

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

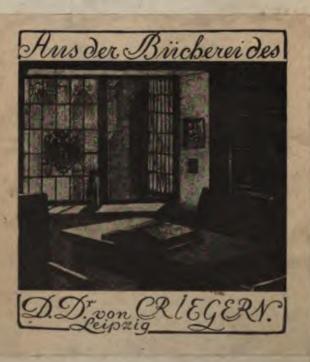

Gift of

PETER PARET

STAN

RARIES

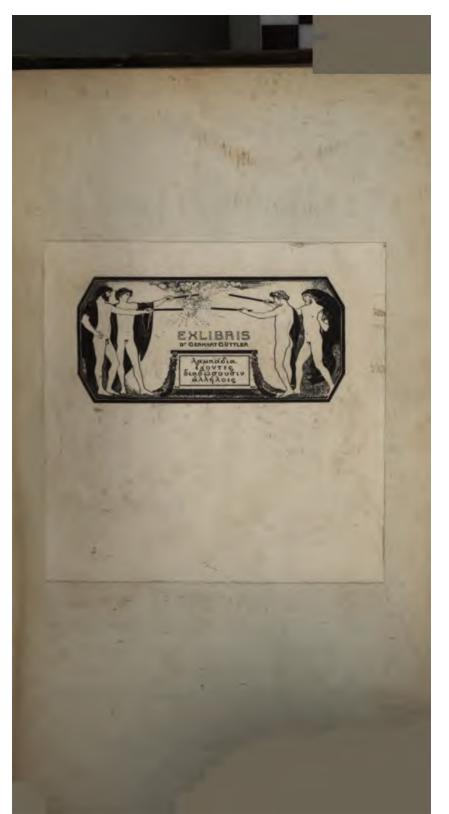

M= Ty,

· · · ·

-

,

# Jakob Böhme's

# sämmtliche Werke

berausgegeben

nod

R. 23. Shiebler.

Fünfter Band.

Mysterium magnum, ober Erklärung über bas erste Buch Mosis.

Mit einer lithographirten Safel.

Leipzig 1843. Berlag von Johann Ambrofius Barth.



.

. 

-

• -. ' : ~ . •

• , . .

. *..* 

# Inhaltsanzeige.

#### Mysterium magnum.

ober Erflarung über bas erfte Buch DRafis. Bon ber Offenbarung gottlichen Borts burch bie brei Principia gottliches Befens, auch vom Ursprung ber Belt und ber Schopfung, barinnen bas Reich ber Ratur und bas Reich ber Gnabe ertlaret wirb. Borrebe bes Mutoris.

De mysterio mangno,

bas ift:

| R | ou | drei Principia göttlichen Wefens | ie |
|---|----|----------------------------------|----|
|   | •  | _                                |    |

21

26

81

40

| Erftes . | Rapitel. — Was der geoffenbarte Gott sei, und von de     |
|----------|----------------------------------------------------------|
| •        | Dreibeit                                                 |
| 3meites  | Rapitel Bom Bort ober Berge Gottes                       |
|          | Rapitel Bie aus bem ewigen Guten ein Bofes ift           |
|          | worben, welches im Guten teinen Anfang jum Bofen bat;    |
| •        | und von bem Urfprung ber finftern Welt ober bolle, in    |
|          | welcher die Teufel wohnen                                |
| Biertes  | Rapitel Bon ben zwei Principien, ale von Gottes          |
|          | Liebe und Born, von Sinfterniß und Licht, bem Befer febr |
|          | nothig zu betrachten                                     |
| Runftes  | Rapitet Bon ben funf Senfibus ober Ginnen                |

Sedstes Rapitel. - Bom Befen ber Leiblichfeit, Die fiebente Bes ftalt ber Ratur.

Siebentes Rapitel: - Bon bet beiligen Dreifaltigfeit unb gotts lichem Befen.

Totes Rapitel .- Bon Erfchaffung ber Enget und ihrem Regiment 84 Reuntes & apitel. — Bom gall Bucifere mit feinen Legionen.

|                                                                                                            | Crite       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Behntes Rapitel Bon Erichaffung bes himmels und ber außern                                                 |             |
| Belt.                                                                                                      | 44          |
| Gilftes Rapitel Bon Beimlickfeit ber Schopfung                                                             | 55          |
| 3molftes Rapitel Bon ben feche Tagemerten ber Schopfung.                                                   | 61          |
| Dreizehntes Rapitel Bon. Ericaffung bes vierten Tages                                                      | 68          |
| Biergebntes Rapitel Bon Grithaffurg bes funften Sages .                                                    | 72          |
| Funfgebntes Rapitel Bonbem fechsten Tagemerte ber Schopfung.                                               | 75          |
| Sechzehutes Rapitel Bom Unterfcheib bes himmlifchen unb                                                    |             |
| irbifchen Denfchen                                                                                         | 81          |
| Siebzehntes Rapitel. — Bon bem Parabeis                                                                    | 85          |
| Achtzehntes Rapitel. — Bom parabeifischen Regiment, wie bas                                                |             |
| wohl hatte mogen fein, fo Abam nicht gefallen mare                                                         | 91          |
| Reungehntes Rapitel Bon Erbaung bes Beibes; wie ber                                                        | _           |
| Diensch fei gum außern, naturlichen Leben geordnet worben.                                                 | 100         |
| Bwanzigtes Rapitel Bom flaglichen und elenden Kall und                                                     |             |
| Berberben bes Menfchen                                                                                     | 106         |
| Einundzwanzigftes Rapitel Bonber Impression und Urftanb                                                    | _           |
| bes thicrifchen Menfchen, vom Unfange und Grunde feiner                                                    | -           |
| Rrantheit und Sterblichfeit                                                                                | 113         |
| 3meiundzwanziaftes Rapitel Bom Urftanb ber wirklichen                                                      |             |
| Sunde und von ber Ermedung Gottes Bornes in menfche                                                        |             |
| licher Eigenschaft                                                                                         | 117         |
| Dreiundzwanzigftes Rapitel Bie Gott Mam und feiner                                                         |             |
| Eva, ale fie maren in bie Gunbe und Gitelfeit eingegangen                                                  |             |
| und in ber Chlange Ens aufgewacht, wiebergerufen, und                                                      |             |
| ihnen ben Orben biefer mubfeligen Welt aufgeleget, und ben                                                 |             |
| Schlangentreter ju einem Gehulfen verorbnet                                                                | 132         |
| Bierundzwanzigftes Rapitel Bom Rluche ber Erbe, und                                                        |             |
| vom Leibe ber Rrantheiten; wie folches entstanden fei                                                      | <b>14</b> 8 |
| Bunfundzwanzigftes Rapitel Bie Gott Abam und Eva aus                                                       |             |
| bem Parabeis getrieben und ben Cherub vor ben Garten geleget.                                              | 148         |
| Cedeund zwanzigftes Rapitel Bon ber Menfchen Forts                                                         |             |
| pflanzung in biefer Belt, und von Rain bem Erftgebornen                                                    |             |
| und Brudermorder                                                                                           | 156         |
| Sie ben undz mangigfte & Rapitel. — Bon Rains und bann Abels                                               |             |
| Opfer, und von ber falfchen und antichriftifchen Rirche, auch                                              |             |
| von ber mahren, heiligen Kirche                                                                            | 169         |
| Achtunbzwanzigftes Rapitel Bon Rains Brudermorb, als                                                       |             |
| von ber hoffartigen antichriftischen Scheinkirche auf Erben,                                               |             |
| und bann von ber unter biefer antichriftischen Rirche verbors                                              |             |
| genen wahren Chriftenheit                                                                                  | 179         |
| Reunundzwanzigstes Rapitel Bie fich ber abamische mensch-                                                  |             |
| liche Baum aus feinem Stamme in Aefte, 3meige und                                                          |             |
| Fruchte habe eingeführet und eroffnet, aus welcher Eroffnung                                               |             |
| aller Runfte Erfindung und Regiment entftanden                                                             | 193         |
| Dreißigstes Rapitel Bon ber Linea bes Bunbes                                                               | 206         |
| Ginund breifigftes Rapitel Bon ber Bunberlinea aus Benoch.                                                 | 217         |
| 3meiun boreifigftes Rapitel Bon bem Bunde gwifchen Gott                                                    | •           |
| und Roah.                                                                                                  | 226         |
| Dreiund breißig ftes Rapitel Bom Anfange ber anbern Mon-                                                   |             |
| archia, und vom Bunde Gottes mit Roah und allen Kreaturen.                                                 | 236         |
| Bierundbreifigstes Rapitel. — Wie Rah seinen Sohn ham nerflucket und non ber Deutung Rache über feine brei | •           |
| northet und non her Deutung Rache über feine brei                                                          |             |

Sohne und ihre Rachkommen aus ihnen.

|                                                                 | Geitte |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Banfunbbreifigftes Rapitel Wie fich ber menfchliche Baum        |        |
| burch Roabs Rinder habe in feinen Gigenschaften ausge-          |        |
| breitet, und mie fie am Thurm ju Babel find in ben Gigen-       |        |
| fchaften, burch bie Berwirrung ber Sprachen, in unter-          |        |
| schiedene Boller gertheilet worben                              | 250    |
| Sechsundbreißigftes Rapitel - Bon ber antidriftifden, babys     |        |
|                                                                 |        |
| lonischen hure aller Jungen, Boller und Sprachen; was           | 265    |
| unter den Sprachen und dem Thurm zu Rabel verborgen liegt.      |        |
| Siebenunddreifigftes Rapitel. — Bon Abraham und feinem          |        |
| Saamen, und von ber Bundeslinea in ihrer Fortpflanzung,         |        |
| auch von ben heibnischen Gottern.                               | 821    |
| Adtund breifigftes Rapitel. — Ertlarung vom Anfang bes beibe    |        |
| nischen Krieges, wie Abraham feines Brubers Sohn ben            |        |
| Bot errettet hat; und von toniglichen Priefter Relchifebech     |        |
| gu Salem, bem Abraham ben Bebenten gab                          | 203    |
| Reunundbreißigftes Rapitel. — Bie Gott Abraham im Gefichte      |        |
| - fei ericbienen und ben Bund mit ihm in feinem Saamen bes      |        |
| ftattiget; und wie Abrahams Glaube habe ben Bund er-            | •      |
| griffen, welches ibm jur Gerechtigkeit ift jugerichnet worben:  |        |
| und wie ihn Gott hieß opfern; was barbei zu verfteben fet.      | 997    |
| Bierziaftes Kapitel Bon ber Diftorie und gang munberlichen      |        |
| Borbilbung bes Geiftes Gottes mit Dagar, Sarai Magb,            |        |
| und ihrem Sohne Ismael, von sciner Ausftogung ber Erb-          |        |
| schaft und von Isaats Erbe.                                     | 805    |
| Ginundvierzigftes Rapitel Bon bem Ciegel bes Bunbes,            |        |
| ber Beschneibung ber Borbaut, und von ber Taufe.                | 999    |
| 3 meiun brierzigftes Rapitel Bonben breien Mannern, welche      | •      |
| Abraham im Dain Mamre erschienen, mas biese Figur fei,          |        |
| welche gen Sobom gingen und die Statte ber Kinder hams          |        |
| mile Marine areas Station ameliations                           | -      |
| Dreiundvierzig ftes Rapitel. — Bom Untergange Godoms unb        | 002    |
| Somorra, wie es Gott bem Abraham zuvor andeutete                | 849    |
| Somorra, wie es Gott bem abtagam guvet anotutete                |        |
| Bierundvierzigftes Rapitel. — Bie Bot fei aus Cobom gangen      |        |
| und vom schrecklichen Untergange biefer gangen Gegenb in        |        |
| Sams Geschlechte: und mas fich hierbei hat zugetragen, auch     |        |
| wie das sei geschehen.                                          | 854    |
| Fun fund vierzigftes Rapitet Bie Gott Abraham fo munber-        |        |
| lich habe geführet, und wie er immerdar fei in Berfuchung       |        |
| geftanden, und wie ihn ber Gerr befchirmet habe; mas barbei     |        |
| ju verfteben fet.                                               | 868    |
| Sechsun bvierzigftes Rapitel. — Bon Ifaals Geburt und           |        |
| Ismaels Ausstofung mit feiner Mutter Dagar, mas barbei          |        |
| angebeutet ift.                                                 | 867    |
| Sieben und vierzigftes Rapit M Bom Bunbe Abimeleche unb         |        |
| Abrahams, was das in der geistlichen Zigur sei, und was         |        |
| ber Beift Mofis unter feiner Decke allhie anbeutet              | 877    |
| Achtunbvierzigftes Rapitel Bie Gott Abraham versuchte,          |        |
| und bie Figur von Chrifti Opfer in feinem Leiben und Tobe       |        |
| porftellete                                                     | 886    |
| Reununbvierzigftes Rapitel Bom Tobe Cara, und vom Erbs          |        |
| begrabnif Abrahams, was barbei angebeutet unb ju verfteben fei. | 897    |
| Fanfgigftes Rapitel Bie Abraham feinen Rnecht ausschicket,      |        |
| feinem Sohn Ifaat ein Beib gu nehmen; mas unter biefer          |        |
| Kigur ju verfteben fei                                          | 402    |
| · · O-D O                                                       |        |

ζ

|     |                |                                                                 | •                                                              |         |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
|     |                | _ VI                                                            | <b>-</b>                                                       |         |
|     |                |                                                                 |                                                                | •       |
|     | <b>#</b>       | interior and animal of                                          | to Ministerior della este essere                               | Srite . |
|     | @ inuno        | infzigstes Kapitel. — 283<br>Beib genommen, mit welcher er      | e avragam pave ein <b>ander</b><br>- noch leche Söhne sezenset |         |
|     |                | velchen er Geschente gegeben, i                                 |                                                                |         |
|     |                | Sohne Isaat gegeben, die and                                    | ern aber laffen bei felnem                                     |         |
|     |                | seven you fich giehen; und wie                                  | er geftorben fei, mas barbei                                   |         |
|     | 2 14 4 1 1 1 1 | ju verstehen sei.                                               | Die Giffenie van Office auch                                   | 415     |
|     | Sweinn         | fünfzigstes Kapitel. — :<br>vie Esau und Jakob geboren          |                                                                |         |
|     |                | hnen habe gugetragen; was ba                                    |                                                                | 48 6    |
|     | Dreiuni        | funfzigstes Rapitl. — 1                                         |                                                                |         |
|     |                | verachtete, und um ein Linsenge                                 | richt verkaufte: was barbei zu                                 | 400     |
|     | Rierunb        | u verstehen sci                                                 | Rie Tlaak in her Theurung                                      | 439     |
|     |                | ei zum Abimelech, bem Ronig                                     | e ber Philister ju Gerar, ge-                                  |         |
|     | ·              | ogen, und wie ihm ber herr c                                    | illda fei erschienen, und ibn                                  |         |
|     |                | eißen allba bleiben, und allba                                  | ben Bund feines Batere mit                                     | 44.0    |
|     | Känfuns        | hm erneuert; und was darbei;<br>ünfzigstes Kapitel. — A         |                                                                | 445     |
|     | Daniano        | in Caus Statte gesegnet, als                                    |                                                                |         |
|     |                | vas barbei zu verstehen Tei.                                    |                                                                | 451     |
|     | Sech sun       | funfzigftes Rapitel                                             |                                                                |         |
|     |                | Zakob mußten von Esau weg is<br>vie ihm der Herr im Gesicht     | n fremde vande jajiaen, und                                    | •       |
|     |                | velche bis an ben Himmel gerei                                  |                                                                | •       |
|     |                | ernach gegen feine Eltern geb                                   |                                                                | ,       |
|     | <b>.</b>       | u verfteben.                                                    | m. m. v.                                                       | 460     |
|     |                | d b fünfzigstes Kapitel. —                                      |                                                                |         |
|     |                | ei, und ihm 14 Jahr um seine<br>ütet; was die geistliche Figur  | mit ber Braut Christi bar.                                     | ,       |
| •   |                | inter anbeutet; wie Gott ben                                    | Jatob in Chrifti Figur ge=                                     | •       |
|     | •              | tellet, und mit bem Bilbe Chr                                   |                                                                | 467     |
|     | Lotund         | unfzigstes Kapitel. — A                                         |                                                                |         |
|     |                | Schwähervater, habe 20 Jahr 1<br>ine Lochter gezeuget, und wie  | ibn Glott gesegnet, bak er                                     |         |
|     |                | abe großen Reichthum befon                                      | imen, und wie ihm Laban                                        | •       |
|     |                | fters habe feinen Lohn verand                                   | ert, und boch nicht schaben                                    | 4=0     |
|     |                | nogen; was barbei zu versteher                                  |                                                                | 478     |
|     | ar c u u u u   | fünfzigstes Kapitel. — A<br>ogen, was diese Figur andeute       | Me Natoo jet vou Euvan ges<br>mak harhei zu nerstehen sei.     | 483 ·   |
|     | Gedaiaf        | es Kapitel. — Wie Esau                                          | fei Jafob mit 400 Mann,                                        | 200     |
|     | 70.01          | inem Kriegsheer, entgegengezog                                  | en, was dieses andeute; auch                                   |         |
|     | •              | vie Jatob seinem Bruber                                         |                                                                |         |
|     |                | ntgegengeschicket; und wie ein<br>nit Zakob gerungen; was biese |                                                                |         |
|     |                | u betrachten.                                                   |                                                                | 488     |
|     | Ginunbf        | dzigstes Rapitel Die u                                          | unberschöne Figur, wie Jakob                                   | •       |
|     | • ,            | ind Efau zusammen kommen                                        | , und alles Leib und bofer                                     |         |
|     | •              | Bille in große Freude und (<br>vas barbei zu verstehen ist.     | Ervarmoe gewandeit ward;                                       | 500     |
|     | 3meiunb        | sechzigstes Kapitel. — L                                        | Bon Dina, Jakobs Tochter.                                      | 300     |
| ÷   |                | reline er von Lea zeuacte, wi                                   | e sie sei von Denors Sohn                                      |         |
|     | •              | eschänbet worden, und wie 2                                     | fatobs Sohne Sichem, und                                       |         |
|     |                | illes was mannlich ist gewesen purget, und Dina wieder gen      | in viejer Stave, darum ers                                     |         |
| •   |                | Bigur zu verstehen sei.                                         |                                                                | 514     |
| ٠., | •              | And an arrelation last                                          | •                                                              |         |
|     |                | •                                                               |                                                                |         |
|     | -              |                                                                 | <u> </u>                                                       | •       |
|     | •              |                                                                 |                                                                |         |
|     |                |                                                                 |                                                                |         |

••

:

·. 🔾

| ·                                                             | Geite        |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Dreinnbfechzigftes Rapitel Bie Gott Jatob von bann            | en           |
| habe beißen gieben; was sich allba begeben, und wie herna     | ιάρ          |
| Rabel Benjamin habe geboren, und über ber Geburt fei g        |              |
| ftorben, und wie Maat fei geftorben, und mas barbei           |              |
| versteben sei.                                                | 593          |
| Bierund fechzigftes Rapitel Ift ber Anfang ber gang fcon      | en           |
| Figur mit Joseph, Jakobs Sohn; was barunter zu ve             | Pro .        |
| ftehen sei.                                                   | . 125        |
| Funfundsechzigftes Rapitel - Bon Juba und Thamar: ei          |              |
| beimliche Figur vom Abam und Chrifto, barinnen die ne         | 116          |
| Minimise Light som vonn nuo sotilo, ontinuen die ne           | . 548        |
| Biebergeburt trefflich prafiguriret wirb.                     | ,            |
| Sechennbfechzigftes Rapitel Die gar fcone Figur v             |              |
| Joseph: wie er sei bem Potiphar verkaufet worben; w           |              |
| - fich mit Joseph habe zugetragen, und von ber Reufchh        |              |
| und Gottesfurcht Josephs.                                     | . 569        |
| Siebenund fechgigftes Rapitel Bie Joseph im Gefangr           | ıiğ          |
| bes Konigs Pharaonis obriftem Schenken und Backer jebe        | m            |
| seinen Traum erklaret; mas barbei zu verstehen fei?           | . 579        |
| Achtundfechzigftes Rapilel Bon-ben Traumen bes Roni           | g <b>s</b> ` |
| Pharao; wie Joseph aus dem Gefangnis geholet und v            | or           |
| ben Ronig geftellet worben, und ju großen Shren tommen f      |              |
| Reununbfechzigftes Rapitel Bie biefe Theuerung fei bur        |              |
| alle Banbe gegangen, und wie Jatob feine Gobne in Aegyptenlar |              |
| nach Getreibe Schickete; und wie fie find vor Joseph tomme    | n.           |
| und wie er sich habe gegen sie gezeiget; mas barbei zu ve     |              |
| fteben fei.                                                   | . 594        |
| Siebengigftes Rapitel Bie Jatobe Sohne megen ber Theuru       |              |
| wieber in Aegyptenland ju Joseph ziehen nach Getreibe, u      | ну           |
| Benjamin mitnehmen; wie sie Joseph ließ in sein Da            | MO.          |
| Socialitic metticolitica i wie ite soledo entre en lein sol   | us<br>Lai    |
| führen und von feinem Wiffe Effen vortragen : mas bart        |              |
| zu verstehen ist.                                             | . 603        |
| Ginunb fiebengig ftes Rapitel Wie Joseph ließ seinen Brube    | rn -         |
| ihre Sade fullen, und bas Gelb oben in ihre Sade ei           | n=           |
| legen, somohl auch feinen Becher in Benjamins Sact, u         | nd _         |
| ließ ihnen nachjagen und sie Diebstahls zeihen. Bas barb      |              |
| gu verfteben sei.                                             | . 651        |
| 3meiundfiebengigftes Rapitel Bie fich Joseph vor fein         | en           |
| Brubern offenbarete; mas barbei zu verstehen sei.             | . 638        |
| Dreiund fiebengigftes Rapitel.'- Bie Jatob mit allen fein     | en ·         |
| Rindern und allen, die bei ihm waren, sammt allem Biel        | je,          |
| fei in Aegypten gezogen                                       | . 641        |
| Bierundsiebenzigstes Kapitel. — Wie Jatob vor Pharao          | 300.         |
| ftellet ward mit ben funf jungften Brubern Jojephs; u         | nb           |
| wie Jatob ben Pharao fegnet; auch wie Joseph bat b            |              |
| Pharas gang Megypten eigenthumlich ertaufet: was allhier      |              |
| verfteben fei.                                                | 649          |
| Bunfunbfiebengigftes Rapitel Bie Jatob bie green Gob          | ne           |
| Jofephe vor feinem Enbe gefegnet, und ben Jungften be         |              |
| Aeltesten vorgesethabe; mas barbei zu verstehen sei.          | · 661        |
| Sechsund fieben gigftes Rapitel Bie Jatob alle feine Soh      |              |
| por feinem Ende berief, und ihnen andeutete und weiffagete, n |              |
| ihre Gelchlechter murben aufgeben und mas jebes Bufta         | wh.          |
| fein wurde, bamit er die Wurzel des Baumes Abrahar            | HU           |
| formet feinen Reffen und Antick ausgen anne Wallite Roragia   | II B         |
| sammt seinen Aesten und Frucht aussprach, was jedes Sta       | п <b>о</b>   |
|                                                               |              |

| •                                                                                                                                                                                                                                                       | Geite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| wie Chriftus wurbe aus bem Stamm Juba geboren werben;<br>auch wie lange ihr Reich unterm Gefete wahren sollte Sieben und sie ben zigftes Rapitel. — Weitere Ertlarung bes                                                                               | 670   |
| Teftaments Jatobs, von den andern acht Sohnen, wie beibes bas judifche Regiment ober Reich auf Erben und auch bie                                                                                                                                       | •     |
| Christenheit barunter vorgebilbet fei; wie es mit ihnen geben wurde.                                                                                                                                                                                    | 682   |
| Achtunbfiebengigftes Rapitel. — Bon'bes heiligen Ergvatens Satobs Begrabnis im Lande Canaan; was barbei ju verfteben ift.                                                                                                                               | 698   |
| Rurger Ertract ber hochsinnlichen Betrachtung bes Mysteril magni;<br>wie die sichtbare Welt ein Ausfluß und Gegenwurf gott-<br>licher Biffenschaft und Billens sei; wie alles treaturliche<br>Leben seinen Urftand genommen habe, und wie das gottliche |       |
| Auss und Gintommen fci.                                                                                                                                                                                                                                 | 701   |

## Mysterium magnum,

ober:

# Erklärung über das erste Buch Mosis.

Bon der Offenbarung göttlichen Worts durch die brei Principia göttliches Wesens, auch vom Ursprung der Welt und der Schöpfung,

#### darinnen

bas Reich ber Natur und bas Reich ber Gnade erklaret wirb.

Bu mehrerm Berstande des Alten und Neuen Testaments, was Abam und Christus sei; und wie sich der Mensch im Licht der Natur selber erkennen und betrachten soll, was er sei, und worinnen seitliches und ewiges Leben, auch seine Seligkeit und Berdammniß stehe.

Eine Erklärung bes Befens aller Befen; bem Liebhaber in gottlicher Gabe weiter nachzufinnen. Befchrieben im Jahr 1623. .

### Vorrede des Autoris.

Benn wir betrachten die sichtbare Welt mit ihrem Wesen, und betrachten das Leben der Kreaturen: so finden wir daran das Gleiche nif ber unsichtbaren geistlichen Welt, welche in der sichtbaren Welt verborgen ift, wie die Seele im Leibe, und sehen daran, daß der verborgene Gott allem nahe und durch alles ift, und dem sichtbaren Besen doch gang verborgen.

2. Ein Erempel haben wir an bes Menschen Gemuthe, wels des ein unsichtbares Feuer ift, bas zu Licht und Finsterniß, als zu Freude und Leid geneiget ift, und ift an sich selber boch berselben teines; sondern ift nur eine Ursach barzu, ein unsichtbar ungreiflisches Qual-Feuer, und boch nach feinem eigenen Wesen in nichts ge-

foloffen, als nur allein in ben Billen bes Lebens.

3. Der Leib kann bas Gemuth nicht begreifen, aber bas Gesmuth begreift ben Leib, und führet ihn zu Lieb und Leib: also auch von Gottes Wort und Kraft zu verstehen ist, welches ben sichtbaren empfindlichen Elementen verborgen ist, und boch durch und in den Elementen wohnet, und durch das empfindliche Leben und Wesen wirket, wie das Gemuth im Leibe.

4. Denn bie sichtbaren empfindlichen Dinge sind ein Wesen bes Unsichtbaren; von dem Unsichtlichen, Unbegreiflichen ift kommen bas Sichtbare, Begreifliche: von dem Aussprechen oder Aushauchen der unsichtbaren Kraft ist worden das sichtbare Wesen; tas unsichts bare geistliche Wort der gottlichen Kraft wirket mit und durch das sichtbare Wesen, wie die Seele mit und durch den Leib.

5. Der innere geiftliche Seelenmensch ift burch bas Einspreschen ober Einblasen von bem unsichtbaren Worte ber gottlichen Rafte in bas sichtbare Bilb eingesprochen worden, von bem geschaffenen Bilbe jum Berftande, barinnen bes Menschen Wiffenschaft und Erkenntnig bes unsichtbaren und sichtbaren Besens ftehet.

6. Also hat nun der Mensch die Gewalt von dem unsichtbaren Worte Gottes empfangen zum Wiederaussprechen, daß er das verdorgene Wort der gottlichen Scienz wieder in Formungen und Schiedlichkeit ausspricht, auf Art der zeitlichen Kreaturen; und dasselbe geistliche Wort bildet nach den lebhaften und wachsenden Dinzgen, dadurch die unsichtbare Weisheit Gottes mit dieser Bildung in schiedliche Formungen gemodelt wird, wie solches vor Augen ist, daß der menschliche Berstand alle Kräfte-in ihrer Eigenschaft ausspricht, und allen Dingen Namen giebet, nach jedes Dinges Eigenschaft: durch welches die verdorgene Weisheit in ihrer Kraft erkannt und perstanden wird und der verdorgene Gott mit den sichtbaren Dingen offendar wird, zum Spiel der göttlichen Kraft, daß das Unsichtbare mit dem Sichtbaren spiele und sich darinnen in Empfindlichkeit und Kindlichkeit seiner selber einführe.

7. Gleichwie sich bas Gemuth mit bem Leib und durch ben Leib in Sinne und Gedanken einführet, badurch es wirket und sich empfindlich macht; also auch die unsichtbare Welt, durch die sichte bare und mit der sichtbaren, und ist und nicht ein solches zu denten, als könnte man die verborgene göttliche Welt nicht ergrunden, was sie sei, und was ihre Wirkung und Wesen seit; denn an dem sichtbaren Wesen der Creation sehen wir eine Figur der innern geiste

lichen Wirfung ber Rraftwelt.

8. Und sollen von Gott anders nicht benken, als daß er der inwendigste Grund aller Wesen sei, und doch also, daß er von keinnem Dinge mag ergriffen werden, aus des Dinges eigener Gewalt: sondern wie sich die Sonne mit ihrem Lichte und Kraft in die empfindlichen lebhaften Dinge einführet, und mit allen Dingen wirket, und sich darinnen mit in ein Wesen einführet; also auch vom göttlichen Worte zu versteben ist, mit dem Leben der Kreaturen.

9. Weil benn biese sichtbare Welt bas ausgesprochene gesormte Wort nach Gottes Liebe und Born, als nach bem Mysterio Wagno ber ewigen geistlichen Natur ift, welche geistliche Welt in ber sicht baren verborgen ist, und aber die menschliche Seele ein Funke aus dem ewigsprechenden Worte der gottlichen Scienz und Kraft ift, und der Leib ein Ens der Sterne und Elemente, sowohl nach dem innern Grunde, ein Ens des himmels als der verborgenen Welt: so hat er Macht, von dem Mysterio Magno zu reden, daraus aus alle Wesen sind entstanden.

10. So uns bann bie großen Mpsteria, aller Dinge Anfang und Urstand, burch gottliche Gnade entgegnen, daß wir diefelben in wahrer Erkenntnis mit dem eingesprochenen Worte der gottlichen Scienz, als durch den Grund der Seele verstehen mögen: so wollen wir dessen, of burch ben Grund der Seele verstehen mögen: so wollen wir dessen, und selber zu einem Memorial und dem Leser dieses zur übung gottlicher Erkenntnis.

11. Und wollen anbeuten 1) mas bas Centrum und Grund aller Wefen fei, 2) mas bie gottliche Offens barung burche Sprechen bes Borts Gottes fei, 3) mie Bofes und Gutes aus einem einigen Grunde urftans be, ale Licht und Sinfternif, Leben und Tob, Kreube und Leib; und wie bas in feinem Grunde fei, auch wozu jedes Befen und Qual nuge, und unbermeiblich fei. 4) und wie alle Dinge ihren Grund vom Drofterio Ragno, als vom Mushauchen bes ewigen Ginen bas ben, 5) wie fich bas ewige Gine in Empfindlichteit, Rindlichkeit, Schiedlichkeit gu feiner felbft Scieng und gum Spiel ber ewigen Rraft einführe, 6) mie. man zu mahrer Erkenntniß Gottes, und zum Ers tenntutg ber ewigen und zeitlichen Ratur tommen moge, 7) item, wie man in mabre Beschaulichteit bes Befent aller Befen tommen moge, 8) item, von ber Schopfung der Belt und aller Kreaturen, 9) unb bann von bes Menfchen Urffant, Fall und Biebere bringung, mas er nach bem erften abamifchen Den. ichen im Reiche ber Matur fei, und mas er in ber neuen Biebergeburt im Reiche ber Gnabe fei, wie bie neue Biebergeburt gefchehe; 10) auch mas bas alte und neue Testament ein jebes in feinem Berftanbe fei.

12. Und wollen folche Erklarung burch alle Rapitel bes erfen Buchs Mosis aussuhren, und andeuten, wie bas alte Testa, ment eine Figur bes neuen sei; was bei ben Geschichten ber heitigen Erzväter zu verstehen sei, warum sie ber Geist Gottes in Mose ausscher zu verstehen sei, warum sie ber Geist Gottes in Mose ausschreiben lassen; worauf die Figuren dieser aufgeschriebenen his ftorien sehen, und wie der Geist Gottes in seinen Kindern vor Christi Zeiten in der Figur vom Reiche Christi mit ihnen gespielet habe, da ihm denn allezeit Gott diesen Gnadenthron Christum, durch welchen er wollte seinen Zorn tilgen und die Gnade offenbarren, vorgestellet hat.

13. Und wie die ganze Zeit dieser Welt, als wie in einem Uhrwerke sei vorgebildet worden, wie es hernach in der Zeit ergehen werde, und was die innere geistliche Welt und dann die außere materialische Welt sei; sowohl der innere geistliche Mensch, und dann der außere von dieser Welt Wesen, wie Zeit und Ewigkeit in einander sind, und wie man das alles versteben konne.

14. Db fichs nun jutruge, bag biese unsere Schriften gelesen wurden, und von bem Lefer bieses nicht mochte balb ergriffen und verftanden werden; weil solcher. Grund (welcher doch burch bas Licht ber Ratur, sowohl mit ber Schrift gang einstimmet und gegrundet ift) bisber eine lange Zeit fast buntel gewesen ift, und aber

burch gottliche Gnabe ber albernen Ginfalt gegeben wirb; fo wolle ber Lefer folches nicht nach ber bofen Belt Brauch verwerfen, fonbern auf ben Grund ber Practica, fo barinnen angebeutet, feben, und fich bargu begeben, und Gott um Licht und Berftand bitten. So wird er endlich unfern Grund wohl versteben, und ibm febr lieb und angenehm fein und werben.

15. Aber ben Stolzen und Borbinflugen, und boch Richtewiffenden, .welcher Bauch ihr Gott ift, welche allein am Thiere ber babylonischen hure hangen, und sich von ihrem Gift tranten, und muthwillig in Blindheit und in bee Teufele Rifchhamen fein woffen , haben wir nichts geschrieben; fondern haben ein veftes Schlof vor den Berftand ber Thorheit mit bem Geifte unseret Ertenntniß davor geleget, unfern Sinn nicht zu ergreifen, benn fie bef auch nicht werth find, weil fie muthwillig bem Satan bienen wollen, und nicht Gottes Rinder find.

16. Und wollen aber ben Rinbern Gottes flar und grunblich verftanden fein, und herzlich gern unfere, une bon Gott gegebene Erkenntniß mittheilen, weil bie Beit solcher Offenbarung geboren ift. So mag ein Jeber sehen, mas er richtet; es wird ein Jeber seinen Lohn bavon haben: und empfehlen ihn in die Gnabe ber fanften

Liebe Sefu Chrifti. Umen.

# De mysterio magno,

bas ift:

Bon der Offenbarung göttlichen Worts durch die drei Principia göttliches Wesens.

### Das 1. Kapitel.

Bas ber geoffenbarte Gott fei, und von ber Dreiheit.

Benn wir wollen die neue Wiedergeburt verstehen, was fie ift, und wie sie geschehe: so muffen wir erstlich wissen, was der Mensch ift, und wie er Gottes Bild ist, und wie die gottliche Inwohne sei, auch was der geoffenbarte Gott sei, bessen der Mensch ein Bild ist.

2. Wenn ich betrachte, was Gott ift, so sage ich: Er ist bas Eine gegen ber Kreatur, als ein ewig Nichts; er hat weder Ernnb, Aufang noch Statte; und besitzet nichts, als nur sich selber: er ift ber Wille bes Ungrundes, er ist in sich selber nur Eines: er bedarf teinen Raum noch Ort: er gebaret von Ewigkeit in Ewigkeit sich selber in sich: er ist keinem Dinge gleich ober ahnlich, und hat keis men sonderlichen Ort, da er wohne: die ewige Weisheit oder Verstand ist seine Wohne: er ist der Wille der Weisheit, die Weisheit ift seine Offenbarung.

3. In Diefer ewigen Gebarung find uns brei Dinge zu verfie bm: als 1) ein ewiger Wille, 2) ein ewig. Gemuth bes Willen 3) ber Ausgang vom Willen und Gemuthe, welcher ein Geift bes Billens und Gemuthes ift.

4. Der Wille ist Bater; das Gemuth ist das Gefassete des Billens, als des Willens Sit oder Wohnung, oder das Gentrum jum Etwas, und ist des Willens Herz; und der Ausgang vom Billen und Gemuthe ist die Kraft und der Geift.

|            |         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|            |         | <u>~</u> ∨ш _                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| •          |         | • /                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite |
| <b>-</b> , | Sieben: | wie Chriftus wurde aus bem Stamm Juba geboren werben; auch wie lange ihr Reich unterm Gefete wahren sollte. und fie bengigftes Rapitel. — Weitere Erflarung bes Affaments Jatobs, von ben andern acht Sohnen, wie beibes                                                                               | 670   |
|            | Achtund | bas indische Regiment ober Reich auf Erben und auch bie Spriftenheit barunter vorgebildet seis wie es mit ihnen geben wurde. fleben gigftes Kapitel. — Bon' bes heiligen Erzvatens                                                                                                                     | 689   |
|            | Rurger  | Jatobs Begrabnis im Lanbe Canaan; was barbei ju verstehen ift. Er tract ber hochsinnlichen Betrachtung bes Mysterii magoi; wie die sichtbare Belt ein Aussius und Gegenwurf gott-licher Wiffenschaft und Billens fei; wie alles treaturliche Leben feinen Urftand genommen habe, und wie das gottliche | 698   |
|            |         | Aus- und Gintommen fci.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 701   |
|            | •       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , .   |
|            |         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|            |         | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |

## Mysterium magnum,

ober:

# Erklärung über das erste Buch Mosis.

Bon der Offenbarung gottlichen Worts durch die drei Principia göttliches Befens, auch vom Ursprung der Welt und der Schöpfung,

#### barinnen

das Reich ber Natur und das Reich ber Gnade erklaret wird.

Bu mehrerm Berstande bes Alten und Neuen Testaments, was Abam und Christus sei; und wie sich der Mensch im Licht der Natur selber erkennen und betrachten soll, was er sei, und worinnen sein zeitliches und ewiges Leben, auch seine Seligkeit und Verdammniß stehe.

Eine Ertlarung bes Befent aller Befen; bem Liebs haber in gottlicher Gabe weiter nachzusinnen. Befchrieben im Jahr 1623.

### Vorrede des Autoris.

Benn wir betrachten die sichtbare Welt mit ihrem Wesen, und betrachten das Leben der Kreaturen: so finden wir daran das Gleiche niß der unsichtbaren geistlichen Welt, welche in der sichtbaren Welt verborgen ist, wie die Seele im Leibe, und sehen daran, daß der verborgene Gott allem nahe und durch alles ist, und dem sichtbaren Wesen doch gang verborgen.

2. Ein Erempel baben wir an bes Menschen Gemuthe, wels ches ein unsichtbares Feuer ift, bas zu Licht und Finsternis, als zu Freude und Leib geneiget ist, und ist an sich selber boch derselben keines; sondern ist nur eine Ursach darzu, ein unsichtbar ungreistisches Qual-Feuer, und doch nach seinem eigenen Wesen in nichts gesschloffen, als nur allein in den Willen des Lebens.

3. Der Leib kann bas Gemuth nicht begreifen, aber bas Gesmuth begreift ben Leib, und führet ihn zu Lieb und Leib: also auch von Gottes Wort und Kraft zu verstehen ist, welches den sichtbaren empfindlichen Elementen verborgen ist, und doch durch und in den Elementen wohnet, und durch das empfindliche Leben und Wesen wirket, wie das Gemuth im Leibe.

4. Denn die sichtbaren empfindlichen Dinge find ein Wesen bes Unsichtbaren; von dem Unsichtlichen, Unbegreislichen ist kommen das Sichtbare, Begreisliche: von dem Aussprechen oder Aushauchen der unsichtbaren Kraft ist worden das sichtbare Wesen; tas unsichts dare geistliche Wort der gottlichen Kraft wirket mit und durch das sichtbare Wesen, wie die Seele mit und durch den Leib.

5. Der innere geiftliche Seelenmenich ift burch bas Einspreschen ober Einblasen von bem unsichtbaren Worte ber gottlichen Rrafte in bas sichtbare Bilb eingesprochen worden, von bem geschaffenen Bilbe jum Berftanbe, barinnen bes Menschen Wissenschaft und Erkenntniß bes unsichtbaren und sichtbaren Besens ftehet.

6. Also hat nun ber Mensch bie Gewalt von bem unsichtbaten Worte Gottes empfangen jum Wieberaussprechen, bag er bas verborgene Wort ber gottlichen Scienz wieber in Formungen und Schiedlichkeit ausspricht, auf Art ber zeitlichen Kreaturen; und basselbe geistliche Wort bilbet nach ben lebhaften und wachsenden Dingen, badurch die unsichtbare Weisheit Gottes mit bieser Bilbung in schiedliche Formungen gemodelt wird, wie solches vor Augen ift, bas ber menschliche Berstand alle Kräfte in ihrer Eigenschaft ausspricht, und allen Dingen Namen giebet, nach jedes Dinges Eigenschaft: durch welches die verborgene Weisheit in ihrer Kraft erkannt und perstanden wird und der verborgene Gott mit den sichtbaren Dingen offenbar wird, zum Spiel der göttlichen Kraft, daß das Unsichtbare mit dem Sichtbaren spiele und sich darinnen in Empfindlichkeit und Kindlichkeit seiner selber einsühre.

7. Gleichwie sich bas Gemuth mit bem Leib und durch ben Leib in Sinne und Gedanken einführet, baburch es wirket und sich empfindlich macht; also auch die unsichtbare Welt, durch die sichtbare und mit der sichtbaren, und ist uns nicht ein solches zu dene ten, als könnte man die verborgene göttliche Welt nicht ergrunden, was sie sei, und was ihre Wirkung und Wesen sei; denn an dem sichtbaren Wesen der Creation sehen wir eine Kigur der innern geiste

lichen Wirfung ber Rraftwelt.

8. Und follen von Gott anders nicht denken, als daß er der inwendigste Grund aller Wesen sei, und doch also, daß er von keisnem Dinge mag ergriffen werden, aus des Dinges eigener Gewalt: sondern wie sich die Sonne mit ihrem Lichte und Kraft in die empfindlichen lebhaften Dinge einführet, und mit allen Dingen wirket, und sich darinnen mit in ein Wesen einführet; also auch vom göttlichen Worte zu verstehen ist, mit dem Leben der Kreaturen.

9. Weil benn biese sichtbare Welt bas ausgesprochene geformte Wort nach Gottes Liebe und Jorn, als nach bem Mysterio Magno ber ewigen geistlichen Natur ist, welche geistliche Welt in der sicht baren verborgen ist, und aber die menschliche Seele ein Funke aus dem ewigsprechenden Worte der göttlichen Scienz und Kraft ist, und der Leib ein Ens der Sterne und Clemente, sowohl nach dem innern Grunde, ein Ens des himmels als der verborgenen Welt: so hat er Macht, von dem Mysterio Ragno zu reden, dars aus alle Wesen sind entstanden.

10. So uns bann die großen Mpfteria, aller Dinge Anfang und Urstand, durch göttliche Gnade entgegnen, daß wir dieselben in wahrer Ertenntnis mit dem eingesprochenen Worte der göttlichen Scienz, als durch den Grund der Seele verstehen mögen: so wollen wir dessen, ob viel als und zugelassen ist, in diesem Buche aufschreiben, und selber zu einem Memorial und dem Leser dieses zur übung göttlicher Ertenntnis.

11. Und wollen anbeuten 1) was bas Centrum und Brund aller Wefen fei, 2) mas bie gottliche Offen. barung durche Sprechen bes Borte Gottes fei, 3) mie Bofes und Gutes aus einem einigen Grunde urftan. be, ale Licht und Sinfternis, Leben und Tob, Freude und Leid; und wie bas in feinem Grunde fei, auch wogu jedes Befen und Qual nuge, und unbermeiblich fei, 4) und wie alle Dinge ihren Grund vom Drofterio Magno, als vom Mushauchen bes emigen Ginen bas ben, 5) wie fich bas ewige Eine in Empfindlichteit, Findlichteit, Schiedlichteit ju feiner felbft Scieng und jum Spiel ber ewigen Rraft einführe, 6) wie man gu mahrer Erfenntnif Gottes, und jum Ertenntutg ber ewigen und zeitlichen Ratur tommen moge, 7) item, wie man in mabre Befchaulichteit bes Befent aller Befen tommen moge, 8) item, von ber Schopfung der Belt und aller Rreaturen, 9) und bann von bes Menichen Urftanb, gall und Diebers bringung, mas er nach dem erften abamifchen Dens foen im Reiche ber Matur fei, und mas er in ber neuen Biebergeburt im Reiche ber Gnabe fei, unb wie bie neue Diebergeburt gefchehe; 10) auch mas bas alte und neue Teftament ein jedes in feinem Berfande fei.

12. Und wollen solche Erklärung durch alle Kapitel bes erfen Buchs Mosis ausführen, und andeuten, wie das alte Testament eine Figur des neuen sei; was bei den Geschichten der heitigen Erwäter zu verstehen sei, warum sie der Geist Gottes in Mose ausschreiben lassen; worauf die Figuren dieser aufgeschriebenen Dikorien sehen, und wie der Geist Gottes in seinen Kindern vor Ehrikt Zeiten in der Figur vom Reiche Christi mit ihnen gespielet habe, da ihm denn allezeit Gott diesen Gnadenthron Christum, duch welchen er wollte seinen Zorn tilgen und die Gnade offenbaten, vorgestellet hat.

13. Und wie die ganze Zeit dieser Welt, als wie in einem Uhrwerke sei vorgebildet worden, wie es hernach in der Zeit ergehen werde, und was die innere geistliche Welt und dann die außere materialische Welt sei; sowohl der innere geistliche Mensch, und dann der außere von dieser Welt Wesen, wie Zeit und Ewigkeit in einander sind, und wie man das alles verstehen könne.

14. Db fiche nun jutrüge, daß biese unsere Schriften gelesen wurden, und von dem Lefer dieses nicht mochte bald ergriffen und verftanden werden; weil solcher. Grund (welcher doch durch das Licht ber Ratur, sowohl mit der Schrift gang einstimmet und gegrundet ift) bisher eine lange Zeit fast dunkel gewesen ift, und aber

burch gottliche Enabe ber albernen Einfalt gegeben wird; so wolle ber Leser solches nicht nach ber bosen Welt Brauch verwerfen, sondern auf ben Grund ber Practica, so barinnen angedeutet, sehen, und sich barzu begeben, und Gott um Licht und Verstand bitten. So wird er endlich unsern Grund wohl verstehen, und ihm sehr gieb und angenehm sein und werben.

15. Aber den Stolzen und Borhinklugen, und boch Nichtswissenden, swelcher Bauch ihr Gott ist, welche allein am Thiere
ber babylonischen hure hangen, und sich von ihrem Gift tranken,
und muthwillig in Blindheit und in des Teufels Fischhamen sein
wosen, haben wir nichts geschrieben; sondern haben ein vestes
Schloß vor den Berstand der Thorheit mit dem Geiste unserer Erkenntnis davor geleget, unsern Sinn nicht zu ergreifen, denn sie
best auch nicht werth sind, weil sie muthwillig dem Setan dienen
wollen, und nicht Gottes Kinder sind.

16. Und wollen aber ben Kindern Gottes klar und grundlich verftanden fein, und herzlich gern unfere, und von Gott gegebene Erkenntnis mittheilen, weil die Zeit folcher Offenbarung geboren ift. So mag ein Jeder sehen, was er richtet; es wird ein Jeder seinen Lohn bavon haben: und empfehlen ihn in die Gnade der sanften

Liebe Sefu Chrifti. Umen.

# De mysterio magno,

bas ift:

Bon der Offenbarung göttlichen Worts durch die drei Principia göttliches Wesens.

### Das 1. Kapitel.

Bas ber geoffenbarte Gott fei, und von ber Dreiheit.

Wenn wir wollen die neue Wiedergeburt verstehen, was sie ist, und wie sie geschehe: so mussen wir erstlich wissen, was der Mensch ist, und wie die gottliche Inwohne sei, auch was der geoffenbarte Gott sei, bessen der Mensch ein Bild ist.

3. In diefer ewigen Gebarung find uns brei Dinge ju verfie ben: als 1) ein ewiger Wille, 2) ein ewig. Gemuth bes Billen 3) ber Ausgang vom Willen und Gemuthe, welcher ein Geift' bes Billens und Gemuthes ift.

4. Der Wille ist Bater; das Gemuth ist das Gefassete bes Billens, als des Willens Sit oder Wohnung, oder das Gentrum jum Etwas, und ist des Willens Herz; und der Ausgang vom Billen und Gemuthe ist die Kraft und der Geift.

<sup>2.</sup> Wenn ich betrachte, was Gott ift, so fage ich: Er ist bas Eine gegen ber Rreatur, als ein ewig Nichts; er hat weber Grund, Infang noch Statte; und besitet nichts, als nur sich selber: er ift ber Wille bes Ungrundes, er ist in sich selber nur Eines: er bedarf kinen Raum noch Ort: er gebaret von Ewigkeit in Ewigkeit sich selber in sich: er ist keinem Dinge gleich ober ahnlich, und hat kels men sonderlichen Ort, da er wohne: die ewige Weisheit oder Berstand ist seine Wohne: er ist ber Wille der Weisheit, die Weisheit ift seine Offenbarung.

5. Dieser dreifache Geist ist ein einig Wesen, und da er doch tein Wesen ist, sondern der ewige Berstand: Ein Urstand des Ichts, und ist doch die ewige Berdorgenheit, gleichwie der Berstand des Menschen nicht fassich oder in Zeit und Statte ist, sondern ist selber seine Fassichkelt und Sis, und das Ausgehen des Geistes ist die ewige urständliche Beschaulichteit, als eine Lust des Geistes.

6. Das Ausgegangene heißt die Luft der Gottheit ober die ewige Weisheit, welche ist der ewige Urstand aller Krafte, Farben und Tugenden, duch welche ber dreifache Seist in bleser Lust bezgehrend wird, als namlich der Kraft, Farben und Tugenden, und sein Begehren ist ein Impressen, ein sich selber Fassen: der Wille fasset wie Weisheit ins Gemuth, und das Gefasset im Verstande ist das ewige Wort aller Farben, Krafte und Tugenden, welches der ewige Wille aus dem Verstande des Gemuths durch den Geist ausspricht.

7. Und dasselbe Sprechen ist das Bewegen ober Leben ber Gottheit; ein Auge des ewigen Sehens, da eine Kraft, Farbe und Eugend die andere im Unterscheid erkennet, und stehen aber alle in gleicher Eigenschaft ohne Gewicht, Ziel oder Maaß, auch von einander ungetrennet. Alle Kräfte, Farben und Augenden liegen in Einer, und ist eine unterschiedliche, in einander wohlgestimmete, gesbärende Harmonei, oder, wie ichs sehen undete, ein sprechendes Wort, da in dem Wort oder Sprechen alle Sprachen, Kräfte, Farben und Augenden inne liegen, und mit dem Hallen oder Sprechen sich auswickeln und in ein Gesicht oder Sehen einführen.

8. Das ist nun das Auge des Ungrundes, das ewige Chaos, da alles innen lieget, was Ewigfeit und Zeit ist, und heißet Rath, Kraft, Wunder und Augend: dessen eigentlicher Name heißet Gott, oder ilii', oder Jehovah, der ist außer aller Natur, außer allen Ansängen einiges Wesens, ein in sich selber Wirten, sich selber Gesdaren und Finden, oder Empsinden, ohne einigerlei Qual von etwas oder durch etwas; dat weder Ansang noch Ende, ist ungemessen, kann mit keiner Zahl in seiner Weite und Größe ausgesproschen werden, denn er ist tieser als sich ein Gedanke schwingen kann: er ist nirgend weit von etwas, oder nahe bei etwas, er ist durch Alles und in Allem; seine Gedurt ist überall, und ohne ihn ist sonst nichts: er ist Zeit und Ewigkeit, Grund und Ungrund, und begreifet ihn doch nichts als der wahre Verstand, der ist Gott selber.

### Das 2. Kapitel.

### Bom Bort ober Berge Gottes.

Dieses ist nun was S. Johannes saget: Im Ansang war bas Wort, und bas Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, desselbe war im Ansang bei Gott. Joh. 1, 1. 2. Das Wort Jm ist der Wille des Ungrundes; Ansang ist das Fassen des Billens, da er sich selber fasset und in einen ewigen Ansang einsstihret. Das Wort ist nun das Gefasset, das im Willen ein Richts ist, und mit dem Fassen eine Gedarung wird, das war im Ansang beim Willen und im Willen; aber mit des Willens Lust nimmt seinen Ansang in des Willens Fassung, darum heißets Herz als ein Centrum oder Lebenscircul, darinnen der Urstand des ewigen Lebens ist.

- 2. Und Johannes saget weiter: Durch dasselbe find alle Dinge gemecht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben, war das Licht der Menschen. Allhier, Mensch, nimm nun dasselbe Lebenslicht, daß im Wort war und wig ist, und beschaue das Weseu aller Wesen, und sonderlich dich selber, dieweil du des ungründlichen Gottes Bild, Leben und Wessen bist, und ein Gleichnis nach ihm. Hie bedenke Zeit und Ewigstit, Himmel, Holle und Welt, Licht und Finsternis, Pein und Dual, Leben und Sterben, Ichts und Richts! Allhie prüse dich, ob du das Leben und Licht des Worts in dir haft, daß du alles sehen und verstehen magst. Denn dein Leben ist im Worte gewessen, und ist im Bilde (das Gott schuf) offenbar worden; es ist ihm vom Geist des Worts eingeblasen worden. Nun erhebe deinen Berstand im Lichte deines Lebens, und beschaue das geformte Bott; betrachte seine innerliche Gedärung, denn ins Lebens Licht kehet alles offenbar.
  - 3. Sprichst du: ich kann nicht, ich bin verderbet; hore, so bist du auch noch nicht wieder aus Gott geboren; sonsten, so du dasselbe Licht wieder hattest, so konntest du. Nun wohlan, wir mangeln wohl alle des Ruhms, den wir an Gott haben sollen, aber ich will dir etwas weisen. Habe nur Acht, und fasse es, die nicht ein Spotter, wie die verwirrete Babel ist. Siehe, wenn wir wollen von dem Wesen aller Wesen reden, so sagen wir: von Gott und durch Gott ist alles. Denn S. Johannes saget auch: ohne ihn ist nichts gemacht, was gemacht ist. Kap. 1, 3.
  - 4. Nun faget bie Bernunft, woraus, ober wie hat Gott Gue tes und Bofes gemacht, Pein und Qual, Leben und Tod? Ift benn in Gott ein folcher Wille, ber Bofes machet? Albier hebet bie Bernunft an ju fpeculiren und will es faffen; gehet aber nur um

ben Circul von außen um, und taun nicht barein, benn fie ift haufen, und nicht im Worte bes Lebenscirfele.

- 5. So siehe bich nur selber an, mas du bift, und siehe die dußere Welt an mit ihrem Regiment, was die ist: so wirst du sins den, daß du mit deinem außeren Geiste und Wesen die außere Welt dift. Du bist eine kleine Welt aus der großen, bein außeres Licht ist ein Chaos der Sonne und des Gestirnes, sonst konntest du nicht vom Sonnenlicht sehen. Die Sterne geben Essenz der Unterschiedlichkeit im verständlichen Sehen? Dein Leib ist Feuer, Luft, Wasser, Erde: darinnen liegt auch die metallische Eigenschaft; benn wessen die Sonne mit dem Gestirne ein Geist ist, dessen ist die Erde mit den andern Elementen ein Wesen, eine coagulirte Kraft. Was das Obere ist, das ist auch das Untere, und alle Kreaturen dieser Welt sind basselbe.
- 6. Wenn ich einen Stein oder Erbenklumpen aufhebe und ansfehe, so sehe ich bas Dbere und bas Untere, ja die gange Welt barinnen, nur daß an einem jeden Dinge etwan eine Eigenschaft die größte ift, barnach es auch genennet wird. Die anderen Eigenschaften liegen alle mit einander auch darinnen, allein in unterschiedlichen Grasben und Centris, und sind boch alle Grade und Centra nur ein einiges Centrum: es ist nur eine einige Wurzel, daraus alles herstommt, es scheidet sich nur in der Compaction, da es coaguliret wird: sein Urstand ist als wie ein Rauch oder Brodem vom großen Wysterio des ausgesprochenen Wortes, das an allen Orten im Wiederaussprechen stehet, das ist im Wiederaushauchen ein Gleichnis nach sich, ein Wesen nach dem Geiste.
- 7. Nun können wir aber nicht sagen, daß die außere Belt Gott sei, ober das sprechende Wort, welches in sich ohne solch Besen ist, sowohl auch der außere Mensch nicht; sondern es ist alles nur das ausgesprochene Wort, das sich in seinem Wiedersassen (zum selber Sprechen) also coagulitet hat, und noch immerdar mit den vier Elementen durch den Geist der Begierde (als des Gestirnes) coagulitet, und in ein solch Weben und Leben einführet, nach Art und Weise wie das ewige sprechende Wort ein Mysterium (welches geistlich ist) in sich macht, welches Mysterium ich das Centrum der ewigen Natur heiße, da sich das ewigsprechende Wort in eine Gesbärung einsuhret, und auch eine solche geistliche Welt in sich macht, wie wir im ausgesprochenen Wort eine materialische sind.
- 8. Denn ich sage, die innere Welt ift der himmel, darinnen Gott wohnet, und die außere Welt ist aus der innern ausgesprochen, und hat nur einen andern Anfang als die innere, aber doch aus der innern. Sie ist aus der innern (durch Bewegung des ewigesprechenden Worts) ausgesprochen, und in einen Anfang und Ende refeset.

- 9. Und die innere Welt stehet in dem ewigen sprechender. Wort: das ewige Wort hat sie als ein groß Mysterium von Swigeteit aus seiner Kraft, Farben und Tugend (durch die Weisheit) in ein Wesen gesprochen; welches Wesen auch nur als ein Aushauchen vom Wort in der Weisheit ifft, das seine Wiederfassung sauc Gebärung) in sich hat, und sich mit der Fassung auch coaguliret und in Formungen einsuhret, nach Urt der Gebärung des ewigen Worts; wie sich die Kräfte, Farben und Tugenden im Wort (durch die Weisheit) gebären, oder wie ich sagen möchte, 'aus der Weisheit im Worte.
- 10. Darum ift nichts vor Gott nahe ober weit, eine Welt ist in der andern, und sind alle nur die einige; aber eine ist geistlich, tie andere ist leiblich, gleichwie Leib und Seele in einander ist, und and Zeit und Ewigkeit nur Ein Ding ist, aber in unterschiedlichen Anfängen. Die geistliche Welt im Innern hat einen ewigen Anfang, und die außere einen zeitlichen: eine jede hat ihre Geburt in sich; aber das ewigsprechende Wort herrschet durch alles, und mag doch weder von der geistlichen noch außern Welt ergriffen oder gessasset werden, daß es stille stunde, sondern es wirket von Ewigkeit in Ewigkeit, und sein Gewirke wird gefasset. Denn es ist das gessernte Wort, und das wirkende ist sein Leben und unfastlich, denn es ist außer allem Wesen, nur bloß als ein Verstand oder eine Kraft, die sich in Wesen einschiehet.

11. In der innern geistlichen Welt fasset sich das Wort in ein geiftlich Wesen, als ein einiges Element, da ihrer vier darinnen verborgen liegen. Als aber Gott, als das Wort, hat dasselbige Element beweget, so haben sich die verborgenen Eigenschaften

offenbaret, als ba find vier Elementa.

### Das 3. Kapitel.

Bie aus bem ewigen Guten ein Boses ift worben, welches im Guten keinen Anfang zum Bosen hat; und von dem Ursprung ber finstern Belt ober Hölle, in welcher die Teufel wohnen.

. 1

So benn in ber außern Welt wird Licht und Finsterniß gefeben, barzu Pein und Quaal, und aber alles aus bem ewigen Rofferio, als aus ber innern geiftlichen Welt herruhret, und bie

innere geistliche Welt berrubret aus bem emig gebarenben und sprechenben Worte: fo ift une ju betrachten, wie aus bem emigen Guten ein Bofes werbe, bas in bem Guten boch teinen Anfang bat gum Bofen; mober Kinfternif, Dein und Quagl entitebe; und bann, woher in ber Sinfternif ein Glang ober Licht entftebe.

2. Denn wir tonnen nicht fagen, bag bas ewige Licht ober bie ewige Finfterniß geschaffen sei, fonften waren fie in einer Beit und in einem gefaffeten Unfange, welches nicht ift. Denn fie finb mit in ber Gebarung, aber nicht in ber Beisheit ober Gebarung bes Borts ber Gottheit; fonbern fie nehmen ihren Urftand in ber

Begierbe bes fprechenden Borts.

3. Denn in bem emigsprechenben Borte, welches außer aller Natur ober Unfang nur ber gottliche Berftand ober Sall ift, ba ift weber Finfterniß noch Licht, weber Dides noch Dunnes, weber Freude noch Leid, auch teine Empfindlichkeit noch Kindlichkeit; fonbern es ift blog eine Rraft bes Berftanbes in einer Quaal, Willen und Regiment, es ift ihm meder Freund noch Feind, benn es ift

bas emige But, und nichts mehr.

4. Go benn baffelbige ewige. But nicht mag ein unempfinblich Befen fein (benn es mare ihm nicht alfo felber offenbar), fo führet Ros in fich felber in eine Luft ein, ju feinem Gelbftichauen ober Seben, mas es fei, in welcher Luft die Weisheit ftehet: und fo fich bann die Luft alfo fiehet, mas fie ift, fo fubret fie fich in eine Begierbe ein, ju empfinden mas fie fei, als ju einer gublung bes Beruches, bes Gefchmade, ber Farben, Rrafte und Tugenden, und mochte boch auch teine Sublung in ber freien geiftlichen Luft ent= fteben, wenn fie fich nicht felber in eine Begierbe (gleich einem

Sunger) einführete.

. 5. Denn bas Richts hungert nach bem Etwas, und ber Sun= ger ift bie Begierbe, als bas erfte Berbum Fiat, ober Dachen; benn bie Begierbe hat nichts, bas fie tonnte machen ober faffen. Sie faffet fich nur felber und impreffet fich, bas ift, fie coagulitet fich, fie zeucht fich in fich, und faffet fich, und fuhret fich vom Ungrunde in Grund, und beschattet fich felber mit bem magnetischen Bieben, bag bas Richts voll wirb, und bleibet boch als ein Richts, es ift nur eine Gigenschaft, ale eine Finfterniß; bas ift ber emige Urftanb ber Finfterniß: benn wo eine Eigenschaft ift, ba ift icon' etwas, und bas Etwas ift nicht als bas Richts: es giebet Dunkelbeit, es fei benn, bag es mit etwas anders (als mit einem Glaft) erfullet werbe, fo ifte Licht, und bleibet boch eine Dunkelheit in ber Gigenschaft.

6. In biefer Coagulation ober Impression, ober Begierbe, ober Sunger, wie iche etwan jum Berftande geben mochte, ift une nun mit ber Compaction ober Bufammenfaffung zweierlei zu verfteben : 1) als die freie Luft, welche ift bie Beibheit, Rraft und Tugenb ber Farben; und jum 2) die Begierde der freien Luft in fich selber. Denn die freie Lust, als die Weisheit, ist keine Eigenschaft, sons dern ist von aller Anneiglichkeit frei, und ist mit Gott eins; aber die Begierde ist eine Eigenschaft. Nun entstehet aber die Begierde aus der Lust, darum so fasset auch die Begierde die freie Lust mit in der Compaction im Fassen, und führet sie mit in die Empfindslickeit und Findlichkeit ein.

7. Und follet uns aber ja wohl an diesem Drt recht verstehen. Die Begierbe entstehet aus dem Willen zur freien Luft, und führet sich durch die freie Luft aus und in eine Begierde ein, benn die Begierde ist des Baters Eigenschaft, und die freie Lust, als die Beisbeit, des Sohnes Eigenschaft; wiewohl Gott, als der ein Beist ist, allhier an diesem Orte nicht Vater oder Sohn genannt wird, die zur Offenbarung durchs Feuer im Lichte, allda wird er Bater und Sohn genannt. Aber zum gründlichen Verstande sein ichs wegen der Geburt der Natur, daß man verstehe, welcher Persson in der Gottheit die Natur, und welcher die Kraft in der Natur zugeschrieben werde.

Das Centrum ber ewigen Natur: Bie fich ber Bille bes Ungrundes in Natur und Geftaltniß einführe.

8. Die Begierde aus dem ewigen Willen des Ungrundes ift bie exfte Gestalt, und ist das Fiat oder Schuf. Und die Kraft der steien Lust ist Gott, der das Schuf führet, und heißt es beides jusammen Berdum Fiat, das ist, das ewige Wort, das da schaffer, da nichts ist, und der Urstand der Natur und aller Wesen.

9. (†) Die erste Eigenschaft der Begierde ist herbe, strenge, impressend, sich faffend, sich beschattend, und machet erstlich die große Finsterniß des Abgrundes; zum andern macht sie sich wesentslich, nach geistlicher Art, ganz rauh, hart und derb, und ist eine Ursache der Kalte und aller Schärfe, auch alles dessen, was Wesen heißet, und ist der Anfang der Findlichkeit, da sich die freie Lust seiber inne findet und in Beschaulichkeit einführet; aber die Begierde, in sich selber, führet sich damit in Pein und Quaal ein, die freie Lust aber nimmt nur also die Findlichkeit an.

10. (8) Die zweite Gestalt ober Eigenschaft ist das Einziehen bei Begierde, das ist ein Stachel, Rügen ober Bewegen. Denn eine jede Begierde ist einziehend und ist der Anfang des Bewegens, Regens und Lebens, und der wahre Urstand des mercurialischen Lebens der peinlichen Quaal. Denn allhier urständet die erste Feindsschaft zwischen der Herbigkeit ober Hatiget, und dem Stachel der Ragung; denn die Begierde macht hart, derb, und schleußet ein, gleichwie die Kälte das Wasser einschleußt. Also ist herbe ein eitel

Ralte, und ber Stachel, als bas Bieben, wird boch mit bem Einspreffen geboren.

- 11. Es ift allhie wie Bater und Sohn: ber Bater will stille und hart sein, und der Stachet, als sein Sohn, zeucht im Bater, und macht Unruhe; das kann der Bater als die Herbigkeit nicht erbulden, und zeucht viel heftiger in der Begierde die sich, den unzgehorsamen Sohn zu halten und einzuschließen, dadurch der Sohn nur stärker im Stachel wird: und das ist der wahre Grund und Ursach der Empfindlichkeit, welches in der freien Lust der ewige Ansfang des Bewegens der Kräfte, Farben und Tugenden, und der göttlichen Freudenreich ist; und in der sinstern Bezierde ist der Ursstand der Feindschaft, Pein und Quaal, und der ewige Urstand Gottes Jornes, und aller Unruhe und Widerwärtigkeit.
- 12. (\$\rightarrow\$) Die britte Eigenschaft ist die Angst ober Quaal, ober das Quallen, welche die zwo ersten Eigenschaften machen; wenn sich der Stachel, als das Rugen in der Hartigkeit, als in der Impression, mit dem Buthen beweget, und die Partigkeit zerbricht, so entstehet in dem Berbrechen der Harte die erste Kuhlichkeit, und ist der Anfang der Essentien: denn 1) es ist die Schiedlichkeit, dadurch in der freien Lust im Worte der Krafte jede Kraft in sich selber fühlend und unterschiedlich wird. Es ist der Urstand der Untersschiedlichkeit, 2) daß die Krafte eine jede in sich selber offendar werde, auch der Urstand der Sinne und bes Gemuthes.
- 13. Denn bas ewige Gemuth ist die allwesende Kraft ber Gottheit, aber die Sinne entstehen durch die Natur mit der Beswegung in der Unterscheidung der Krafte, da eine jede Kraft sich selber in empfindet und fahlet. Es ist auch der Urstand des Schmacks und Ruchs. Wenn die Empfindlichkeit der Krafte in der Untersschiedlichkeit je eine in die andere eingehet, so fühlen, schmecken, riechen, hören und sehen sie einander: und hierinnen entstehet des Lebens Freude, welches in der Stille der Kraft Gottes, in der Freisheit, nicht sein möchte. Darum führet sich der göttliche Werstand in geistliche Eigenschaften ein, daß er ihm selber offenbar und ein wirkendes Leben sei.
- 14. Nun ift uns aber die Angft in ihrer Gebarung und Selbste eigenschaft zu betrachten; benn gleichwie in der Freiheit im Worte ber Kraft Gottes ein Gemuth ift, als ein Verstand: also auch ims gleichen führet sich der erste Wille zur Begierde, in der Begierde der Finsternis in ein Gemuth ein, welches Gemuth die Angstquaal ift, als ein Schwefelquaal, und da allhier doch nur Geist versstanden wird.
- 15. Die Angstquaal wird also verstanden: die herde Begierde die fasset sich, und zeucht sich in sich, und macht sich voll, hort und rauh; so ist das Ziehen ein Feind der Hatte. Die Hatte ift haltend, und das Ziehen ift fliehend; Eins will in sich, und das

Andere will aus sich: so es aber nicht von einander weichen ober sich trennen kann, so wirds in einander gleich einem drehenden

Rabe; Eine will über fich, bas Unbere unter fich.

16. Denn die Sarte giebt Wefen und Gewicht, und der Stachel giebt Geist und das fliegende Leben: dies drehet sich mit einander in sich und aus sich, und kann doch nirgends hin. Was die Begierde, als der Magnet, hart macht, das zerbricht das Bleben wieder, und ist die größte Unruhe in sich selber, gleich einer wuthenden Unstrungsteit, und ist in sich eine erschreckliche Angst, und wird alle hier doch noch kein recht Fühlen verstanden die zum Feuer; und besche den rechtverständigen Naturkundiger allhier, was das sei eber bedeute; er mag sich besinnen, in seinem natürlichen Wissen wird ers finden.

- 17. Die Angst macht ben Schwefelgeist, und ber Stachel macht ben Mercurium, als den Wertmeister der Natur, er ist der Ratur Leben, und die herbe Begierde macht den scharfen Salzgeist, und sind alle drei nur einer, theilen sich aber in drei Gestälte, die heißen Sulphur, Mercurius, Sal. Diese drei Eigenschaften imperson in sich die freie Lust, das sie auch eine materialische Wesens heit giedt, das ist ein Del, dieser drei Gestalten Leben und Freude, welches ihre Grimmigkeit löschet und sanstein Bernünstiger leugnen. Es ist in allen Dingen ein Salz, Schwesel und Del; und der Mercurius, als das Gistleben, machet die Essenz in allen Dingen, und also führet sich der Ungrund in Grund und Ratur ein.
- 18. (AJO) Die vierte Gestalt in ber Natur ist bes Feuers Angundung, ba erst das fuhlende und verständige Leben aufgehet, und sich ber verborgene Gott offenbaret; benn außer ber Natur ist er allen Rreaturen verborgen, aber in ber ewigen und zeitlichen Natur ift er empfindlich und offenbar.
- 19. Und diese Offenbarung geschieht erstlich durch die Erweckung ber Krafte, als durch die obermelbeten drei Eigenschaften, Sulphur, Mercurium und Sal, darinnen das Del, in welchem das Leben brennet und scheinet. In der vierten Gestalt, als im Feuer und Licht, wird erst das wahre Leben offenbar; im Feuer das natürliche, und im Licht das disse, geistliche, und in der Kraft des Lichtes das göttliche verständliche,

20. Lefer, merke es recht! Ich verstehe allhier mit Beschreisbung der Natur die ewige, nicht die zeitliche. Ich weise dir nur die zeitliche darunter, denn sie ist aus der ewigen ausgesprochen, darum sese mir nicht Kälber, Kühe, ober Ochsen darein: wie die Unversumst zu Babel pfleget zu thun.

21. Erftlich miffet biefes, daß fich ber gottliche Berftand dazum ins Feuer einführet, daß feine ewige Luft majestatisch und ein Licht wabe; benn ber gottliche Werstand nimmt keine Quaal in sich, er

barf auch keinet zu seinem eignen Wesen, benn bas. Alles barf bes Ichtes nicht, das Ichts ist nur sein Spiel, damit das Alles spielet, und damit ihm das Ganze als das Alles selber offenbar werde, so schwerts seinen Willen in Eigenschaften ein. So wollen wir als eine Kreatur von den Eigenschaften schreiben, als von dem geoffens barten Gott: wie sich das Alles, als der ungeündliche ewige Bersstand, offenbare.

22. Bum andern führet sich der ungrundliche und göttliche Berftand darum in einen angstlichen Feuerwillen und Leben ein, auf daß seine große Liebe und Freude, welche Gott heißet, offenbar werde. Denn wenn alles nur Eines ware, so ware ihm das Eines nicht selber offenbar; aber durch die Offenbarung wird das ewige Gut erkannt und giebet eine Freudenreich: sonsten so keine Angst ware, so ware ihr die Freude selber nicht offenbar, und ware nur ein einiger Wille, der hatte nur immer ein Ding; so er sich aber in Widerwartigkeit einsuhret, so wird in dem Streit die Lust der Freude zu einer Begierde, und zu seinem Liebespiel, daß sie zu wirten und zu thun hat, menschlich geredet.

23. Des ewigen Geift und Naturfeuers Urftand geschieht burch eine ewige Conjunction ober Zusammenfügung, keines sonderlich, sondern beibes zugleich, als das gottliche Feuer, welches ein Liebes Brennen ift; und zum 2) das Naturfeuer, welches ein Webe

und verzehrliche Quaal ist, dieses ist also:

24. Das eine Theil, als ber Wille bes Baters, ober bes Ungrundes, führet sich in die größte Scharfe ber Herbigkeit ein, allba er ein kalt Feuer ift, eine kalte peinliche Quaal, und schärfet sich durch die herbe stachlichte Angst; und in derselben Angst wird er begehrend ber Freiheit, als der freien Lust oder Sanstmuth: und das andere Theil ist die freie Lust, welche begehret offenbar zu sein, die sehnet sich nach des Baters Willen, der sie außer der Natur geboren hat und zu seinem Spiel brauchet: diese begehret allbier des Willens wieder, und der Wille hat sich allbier wieder gefasset, aus der Angst wieder in die Freiheit, als in die Lust zu gehen.

25. Berstehet, das ist der wiedergefaste Wille, der begehrend ist der freien Lust Gottes. Num hat er aber in sich die grausame, herbe, harte, stachlichte, angstliche Schärfe angenommen, und die freie Lust ist eine große Sanstmuth gegen der grimmen Natur, als ein Nichts, und da sie doch ist; diese beide gehen nun gegen einander, und in einander. Der scharfe Wille ist mächtig begehrend der freien Lust, und die Lust ist begehrend des strengen Willems, und indem sie in einander gehen und einander sühlen, so gesschiehet ein großer Schrack, als ein Bis, auf Art wie sich am Kirmament das Feuer oder Blis anzundet.

26. Und in Diefem Schradt geschiehet bes Feners Angundung Denn Die herbe ftrenge Finfternif, welche eine Ralte ift, erschride

wern Lichte und vor ber großen Sanftmuth ber freien Luft, und wird in sich ein Schrack des Todes, ba die Grimmigkeit und kalte Eigenschaft zurück in sich gehet, und sich als todt verschleust. Dem im Schrack wird das finstere Gemuth wesentlich, es raffet sich in sich als ein Eigenes, als eine große Furcht vor dem Lichte, oder eine Feindschaft des Lichtes: und das ist der wahre Urstand der sinktern Welt, als des Abgrundes, in welchen die Teufel sind versswein, welchen wir Hole nennen.

## Das 4. Kapitel.

Bon ben zwei Principien, als von Gottes Liebe und Born, von Finsterniß und Licht, de'm Leser sehr nothig zu betrachten.

In biefem Schracke ober Feuersanzundung scheiden sich zwei Reiche, und sind boch nur Gines: aber sie theilen sich in der Gfeng, Quaal und Willen, werden auch einander unsichtlich, keines begreifet bas andre in seiner eignen Quaal, und sind boch aus Einem Urstande, hangen auch an einander, und ware Eines ohne bas Andere ein Nichts, und nehmen doch alle beide ihre Quaal von Ginem Urstande. Dieses verstehet also:

2. Wenn der Blit oder Schrack aufgehet, so ists im Punkt, und machet im Blide einen Dreiangel I oder 4 Kreuz, und dieset ift die rechte Deutung des Charakters &: ist erstlich die Schärfe aller Dinge, und der geoffenbarte Gott in Dreifaltigkeit. Der Dreiangel deutet an den verborgenen Gott, als das Wort oder gettlichen Berkand, welcher in seiner ewigen unansänglichen Geburt derifaltig ist, und doch nur einig in seiner Offenbarung. In der Feuer: oder Lichtwelt offenbaret sich diese Dreiheit in der Geburt: wicht daß etwan ein Ort wäre, da eine solche Figur stunde; nein, sondern die ganze Geburt ist also; wo sich das göttliche Feuer in etwas offenbaret, so macht es in seiner Anzündung einen Dreianzel I., welches den Menschenkindern wohl zu merken ist, wie sich das Leben also auch in einem Dreiangel anzünde, bedeutet die heilige Dreifaltigkeit. Und weil des Lebens Licht ist in dem Worte der Gottheit gewesen, welches dem Menschen eingeblasen ward (wie Joham 1. Kap. sagt), und aber im Paradeis an Gott verblichen: so hats mussen

V.

## Erflarung bes obigen Charakters:

3. Das obere Kreuz bedeutet das ungeformete Wort in Dreifaltigkeit, außer aller Natur, und fiehet der Charafter also t, und biefer Charafter bedeutet das geformete Wort, als die engelische Welt.

4. Daß aber ber Dreiangel mit ben brei geraben Spigen in ein solch + Kreuz sich hat verwandelt, ba ber Tob baran erwürget ward, beutet uns an die große Liebe Gottes aus dem Dreiangel, die sich in unsere Menschheit wieder hat versenket, als wir vom

Dreiangel ins Lebenslicht maren abgewichen.

5. Darum suhret sich ber große Angel unter sich, beutet an bie große Demuth und auch baß wir ben feurischen Angel, ber in bie Sohe gehet, verloren haben, in dem wir Gottes Bild und Gleichniß waren. Darum hat sich der obere Angel in der Wieders geburt am † unter sich gedrehet, und führet keine Spige mehr in die Sohe. Deutet uns ist die wahre Gelassenheit unterm † an, da wir werden wieder im Geiste Christi durch die große Demuth Gottes im Licht neugeboren.

6. Nun theilet sich ber Wille im Feuerschrack in zwei Reiche, ba ein jedes in sich selber wohnet: als der Schrack in der Finsterniß ist Gottes Born; und der Schrack in der Wiederfassung gegen der freien Lust wird in der freien Lust die hochtriumphirende gotteliche Freudenreich. Denn also wird die freie Lust erhebend, und in ein ringendes Liedesplet eingeführet, und also wird sie quallend und

mirfenb.

7. Nicht ifts zu verstehen, baß Gott einen Anfang also nehme; sondern es ist der ewige Anfang des geoffenbarten Gottes: wie sich der gottliche Berstand mit der Kraft in Unterschiedlichkeit offenbare und in Reiche einführe, welches eine ewige Gebarung ift. Wir reden allbier nur, wie sich der unsichtbare unempfindliche Gott

in Empfindlichteit einführe und offenbare.

8. Run ist uns aber mit der Feuersanzundung zweierlei Feuer, zweierlei Geist, und zweierlei Wesen zu verstehen: als ein Liebesseuer in der freien Lust, welche mit der Impression oder Begierde wesentlich wird; und im Feuer scheidet sich Geist und Wesen, und sind doch in einander, wie Geist und Leib Eins ist: und wie nun der Geist ist, also ist auch dasselhe Wesen. Und wie in der Impression der freien Lust ein helliges sussen. Und wie in der Impression der freien Lust ein helliges sussen Wesen ist und ein heiligste Geist: also ist in der finstern Impression ein herdes, strenges, rauhes und bitter Wesen und Geist. Wie das Wesen ist, also ist auch das Gemuth des Verstandes und Willens im Wesen.

9. Wiewohl bas Ewige gegen ber Beit als geiftlich ift; so ift aber boch ber mahre Beift viel subtiler als basjenige, bas er in ber Fassung zu einer Substanz macht; benn aus ber Substanz gebet

erst der wahre verständige Geist aus, welcher vor der Substanz nur ein Wille ift und ihm felber nicht offenbar, denn der Wille suhret sich darum in Substanz und Wesen ein, daß er ihm selber offens bar fei.

- 10. Run ist uns die Schiedlichkeit im Feuer zu betrachten: wenn sich das Feuer anzundet, so ist der Feuerblis oder Schrack sale nitrisch, da sich alle Rrafte aus einander geben und in die Theistung gehen; da sich die ewige, einige Kraft Gottes offenbaret und in Unterschiedlichkeit in Eigenschaften theilet, beides geistlich und wesentlich, wie es an tieser Welt zu sehen ist, da denn die manscherlei Salze urständen; welche mit der Schöpfung sind in solche Raterien eingangen, welches in der Ewigkeit nur ein geistliches Welen ist gewesen, aber mit Anfang der Zeit grob und harte worden.
- 11. Auch urständen aus biefer ewigen Murzel die mancherlei Beifter, gut und bose, sowohl das mancherlei Gestirne sammt den vier Elementen, und alles was lebet und webet. Die Theilung aber in sich selber ist uns also zu verstehen: wenn der Blit aufgehet, so gehet aus dem Feuer die Scheidung, der Feuerschrack ist verzehrzlich, der greift das gefasset Wesen an, beides das in der freien Lust und das in der Rauhigkeit, und verzehret es augenblicklich, denn allhie in dem Feuer wird der ewige Wille, der kein Grund ist, offendar, vor dem mag kein Wesen bestehen, er verschlingt alz les in sein Nichts.
- 12. Und allhie ift ber Urftand bes emigen Tobes ober ber Bergebrlichkeit, und in biefem Bergehren ift bas hochfte Arcanum ober Deimlichkeit; benn es gebet ber mabre, mefentliche, lebenbige Seift und Berftand aus biefer Bergehrlichkeit aus, und macht einen anbern Unfang: benn ber erfte Unfang ift Gottes, ber fich vom Ungrunde in Grund einführet zu feiner Befchaulichkeit. Diefer Un= fang aber, ber aus bem Bergehren wieder ausgehet, ift ein geiftlis der Unfang, und giebt brei Welten: ale erftlich bie finftere Feuerwelt in Sige und Ralte, eine gange Raubigkeit ohne Befen, 2) bie andere Belt ift die geiftliche lichte ober englische Belt, 3) und Die britte bat ihren Unfang mit ber Beit Unfang genommen. Sott bie beiben inneren Welten hat beweget, fo hat er biefe außere fotbare Belt baraus in eine Form einer Beit erboren und gefoaffen.
- 13. Nun ist aber die Theilung im Feuer der Verzehrlichkeit affe zu verstehen: die Krafte, welche die erste Impression hatten wesentlich gemacht, die werden im Feuer in Geistlichkeit eingesühret. Als L aus der freien Lust gehet aus ein geistlich Mosterium, das ist, nach der Gottheit, als nach dem ewigen Berstande geistlich, und ist das englische Leben und Licht, sowohl das wahre menschliche, und alles dessen, was sich denen gleicht, denn es sind die Krafte

Gottes; barum tragen bie Engel ben großen Namen Gottes in fich, sowohl auch bie rechten Menschen, welche bie gottliche Kraft haben.

- 14. II. Sehet aus bem Wefen der freien Luft himmlische Leibelichkeit in dem Feuer aus, als eine blische Kraft, welche des Ursstandes Leib ist oder Wesen, darinnen das Feuer brennet, und daraus der Schein oder Glanz entstehet. III. Gehet aus dem Ursstande und geistlichem Dele eine webende Luft gleich einem Etement, und ift auch das gottliche Element.
- 15. IV. Gehet aus dem Element eine masseige Eigenschaft, und ist doch allhier nur geistlich zu verstehen: dieses Wasser ists, davon Christus saget, er wolle uns das zu trinken geben; und wer das wurde trinken, dem wurde es in einen Quellbrunn des ewigen Lebens quellen, Joh. 4, 14. Es ist das Wasser über der Beste, davon Moses saget, daß es Gott habe geschieden von den außern Wassern unter der Beste. Diese wasserige und elementische Eigensschaft gehet aus der freien Lust Wesen, welche im Feuer verzehret wird; so spricht das Wort des Verstandes, welches sich ist im Feuer hat offenbaret, diese Kräfte aus sich, als ein ist lebend und webend Wesen; und wird die englische Welt hierinnen verstanden.
- 16. In der Scheidung der finstern Eigenschaft gehet durchs sprechende Wort in der Scheidung aus dem Feuer aus, als ein ander Principium oder Anfang anderer Eigenschaft, 1) aus der herben strengen Impression ein höllischer (davon die Hoble ihren Namen hat), durstiger, grimmiger Quall, ganz rauh, auf Art der Katte oder der harten Steine, ein Gemuth, das ist schrecklich wie der Feuerblit; 2) gehet auch aus diesem feurischen Geiste aus der Finsternis aus ein Del, das ist eine Gifteseigenschaft, denn es ist der doss Mercurius vom Stachel in der angstlichen Herbigkeit.
- 17. 3) Machet die Angst auch ein webendes Gemuth, gleich bem Clement, aber alles in hochgrimmiger, durchdringender Eigensschaft; in welcher die große Feuermacht und Wille im Jorne Gotztes ober der Grimm Gottes urständet. Welches Lucifer begehrte zu sein, und darin zu herrschen, und ward darum ein Teufel, als ein ausgespeiter aus dem Liebefeuer in das finstere Feuer. 4. Gebet auch eine wässerige Eigenschaft aus der grimmigen Eigenschaft durchs Verzehren im Feuer aus, als aus der ersten sinstern Impression: ift aber vielmehr ein Siftquall, in welchem das finstere Leben brennet.
- 18. Daß ich aber vom Dele und Masser allhie schreibe, bas verstehet also: in ber Anzundung bes Feuers im Schrade, beibes im Schrade ber Freuben in ber freien Lust Wesen, und im Schrade ber Grimmigkeit in ber Impression bes finstern Geistwesens, wirdbas Wesen, welches die erste Begierbe hat coaguliret ober gefasset, im Feuerschrade verzehtet, bas ift, als sturbe es seiner Selbs

beit: und wird gefaffet in ben einigen Geift, ber fich allhier im Reuer ber Grimmigfeit und im Lichtfeuer ber Freubenreich bat offenbaret, bet fpricht es nun wieder als zwei geiftliche Welten aus fic aus.

19. Alfo verftebete recht! Aus ber feurischen Gigenschaft gebet itt im Ausbauchen aus ber Lebensqual nach ber freien Luft Deis lia und Freudenreich, und nach ber Sinfternif Deinlich und Grim-Die Grimmigfeit und prinliche Qual ift die Burgel ber Freudenreich, und die Kreubenreich ift bie Burgel ber Reindschaft ber finftern Grimmigfeit: bag alfo ein Contrarium ift, baburch bas Sute offenbar und erfannt werbe, mas gut ift.

20. Und bas gestorbene Wefen im Reuer, welches bie erfte Begierbe in ber freien Luft hat coaguliret und finfter gemacht, gebet burche Feuerfterben als ein geiftliches Del aus, welches bes Reners und Lichte Gigenschaft ift; und aus ber Ertobtung ein Bafs fer, als ein erftorbenes unfuhlendes Befen, als ein Behaufe bes Dels , berinnen ber Feuerquall ober Geift fein Lebensregiment fibret, welches bes Reuerqualle Speife ift, Die er wieber in fich jeucht und verschlingt, und ben Feuerquall baburch lofchet, und in bie erofte Sanftmuth einführet, in welchem bas Leben ber großen Liebe entftebet, als ber gute Gefchmad; bag ber Feuerquall im Dele burch bie Ertobtung ale im Bafferquall eine Demuth ober

21. Denn fein Feuergeift mag ohne Ertobtung feines eigenen Rechts ober eigenen Effeng fanft fein: aber bas Baffer, welches moor ein gefaffetes Befen aus ber freien Luft mar, und aber im Reuer erftorben, bas tann bem Reuer feine Effeng in eine fanfte Begierbe vermanbeln.

Sanftmuth wird.

## Das 5. Kapitel.

Bon ben funf Sensibus ober Sinnen.

#### Liebefeuer, Benus. (9)

Die funfte Seftalt ober Gigenschaft ift bie Liebebegierbe, als bas beilige Leben ober bas ausgewickelte Lichtfeuer, welches im grimmen bergehrlichen Feuer feine Erwedung nimmt ober empfahet, bas ift, et wird aus dem Feuer Scheinlich, wie wir ein Gleichniß an allen anfern Feuern haben, bag bas Licht im Feuer urftanbet, bat aber andere Quall als bas Feuer; benn bas Feuer ift peins 3 Licht ift fanft, lieblich, und giebt Wefen.

Feuer giebt Licht und Luft, und aus Luft wird Bafer Sanftmuth bes Lichts; benn bie Luft zum Feuer ist gerstorben: also ist dasselbe Erstorbene im Feuer ein n, boch nur als ein Geist. Wanns aber vom Feuer im chet, so coaguliret es sich, so ists ein Tod bes Feuers, Feuer erlischet: so es aber in Geistes Art ist, so ists Speise und Erquickung; wie man das vor Augen sies in jedes brennend Feuer eine Luft aus sich giebt, und aus ein Wasser, welche Luft sammt dem Wasserziste das Feuer i sich zeucht, zu seinem Leben und Glanz: sonst so es das zeichen kann, erlischet es, das ist, es erstickt; denn die sein Leben, und es gebäret sie boch.

Ingleichem ist uns zu verstehen vom gottlichen Besen, wie rewige Berstand bes Ungrundes in Grund und Besen eine als in ein ewig Gebaren und Verzehren, barinnen die Ofrung bes Ungrundes stehet und ein ewiges Liebespiel, daß bet und mit seinem gefasten Grunde also mit sich selber ringe und. Er giebt sich in Etwas, und nimmt wieder das Etwas in und giebet ein anderes baraus. Er führet sich in Lust und erde ein, barzu in Kraft, Starke und Tugend, und führet je Gradum aus bem andern und durch ben andern, daß es also

.

\*=

11:2

10

=\_

ch ein ewig Spiel sei.

4. Die une benn in ber funften Geftalt ber Ratur gu beten ift: menn bie Rrafte bes ewigen Borts ober Berftanbes 16 ewige Beiftfeuer, im ewigen Lichte der Majeftat offenbar en, bag eine jebe Rraft ober Eigenschaft in fich felber offenbar in ein fühlendes, fcmedendes, riechendes, fchallendes, febendes in eingehet, welches burche Feuer geschiehet, ba alles geiftlich lebhaft wird: fo gehet alebann eine Eigenschaft in die andere benn fie find alle aus einer, ale aus ber freien Luft ausge-Darum ift auch biefelbe Luft noch in Allen, und begeh= allesammt wieder in biefelbe freie Luft, ale in bas Gine eingu-1: allba fie bann einander empfahen in ihrer heiligen Conjunwenn eine die andere schmedt, riecht, fuhlet, boret, und in Effeng fiehet, barinnen bann bie mahre gottliche Freubenreich t, sowohl bas machsende Leben biefer Belt, wie an ben fieben nschaften, und ber Sonne Licht und Rraft in Gleichniß zu vern ift.

5. Die gottliche Freudenreich im himmel Gottes, als in bem enbarten Gotte in feinem ausgesprochenen ober ausgehauchten en, wie iche etwan jum Berstande geben möchte, stehet in der begierde, als in der Kraft, die sich durche Feuer im Licht baret; benn das Feuer giebt der sanften freien Luft Effenz und

Qual, daß fie schiedlich und beweglich wird, daß es eine Freudenreich wird.

- 6. Also ist uns auch imgleichen von der Finsternis zu verstehen: was im Lichte eine begehrende Liebe ist, da sich alles erfreuet,
  bas ift in der Finsternis eine Feindschaft; denn das Feuer ist in
  ber Finsternis kalt und hitig, darzu bitter, herbe und stachlicht.
  Die Sigenschaften sind alle ganz rauh und widerwärtig: sie suchen
  nicht das Sines, sondern ihr Aussteigen ihrer Macht. Denn je
  größer ihr Erheben und Entzünden ist, je größer ist ihre Macht,
  und je größer wird im Lichte die Freudenreich.
- 7. Bas im Licht ber Kraft gut und heilig ist, bas ist in ber Finsternis angstich und widerwartig. Die Finsternis ist die größte Feindschaft des Lichts, und ist doch die Ursach, daß das Licht offendax werde. Denn so kein Schwarzes ware, so möchte ihm das Beise nicht offenbar sein: und weun kein Leid ware, so ware ihr die Frende auch nicht offendar.
- 8. Also erhebet sich die Freude in sich, daß sie nicht ist als bas Leid, und das Leid erhebt sich in sich, daß es eine Macht und Starte des Feuers und Lichts ist: bannenhero die Hoffart und eisgener Wille entstehet, daß die finstere Feuersmacht dem Licht Esesenz und dewegliche Qual giebt, welches den König Luciser bewegste, daß er sich erhub in der Feuerswurzel, über Feuer und Licht zu regieren, und beshalben aus dem Licht in die Finsterniß verstos fen ward, und das Licht sich ihm entzog.
- 9. Darum verstehet uns an diesem Ort wohl, was die Holle und finstere Welt oder Jorn Gottes sei, bavon die Schrift saget, das eine Holle sei, das ist, eine Gruft der Verzweislung des Gusten. Richt ists zu verstehen von einem abtheiligen Orte, sondern es ist der erste Grund zur ewigen Natur, der Locus ist zwischen Gottes und dieser Welt Reich, und giebt ein eigen Principium in sich seider wohnend, und hat weder Ort noch Statte, und ist als lentbalben; aber nur sich selber beherrschend, und giebt aber der Licht und außeren Welt Essen, das ist, sie ist die Ursache zur Quaal als zum Feuer, und ist das ganze Wesen aller Wesen Gottes.
  - 10. In ber Finsternis ist er ein zorniger eiferiger Gott, und im Seistsemer ein verzehrend Feuer, und im Licht ist er ein barms berziger, lieber Gott, und in der Kraft des Lichts heißet er vor als ten andern Eigenschaften Gott, und ist doch nur der geoffenbarte Gott, der sich durch die ewige Natur in eingeführten Eigenschaften offenbaret. Sonft so ich sage, was Gott sei in seiner Tiefe, so muß ich sagen: er ist außer aller Natur und Eigenschaften, als ein Berkand und Urstand aller Wesen; die Wesen sind seine Offenbartung, und davon haben wir allein Macht zu schreiben, und nicht

von dem unoffenbaren Gott, der ibm boch auch felber ohne feine Offenbarung nicht erfannt mare.

#### Des Lebens Urftand, Jupiter (24).

Die fechete Geftalt ber Ratur und aller Befen entflebet auch aus ben andern allen, und wird im Reuer burche Licht in ber Liebebegierbe offenbar; bie ift ber Ratur Berftanb, Schall, Rebe und alles mas lautet, es fei im Lebhaften ober Unlebhaf-Sein rechter Urftand ift von ber berben Begierbe ober Ims preffion von der erften, andern und britten Geftalt, bavon bas Bewegen und bie Barte entftehet. Im Feuer wird bas Befen ber Coagulation verzehret, und gehet aus ber Bergehrung ein folder Geift aus, beibes nach bes Lichts in ber Liebe Eigenschaft, und in ber Kinsternif nach ber feinblichen Qual und Angst Gigenschaft; und ift une biefes alfo zu verfteben.

12. Ein jeber Beift begehret Befen nach feiner Gleichheit. Nun gehet aber aus dem Feuer nicht mehr als Gin Beift aus (bas ift ein geiftlicher Berftand, es ift die Offenbarung bes Berftandes des Ungrundes ober Gottes); ber faffet fich in ber Liebebegierbe wieber, unb formet fich in die Eigenschaften ber Rrafte: und baffelbe Ineinandereingehen, Ineinanderinqualiren, ift ber holdfelige Schmad ber Liebe.

13. Das Gefaffete aber in ber Liebebegierbe, ba bie Begierben die Rrafte wieder coaguliren und in Formen einfuhren, als in einen fubstantialischen Beift, ba bie Rrafte sich tonnen lautbar bewegen, bas ift nun ber naturliche und freaturliche Berftand, welcher im Borte war, wie Joh. 1, 4. saget: In ihm war bas Leben, und bas Leben war bas Licht der Menfchen.

14. Diefer Schall bes Sorens, Sebens, Fühlens, Schmedens und Riechens ift bas mabre verftanbliche Leben : benn fo eine Rraft in Die andere eingehet, fo empfahet fie die andere im Schalle; wenn fie in einander dringen , fo erwecket eine die andere und erkennet eine die anbere. In Diefer Ertenntnif ftehet ber mahre Berftand, welcher ohne Babi. Daag und Grund ift, nach Art der emigen Weisheit, als des Einen, welches alles ift.

15. Darum mag ein einiger Bille in Diefem Duellbrunn fco. pfen, so er gottlich Licht in sich bat, und bie Unenblichkeit schauen; aus welchem Schauen biefe Feber gefchrieben bat.

16. Bu bem lautbaren Leben ober Schalle ber Rrafte geboret Barte und Beiche, Dide und Dunne, und ein Bewegen; benn ohne Bewegen ift alles stille, und mag boch auch tein Lauten sein ohne Beuerseffeng. Denn bas Keuer macht erft in ber Sarte und Beiche ben Rlang.

17. Run mare es auch fein Rlang ohne eine Saffung, barum geboren alle Gestalten jum Schalle: 1) bie Begierbe macht bart, 2) ber Stachel bewegt, 3) bie Angft faffets in Effeng jum Unter-

- fcheib, 4) bas Feuer vetwandelt die Grobheit des erften gefasten Befens in feinem Berzehren in einen Geist ober Rlang, welchen 5) die Liebebegierde in ihrer Weiche und Sanstmuth wieder fasete und zu einem Hall nach den Kraften formiret, 6) und das Gestaffete oder Geformirte ist der Lebensschall oder Berstand aller Unsterschiedlichkeit.
- 18. Dieses ift nun das geoffenbarte Wort, welches in sich nur eine Kraft ift, da alle Krafte innen liegen; offenbaret sich also durch bie ewige und auch zeitliche Natur, und führet sich also in Formen jum Aussprechen. Denn das geformte Wortehat wieder eine solche Racht in sich, die Gleichheit zu gebaren als ein solch Wesen, wie die Geburt des Geistes ift.
- 19. Im Lichte Gottes, welches das himmelreich heißt, ist der Schall alles ganz senft, lieblich und subtil, gegen unserer außerlischen Stobheit in unsern Schallen und Reben, auch Rlange und Sange, gleichwie eine Stille, da das Gemuth in sich nur etwan als in einer Freudenreich spielete, und auf innerliche Art einen solchen lieblichen sußen bei Beichtes Essenziehn ist alles subtil, auf eine Art. gleichwie die Gedanken, in einander spielen, da doch wahrhaftig ein verftandlich unterschiedlicher Ton und Rede im Reiche der herrliche keit gebrauchet und von den Engeln gehöret wird, aber nach ihrer Welt Eigenschaft.
- 20. Denn wo ber Schall soll grob und hart lautend sein, da muß er in der sinstern Impression machtig sein, daß ein hartbrens nend Feuer sei. Gleichwie wir Menschen nach dem Fall Aba bewer der sinstern Welt in unserer Lebenbessen; erwecket und also angegindet haben, davon unser Lebenbschall also grob und thierisch ift, nahend dem Abgrunde gleich: also ist und imgleichen vom Halle der Finsteenis zu verstehen, wie die Gebärung des Worts in seiner Offenbarung im Licht, in der heiligen Kraft ist, also auch in der Kinsternis; saber alles ganz rauh, grob und hart. Was im Licht kinget und ein lieblicher Ton ist, das ist in der Finsternis ganz rauh, hart schallend, gleich einem Pochen ohne rechten Klang; und solches aus der Essenz der herben, harten, stachlichten Angstgebärung, als aus dem Urstand der Kalte oder kalten Feuersqualle.

## Das 6. Kapitel.

Bom Befen ber Leiblichkeit, bie fiebente Geftalt ber Ratur.

#### Das siebente Befen.

C Luna und h Saturnus, Anfang und Enbe.

Wir erkennen, daß Gott in seinem eigenen Wesen kein Wesen sein ift, sondern nur bloß die Kraft oder der Verstand zum Wesen, als ein ungrundlicher ewiger Wille, in dem alles liegt, und der seiber Alles ift, und doch nur Gines ift, und sich aber begehret zu offenbaren, und in ein geistlich Wesen einzusuhren, welches durchs

Keuer in ber Liebebegierbe, in Rraft des Lichts geschieht.

2. So ift doch aber bas mahre gottliche Befen (verftehet Befen und nicht ben Beift Gottes) anders nichts ale ber geoffenbarte Urftand ober die Formung ber Rrafte, und ftehet in ber Begierbe, bas ift, in ber Liebebegierbe, ba eine Rraft bie andere im Schmade, Ruche, Fuhlen, Gehen und Soren, in ber Effeng und Qual ber Eigenschaft erkennet, bavon bas große febnliche Begehren entfte-In benen Eigenschaften wird ber geoffenbarte Gott verftanben, als in einer feurigen Flamme ber Liebebegierbe, ba ein eitel Boblichmeden , Boblriechen , gern Soren , lieblich und freundlich Seben, und fanft Bobithun ober gublen innen ift; und ift boch' nur ein geiftlich Wefen, ba nur die Rrafte, welche fich burch bie Ampression baben in Gigenschaft eingeführet und durchs Keuer im Lichte offenbaret, alfo in einem Liebefpiel in und mit einander ringen, gleich einem lieblichen Gefange, ober gebarenben Sarmonie ober Freudenreich. Diefes ift alfo nur bes geoffenbarten Sottes Beifteswesen, wie fich bas fraftige allmefenbe Bort, in feinem eigenen Selbstgebaren, aus fich offenbaret, barinnen bas Spiel ber gottlichen Beisheit verftanden wird.

3. Wenn wir aber wollen von himmlischer ober gottlicher Befenheit reben, barinnen sich die gottlichen Rrafte wieder in eine Formirung, in einen außerlichen Grad einführen: so mussen wir sagen,
daß sich die Rrafte des geformten und geoffenbarten Worts in ihrer Liebesbegierde wieder in ein außerliches Wesen einführen, nach aller Krafte Eigenschaft, darinnen sie ihr Liebespiel als in einem Gehäuse verbringen können, daß sie etwas haben, damit und darinnen sie mit ihrem ringenden Liebespiel mit sich spielen, und basselbe wird

nun alfo verftanben.

4. Gleichwie eine mineralische Rraft in ber Erbe lieget, und wird von ber Sonne angezundet, bavon fie anhebet ju quallen, und

wird begehrend ber Sonne Krefte, und zeucht dieselben in sich; fasset sich aber in solchem Begehren selber, und formet sich zu einem Corpus, als eine Wurzel ober bergleichen, aus welcher in berselben hungerbegierde ein solch Leib ober Kraut auswächset, wie die erste Kraft war: also auch imgleichen formiren sich die geoffenbarten Reifte Gottes in einen äußerlichen Grad, als in ein Wesen oder Leiblichkeit, gegen dem Geist zu achten, da doch auch nur ein geist lich Wesen sollte verstanden sein, aber doch gegen dem Geist der Krafte Leiblich oder wesentlich, gleichwie das Wasser ein dieter Wesen ist als die Luft. Denn die Luft durchdringet das Wasser, also auch imgleichen zu verstehen von den göttlichen Kraften und Wesen.

5. Die Krafte stehen in einer blischen Eigenschaft offenbar, aber bie blifche stehet in einer mafferischen Eigenschaft offenbar: barum flebet bas Besen ber gottlichen Rrafte in einem geiftlichen Baffer, als im heiligen Element, aus welchem biese Belt mit vier Elementen, als noch einen außerlichern Grab, ift erboren und in

ein formlich Wefen erschaffen worden.

6. Und verstehen in demfelben heiligen Element ober geistlichen Baffer bas heilige Paradeis, in welchem die geoffenbarten Rrafte Getes wirken: welches heilige Element hat im Anfang dieser aus fern Welt durch die vier Elementa durchgedrungen und gegrünet, in welcher Kraft auch solche Frucht wuchs, darin die Eitelkeit bes Grimmes nicht offenbar war, welches der Mensch verscherzte, daß das Grünen des heiligen Elements durch die vier Elementa und durch die Erde aufhörte, indem der Fluch der Eitelkeit in dem

Quallen und Grunen aus ber Erbe offenbar marb.

7. Also verstehen wir mit der siebenten Gestalt der ewigen Ratur das ewige Himmelreich, darinnen die Kraft Gottes wesente lich ift, welches Wesen vom Glanz und Kraft des Feuers und des Sichtes tingiret wird: denn der Glanz vom geistlichen Feuer und Lichte ist das wirkende Leben in dem Geistwasser, als im heiligen Lement; denn dieß Wasser, als das gefassete Wesen der göntlichen Krafte, ist webend; aber doch gegen den göttlichen Kraften ist es als ein Unverstand, denn es ist einen Grad außerlicher, wie denn ein jedes Wesen oder Corpus unter dem Geiste ist. Das dlische Wesen ist der Geist des Wassers, als des Wassergeistes; und die geoffendarten Krafte Gottes sind der Geist des Deles oder dlischen Geistes; und der ewige Verstand des Worts ist der Ansang der geoffendarten Krafte, und gehet je ein Gradus aus dem andern und ist alles Wesen anders nichts als der geoffendarte Gott.

8. Wenn wir betrachten, was boch vor Zeiten diefer aufern Welt im Loco diefer Welt fei fur ein Leben, Weben und Regiment gewefen, was boch die Ewigkeit fei: fo finden wir, daß sie ein folch Leben, Weben und Regiment sei gewesen, und auch in Ewigkeit

fei, wie oben gemelbet worden.

- 9. Diese außere vier elementische Belt mit bem Gestirne ift eine Figur der innerlichen Krafte der geistlichen Welt, und ist durch die Bewegung Gottes, als er die innerliche geistliche Welt hat beweget, ausgesprochen oder ausgehaucht worden, und von der gottslichen Begierde der innern Krafte gefasset, und in ein Geschöpf aus der innern geistlichen, finstern und aus der heiligen Lichtwelt eingesführet worden.
- 10. Diese außere Welt ist als ein Rauch ober Brobem vom Seistseuer und vom Geistmasser, beides aus der heiligen, und dann auch aus ber sinstern Welt ausgehaucht worden; darum ist sie bos und gut, und stehet in Liebe und Jorn, und ist nur als ein Rauch oder Nebel gegen und vor der geistlichen Welt, und hat sich mit ihren Eigenschaften wieder in Formen der Kräste zu einer Gedarerin eingesuhret, wie an Sternen, Elementen und Kreaturen, sowohl an wachsenden Bäumen und Kräutern zu sehen ist. Sie macht in sich mit ihrer Geburt ein ander Principium oder Ansang, denn der Belt Gedärerin ist ein Model der ewigen Gedärerin, und stehet die Zeit in der Ewigseit; und ist anders nichts als daß sich die Ewigsteit mit ihrer wunderlichen Geburt in ihren Kräften und Vermögen also in einer Form oder Zeit schauet.
- 11. Und wie wir nun erkennen, daß in der geistlichen heiligen Welt ein Wesen sei, als ein faßlich Wesen, welches stehet im geistlichen Sulphure, Mercurio und Sale, in einem disschen und wasserischen Grunde, darinnen die gottlichen Krafte spielen und wireten: also auch imgleichen ist in der finstern Welt eine solche Eigenschaft, aber alles widersinnig und widerwartig, seindig, neidig und bitter, stachlicht. Sie hat auch Wesen von ihrer Begierde, aber eine ganz rauhe wasserische Art, scharf und strenge, gleich der Eigenschaft der rauhen, harten Steine oder der wilden Erde, auf kalte und hisige, sinstere, feurische Eigenschaft, alles ein Contrarium wieder die Liebe, auf daß erkannt werde, was Liebe oder Leid sei.
- 12. Auf daß fich die ewige Freudenreich in sich felber tenne, so muß die Scharfe ber Quaal eine Ursache ber Freudenreich sein, und die Finsterniß eine Offenbarung bes Lichte, auf daß bas Licht offenbar sei, welches in dem Ginen nicht sein konnte.
- 13. Damit ich aber dem Lefer biefes, turz und rund, bie fieben Eigenschaften ber ewigen natur, welche drei Principia oder Welten machen, bescheibe: fo will ich ibm aus Liebe um der Einfalt willen die Gestalten noch einmal turz darstellen, als ein ABC, bem nachzusinnen.

## I. Geftalt: Berbe, Begierbe.

14. Siehe, die Begierde des ewigen Borts, welches Gott ift, ift ber Anfang der ewigen Natur, und ift die Fassung bes ewigen Nichts in Etwas; sie ift die Ursache aller Befen, auch der Kalte

und hipe, fowohl des Baffers und Lufte, und bie Formung ber Rrafte, und eine Urfache des Gefchmade, aller Salze Mutter.

## II. Geftalt: Bitter, Stachlicht.

15. Die Beweglichkeit ber Begierbe, als bas Anziehen, ift bie andere Gestalt ber Natur, eine Ursache alles Lebens und Regens, sowohl ber Sinne und Unterschiedlichkeit.

## III. Geftalt: Angft, Befinblichteit.

16. Ift die Angft, als die Empfindlichteit, eine Urfache bes Semuths, darinnen die Sinne tege werben.

## IV. Seftalt: Feuer, Geift, Bernunft, Begierbe.

17. Das Feuer ift eine Ursache bes mahren Geistlebens, ba bie heiligen Rrafte ber freien Lust von der herben Rauhigkelt erstbet werben; benn bas Feuer verschlinget in seiner Effenz bas finftere Wefen der Impression, und führets in geistliche Rrafte aus dem Lichte aus fich aus.

#### V. Geftalt: Licht, Liebe.

18. Die heilige geistliche Liebebegierbe, ba sich der heilige Bille Gottes hat in der ftrengen Impression geschärfet, und durche Feuer mit der Kraft der Allmacht offenbaret, der führet sich nun durchs Feuer im Licht aus, und hat sich also in den Kraften in Leben und Bewegnis, in Begierde eingeführet, darinnen die heilige Gebärung und Freudenreich der großen Liebe Gottes stehet und effendar ift.

## VI. Geftalt: Schall, Ball, Bort.

19. Ift ber Schall bes gottlichen Borts aus ben gottlichen Rraften, welcher fich in ber Liebebegierbe formet, und in ein lauts ber Bort aller Rrafte einführet, barinnen die Offenbarung gottlicher Freudenreich, in ber freien Luft ber Beibheit Gottes ftebet.

## VII. Geftalt: Befen, Gehaufe.

20. Ift bas geformte Wesen ber Krafte, als eine Offenbarung ber Krafte: was die ersten sechs Gestalten im Geiste sind, das ist die siebente im begreislichen Wesen, als ein Sehause der andern allen, oder als ein Leib des Geistes, barinnen der Geist wirket, und mit ihm selber spielet; auch ist er eine Speise des Feuers, das von das Feuer Essenz zu seiner Zehrlichkeit holet, darinnen es brenzut; und ist der siedente das Reich der Herrlichkeit Gottes, und beifen die sieden also:

bem Feuergeiste seinen Grimm nimmt, daß er sich im dlischen Grunde nicht mag in seinen grimmen Sigenschaften anzunden, auf daß daß Feuer musse durch ben Tob brennen, und nur ein Licht sein, sonsten wurde der dlische Grund entzündet: also muß daß Feuer in seiner Berzehrlichkeit das Wasser als seinen Tod gebaren, und muß es doch auch wieder zu seinem Leben haben, sonst möchte weder das Feuer noch das Licht bestehen, und also ist es ein ewiges Gebaren, Berzehren, Nehmen und Wiederverzehren, und doch auch also ewig Geben, und ist kein Ansang noch Ende.

5. Alfo verstehen wir nun, was Gott und fein Befen fei. Bir Christen fagen: Gott fei breifaltig, aber einig im Befen; baß aber in gemein gesagt wird, Gott sei breifaltig in Personen, bas wird von ben Unverständigen übel verstanden, auch wohl von theils Gelehrten: benn Gott ift teine Person als nur in Christo, sondern er ift bie ewig gebarende Kraft und bas Reich sammt allen

Befen; Alles nimmt feinen Urftanb von ibm.

6. Daß aber gesaget wird von Gott, er sei Bater, Sohn, heiliger Geist, das ist gar recht gesagt: allein man muß es erklaren, sonsten begreifts das unerleuchtete Gemuth nicht. Der Bater ist erstlich der Wille des Ungrundes, er ist außer aller Natur oder Anfange der Wille jum Ichts, der fasset sich in eine Lust zu seiner Selbkoffenbarung.

7. Und die Luft ift des Willens der Baters gefaste Kraft, und ift fein Sohn, herz und Sit, der erste ewige Anfang im Willen; und wird darum ein Sohn genannt, daß er im Willen einen ewigen Anfang nimmt, mit bes Willens Selbstaffung.

8. So fpricht fich nun der Wille durch bas Fassen aus sich aus, als ein Aushauchen ober Offenbarung: und basselbe Ausgehen vom Willen im Sprechen ober Hauchen ift der Geist ber Gottheit,

ober die britte Perfon, wie es bie Alten gegeben haben.

9. Und das Ausgehauchte ist die Weisheit, als die Kraft der Farben und Augenden des Willens, welche er in ein Lebenscentrum oder Herz zu seiner Wohnung ewig fasset, und aus der Fasssung, als aus seiner ewigen Form, ewig wieder ausspricht, und

boch auch emig wieder ju feines Bergens Centrum faffet.

10. Also ist die Fassung des Willens, als des Baters von Ewigkeit in Ewigkeit, der fasset sein sprechendes Wort von Ewigkeit in Ewigkeit, und sprichts von Ewigkeit in Ewigkeit aus. Das Sprechen ist der Mund des Willens Offenbarung, und das Ausgehen vom Sprechen oder Gebaren ist der Geist des geformten Worts, und das Ausgesprochene ist die Kraft, Farben und Tugend der Gottheit, als die Weisheit.

11. Allhie tann man mit teinem Grunde fagen, baf Gott brei Personen sei, sondern er ift breifaltig in seiner ewigen Gebarung. Er ebaret fich in Dreifaltigfeit, und ift in biefer ewigen

Sebarung boch nur ein einig Mefen und Gebarung gu verfieben, weber Bater, Sohn noch Geift, fonbern bas einige, emige Leben eter Sut.

- 12. Die Dreiheit wird erst recht in seiner ewigen Offenbarung verstanden, als da er sich durch die ewige Natur durch'3 Feuer im Lichte offenbaret.
- 13. Alba verstehet man brei Eigenschaften in einem einigen Befen: als ben Bater mit ber Feuerwelt; und ben Sohn mit ber Liebebegierde im Lichte, als mit ber Lichtwelt, ober mit, ber großen Sinfte im Feuer; und ben heiligen Seist mit bem webenden Leben, in ber Tinctur, im disschen und wässerischen Leben und Regiment, der im Feuer und Lichte offenbar wird, als in einer großen feurischen Licht und Liebeslamme, nach der freien Lust Eigenschaft, als nach der göttlichen Gigenschaft. Und zum Zweiten in einer grimmigen peinlichen Quaaleigenschaft, nach der sinstern Feuerwelt, und ift bech nur der Einige: im Lichte ist er die Liebeseuerstamme, und im anzündlichen Feuer in der Natur ist er ein verzehrend Feuer, nach welchem sich Gott ein verzehrend Feuer nennet; und in der siekern grimmigen Quaal ist er ein zorniger Eiserer, in welcher Eigenschaft die Geister der sinstern Welt stehen.
- 14. Der Bater wied allein ein heiliger Gott in bem Sohne (bas ift in ber Kraft bes Lichts in ber gottlichen Freudenreich, als in ber großen Sanftmuth und Liebe) genannt, benn bas ift seine rechte Offenbarung, barinnen er Gott beißet. Im Feuer heißet er ein zorniger Gott; aber im Licht ober Liebefeuer heißt er ber heistlige Gott; und in ber finstern Natur heißet er nicht Gott.
- 15. Man muß Unterscheib halten; jede Welt hat sein Prinscipium, auch Regiment. Es ist wohl alles von einem einigen Ure fand, es scheibet sich aber in zweierlei Quaal, wie wir beg an Feuer und Lichte eine Gleichniß sehen, ba bas Feuer peinlich und verzehrend ist, und bas Licht sanft und gebend: und ware boch eines sone bas andere nichts.
- 16. Das Feuer nimmt seinen Urftand in ber Ratur; das Licht aber seinen Urftand aus der freien Luft, als aus den Rraften der Gottheit; der Wille Gottes führet sich nur darum in ein Feuer ein, daß er das Licht und die Krafte offenbare und in Wefen einführe.
- 17. So ich aber allhie habe von ben Gestalten ber Natur (verstehet die ewige) geschrieben, so solls barum nicht verstanden frin, als wenn die Gottheit in Ziel und Maaß stunde: seine Weis-beit und Kraft in göttlicher Eigenschaft ist ohne Ziel und Maaß, machtig, unaussprechlich; ich schreibe nur von den Eigenschaften, wie sich Gott hat durch die innere und außere Welt offenbaret, welches die vornehmsten Gestälte seiner Offenbarung sind.

- 18. Man findet in allen Dingen blese fleben Eigenschaften, und hat der keinen Berfland, der es leugnet. Diese sieben Eigenschaften geben in der innern Welt das heilige Element, als das heilige natürliche Leben und Weben; aber in dieser dusern Welt scheidet sich das einige Element in vier offenbare Eigenschaften, als in vier Elemente, und da es boch auch nur ein einiges ist, theilet sich aber in die vier Quellbrunnen, als in Feuer, Luft, Wasser und Erde.
- 19. Aus dem Feuer urftandet die Luft, und aus der Luft bas Waffer, und aus dem Baffer Erde, oder ein Befen das irdisch ist; und sind nur also eine Offenbarung des innern einigen Elements, und vor dem innern als ein entzündeter Rauch oder Brodem: also ist auch das ganze Gestirn anders nichts, als ausgehauchte Krafte aus der innern feurischen, sinstern und Lichtwelt, aus dem großen Gemuthe gottlicher Offenbarung, und ist nur ein geformet Modell, darinnen sich das große Gemuth gottlicher Offenbarung in einer Zeit schauet, und mit ihm selber spielet.

# Das 8. Kapitel.

Bon Erschaffung ber Engel und ihrem Regiment.

Die Erschaffung ber Engel hat einen Anfang; aber bie Rrafte, baraus fie find erschaffen worden, haben keinen Anfang jemal geshabt, sondern find mit in der Geburt des ewigen Anfangs. Richt baß fie die heilige Dreifaltigkeit, oder in derselben find; sondern fie sind aus dem geoffenbarten Worte, aus der ewigen, finstern feurbichen und Lichtsnatur, von der Begierde gottlicher Offenbarung gestallet, und in kreatutische Bilder eingeführet worden.

2. Gott, ber ein Geist ift, hat sich burch und aus feiner Offenbarung in unterschiedliche Geister eingeführet, welche find bie Stimmen seiner ewiggebarenden harmonel, in seinem geoffenbatten Borte seiner großen Freudenreich; sie sind Gottes Instrument, in welchem der Geist Gottes in seiner Freudenreich spielet; sie sind Feuer und Lichtstammen; aber in einem lebendigen, verständigen Regiment.

3. Denn die Rrafte ber Gottheit find in ihnen gleichwie auch im Menschen, wie Joh. 1. 4. saget: bas Leben der Menschen war im Worte: also ift auch bas Leben der Engel im Worte von Ewigsteit gewesen, benn Matth. 22, 30. stehet: In ber Auserstehung sind sie gleich ben Engeln Gottes, verstehet bie Menschen.

- 4. Und wie wir mit der gottlichen Offenbarung burch die ewige Ratur hauptgestalten versteben: also sind uns auch Fürstenengel mit vielen Legionen zu verstehen, sonderlich aber mit dreien herarchien, nach Eigenschaft der heiligen Dreifaltigkeit, und nach den drei Principien, wie das alles unleugdar ift.
- 5. 216 1) eine hierarchia wird verstanden nach der finstern Belt mit dem Konigreich Lucifere, welcher sich selber darein verstensfet hat; und die andere wird verstanden mit der lichtseurischen Biedewelt; und die dritte mit dem Mysterio der außern Welt, barmit sich die innere hat offenbaret.
- 6. Jebe Hierarchia hat ihr fürstlich Regiment und Ordnung: as die in der finstern Welt in Gottes Grimme, und die in der betigen Welt in Gottes Liebe; und die in der außern Welt in Bottes großen Wundern nach Liebe und Born.
- 7. Die in ber finstern Welt tragen ben Namen (ober bie Ramen) bes großen Borns Gottes nach ben Eigenschaften ber ewis gen Natur im Grimme; und die im Lichte tragen die Namen des beiligen Gottes, als ber gottlichen Kräfte; und die in der Schöpfung der Bunder ber außern Welt tragen die Namen der geoffenbarten Kräfte ber außern Welt, als ber Planeten, Sterne und vier Elemente.
- 8. Die in der finstern Welt herrschen in der Natur des geeffendarten Grimmes, als in den Eigenschaften Gottes Borns, und haben ihre fürstlichen Regimente darinnen; und die in der helligen Belt regieren in den Kraften der triumphirenden Welt, als in der großen heiligen Freudenreich, in den Wundern der heiligen Weisbeit; und die in der außern Welt herrschen über die Krafte der Sterne und vier Elemente, und haben auch ihr fürstlich Regiment iber die Welt und ihre Königreiche und Fürstenthumer, zum Schub bes Verderbers im Grimme.
- 9. Jebes Land hat seinen fürstlichen Schutgengel, sammt seinen Legionen. Auch so sind Engel über die vier Elemente, überd Feuer und über die Luft, auch überd Waffer und die Erde, und sind allzumal nur dienstbare Geister des großen Gottes, ausgesandt jum Dienste derer, welche die Seligkeit ererben sollen, Ebr. 1, 14. wie geschrieben stehet: Der Engel des Herrn lagert sich um die her, so ihn fürchten; Ps. 34, 8. sie sind Gottes Amtleute und Diener in seinem Regiment, welche beweglich sind.
- 10. Denn Gott beweget sich nicht allemal, als nur in sich selber: weil aber seine Offenbarung ber ewigen und außern Natur im Streite stehet, so sind auch der finstern Welt Geister wider ber beiligen Welt Geister, sonderlich aber wider die Menschen, welche in Bose und Gut offenbar stehen. So hat Gott eins wider das andre gesetet, auf daß seine Hernichteit offenbar werde, beibes in seiner Liebe und in seinem Born.

11. Denn gleichwie wir Menschen auf Erden Regimente has ben; also haben auch die Obern unter dem Gestirne ihre Regimente, sowohl auch die Delischen in der Elementlust. Die ganze Tiefe zwischen den Sternen und der Erde ist voll und nichts leer. Ein jedes Regiment hat sein eigen Principium, welches uns Menschen ein Theil lächerlich vorkommt, diewell wird mit unsern Augen nicht sehen, und bedenken nicht darbei, daß unsere Augen nicht ihrer Essenz und Eigenschaft sind, daß wird nicht sehen noch begreisen können: denn wir leben nicht in ihrem Principio, darum können wir die nicht sehen.

12. Sleichwie in ber gottlichen Offenbarung ber gottlichen Rrafte je ein Gradus aus bem andern gehet, bis zur alleraußerften Offenbarung: also ift uns auch mit ben Engeln ober Geiffern zu verstehen: sie sind nicht alle heilig, welche in ben Ciementen wohnen. Denn gleichwie ber Grimm ber ewigen Natur in ber finstern Welt offenbar ist: also auch in ber augern Welt, in seiner Eigenschaft.

13. Auch find ber außern Welt Geister nicht alle mit einem Ewigen, sondern theils nur aus bem Anfange, welche naturlich im Geiste ber außern Welt ihren Urstand nehmen, und auch durch die Natur vergeben, und bleibet nur ihr Schatten, gleichwie aller anderen Thiere auf Erden.

14. Was nicht das heilige Clement und die ewige Feuerwelt erreichet, das ist ohne ein ewig Leben, benn es urständet aus der Zeit, und was nun aus der Zeit ist, das wird von der Zeit verzehret, es habe benn ein Ewiges in dem Zeitlichen, daß das Ewige das Zeitliche erhalte.

15. Denn das Ewige wohnet nicht in der Zeit, und obs gleich ber Zeit Wesen an sich hat, so wohnet doch das Ewige im Ewigen in sich selber, und das Zeitliche im Zeitlichen: wie es denn ebners gestalt mit des Menschen Seele und Leib zu verstehen ist, da die Geele aus dem Ewigen, und der außere Leib aus der Zeit ist, und da doch in dem Leibe der Zeit auch ein Ewiges ist, und ist aber in Adam des ewigen Lichts verblichen, welches durch Christum soll wiedergeboren werden.

16. Uns ift nicht also von ben heiligen Engeln zu verstehen, daß fie allein über bem Gestirne außer biefer Welt wohnen, wie die Bernunft dichtet, die nichts von Gott verstehet. Wohl wohnen sie außer dieser Welt Regiment und Quaal, aber auch im Orte dieser Welt, wiewohl in der Ewigkeit kein Ort ist; der Ort dieser Welt, und bann ber Ort außer dieser Welt, ist ihnen alles eines.

17. Denn ber Anfang ber Quaal, als ber vier Elemente mit bem Gestirne, macht nur einen Ort, im innern ift kein Ort, sonbern alles gang; was über ben Sternen außer bieser Welt ist, bas ift auch im Innern außer ben vier Elementen im Orte dieser Welt, sonft ware Gott zertrennet.

- 18. Die englische Welt ift im Loco ober Ort biefer Welt ine nerlich, und berfelben Quaal Abgrund ist die große Finsterniß, da die Zeufel ihr Regiment haben, welcher auch in keinem Ort eine geschloffen ist: tenn ihr Ort ist auch die Ewigkeit, da kein Grund ist, allein ist ibrer Welt Wesen und Gigenschaft der Grund ihrer Bohnung, gleichwie unserer außerlichen Menschheit Wohnung die vier Elemente sind: also haben sie in der Finsterniß auch ein Element nach der sinstern Welt Eigenschaft; sonst ware Gott in seinem Erimme auch zertrennet. Denn wo ich kann sagen: Die ist Gott in seiner Liebe! eben da kann ich auch sagen: Allhie ist Gott in seinem Zorne! allein ein Principium scheibet das.
- 19. Gleichwie wir Menschen mit unsern Augen nicht die Ensest und Teufel sehen, und da sie boch um und bei uns find: Ursfach ift dieses, daß sie nicht in unserer Welt Quaal und Regiment wohnen, haben auch nicht der außern Welt Eigenschaft an sich; sondern ein jeder Geist hat seiner Welt Eigenschaft an sich, darinnen er wohnet.
- 20. Der Anfang jeder Welt Quaal ift das Scheideziel, das einer ben andern nicht siehet, benn die Teufel sind in der himmilischen Quaal ein Nichts, benn sie haben nicht derselben Quaal in sich; und ob sie die haben, so ists ihnen als wie im Tode versschoffen, gleich als wie ein Eisen glühend ist; weil es glühet, so ists Feuer, und so das Feuer ertischet, so ists ein finster Eisen. Und ift uns auch imgleichen von Geistern zu verstehen.
- 21. 21's find auch die Engel in ber Finfterniß ein Nichts; fie find gwar barinnen, aber fie fehen die nicht, fublen fie auch nicht. Bas ben Teufeln eine Pein ift, das ift ben Engeln in ihrer Quaal eine Freude; also auch, was ben Teufeln woblgefällt, bas woffen die Engel nicht. Es ift eine große Kluft zwischen ihnen, die ift eine gange Geburt.
- 22. Denn mas kann sonsten bas Licht von ber Finsternis scheiden, als nur eine Geburt bes Sehens ober Scheins? Das Licht wohnet in der Finsternis, und die Finsternis begreifet es nicht, Joh. 1. 5. Gleichwie der außern Sonne Licht in der Finsternis dieser Belt wohnet und scheinet, und die Finsternis begreifts nicht; so eder der Sonne Licht weichet, so ist die Finsternis offenbar. Auble fiene andere Aluft wischen ihnen als nur eine Geburt.
- 23. Alfo ift uns auch zu verfteben vom ewigen Lichte Gottes, und von ber ewigen Finsterniß Gottes Borns: es ist alles nur ein einiger Grund, ber ist ber geoffenbarte Gott: es scheibet sich aber in abtheilige Principia und Eigenschaften, benn bie Schrift saget: Der heilige ift Gott ein guter Geruch zum Leben, verstebet zum beiligen gottlichen Leben, als in der Kraft bes Lichts; und ber Gottslie ift Gott ein guter Geruch zum Lobe, 2 Kor. 2, 15. 16. bas

į

ift in feinem Grimme, als in det finftern Welt Effenz Quaal und Regiment.

24. Denn ber heiligen Welt Gott und ber finstern Welt Gott sind nicht zween Gotter: es ist ein einiger Gott; er ist selber alles Wesen, er ist Boses und Sutes, himmel und holle, Licht und Finsterniß, Ewigkeit und Zeit, Unfang und Ende: wo seine Liebe in einem Wesen verborgen ist, allba ist seln Zorn offenbar. In manchem Wesen ist Liebe und Zorn in gleichem Maaß und Gewichte, als und denn von dieser außern Welt Wesen also zu versteben ist.

25. Nun heißet er aber allein nach seinem Lichte in seiner Liebe ein Gott, und nicht nach der Finsterniß, auch nicht nach der dußern Welt; ob er wohl alles selber ift, so muß man aber bestrachten die Gradus, wie die aus einander gehen: denn ich kann weder vom himmel noch von der Finsterniß, sowohl auch nicht von der dußern Welt sagen, daß sie Gott wären. Es ist keines Gott, sondern Gottes geformtes und ausgesprochenes Wesen, ein Spiegel des Geistes, welcher Gott heißet, danit der Geist sich offenbaret, und in seiner Lust vor ihm selber mit dieser Offenbarung, als mit seinem gemachten Wesen, spielet, und ist aber doch das Wesen nicht vom Geiste Gottes abgetrennt, und begreiset doch auch das Wesen nicht die Gottheit.

26. Gleichwie Leib und Seele Eins find, und boch auch teins bas andre; oder wie bas Feuer und bas Waffer, oder die Luft und bie Erbe aus Einem Urstande find, und ift doch teines das andre, find aber mit einander verbunden, und ware eins ohne das andre nichts: also ist uns auch von dem gottlichen Wesen, und bann von

ber gottlichen Rraft ju verfteben.

27. Die Rraft im Lichte ift Gottes Liebefeuer, und bie Kraft in ber Finsternis ist Gottes Bornfeuer, und ist doch nur ein einig Feuer, theilet sich aber in zwei Principia, auf daß eines im andern offenbar werde: benn die Flamme des Bornes ist die Offenbarung ber großen Liebe; in der Finsternis wird das Licht erkannt, sonft

mare es ibm nicht offenbar.

28. Alfo ift uns zu verstehen, baß die bofen und guten Engel nache bei einander wohnen, und ist doch die großte unermestiche Ferne. Denn der himmel ist in der holle, und die holle ist im himmel, und ist doch keines dem andern offenbar: und wenn der Teufel viel hundertmal tausend Meiten führe, und wollte in himmel einfahren, daß er denselben sehen wollte, so ware er doch nur in der holle, und sahe ihn nicht. Also sehen auch die Engel die Finsterniß nicht, benn ihr Sehen ist eitel Licht gottlicher Rraft; und der Teufel Sehen ist eitel Finsterniß Gottes Jorns; also ist es auch mit den heiligen, und dann hinwieder mit den gottlosen Menschen imgleichen zu verstehen. Darum da wir in Adam das gotte

liche Sehen, ta Abam aus gottlicher Kraft fah, verloren hatten, so sprach Christus: Ibr muffet von neuen geboren werden, anders konnt ihr bas Reich Gottes nicht sehen. Ioh. 3, 3.

- 29. Die englische Schöpfung ist uns vom Seistfeuer zu verstehen, ba fich der Bille des Ungrundes in Grund einführet, und mit der Fevergeburt bas ewigsprechende Wort oder Leben offenbaret, als mit dem ersten Principio, da das geistliche Regiment durch die Fevergeburt offenbar wird. In diesem geistlichen Feuer urständen alle Engel, als aus den Gestälten zum Feuerquall: denn aus dem Feuer mag nichts geschaffen werden, denn es ist tein Wesen; aber aus den Eigenschaften zum Feuer mag eine Kreatur in der Begiere, als im Berdo Fiat ergriffen, und in eine kreaturliche Form und Gegenschaft eingeführet werden.
- 30 Darum sind ber Engel viel und manchetlei, und in vielen mierichiedenen Aemtern: und wie brei Gestälte jum Feuerqualt sind, als find auch brei Hierarchien, und barinnen ihre fürstlichen Regimente, und auch brei Welten in einander als Eine, welche brei Principia eder Anfange machen; benn eine jede Eigenschaft der ewigen Natur ihr Gradus: benn im Feuerblit gehen sie aus einander, und aus tenseiben Gradibus ist der Unterschied der Geister erschaffen worden.
- 31. Und ift uns mit der Schopfung ber Engel und aller ans berer Seifter anders nicht zu verstehen, als daß sich ter ungrunds lide Gott in seinen geoffenbarten Sigenschaften hat aus den Sigens schaften in lebendige Arcaturen eingeführet, mit welchen er die Gras bus besetzt, und in den Gigenschaften bamit spielet; sie sind seine Saiten in dem allwesenden sprechenden Worte, und sind allesammt in die große Harmonei seines ewigsprechenden Worts gerichtet: also best in allen Gradibus und Sigenschaften die Stimme bes uners sorschieden Gottes offenbar und erkannt werde; sie sind alle ins Lob Gottes erschaffen.
- 32. Denn alles mas lebet, bas lebet in bem fprechenden Bors te: Die Engel in bem ewigen Sprechen, und ber Beit Geifter in bem Biederaussprechen aus ber Beit Formungen, aus bem Hille ber Beit, und die Engel aus dem Salle der Ewigkeit, als aus der Stimme des geoffenbarten Borts Gottes.
- 33. Darum tragen sie die Namen der unterschiedlichen Grasbum in der geoffenbarten Stimme Gottes, und ist ein Gradus je beilger in der Kraft als der andere. Darum sind auch die Engel in ihren Chören in der Kraft der gottlichen Macht unterschieden, und hat einer viel ein beitiger Umt zu verrichten als der andre; wie wir deffen ein Exempel an den Priestern des Utten Testaments daben in ihren Ordnungen, welches auf eine englische Urt gerichtet ward.

34. Obwohl irbifch, so war boch eben ein fold engilscher Berftand barunter verborgen, welchen ihm Gott auf ben zukunftigen Jesum in menschliche Eigenschaft vorstellte, und im Borbilde also mit Ifrael splelete auf das zukunftige Ewige, welches ber Jesus aus Jeshova wiederbrachte, und in menschliche Eigenschaft einsührte, welches die Irdische Bernunft nicht begriffen noch verstanden hat: aber nunmehr, weil die Zeit geboren ist, und ber Ansang das Ende wiederfunden hat, offenbar sein soll zu einem Zeugnis aller Wolker, deutet der Geist der Munder.

## Das 9. Kapitel.

## Bom Fall Lucifers mit feinen Legionen.

Db uns die eigene Bernunft allhier mochte tabeln wollen und sagen: wir sind nicht barbei gewesen, als dieß geschehen sei; so sagen wir allhie auf magische Art nach Recht der Ewigkeit, daß wir wahrhaftig sind darbei gewesen und dieß gesehen: aber Ich, der ich der Ich bin, habe es nicht gesehen. Denn ich war noch nicht eine Rreatur; aber wir habens in der Essen, welche Gott dem Adam einblies, geschen.

2. So nun Gott in berfelben Effens wohnet, und von Ewigs teit gewohnet hat, und sich in seinem Splegel offenbaret und zustücksiehet burch die seelische Effens in den Anfang aller Wesen, was hat mich denn die Vernunft zu tadeln, um daß sie daran blind ift? Ich soll die Vernunft warnen, daß sie boch wollte einmal in Splesgel des Verstandes sehen und betrachten, was sie sei; und vom

Bau ber tollen Babel ablaffen; es wird Beit fein.

3. Der Fall Lucifers ift nicht aus Gottes Fürsat ober Bersordnung geschehen; in Gottes Grimme, als nach der finstern Welt Eigenschaft ift er wohl erkannt worden, wie er geschehen konnte ober wurde: aber in Gottes Helligkeit, als im Licht, ist teine sols die Begierde in solder Eigenschaft offenbar; sonft muste der hellige Gott in seiner Liebe eine Teufels ober höllischgrimmige Begierde haben, welches gar nicht ift. Aber im Centro der ewigen Natur, als in den Gestalten zum Feuer, ist in der finstern Impression wohl eine folde Eigenschaft.

4. Ein jeder guter Engel hat bas Centrum in fich, und ift je etwan in einem Grab im Centro in freaturlicher Eigenschaft offen-bar: welche Eigenschaft in ber Rreatur bie größte ift, nach berfelben

ift auch fein Amt und Regiment.

- 5. Mann boch bie Engel, welche aus ben Grabibus bes Centei geschaffen worden, allesammt in bas Licht geschaffen, bas Licht : wat in allen offenbar, und hatten freien Willen aus bem geoffenbarten Willen bes Willens Gottes.
- 6. Lucifer mare wohl ein Engel blieben, hatte ihn nicht fein einer Wille in die Feuersmacht eingeführet, wollend in Finsternis und Licht in ftarter Feuersmacht, als ein eigener Gott, über und in allen herrichen; ware er in ber harmonei Gottes, barein ihn Gett hatte geschaffen, verblieben.
- 7. So fpricht die Bernunft: er konnte nicht. So foge mir, wer zwang ihn? War er boch der schönste Fürst im himmel: hatte er seinen Willen in Gottes Sanftmuth eingeführet, so hatte er gestwat; so er aber nicht wollte, so konnte er nicht: denn seine eis gene Begierde ging ins Centrum, er wollte selber Gott sein, er ging mit dem Willen in die Selbheit, und in der Selbheit ift das Centrum der Natur, als die Eigenschaften, darinnen wollte sein Wille Derr im Dause sein.
- 8. Gott aber hat ihn in feine harmonei geschaffen, bag er wellte mit feinem Liebegeist in ihm, als auf seinem Saltenspiele feines geoffenbarten und geformten Borts, spielen, und bas wollte ber eigene Bille nicht.
- 9. Nun spricht bie Bernunft: Wie tam bas? Wußte er denn nicht Gottes Gericht und ben Fall? Ja, er wußte es mohl: aber er hatte ben Fall nicht in der Empfindlichkeit, sondern nur als eine Biffenschaft. Die seurische Lust, welche in ihm start war, reizete in, benn sie wollte gern in der Essenziel des Grimmes (als in der Enerwurzel) offenbar sein. Die Finsterniß wollte auch gern kreastklich sein, die zog ihren Spielmann der großen Feuerskraft, den krifer, zwar nicht außer ihm, sondern in seiner selbst seurischen und finstern Essenziel, und nicht außer der Kreatur, gleichwie auch in Adam dergleichen. Der eigene Wille war der Ansang der hoffart.
- 10. Sprichst bu: was verursachete ihn in ihm selber? Seine große Schone. Daß sich der freie Wille im Feuerspiegel besah, was er ware, dieser Glanz machte ihn beweglich, daß er sich nach den Gigenschaften bes Centri bewegte, welche zuhand ansingen zu qualisseinen. Denn die herbe, strenge Begierde, als die erste Gestalt ver Eigenschaft, impressete sich, und erweckte den Stachel und die Lugkbegierde: als überschattete dieser schone Stern sein Licht, und machte sein Wesen ganz herb, rauh und streng; und ward seine Sanstmuth und recht englische Eigenschaft in ein ganz streng, nud, sinster Wesen verwandelt: da war es geschehen um den schozen Worgenstern, und wie er that, thaten auch seine Legionen: des ist sein Kall.

11. Er sollte in ber heiligen Kraft Sottes gelassen sein, und beren, was ber herr burch seinen eigenen Geist in ihm redete und spielete; bas wollte ber eigene Wille nicht: so muß er nun im Finstern spielen; er will auch noch nicht, wiewahl er ibo nach dem Fall nicht kann wollen. Denn seine Sanstmuth, daraus das Liebe-Wollen entstehet, ist verschlossen, und in ein Nichts eingegangen, als wieder in ihren Urstand.

12. Nun stehet nur noch bie Rreatur aus bem Centro, als aus ber ewigen natur ba. Die freie Luft aus Gottes Beisheit ift von ihm gewichen, bas ist, sie hat sich in sich verborgen, und laßt ben geimmigen Feuerwillen stehen; wie Abam auch geschab, ba er nach Bos und Gut imaginitte: so verblich in seiner Effen, auch

die freie Luft ber beiligen Belt Befen.

13. Das war eben bas Sterben, bavon ihm Gott lagte, er wurde beffelben Tages fterben, fo er vom Baume bes Erkenntnis Bofes und Gutes afe. Alfo auch im Lucifer: er ftarb an ber beiligen gottlichen Welt, und machte auf ber grimmen Welt Gottes Boines.

14. Sprichft bu: warum hielt ihn Gott nicht, und jog ihn von ter bofen Reiglichkeit ab? Lieber, sage mir, momit? Sollte er biefem Feuerquall mehr Liebe und Sanftmuth einführen, so mare sein prachtiges Licht in ihm noch mehr offenbar worden, und ber Spiegel eigener Erkenntniß je größer, und ber feurische eigene Wille

ftarter.

15. War boch fein hohes Licht und felbeigene Erkenntnik bie Ursache feines Falls. Sollte er ibn benn wollen mit ber Strafe zichen? War es boch vorhin fein Fursat, ben magischen Grund zu regieren als ein Runftler. Es war ihm um bie Runft zu thun, baf er wollte mit bem Centro ber Berwandtung ber Eigenschaften spielen, und sein, auch thun alles, was er allein wollte. Hatte er bieses nicht erkannt, so wate er ein Engel in ber Demuth blieben.

16. Darum sind die Rinder ber Finsternis, sowohl auch die Kinder dieser Welt kluger als die Kinder des Lichts, wie die Schrift saget. Sprichst du: warum? Sie haben die magische Wurzel des Urstandes aller Wesen in ihnen offenbar. Dieses begehrete eben auch Abam; wiewohl sie der Teufel das beredete, sie murden kinger werden; ihre Augen wurden aufgethan werden, und sein als Gott selber.

17. Um biefer Narrerei willen hat sich Ronig Lucifer erhoben, baß er wollte ein eigener herr und Runfter gleich bem Schopfer fein. Baffer ber Sanftmuth ware gut fur feinen Feuerwillen geswesen; aber er wollte nicht. Darum muffen Gottes Rinder die allereinfältigsten fein, wie Cfalas von Christo weissagete: Wer ift so einfältig als mein Anecht, ber Gerechte, ber viel zur Gerechtigkeit bekehret, als auf ben Beg ber Demuth.

18. Alle Engel leben in ber Demuth und find im Geift Gote tes gelaffen, und find in bem emigsprechenden Worte Gottes, als em wohlgeftimmtes Inftrument in ber harmonei bes himmelreichs, welches Bertmeifter und Regierer ift ber beilige Geift.

19. Der Teufel aber hat ihm ein Rigelspiel gleich ben Narren zugerichtet, ba er mit seiner Berwandlung kann Poffen treiben,
und sich narrisch gebehrben, in seltsame Figuren einführen, und bes Biltes der englischen Einfalt und Gehorsams spotten: um das war et ihm auch eben zu thun, daß er aus der Harmonei der englischen Eber ausging. Denn die Schrift saget, er sei ein Mörder und kigner von Anfang gewesen; seine Poffen sind eitel fremde Figuten und Lügen, die Gott nicht hat in ihm in Form eingeführet: er aber führer sie in sich in Formen ein, und weil es wider seine Schriftung tauft, so sinds Lügen und Greuel.

20. Er ift ein Engel gewesen, und hat seine Engelsgestalt und Beborfam verleugnet, und ist in die Possengreuel eingegangen. Er hat die feindliche Gestalt und Eigenschaft der finstern Welt im Centro in ihm erwecket, daraus der Grimm und die Bobheit quels te; er sas in himmlischer Pompa und Herrichteit, und führete seine feindliche Begierde ind Wesen, als in Wasserquall, und speiete

Bindichaft aus fich aus.

21. Seine Eigenschaften waren Schlangenstiche, welche er aus ich ausstührete. Als sich Gottes Liebe ihm entigg, so figurite er sein Bitdniß nach ber grimmen Gestalt Eigenschaft: als da sind bile Thiere und Würmer, auch in Schlangengestalt; und institute wer erwedte im ausgehauchten Wesen in der Gebarung der ewigen Raiur ben Salniter, vom Centro der Natur, darvon der Streit entstund, daß der Großsucht Michael mit ihm stritte, und ihn nicht mehr im Himmel unter der Gemeinschaft der heiligen Engel bulden wollte.

22. Um welches willen sich ber Wille bes Ungrundes, als best ewigen Baters, bewegte, und ihn als einen Meineidigen, im Grimm in die ewige Finsterniß verschlang, als in ein ander Principium. Der himmel speitete ihn aus sich aus, er siel in die Finsterniß als ein Blitz, und verlor die Statte Gottes im himmelreich, in der beiligen Kraft, und alle seine Diener mit ihm: allba hat er die Mutter zu seiner Gautelei, da mag er ihnen Possen spielen.

23. Mehrere ift uns zu miffen, bag er im Loco biefer Belt but feinen königlichen Gig gehabt. Darum nennet ihn Chriftus, einen gurften biefer Belt, Joh. 16, 11. als im Reiche ber Fin-

fernif, im Grimme, im Drte biefer Belt.

24. Sein toniglicher Stuhl ift ihm genommen worden, und the ihm aniso, in der himmlischen Welt Gigenschaft im Loco dies fie Belt, ein anderer darauf: er wird ihn nicht mehr wieder bestmunen.

25. Auch ift ibm in bemfelben Orte in ben Elementen ein anderer König eingesetht worden, alebalb in Erschaffung ber Sterne und vier Elemente, welcher, ob man ihn wohl konnte andeuten, boch ibo noch billig kumm bleibet um ber falschen Magie, auch anderer Abgotterei willen, wollen wir dieß allbie geschweigen, und boch ben Unsern genug verftandig sein.

# Das 10. Kapitel.

Bon Erschaffung bes himmels und ber außern Welt.

Bunderlich kommes ber Vernunft vor, wenn sich dieselbe besichauet, wie Gott habe Sterne und vier Elemente geschaffen; sona berlich wenn sie die Erde mit den harten Steinen und gang raubem strengen Wesen betrachtet, und sichet, wie große Fellen und Steine geschaffen sind, welche ein Theil zu nichts mögen gebraucht werden, und dem Gebrauche der Kreaturen dieser Welt nur hinderlich sind: so denket sie, woraus mag eine solche Compaction entstanden sein in so vielerlei Formen und Sigenschaften? Denn es sind mancherlei Steine, mancherlei Metalle, und mancherlei Erde, baraus auch mancherlei Baume und Krauter wachsen.

- 2. Go fie fich nun alfo befichet, fo findet fie nichts, als bas fie erkennet, ce muffe eine verborgene Rraft und Dacht fein, welde unergrundlich und unerforschlich fei, welche alle Dinge habe alle erichaffen; babei laft fie es bleiben, und laufet alfo in dem Befcopf bin und ber, ale wie ein Bogel in ber Luft flieget, und fiebets an, als bie Ruh eine neue Stallthur; und betrachtet fich nies male, mas fie felber fei; und tommt felten alfo weit, daß fie ettennete, bag ber Menich ein Bild aus alle Diefem Befen fei. Sie laufet babin als bas Bieb, bas feinen Berftand bat, bas nur begebret, fich ju fullen und zu gebaren ; und wenne am bochften mit ihr fommt, bag fie will etwas forfchen, fo forfchet fie in bem aufern Spielmerte ber Sterne, ober fonften um ein Schnibmert ber außern Ratur, fie will ichlechtum ihren Schopfer nicht lernen tennen; und ob es geschiehet, bag ein Densch babin tommet, bag et thn ternet tennen, fo heißet fie ibn narrifc, und verbeut ihm ben eblen Berftand an Gott, und rechnets ibm noch wohl fur Gunbe au, und verfpottet ibn barinnen.
- 3. Solche Wiehmenschen find wir nach bem Fall Abams worben, daß wir nicht eins betrachten, daß wir sind in Gottes Bith

gefchaffen, und mit bem rechten vaterlichen Berftanbe beibes nach ber ewigen und zeitlichen Ratur begabet worden, daß wir gedachten, bas Bertorne durch großen Ernst wieder zu erlangen; und da wir boch noch eben diesetbe erste Seele haben, darinnen der wahre Berftand tieget, so wir nur dahin mochten arbeiten, daß daffelbe verstene Licht wieder in uns scheine, welches uns doch aus Inaden angeboten wird.

4. Darum wird keine Entschuldigung sein auf dem großen Tage tes herrn, da Gott das Berborgene der Menschen richten wird; dieweil wir ihn nicht haben wollen lernen erkennen und seiner Stimme, welche täglich bei und in uns angektopfet, nicht gehorchen und uns ihm nicht ergeben, daß unfer Berstand aufgethan wurde; und wird ein strenges Gericht über den ergehen, welcher sich läst Meister und herr nennen, und doch den Weg Gottes nicht kennet noch wandelt, und auch noch darzu denen verbeut, so ihn kennen und geben wollen.

5. Die Schöpfung ber außern Welt ist eine Offenbarung bes innern geistlichen Mpsterit, als bes Centri ber ewigen Natur mit bem heitigen Elemente; und ist durch die Bewegung des Innern ets ein Aushauchen erboren worden durch das ewigsprechende Wort, welches aus ber innern geistlichen Welt das Wesen hat ausgesprechen; und da es im Sprechen doch kein solch Wesen gewesen ist, sondern als ein Brodem ober Rauch vor dem Innern, beides aus der sinstern Welt und Lichtwelt Eigenschaft, darum ist das außere Wesen der Welt bos und gut.

6. Und ift uns biefeibe-Bewegung bes ewigen Mpfterii ber giftichen Welt gar wohl und gang inniglich zu betrachten. 1) Wie bes fei zugegangen, daß ein solch grimmig rauh, ganz ftachticht Befen und Regiment sei erboren und offenbar worden, wie wir an ben außern Gestalten ber Natur an dem webenden Wesen, sowohl au Stein und Erde sehen. 2) Wovon ein solcher Grimm entstanden sein, welcher die Kräfte der Eigenschaften also in solche wilde Art compactivet und eingeführet hat, wie wir an der Erde und Steinen sehen.

7. Denn suns ist gar nicht zu benten, baß im himmel, als in ber geistlichen Welt, bergleichen sei; es sind nur die Eigenschafs tru ber Möglichkeit in der geistlichen Welt: sind aber in solcher widen Sigenschaft nicht offenbar, sondern als wie verschlungen, gleichwie das Licht die Finsterniß verschlinget; und da doch die Finskruff wahrhaftig im Lichte wohnet, aber es nicht ergreifet.

8. So ift une bem nachzuforschen: wie boch die finstere Besterte fei in ber Kraft bes Lichts offenbar worten, daß sie beibe find mit einander in die Compaction ober Coagulation eingangen? End noch viel ein größer Nachdenken giebt uns das, daß, da ber Rensch nicht bestehen konnte im geistlichen Mysterio der paradeisis

ber ersten Gestalt ber Natur nach ber finstern Welt ihr coagustret Befen, und ist bas steinichte Wesen, verstehet bie Grobeit bes Steinnes und aller Metalle, sowohl ber Erbe, barinnen bas Sibtliche (ober ber Tob bes Einschließens) verstanden wird.

#### II. Mercurius.

19. 3um 3weiten, nach ber anbern Geftalt und Eigenschaft ber finstern Natur und Welt Wesen, sinde ich in ber Compaction ber Metalle und Steine ein bitter, stachlicht, wuthend Wesen, als ein Gift, welches in der Erde und dem stinkichten Basser einen stenegen, feinblichen Schmack giebt, und des Wachsens Ursache ift, als das regende Leben: seine Eigenschaft heißet Mercurius, und der hers ben in der ersten Gestalt heißet Sal.

#### III. Sulphur.

20. Bum Dritten finde ich die britte Eigenschaft, als bie Ungft, welche ift ber Schwefelquaal, in welcher die Theilung ber Eigenschaften, als ber Effeng ftebet.

#### IV. Salniter.

21. Bum Bierten finde ich bas Feuer ober bie Sie, welche ben Salniter in dem Schwefelquaal erwecket, der die Compaction schiebet, als den Feuerschradt: der ift der Urstand des Salnitei aus der schwestischen, wasserichen und irdischen Eigenschaft; benn er ift der Ausweder des Todes, als in der tobtlichen Eigenschaft; und der erste Urstand des Lebens im Feuer, und die allbier ans Feuer greift ein der finstern Welt Eigenschaft, weiter kann sie uicht.

#### V. Del

22. Bum Funften finden wir in der Compaction ber Metalle und Steine ein Del, das ift suber als tein Buder sein mag, sofcen es von den andern Sigenschaften mag geschieden werden; das ift bas erste himmlische, heilige Wesen, welches von der freien Luft seinen Urstand genommen hat. Se ist schon und durchleuchtend; so aber der Feuerquaal von ihm entschieden werden mag (wiewohl es nicht möglich ist ganz zu scheiben, denn das Band der großen Freudenreich siehet darinnen), so ist es weißer als kein Ding in der Natur sein mag. Aber wegen des Feuers bleibet es rosinroth, welches das Licht in Gelb nach roth und weiß verwandelt, wegen der irdis schen Sigenschaft und der Sonne Gewalt.

23. So aber ber Runftler es auflosen mag, und vom Feuer bes Grimmes und ben andern Eigenschaften frei machen, so hat er bas Perlein ber ganzen Belt, verstehet bie Linctur; benn Frau Benus hat ihren Schapfaften allba liegen: es ift bie Jungfrau mit

threm iconen Rranglein.

24. D du irbischer Mensch, hattest bu bas noch! Allhie hats Exciser und Abam verscherzt. D Mensch, mußtest du, was allhie loge, wie solltest du darnach trachten! Aber es gehöret nur denjenis gen, so Gott darzu erkoren hat. D edle Perle, wie suß bist du in der neuen Wiedergeburt, wie schon ist dein Glang!

## VI. Der lebendige Mercurius, ber Tohn.

25. Bum Sechsten finden wir in diefer dischen Eigenschaft eine bertiche Kraft vom Urstande des geoffenbarten fraftigen gottlichen Botts, bas in der himmlischen Sigenschaft wohnet, in welcher Reaft der Schall oder Klang in Metallen unterschiedlich wird, bare innen ihr Wachen stehet: benn es ist allhier der heilige Mercurius, der in der andern Gestalt der Natur in der Finsternis stadlicht, seindig und ein Gift ist; der ist allhier, nachdem das Feuer im sale nitriden Schrade Liebe und Jorn getheilet hat, in der freien Lust Eigenschaft ein frohlicher Mercurius, darinnen die Freudenreich der Kreatur gebet.

26. Und allhier, ihr Philosophi, lieget die Kraft und die Wirkung eures eblen Steines; allhier heißet er Tinctur. Die Wirkung kann tingiren das verblichene Wasser in Luna; denn allhier ift Jupier ein Fürst, und Sol ein König, und Frau Benus des Königs ihre Germahlin. Aber Mars soll den Scepter vonehe niederlegen, so muß auch vonehe der Teufel in die Holle fahren; denn Christus muß ihn dinden, und die einfaltige Lunam, welche er besudelt dat, mit seinem Dele des himmlischen Bluts tingiren, auf daß der Jorn in Freude verwandelt werde. Also ist der Artisten Kunst geboren, den Kindern der Geheimniß allhier verstanden.

27. Jum Siebenten finden wir in der Scheidung der Compaction der Metalle ein weißes, krystallinisches Wasser, das ist himmlisches Wasser, als das Wasser über der Beste des himmlisches Wasser, als das Wasser über der Beste des himmlisches Wasser, als das Wasser über der Beste des himmlischen Glast; und Senus mit seiner Eigenschaft machts ganz weiß, und ist eine silberne Art, und Benus und Sol eine gabene, und Mars und Benus eine kupferne, und hinwieder Besus in Mars eine eiserne, Jupiter in Benus eine zinnerne, Sastungs in Benus eine bleierpe, Mercurius in Benus Quecksilber; was ohne Benus ist kein Metall, weber der siren noch der Mineralien.

28. Also verstehet mit der Benus himmlische Wefenheit, welste in einem Dele und frostallinischen Wasser stehet, die giebt allen Metallen Leib, verstehet den geistlichen schonen Leib; ihr selbsteigen Besen, ohne der andern Ginflusse, ist die große Sanstmuth und Gusselt. Ihr recht eigen Wesen ist ein suses flares Wasser; aber die Kraft des geoffenbarten Worts scheidet das heiligste durchs kmer in ein Del, denn in dem Dele giebt das Feuer einen Glanz

aber Schein. Wenn bas Feuer bas Baffer in fich toftet, fo giebts aus bem Befdmad ein Del; alfo ift bas Del geiftlich und bas Baffer leiblich. Das Del ift ein Corpus ber Rraft und bas Bafe fer ein Corpus ber Eigenschaften, welche im Dele lebenbig find und bas Baffer ju einem Gebaufe machen ober brauchen. Im Baffer ftebet bas elementische Leben, und im Dele bas Geiftleben und in ber Rraft bes Deles bas gottliche Leben, als bes ausgesprochenen Morts Leben, ale eine Offenbarung ber Sottbeit.

Itt feben wir nun, wie in ber Compaction bes Berbi Biat ift bas Beilige mit bem Unheiligen in eine Coagulation ein-Denn in allen Dingen ift ein tobtlich und auch ein bebenbig Baffer und auch eine tobtliche Giftefraft, und auch eine lebnbige gute Rraft, eine grobe und eine fubtil; eine bos, bie anbre aut: bas ift nun nach Art Gottes Liebe und Borns.

30. Die Grobheit ber Steine, Metalle und Erbe tommt aus ber Eigenschaft ber finftern Belt; diefelbe find alle in einem Tobto lichen (verstebet bas Wiefen und nicht ben Beift). Der Geift ber Grobbeit ift im Giftleben , in welchem Lucifer ein gurft Diefer Belt ift.

31. Aber bas Simmlische balt bie Grobbeit und Giftquaal des fangen, alfo bag ber Teufel in Diefer Welt Wefen bie allerarmfte Rreatur ift, und nichts in biefer Belt jum Gigenthum bat, ohne mas er tann von ben Lebenbigen betrugen, welche im Emigen fteben, bag fie mit ber Begierbe im Grimm bes Emigen, als in feine

Saufelei, eingehen.

32. Wenn wir wollen die Schopfung recht betrachten, fo beburfen wir nichts mehr bargu, ale ein gottlich Licht und ein Anfchauen. Sie ift gar wohl ju erforschen, bem erleuchteten Gemutbe Man betrachte nur die Grabus ber Ratur, man fiebets an ber Sonne, Sternen und Elementen flar; Die Sterne find anbers nichts als ein Erpftallinischer Baffergeift, ba fie boch nicht materialifch Baffer finb, fonbern Rrafte bes falnitrifchen Schrackes im Reuer.

33. Denn ihr Begirt, ba fie fteben, tft feurifc, bas ift ein falnitrifd Feuer, eine Eigenschaft ber Materien ber Erbe, Metalle, Baume, Rrauter und ber brei Elemente, Feuer, Luft und Baffer. Bas das Untere ift, bas ift auch das Obere; und mas ich in ber Erbe in ber Compaction finde, bas ift auch bas Geftien, und geboret jufammen wie Leib und Seele.

34. Das Geftirn bebeutet ben Geift, und bie Erbe ben Leib. Es ift por ber Schopfung in ber emigen Gebarung alles unter einander gemefen, aber in teiner Coagulation ober Beicopfe, fonbern als ein fraftiges ringendes Liebefpiel, ohne fold materialift Befen.

35. Aber in ber Bewegung bes Borts, als bes Berbi Fiat, ifts entgundet worben, da hat sichs mit ber Angundung im faint

teffchen Feurschrude getheilet, eine jede Eigenschaft in sich selber, wid ift durch die erweckte herbe Impression (als die erfte Sestalt zur Ratur, welche das Fiat helfet) gefasset, und also coaguliret werden ein jedes in seine Eigenschaft, das Subtile in seiner Eigenschaft, sowohl auch das Grobe, alles nach den Graden, wie die ewige Gedärung der Natur ist von dem Einen an die in die Unsendückfeit.

36. Mit dem Gestirn ist Gut und Bofe offenbar; benn bie grimme, feurische Kraft der ewigen Natur, sowohl die Kraft der beiligen geistlichen Belt, ist in ihnen (als ein ausgehauchtes Bessen) offenbar. Darum sind viel buntele Sterne, die wir nicht alle feben, und auch viel lichte, die wir feben.

37. Wie wir bieß an ber Erbe Materia sehen, wie bieselbe fo menderlei ift, baraus mancherlei Frucht machjet, als nach ben Eigenfchaften ber Obern; benn also ift auch bie Erbe als bas grobfte

Mefen, ba bas tobtliche Baffer ift mit coaquliret worben.

38. Die Erbe ift in der fiebenten Eigenschaft ber Natnr, als im Befen coaguliret worden: benn daffelbe Wesen ifts, das die ans denn fechs Eigenschaften in ihrer Begierde machen: fie steben erste 36 in fieben Eigenschaften, wie vorn gemelbet; aber im salnitrissen Feuer ift die Auswicklung der Eigenschaften, da fich jede Eigenschaft wieder in sieben auswickelt; da gehet die Unentlichkeit und bie große Vermögenheit an, daß aus einem Dinge kann ein anders gemacht werden, das es im Ansange nicht war.

39. Das Wefen aller Wefen ift nur eine magische Geburt, cus einem Einigen in unendlich. Das Einige ift Gott, bas Unsendliche ift Zeit und Ewigkeit; und eine Offenbarung des Einen, ba ein jedes Ding mag aus Einem in Biel gebracht werben, und

himiebet aus Bielem in Gines.

40. Das Feuer ist der Werkmeister barzu, das treibet aus eis wer kleinen Kraft ein Zweiglein aus der Etde, und führets in eis nen großen Baum aus mit vielen Aesten und Frucht, und verzehz weis auch wieder; und machts wieder zu einem Dinge als zu einer Alde und Erde, daraus es kommen war: also auch gehen alle Dinge dieser Welt wieder in das ein, daraus sie gegangen sind.

41. Das Wefen dieser Belt ift wohl zu erforschen; aber bas Eentrum ober ber Punkt der Bewegniß will der Bernunft stumm bleiben: es sei denn ein ander Licht darinnen. Sie vermeint, sie bets am Cirkel und kanns messen, und hats noch nicht im Berskande.

42. Wenn wir betrachten bie hierarchiam und bas tonigliche Argiment in allen brei Principien im Loco dieser Welt, so weit sich bas Berbum Fiat hat zur Schöpfung ber außern Welt mit ben Sternen wid Elementen eingegeben; so haben wir ben Grund bes Punttes toniglichen Stuhls, beffen bie ganze Schöpfung ein Glied ift.

ober Schein. Wenn bas Feuer bas Wasser in sich tostet, so giebts aus bem Geschmad ein Del; also ist bas Del geistlich und bas Wasser leiblich. Das Del ist ein Corpus ber Kraft und bas Wasser ein Corpus ber Eigenschaften, welche im Dele lebendig sind und bas Wasser zu einem Gebäuse machen ober brauchen. Im Wasser stehet das elementische Leben, und im Dele das Geistleben und in der Kraft des Deles das göttliche Leben, als des ausgesprochenen Worts Leben, als eine Offenbarung der Gottheit.

29. Iht sehen wir nun, wie in der Compaction des Berbi Kiat ist das heilige mit dem Unheiligen in eine Coagulation einzegangen. Denn in allen Dingen ist ein tobtlich und auch ein lebendig Basser und auch eine tobtliche Giftstraft, und auch eine lebndige gute Rraft, eine grobe und eine subtil; eine bos, die ans

bre gut: bas ift nun nach Art Gottes Liebe und Borns.

30. Die Grobheit ber Steine, Metalle und Erbe kommt aus ber Eigenschaft ber finstern Welt; dieselbe sind alle in einem Kobte lichen (verslehet das Wesen und nicht den Geist). Der Geist der Grobheit ist im Giftleben, in welchem Lucifer ein Fürst dieser Welt ist.

31. Aber bas himmlische hatt die Grobheit und Siftquaal gefangen, also bag der Teufel in dieser Welt Wefen die allerarmfte Kreatur ist, und nichts in dieser Welt zum Sigenthum hat, ohne was er kann von den Lebendigen betrugen, welche im Ewigen stehen, daß sie mit der Begierde im Grimm des Ewigen, als in seine

Sautelei, eingehen.

32. Wenn wir wollen die Schöpfung recht betrachten, so bedursen wir nichts mehr darzu, als ein göttlich Licht und ein Amschauen. Sie ist gar wohl zu erforschen, dem erleuchteten Semuthe
gar leicht. Man betrachte nur die Gradus der Natur, man siehets
an der Sonne, Sternen und Elementen klar; die Sterne sind anbers nichts als ein krostallinischer Wassergist, da sie doch nicht materialisch Wasser sind, sondern Kräfte des salnitrischen Schrackes im
Feuer.

33. Denn ihr Bezirk, da sie stehen, ift feurisch, bas ift ein sainitrisch Feuer, eine Eigenschaft ber Materien ber Erde, Metalle, Baume, Krauter und ber brei Elemente, Feuer, Luft und Wasser. Was das Untere ist, das ist auch das Obere; und was ich in der Erde in der Compaction sinde, das ist auch das Gestirn, und geshoret zusammen wie Leib und Seele.

34. Das Gestirn bebeutet ben Seift, und bie Erbe ben Leib. Es ist vor ber Schöpfung in ber ewigen Gebarung alles unter eine ander gewesen, aber in keiner Coagulation ober Geschöpfe, sondern als ein kraftiges ringendes Liebespiel, ohne solch materialisch Befen.

35. Aber in ber Bewegung bes Worts, als bes Berbi Flat, iffs entjundet worden, da hat fiche mit ber Angundung im fatel.

trifchen Feuerschrade getheilet, eine jede Eigenschaft in sich felber, mid ift durch die erweckte berbe Impression (als die erste Gestalt zur Ratur, welche das Fiat heißet) gefasset, und also coaguliret worden ein jedes in seine Eigenschaft, das Subtile in seiner Eigenschaft, sowohl auch das Grobe, alles nach den Graden, wie die ewige Gebärung der Natur ist von dem Einen an die in die Unsendichkeit.

36. Mit dem Gestirn ist Gut und Bofe offenbar; benn bie grimme, feurische Kraft der ewigen Natur, sowohl die Kraft der beiligen geistlichen Belt, ift in ihnen (ale ein ausgehauchtes Besen) offenbar. Darum sind viel buntele Sterne, die wir nicht alle feben, und auch viel lichte, die wir sehen.

37. Wie wir bieß an ber Erbe Materia sehen, wie bieselbe so mancherlei ift, baraus mancherlei Frucht machset, als nach ben Eigenschaften ber Obern; benn also ift auch bie Erbe als bas grobite

Befen, ba bas tobtliche Baffer ift mit conguliret worben.

38. Die Erbe ift in ber fiebenten Eigenschaft ber Natur, als im Befen coagulirtt worden: benn baffelbe Welen ifts, bas die ans bern feche Eigenschaften in ihrer Begierde machen: fie stehen erste fich in fieben Eigenschaften, wie vorn gemeldet; aber im salnitrisschen Feuer ift die Auswicklung ber Eigenschaften, ba sich jede Eigenschaft wieder in sieben auswickelt; da gehet die Unentlichkeit und bie große Bermögenheit an, daß aus einem Dinge kann ein anders gemacht werden, bas es im Anfange nicht war.

39. Das Wefen aller Wefen ift nur eine magische Geburt, tus einem Einigen in unenblich. Das Einige ift Gott, bas Unsenbliche ift Zeit und Ewigfeit; und eine Offenbarung des Einen, ba ein jedes Ding mag aus Einem in Biel gebracht werben, und

binwieber aus Bielem in Gines.

40. Das Feuer ift ber Werkmeister bargu, bas treibet aus eis ner kleinen Kraft ein Zweiglein aus ber Etbe, und führets in eisnen großen Baum aus mit vielen Aesten und Frucht, und verzehz wets auch wieder; und machts wieder zu einem Dinge als zu einer Afche und Erbe, baraus es kommen war: also auch geben alle Dinge dieser Welt wieder in das ein, baraus sie gegangen sind.

41. Das Befen biefer Belt ift wohl zu erforschen; aber bas Sentrum ober ber Punkt ber Bewegniß will ber Bernunft flumm bleiben: es fei tenn ein ander Licht darinnen. Sie vermeint, sie bats am Cirkel und kanns meffen, und hats noch nicht im Ber-

fande.

42. Wenn wir betrachten bie hierarchiam und bas tonigliche Regiment in allen brei Principien im Loco dieser Welt, so weit sich bas Berbum Siat hat zur Schöpfung ber außern Welt mit ben Sternen und Elementen eingegeben; so haben wir ben Grund bes Punttes bet Buiglichen Stuhls, beffen bie gange Schöpfung ein Glieb ift.

43. Denn bie Sterne und vier Elementa, und alles bas was baraus geboren ist und barinnen lebet, hanget an einem Puntte, ba sich bie gottliche Kraft in einer Form aus sich selber hat offensbaret; und berselbe Punkt stehet in breien Principien offenbar, als in brei Welten; tein Ding mag leben außer biesem Punkte in dieser Welt: er ist die einige Ursache bes Lebens und Bewegens aller Krafte, und ohne benselben ware alles in der Stille ohne Bewegen.

44. Denn so tein Licht ware, so waren die Elemente unbeweglich; es mare alles eine herbe, strenge Eigenschaft, gang rauh
und talt: bas Feuer bliebe verborgen in ber Kalte; und bas Bafser mare nur ein scharfer Geift, gleich ber Eigenschaft ber Sterne;
und die Luft mare im Sulphur, im Basseguall verborgen, und

mare ein unmebend Befen.

45. So sehen wir ja, daß das Licht die einige Ursache alles Regens, Bewegens und Lebens ist: benn alles Leben begehret des Lichtes Kraft, als des aufgethanen Punktes, und das Leben ist boch nicht der Punkt, sondern die Gestaltniß der Natur. Und so dieser Punkt nicht offen stunde, so ware das Reich der Finsterniß im Loco dieser Welt offenbar, in welchem Lucifer ein Fürst isk, und den fürstlichen Stuhl im Grimme der ewigen Natur, im Loco dieser Welt besitzet.

46. Darum, o Mensch! bebenke bich, wo bu babeim bist, als namlich an einem Theil in ben Sternen und vier Elementen; und am andern Theil in ber finstern Welt bei den Teuseln; und am britten in ber gottlichen Kraft im himmel: welche Eigenschaft in bir Herr ist, berselben Knecht bist du, glanze gleich in ber Sonne Licht wie du willst. Haft du nicht das Ewige, so wird die

boch bein Quellbrunn offenbar werben.

47. Mit den zweien Worten, als himmel und Erbe, versstehen wir den ganzen Grund der Schöpfung, denn er lieget in den zwei Worten in der Natursprache. Denn mit dem Worte himmel versstehet man das Aushauchen des Berbi Fiat, welches das Wesen (darinnen Lucifer saß) hat mit dem Schuf aus sich, das ist, aus der geists lichen, heiligen Welt in eine Zeit oder Ansang geschaffen. Und mit dem Worte Erde verstehet man den Grimm im Wesen, daß das Wesen ist im Grimme gesasset worden, und aus den Eigenschaften des finstern Sulphuris, Mercurii und Salzes, als aus den Kraften des Urstandes der Natur, in eine Compaction oder Coagulation eingeführet.

48. Diese Coagulation ist die Splbe Er; die andere Splbe de ober den ist das Element. Denn die Erde ist nicht das Element, sondern das Weben, als die Kraft, daraus sie ist coaguliret worden: das ist das Element, welches gerftlich ist, und nimmt seinen wahren Urstand im Feuer, da die Natur, welche ein flumm Leben ist, im Feuer erstirbet; da aus dem Sterben ein lebendig Weben ausgehet, und aus dem Gestorbenen eine todtliche Materia,

als Erbe, und ein tobtlich Baffer, und auch ein tobtlich Feuer und giftige Luft, welche in ben Korpern der Irbischen eine fterbende Dnall machen.

- 49. In der Anzundung der Natur hat sich das Element auch ausgewickelt in vier Eigenschaften, welches in sich selber nur Eines ift. Das rechte Element wohnet im Wesen, das im Feuer erstorben ift, sonst wöchte die Erde keine Frucht bringen. Das wir aniso vier Elementa heißen, das sind nicht Elementa, sondern nur-Eigensschaften des wahren Elements. Das Element ist weder heiß noch kalt, auch weder trocken noch naß; es ist das Weben oder Leben bes innern Himmels, als das wahre englische Leben nach der Areatur. Es ist die erste göttliche Offenbarung durch die Natur aus dem Feuer: wenn die Eigenschaften der ewigen Natur darein wirken, so beißets Paradeis.
- 50. Mit bem Worte himmel wird verstanden, wie das materialische Baffer, als die Grobheit in der Tobtlichkeit coaguliret ward, und von dem krystallinischen Waffer, welches geistlich ift, ift geschieden worden; da mit dem materialischen die Zeit anfing, ats ein ausgehaucht Wesen aus dem Geistwasser.
- 51. Das Geistwasser ift lebendig, und das Ausgehauchte ift frumm und unfühlend ohne Berstand, und ist als todt gegen bem Lebendigen, davon saget Moses: Gott habe es geschieden von bem Basser über ber Beste. Gen. 1, 7.
- 52. Die Beste ift ein ander Principium, als ein andrer Ansfang der Beweglichkeit; das Waffer über der Beste ist das Seiftliche, in welchem der Geist Gottes regieret und wirket; denn Mofes faget auch: Der Geist Gottes schwebet auf dem Wasser, denn das geistliche Element schwebet in den vier Elementen; und in dem geistlichen Element schwebet der Geist Gottes auf dem Geist, wasser: es ist eines in dem andern.
- 53. Der himmel, barinnen Gott wohnet, ift bas heilige Element; und die Beste ober Klust zwischen Gott und den vier Elementen, ist der Tod, denn der innere himmel hat eine andere Geburt (das ist ein ander Leben) als das außere vierelementische ist. Wohl ists in einander, aber keines begreift das andre, gleich wie sich Jinn und Silber nicht recht menget, denn jedes ist aus einem andern Principio; ob sie gleich einander ahnlich sehen und nahe verwandt sind, so ists doch wie das innere und außere Wasser segen einander, darinnen man sie auch verstehen soll. Denn die immere Benus und die außere sind Stiefschwestern: sie kommen wohl von Einem Bater, aber sie haben zwo Mutter, da die eine eine Jungfrau ist, und die andre eine Geschwächte; darum werden sie unterschieden bis ins Gericht Gottes, der wird ihre Schmach durchs kener wieder absegen.

54. Moses schreibet: Gott schuf, ben himmel aus bem Mittel bes Wassers; ist gar recht. Das Gestirn ist ein außerlicher Wassers geist, als Krafte bes außern Wassers; und das materialische Wassers ist der Krafte Leib, barinnen sie wirken. So ist nun in dem Gestirne der feurische, luftische und auch irdische Quall; solcher ist auch in dem materialischen Wasser: das Obere ist des Unteren Leben und Regiment, es zundet das Untere an, davon das Untere rege wird und wirket; das Untere ist des Obern Leib oder Weib: im Untern lieget wohl auch das Obere, aber gleichwie unmächtig.

55. Und das Obere mare gleich so unmächtig, wenn es nicht von der Sonne Glanz angezündet wurde: derselbe ift das herz aller außerlichen Rrafte, und ist der offene Punkt dis auf die zehnte Bahl. Wenn wir nicht so blind waren und alles verachteten, was die Ruhaugen nicht sehen können: so ware es wohl billig, daß man das offenbarte. Weil aber Gott hat das Perlein verborgen, und auch sich selber vor den Augen der Gottlosen; so lassen wirs auch stehen, und sind doch von den Unsern verstanden, den Thieren wol-

len wir unfer Derlein nicht geben.

56. Also verstehen wir, was ber außere himmel ift, als namlich die Rrafte ober Fassung bes Wassers. Das Wort ober bie Rraft Schuf, das sich mit ber Welt Anfang hat angefangen, das ift noch heute im Schaffen; es schaffet noch immerbar ben himmel aus dem Wasser, und der Geist Gottes schwebet noch auf dem Wasser; und das heilige Wasser ist noch immerdar vom Wasser unter der Beste entschieden.

57. Daffelbe heilige Baffer ifts, bavon uns Christus faget, er molle uns bas zu trinken geben, bas murbe uns in einen Quellbrunnen bes ewigen Lebens quellen. Joh. 4, 14. Die heilige, himmtische Leiblichkeit stehet barinnen; es ist ber Leib Christi, ben er vom himmel brachte, und in unsern verstorbenen oder verblichenen Leib burch diese himmlische parabeisische Besenheit einführte, und unsern in Seinem lebendig machete, verstehet im Ziel bes Bundes, in der Essen Paria; wie hernach soll gemelbet werden.

58. In diesem himmlischen Wesen stehen Christi Testamenta; und dieses heilige Wesen der himmlischen, heiligen Jungfrauschaft, mit ber beiligen Dinctur hat den Lod zerbrochen und der Schlange im Grimme Sottes den Kopf seiner Racht gertreten; benn die gottliche Kraft

ift bas bochfte Leben barinnen.

59. Alfo verstehen wir, wie ber beilige himmel, darinnen Gott wohnet, in bem Schuf ober Geschaffenen schwebet, und daß Gott wahrhaftig an allen Enden gegenwartig ist, und burch alles wohnet, aber er wird von nichts ergriffen. In dem innern himmel der heiligen Welenheit ist er in der Kraft offenbar, als in dem Elemente. Dafe selbe heilige Element drang im Anfang der vier Elemente durch die Erde, und grunete aus in heiliger Kraft Eigenschaft, und trug Früchte, davon

bie Menfchen follten auf himmlifche Urt effen : als es aber im Denfchen verblich, fo tam ber Fluch in die Erbe; alfo erlofch bas Darabeis in ben vier Elementen, und blieb in fich im Innern fieben. And ftebets den Menschen noch offen, will Jemand aus diefer Beit Billen ausgeben, und barein auf Chrifti aufgemachter Babn eingeben.

60. Der Puntt ber gusammengeschaffenen Erbe geboret ins Gentrum Colis, aber ist nicht mehr. Er ift gefallen, ber ein Rie nig mar; bie Erbe ift im Rluche und ein eigen Gentrum worden, be alles hinlauft und fallt, mas in der Eitelleit in den vier Eles menten geboren wirb. Alles fallt gegen bie Erbe; benn bas Schuf febet noch in der Tiefe, und schaffet alles Irdische gusammen jum

Gridte Gottes, als ju einem Scheiben.

61. Richt ber Meinung, bag bie Erbe fei allein aus bem Eco ber Sonne tommen; nein, fonbern aus bem gangen Girt, aus beiben innern geiftlichen Welten: ober es hat ein ander ABC, inbem Die Erbe vors Bericht Gottes geboret jum Scheiben, alsbann wirds offenbar merben, marum gefaget merbe, fie gebore in ben Punft Golis.

62. Denn bas Bofefte muß bes Beften Urfache fein. erige Freude ftebet in bem, bag wir von ber Dein ertofet find; Gett bat fein beiliges Wefen nicht ewig verftoffen, nur bie Bosbeit, fo barein mifchete. Wenn aber bie Erpftallinifche Erbe erfcheinen wird, aledann wirds erfullet werben, bas gefaget wirb, fie gebore in ben Puntt Golis. Allhie ben Unfern genug verftanben; weiter fellen wir allbie gefchweigen.

# Das 11. Kapitel.

## Bon Beimlichteit ber Schöpfung.

Die Bernunft bes außern Denfchen faget: wie tommte, bag Gott tm Menfchen die Schöpfung der Welt nicht hat offenbaret, daß Refes und bie Rinder Gottes fo wenig bavon haben gefchrieben, wil es bas allergroßeste und vornehmfte Wert ift, baran alles gelearn ift?

2. Ja, liebe Bernunft, reuch in beinen Bufen : wornach reuchft bu? Befchaue bein Bemuth; wornach luftert es? Bielleicht nach bes Imfelt Bautelei. Satte ber Teufel biefen Grund nicht gewußt, fo wer er vielleicht noch ein Engel; hatte er die magische Geburt nicht

in feinem hoben Lichte gefehen, fo batte er nicht begehret ein eigener

herr und Dacher in bem Befen gu fein.

3. Warum verbecket Gott seine Rinder, welche seinen Seist ber Erkenntnis empfahen, aniho mit dem Kreuze, und wirft sie in Trübsal und Schlamm der Sitelkeit? Gewisslich darum, daß sie has Miserere spielen, und in der Demuth bleiben, und biese Zeit nicht im Lichte der Natur spielen; sonst so sie sich erblicketen, was Mazia divina sei, so dürsten sie wohl auch begehren, dem Teusel nachzutünsteln, wie Luciser that, um deswillen ist ihnen verborgen. Und hat weder Woses noch kein anderer dürsen klarer schreiben, die der Anfang der Schöpfung das Ende der Welt in sich ersiehet: so muß es offen steben.

4. Und soll uns Niemand barum schelten, benn bie Zeit ist geboren, ba Moses seine Decke von seinen Augen wegwirft, welche er vor sein Gesicht hing, wann er mit Ifrael redete, nachdem der Herr mit ihm geredet. Moses begehrte es zu sehen, indem er sagete: Herr, habe ich Gnade vor dir funden, so las mich dein Angesicht, sehen. Aber der Herr wollte nicht, und sagte: Du wirst mir nachsehen, denn mein Angesicht kann Niemand sehen. Erod.

33, 20.

5. Nun ift aber bas Auge Gottes in Mose und in ben Kinbern ber Heiligen gewesen; sie haben im Geiste Gottes gesehen und geredet, und haben gleichwohl nicht bas Schauen ber geistlichen Geburt gehabt, als nur zu Zeiten, wenn Gott hat wollen Wunder wirken, als beim Mose, als er die Wunder in Aegypten that, da - stund ihm Magia divina offen, auf Art und Weise wie in der Schöpfun.

6. Und bas ift auch eben ber Fall Lucifers gewesen, bag er wollte ein Gott ber Natur fein, und in ber Berwandlung leben. Und bieses ist auch eben ber heiben Abgotterei gewesen; indem sie bie magische Geburt verstunden, sielen sie von dem einigen Gott auf die magische Geburt der Natur, und ermableten ihnen aus den Krafe

ten ber Matur Abgotter.

7. Um bessen willen ist die Schöpfung also bunkel geblieben, und hat Gott seine Kinder, in benen das mahre Licht geschienen, mit Trubsal verdeckt, daß sie ihnen nicht sind selber offenbar worden. Allbieweil Abam auch nach berselben Luft Magiam zu erkennen und zu prufen imaginirte, und wollte sein als Gott, so ließ es ihm doch Gott zu, daß er sein himmlisches Bild mit der Citelsteit der Natur sullete und ganz sinster und irdisch machte, wie Lucifer auch that mit dem Centro der Natur, da er aus einem Engel einen Teufel machte.

8. So will ich benn ben Lefer biefes gewarnet haben, bag er bie Magiam recht brauche, als in einem rechten Glauben und Des muth gegen Gott; und Turbam magnam nicht berühre auf magische

Art, es gelange benn ju Sottes Chren und menfchlichem Beil

ju gute.

9. Denn wir konnen mit Wahrheit fagen, baf bas Berbum flat noch heute im Schaffen fei; obs wohl nicht Sterne und Erbe schaffet, so wirket es boch noch in berselben Eigenschaft, formet und waguliret. Der Natur ist alles möglich, gleichwie ihr im Anfange in möglich gewesen, Steine und Erbe zu gebaren, sowohl Sterne und vier Elemente, und solche aus einem einigen Grund ausgeführet hat: also iste noch heute. Durch die starte Begierde (welche der magische Grund ist) mag alles vollenbracht werden, so man die Natur in ihrer Ordnung zu einem Werke braucht.

10. Alle Wefen flehen in ben fieben Eigenschaften; wer nun bas Befen erkennt, ber kann es burch benfelben Geift berfetben Effeng, baraus es ein Wefen worben ift, in eine anderer Form transmutiren, auch in ein ander Wefen cinfuhren, und also aus einem Suten ein Boles, und aus einem Bofen ein Gutes machen.

11. Alle Dinge zu verandern, muß durch die Gleichheit, als burch fein eigenes geschehen; benn bas Fremde ift sein Feind. Gleiche wie der Mensch muß durch die Gleichheit in feiner verlornen Beis ligkeit der gottlichen Wesenheit wieder burch gottliche Wesenheit in

ber Gleichheit neu geboren merben;

12. Und wie ber falfche Magus ben Menschen burch die Insantation mit der Gleichheit beschädiget, und ihm Boses in sein Boses, als in die Gleichheit burch die Begierde einführet; und wie der gerechte, heilige Glaube ober gottliche Begierde auch in die Gleiche beit eingehet, und den Menschen davor beschirmet, daß die fallche Begierde nicht haftet:

13. Alfo ftebet alles in ber Gleichheit, ein jedes Ding mag in feine Gleichheit eingeführet werben. Und fo es in feine Gleichs beit tommt, fo erfreuet es fich in feiner Eigenschaft, es fei bos ober gut, und hebet an ju qualificiren, wie man bas am Bofen und

Suten fiebet.

14. Ich seine ein Erempel. Es nehme einer ein klein Bissein Sift ein, so wird sie die Sift im Leibe, welche zuvorn gerubet, alsbald mit großer Begierde annehmen, und sich barinnen starten und ansahen zu qualificiren, und das Midrige, als das Gute verserben und zerstören. Und was nun das Bose in seiner Eigenschaft than kann, das kann auch das Gute in seiner Eigenschaft thun; wenn das vom Grimme erloset wird, so mags seine Gleichheit auch in die rechte wahre Kreude einsuhren.

15. Diefer Welt Wefen ftehet im Bofen und Guten, und mag eines ohne bas andere nicht fein; aber bas ift bas große Uebel bifer Belt, baß bas Bofe bas Gute überwägt, baß ber Born ftarbarinnen ift als die Liebe: und folches aus Ursachen der Sunde bis Teufels und der Menschen, welche die Natur durch die falsche

Begierbe erreget haben, baf fie machtig im Grimme qualificiret, ale ein Gift im Leibe.

16. Sonften, so die Natur in ihren Gestälten, in gleichem Gewichte, in der Eigenschaft stunde in gleicher Concordanz, so mare eine Eigenschaft vor der andern nicht offenbar; es wäre hise und Kälte in gleichem Gewichte in der Qualificirung, so mare bas Parradeis noch auf Erden; und obs nicht außer dem Menschen wäre, so wäre es aber im Menschen. So seine Eigenschaften im gleichen Gewichte stünden, so wäre er ungerbrechlich und unsterblich.

17. Das ift ber Tob und Clend ber Menschen und aller Kreaeturen, baß die Eigenschaften streitig, und eine jede in sich selber erhebend, und in eigenem Willen qualificirend ist, davon Krankheit und Webe entstehet: und solches alles ist aus dem entstanden, als sich das einige Element hat in vier Eigenschaften offenbaret und bes weglich gemacht, so hat eine jede Eigenschaft die Gleichheit begebret, als ein Wesen nach und aus sich, welches das herbe Fiat hat impresset und coaguliret, daß also ist in den Eigenschaften Erde und Steine geboren worden.

18. Run ift uns aber igo bie großte heimlichkeit ber außern Welt zu betrachten, zwischen ben Elementen und bem Gestirne. Der elementische Geist ist von dem Sternengeist entschieden, und boch nicht absonderlich; sie wohnen in einander wie Leib und Seele, aber keines ist das andre. Der Sternengeist macht sowohl seine

Corpora als ber elementische, und foldes in allen Rreaturen, in lebenbiaen und machfenben.

19. Alle Dinge biefer Welt sind mit einem zweisachen Leibe, als mit einem elementischen vom Feuer, Luft, Baffer und Erde, und mit einem geiftlichen Leibe vom Gestirne: also auch in einem zweisachen Geifte, als vom Gestirne und Elementen.

20. Der Mensch aber hat allein (unter ben Irbischen) einen breifachen Leib und Geist; benn er hat auch die innere geistliche Welt in sich, welche auch zweisach ist, als Licht und Finsternis, und auch im Leib und Geist; berselbe Geist ist die Seele. Dersselbe Leib aber ist vom Wasser des heiligen Elements, welches in Abam erstarb, das ist, seines Lebens verblich, als die gottliche Kraft von ihm wich und nicht in der erweckten Eitelkeit wohnen wollte.

21. Welcher heilige Leib muß neugeboren werden, will fein Geift Gott schauen. Anders mag er nicht schauen, er werde denn wieder aus dem Wasser des heiligen Elements im Geiste Gottes (der sich in Christo mit demselben Wasserquall hat affenbaret) neus geboren, daß sein verblichener Leib im heiligen Wasser und Geiste lebendig werde; sonst ift er in Gottes heiligem Leben unfühlend und unsehend.

22. Diefe zweierlei außerlichen Corpora find uns mohl gu ers wagen, mallen mir bie Ratur verfteben; und außer biefem Ber-

fande foll fich keiner Deifter neunen: benn in benen lieget bab Begiment aller außerlichen Kreaturen und Befen, fie find einander oft widerwartig, davon Krantheit, Berberben und Sterben im Korper entflebet, daß fich einer vom andern scheibet.

- 23. Der fiberische Leib ift ber hochste, außer bem gottlichen, im Menschen; ber elementische ift pur sein Anecht ober Wohnhaus, gleichwie bie vier Elemente nur ein Leib ober Wohnhaus bes Res giments ber Sterne sind.
- 24. Der elementische Geift und Leib ist flumm und unverfandig, er hat nur Luft und Begierbe in sich, bas Wachsen ift sein wat Leben; benn die Luft hat keinen Berstand ohne bas Gestirn. Das Sestirn giebt ben Berstand des Unterscheids der Erkenntnis aller Wefen in den Elementen.
- 25. Aber bas innere Licht und Kraft bes Lichts glebt in bem Menfchen ben rechten gottlichen Berffand: aber im siberischen Geifte ift tein rechter gottlicher Begriff: benn bas Gestirn hat ein ander Principlum. Der siberische Leib wohnet in bem Elementischen, gleiche wie die Lichtwelt in ber Finsterniß: er ift bas mahre vernünftige Leben aller Kreaturen.
- 26. Das gange Gestirn ift anders nichts als bas außerliche, ensgesprochene Wort im Schalle, es ift bas Wertzeug, baburch bas beitige, ewig, sprechende Wort außerlich spricht und formet: es ift vie eine große harmonei unerforschlicher vielerlei Stimmen, von allerlei Instrumenten, die vor dem heiligen Gott spielen.
- 27. Denn es find eitel Krafte, die gehen mit ihrer Wirkung in einander, davon es in der Effenz schallet; und benselben Schall faffet die Begierde, als das Fiat, und macht ihn substantialisch biefetbe Substanz ift ein Geist der Sterne, den fassen die Clemente in sich ein, und coaguliren den in sich, und bruten ihn aus, gleiche wie eine Henne die Cier; davon ist das wahre Vernunftleben in dem Clementen: und also wird auch der siderische Geist in allen Areaturen ausgebrütet und coaguliret.

28. Denn das Mannlein und Weiblein faen einen Saamen in einander, das ift nur ein Sulphur des Gestirnes und der vier Gemente; bernach wirds in der Matrix ausgebrutet und zu einem

lebenbigen Beifte coaguliret.

29. Denn wenn sich bas Feuer in ber Matrix in bem gefieten Saamen entzundet, so scheibet sich der Geist abermal von
bem Leibe, als ein eigenes, gleichwie bas Licht vom Feuer nach der
ewigen Ratur Recht; und werden zwei in einem, als ein geistlicher Leib vom Gestirne, und ein fleischlicher von den vier Elementen,
effenbar.

30. Und berfelbe fiberifche Geift ift bie Ceele ber großen Welt, bie am Puncto Solis hanget, und ihr Licht und Leben von ihr

Bogierbe erreget haben, bag fie machtig im Grimme qualificiret,

16. Sonften, so bie Natur in ihren Gestätten, in gleichem Gewichte, in der Eigenschaft stunde in gleicher Concordanz, so ware eine Eigenschaft vor der andern nicht offenbar; es ware hipe und Kälte in gleichem Gewichte in der Qualificirung, so ware bas Pas radeis noch auf Erden; und obs nicht außer dem Menschen ware, so ware es aber im Menschen. So seine Eigenschaften im gleichen Gewichte stünden, so ware er ungerbrechtich und unsterblich.

17. Das ist der Tod und Elend der Menschen und aller Kreaturen, daß die Eigenschaften streitig, und eine jede in sich selber erhebend, und in eigenem Willen qualificirend ist, davon Krantheit und Webe entstehet: und solches alles ist aus dem entstanden, als sich das einige Element hat in vier Eigenschaften offendaret und bes weglich gemacht, so hat eine jede Eigenschaft die Gleichheit begebret, als ein Wesen nach und aus sich, welches das herbe Fiat hat impresset und coaguliret, daß also ist in den Eigenschaften Erde und Steine geboren worden.

18. Nun ift uns aber iso bie größte heimlichkeit ber außern Welt zu betrachten, zwischen ben Elementen und bem Gestirne. Der elementische Geist ist von bem Sternengeist entschieden, und boch nicht absonderlich; sie wohnen in einander wie Leib und Seele, aber teines ist das andre. Der Sternengeist macht sawohl seine Corpora als der elementische, und solches in allen Kreaturen, in lebendiaen und wachsenden.

19. Alle Dinge biefer Welt find mit einem zweifachen Leibe, als mit einem elementischen vom Feuer, Luft, Baffer und Erbe, und mit einem geiftlichen Leibe vom Gestirne: also auch in einem

zweifachen Beifte, als vom Geftirne und Elementen.

20. Der Mensch aber hat allein (unter ben Irbischen) einen breifachen Leib und Geist; benn er hat auch die innere geistliche Welt in sich, welche auch zweifach ist, als Licht und Finsternis, und auch im Leib und Geist; berselbe Geist ist die Seele. Dersselbe Leib aber ist vom Wasser bes heiligen Elements, welches in Abam erstarb, das ist, seines Lebens verblich, als die gottliche Kraft von ihm wich und nicht in der erweckten Eitelkeit wohnen wollte.

21. Belcher heilige Leib muß neugeboren werden, will fein Geift Gott schaueh. Anders mag er nicht schauen, er werde denn wieder aus dem Wasser des heiligen Clements im Geifte Gottes (der sich in Christo mit demselben Basserquall hat offenbaret) neus geboren, daß sein verblichener Leib im heiligen Wasser und Geiste lebendig werde; sonst ift er in Gottes heiligem Leben unfühlend und unsehend.

22. Diefe zweierlei außerlichen Corpora find und mohl zu ers wagen, mallen mir bie Ratur verfteben; und außer biefem Ber-

fande foll fich teiner Meifter neunen: benn in benen lieget bas Regiment aller außerlichen Rreaturen und Wefen, fie find einander oft widerwartig, davon Krantheit, Berderben und Sterben im Korper entfiehet, daß fich einer vom andern fcheibet.

- 23. Der fiberifche Leib ift ber bochfte, außer bem gottlichen, im Menfchen; ber elementische ift pur fein Anecht ober Bohnhaus, gleichwie bie vier Elemente nur ein Leib ober Bohnhaus bes Res giments ber Sterne sind.
- 24. Der elementische Geift und Leib ift flumm und unverfandig, er hat nur Luft und Begierbe in sich, bas Bachfen ift sein recht Leben; benn bie Luft hat keinen Berftand ohne bas Gestirn. Das Gestirn giebt ben Berstand bes Unterscheibs ber Erkenntnis auer Befen in ben Elementen.
- 25. Aber das innere Licht und Kraft des Lichts giebt in bem Menschen ben rechten gottlichen Berffand: aber im siderischen Geiste ift tein rechter gottlicher Begriff: benn das Gestirn hat ein ander Principlum. Der siderische Leib wohnet in dem Clementischen, gleiche wie die Lichtwelt in der Finsterniß: er ist das wahre vernünftige Leben aller Kreaturen.
- 26. Das ganze Gestirn ift anders nichts als das außerliche, ensgesprochene Wort im Schalle, es ist das Werkzeug, dadurch das beilige, ewig- sprechende Wort außerlich spricht und formet: es ist wie eine große Harmonei unerforschlicher vielerlei Stimmen, von allerlei Instrumenten, die vor dem heiligen Gott spielen.
- 27. Denn es find eitel Krafte, die gehen mit ihrer Wirkung in einander, davon es in der Effenz schallet; und denselben Schall faffet die Begierde, als das Fiat, und macht ihn substantialisch diefetbe Substanz ift ein Geist der Sterne, den fassen die Etemente in sich ein, und coaguliren den in sich, und bruten ihn aus, gleiche wie eine Honne die Eier; davon ist das wahre Vernunftleben in den Elementen: und also wird auch der siderische Geist in allen Areaturen ausgebrutet und coaguliret.

28. Denn das Mantein und Beiblein fden einen Saamen in einander, bas ift nur ein Sulphur des Gestirnes und der vier Clemente; hernach wirds in der Matrix ausgebrutet und zu einem

lebendigen Beiffe coaquliret.

29. Denn wenn fich bas Feirer in ber Matrix in bem geleten Saamen entgundet, so scheibet fich der Geist abermal von ben Leibe, als ein eigenes, gleichwie bas Licht vom Feuer nach der ewigen Ratur Recht; und werden zwei in einem, als ein geistlicher ben Gestirne, und ein fleischlicher von den vier Elementen, offenbar.

30. Und berfelbe fiberifche Geift ift die Seele ber großen Welt, bit am Puncto Solis hanget, und ihr Licht und Leben von ihr

nimmt; gleichwie alle Sterne Licht und Rraft von ber Sonne nebe men, alfo auch ihr Beift.

31. Die Sonne ift bas Centrum bes Geffirnes, und bie Erbe bas Centrum ber Elemente: fie find gegen einander als Beift und Leib, ober ale Dann und Beib; wiewohl bas Geffirn ein anber Beib bat, ba es fein Befen ausbrutet, als ben Mond, ber ift aller Sterne (furnehmlich aber ber Sonne) Beib, in ber Effeng ber Birtung ju verfteben.

32. Richt ifte alfo zu verfteben, bag bat Geftirn fei alles aus bem Puncto Golis entftanben, bag ich fie bas Centrum ber Sterne beife; fie ift bas Centrum ber Rrafte, Die Urfache, baf fic ber Sterne Rrafte in ber Effenz bewegen; fie eroffnet ihre Rrafte, und giebt ihre Rraft in fie ein, ale ein Berg ber Rrafte, und in ihrer Effeng erfreuen fie fich, daß fie in ihrer Effeng beweglich ober begehrend werben.

33. Und eben in biefem ftehet bie große Beimlichkeit ber Scho pfung, baf fich bas Innere, ale Gott, hat alfo mit feinem emigfprechenden Borte, bas es felber ift, geoffenbaret: bas Zeufere ift ein Bild bes Innern. Gott ift nichte Frembes; in ihm leben und weben alle Dinge, ein jedes in feinem Principio und Grabu.

34. Die außeren Gigenschaften wohnen in fich felber im außern, als im ausgesprochenen Borte, und find gang außerlich, fie tonnen in ihrem eigenen Bermogen nicht bie Rrafte ber beiligen Belt ets reichen; allein die beilige Belt burchbringet fie, fie wohnet auch in fich felber. Aber im Puncto Golis ift Die achte Bahl offen, als Die emige Natur, bas emige magische Reuer; und in bem Reuer Die ewige Tinctur, welche bie neunte Bahl ift; und in ber Tinctur bas X Rreug, ba fich bie Gottheit offenbaret, welches ift die zehnte Babl: und außer biefer Offenbarung ift ber emige Berftanb, als bas Gine, bas ift ber Gott Jehovab, als ber Ungrund.

35. Nicht daß Gott abtheilig fei; allein wir reben von feiner Offenbarung, aus mas Gewalt und Rraft Die Sonne ihren Schein babe, bag berfelbe unmandelbar fei, alfo lang die Beit mabret, als namlich aus bem Glaft ber feurischen Tinctur bes emigen, geiftlichen,

magifden Reuers.

36. Denn ihr Glaft ober Schein bat einen Grab einen tiefern Urftand, ale bie außere Welt in fich offenbar ift; biefes haben bie weisen Beiben vermeret, und fie vor Gott geehret, weil ihnen ber mabre Gott, ber außer aller Ratur in fich felber mohnet, nicht befannt war.

# Das 12. Kapitel.

Gen. 1, 1-13.

## Bon ben feche Tagemerten ber Schöpfung.

Daß. Gott hat in sechs Tagen himmel und Erbe und alle Dinge geschaffen, wie Moses saget, ist die größte heimlichkeit, und ber äußern Bernunft ganz verborgen. Es ist in der Tiefe über dem Monde teine Nacht, auch weder Morgen noch Abend; sondern ein immerwährender Tag von Ansang der äußern Welt die ans Ende derselben.

2. Und obwohl bas Geschopf in einer solchen Zeit, als in sechs Togelängen ift vollendet worden, so haben die Tagewerke boch gar viel einen subtilern Berstand: benn es werden die sieben Eigenschaften darunter verstanden, da ihr sechs zum wirklichen Regiment zu Guten und Bosen gehören; und der siebente als das Wesen ist die Rube, darinnen die andern Eigenschaften ruhen, die hat Gott auss

erfprochen und fichtbar gemacht.

3. Im Regiment bes planetischen Rabes baben wir die Figur, wie sich die seigenschaften bes wirklichen Lebens (welche in der siebenten ruben) haben in sechs Tagen aus der innern geistlichen Bett in eine außere sichtliche, vierelementische eingeführet und ofe sendaret. Denn das planetische Rad ist aus dem Puncto Soiis susgegangen; denn allda war der königliche Ort der Hierarchie, besten der ganze Eirk (zwischen den Sternen im innern und außern) ein Stied oder Corpus ist.

4. Beil benn ber Furft ber hierarchie, als er im himmlifchen Befen in ber Ruhe faß, fiel, und sich ums Centrum ber ewigen Ratur ethub, so warb er in bie Finsterniß gestofen; und schuf ihm Gott aus biesem Ort burch seine Bewegung einen andern Fursten, der ohne gottlichen Berstand, ju einem Regierer ber Effeng, bas

if bie Sonne.

5. Aus biesem Ort sind in der Bewegung Gottes ausgegangen bie sieben Eigenschaften der Natur, verstehet die Planeten, welche das effenzialische Wesen in Bos und Gut regieren (in welchem Ludin saß, daraus er versioßen ward, und sein Regiment im Wesen wiet); und wie die sieben Eigenschaften ihr Regiment im Ansahen jeht Tages in der Woche haben, also sind auch die sechs Tages unte der Schöpfung gewesen.

6. Denn Lucifer ging aus der Rube feiner hierarchie aus, in be ewige Unrube. Run hat Gott in seche Tagen alle Dinge diefer Belt geschaffen und am siebenten von der Schöpfung gerubet, bas ift der Sonnabend gewesen, vermoge der Schrift: bas ift, aus dem

Auhetage, verstehet aus bem ewigen Rubetage, hat er sich zur Schöpfung beweget; und hat in der ersten Gestalt der Natur ansgesangen den ersten Tag, das ist, et hat ihn aus der Impression ausgeführet, und sich mit seinem Worte beweget: das ist die aller-innerlichste Bewegung gewesen nach dem sprechenden Worte der Kraft.

- 7. Da hat in bem ausgesprochenen Worte angefangen ber Sonntag, bas ist, ber mahre paradeisische Tag, ba bie Krafte in großer Herrlichkeit in einander gewirket haben. Denn am Sonntage ist ber entzundete Sulphur und Salniter ber irdischen Eigenschaft aus der großen Tiefe der ganzen hierarchien, aus den geistlichen Welten, in einen Klump geschaffen worden, das ist die Erdetugel, und ist aus der strengen Eigenschaft der ersten Sestalt der Ratur ausgestoßen worden.
- 8. Allda hat sich angefangen bie erste Stunde bes ersten Tages, und hat die Kraft der Natur in großer Freude in einander, im ausgesprochenen Worte regieret; aus welcher Freudenkraft am vierten Tage ist im fürstlichen Loco die Sonne geschaffen worden: also hat dieselbe Kraft, daraus die Sonne geschaffen ward, die erste Stunde des Ansangs der Welt regieret, und hat ihr Regiment also angesangen; das währet die an der Welt Ende; und darum regieret die Sonne die erste Stunde am Sonntage, und wird der Tag billig also genennet.
- 9. Mosts Worte von der Schöpfung sind trefflich klar, aber ber Vernunft unbegriffen, benn er schreibet also: Am Anfange schaf Gott himmel und Erde, und die Erde war wuste und leer; und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebete auf dem Wasser; und Gott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sahe es, daß das Licht gut war; da scheidete Gott das Licht von der Finsterniß, und nennete das Licht Tag, und die Finsterniß Racht; da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Genes. 1, 1—5.
- 10. In biefen Worten ftedt ber ganze Berfianb; benn ber Anfang ift die erfte Bewegung, welches ift geschehen als der gurk Wichael mit bem Drachen ftritt, als et ausgespeiet ward mit ber Schöpfung ber Erbe. Denn allba warb bas entzündete Wefen, welsche fich hat mit ber Entzündung in Erbe und Steine coagulitet, aus bem Innern ins Neufere gestofen.
- 11. Und er, ber Drache, fiel vom himmel, als aus ber beiligen Welt, auf den Grimm der Erde, als ein Blig, wie geschrieben siehet: Ich sahe den Satan vom himmel fallen als einen Blig, süget Christus. Dazumal war es in der Tiefe über der Erde ganz stafter, und der rauhe entzündete Grimm offenbar. Denn die holle war ihm bereitet, darein er fiel, als in die große Finsterniß bes erften Principii, darinnen er lebet.

12. Albie lieget um ber Deckel vor ber Betmunft, baf fie bem Mofe nicht tann in die Augen sehen, benn er spricht: Und bie Erbe war wufte und beer. Ja, recht mufte genug, hatte nicht ber Seift Gottes auf bem innern Wasser (welches mit dem Schuf im Dimmel gefasset warb) geschwebet, und hatte Gott nicht gesptochen: Es werde Licht! so follte die Erbe wohl noch wuste und bert sein.

#### Der erfte Tag.

13. Mit bem Morte, ba Gott sprach: Es werde Licht bat fich Die Effenz bes Wesens in des Lichts Eigenschaft, nicht allein in der Erde, sondern auch in der ganzen Alefe in der Kraft deweget, daraus am vierten Tage die Sonne in ihrem Loco geschaffen, das ift, angezündet ward. Und in diesem Morte Schuf hat sich der Erdenklump, und auch dieselbe Kraft, welche himmel heißet, im Wesen gesasset, welches zuvorn alles nur ein Geist war, ein geststich Wesen.

14. Und mit bem Sprechen, als Gott fprach: Es werbe Licht! hat fich die beilige Rraft, welche mit im Grimme wat ges faffet, beweget; und ist in berfelben Effenz in ber Rraft lichte werben, und mit biefem Lichtewerben ward bem Teufel feine Gewalt gang im Wefen entzogen: benn allbier schien bas Licht in ber ist wife neu erwecken Rraft in der Finsterniß, welches der Fürft bes Grimmes nicht begreifen konnte, ihm auch kein nüge war, benn es

bar bas Licht ber Ratur, bas ift ihm tein nuge.

15. Und Mofes spricht: Gott schieb bas Licht von ber ginftesnis. Das ift also zu vetstehen: in ber grimmen Eigenschaft bles bie Finsternis nicht allein in ber Erbe, sondern in ber ganzen Liefe; wer in bes Lichts Wesen ging bas Licht ber Natur vom himmel auf, als aus der fünften Effentia, daraus das Gestirn erschaffen ward, welche Effenz in der Erbe und über der Erbe überall ift.

16. Also blieb die Finsternis in des Grimmes Eigenschaft in der Erde Effenz, und auch in der ganzen Tiefe dieser Welt; und des Raturlicht blieb in des Lichts Effenz, als ein wirkend Leben, duch welches das heilige Element wirkete, in welchem Wirken das Paradeis duch die Erde grünete und Frucht trug, die auf den Buch Sottes; da hörete das heilige Grünen oder Wachsen auf, und blied das heilige Element, als ein innerer himmel, in sich stehen, und führete doch seine Kraft durch das Naturlicht aus, aber nicht mehr also mächtig als im Anfange: benn der Fluch ist ihr Flieben, wohl kein Abtrennen, aber doch nicht mehr also als vor der Sunde des andern geschaffenen Fürsten, des Adams.

17. Alfo ift in ber erften Bewegung bes Berbi Fiat ber himtel (bas ift ber Cirt, soweit sich bas Berbum Fiat hat gur Scho-Kung eingegeben) gefasset ober geschloffen worden, und bie Erde mit bem Berbo Fiat gefasset, und ans planetische Rab geschaffen worben. Und ift uns also bes ersten Tages Schöpfung mit ber Scheibung zu verstehen, als bes Lichts und ber Finsterniß; und mit bem Austreiben bes Fürsten Lucifer.

18. Der erste Tag mit bem geoffenbarten Worte führete sich nun durch die andern funf Tage burch, bis in den Rubetag, ba der Anfang wieder ins Ende, und das Ende wieder in Anfang eine gehet. Denn die erste Bewegung bes Worts, da sich das Licht der Natur hat in der Essenzahndet, ift die Freude der Creation oder Geschöpfes, die hat sich mit den andern Tagen durch alle Eigenschaft der Natur eröffnet, da man jede Sigenschaft mag einen himmel nennen: denn er hat und bringt seine sonverliche Wirtung in sich mit in die andern; und hat sich jeden Tag eine Eigenschaft beweget und offenbaret, darinnen ist ein sonderliches Gewirke offens bar worden.

## Bom zweiten Tage.

19. Den andern Tag beifen wir Monbtag, und barum, baf ber Mond bie erfte Stunde am Tage regieret; und mag aud mobl fein, bag bie alten Beifen im Lichte ber Ratur baben etwas bavon verftanden, welches fie beimlich gehalten, und vielmehr mit Siguren gemablet baben, als baß fie bas ertlaret haben. bas gemiftlich verftanben haben, ift in ben Ramen ber fieben Planeten ju feben, daß fie ihnen haben Ramen gegeben nach ben fieben Eigenschaften ber Ratur, welches mit ber Ratur (fomobl mit ber Schopfung) fo gang einstimmet, baf mich buntt, fie haben einen Theil ben Grund ber Schopfung recht verstanden, biemeil die Ramen ber Planeten fo gang genau aus ber Natursprache berrubren; bag es aber nicht ift flar ans Licht gegeben worben, ift bie Urfache wie vorn gemelbet, wegen ber falfchen Magia halben, bag es ben Runftlern bes Sautelfpiels in ber Ratur verborgen bliebe, megen bes großen Digbrauchs; babei wirs auch noch follen bleiben laffen, und boch ben Unfern gnug verftandig fein wollen.

20. So saget nun Moses vom andern Tage also: Und Gott sprach: Es werbe eine Beste zwischen den Wassern, und die sein Unterscheid zwischen den Wassern; da machte Gott die Beste, und scheidete das Wasser unter der Beste von dem Wasser über der Beste, und es geschah also, und Gott nennete die Beste himmel; da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Gen. 1, 6—8.

21. Mofes fpricht, es fei aus Abend und Morgen ber andre Lag worden, bas ift, aus ber Offenbarung bee ersten ift die ans bere Offenbarung hervorgangen; und spricht ferner, bag Gott habe bie Beste bes himmels ben andern Lag geschaffen, und habe die Basser entschieden, das unter ber Beste von dem Masser über der ber Albie lieget num die Berborgenheit, da man uns bisher

in einen weit abgelegenen himmel, ber über ben Sternen außer bem Orte biefer Welt ift, hat gewiesen: also blind ist bie Vernunft an Sott, daß sie nichts von ihm verstehet, und nicht betrachtet, daß bie Schrift von Gott saget: Bin nicht Ichs, ber es alles erfüllet, Jer. 23, 24. und daß ihn Zeit und Statte nicht abtheilen könne; viel weniger ist verstanden worden, was das Wasser über der Beste sei, welches sie schlecht wollen von einem weiten Orte haben, als über den Sternen, dahin man uns benn auch hat im himmel gewiesen.

22. Weil uns benn Gott ben Berstand aus Gnaden giebt, so wollen wirs ben Unsern, so es ergreisen mogen, darstellen, und wollen aber den Selbstlugen der außern Bernunft hiermit nichts geschrieben haben, benn sie habens in Bernunftaugen, und kann ihnen nicht fehlen, sie können alles richten: was der Geist Gottes offenbaret, das muß ihnen eine Keherei sein, ob sie das gleich nicht versteben, auf daß sie haußen bleiben, und nicht einstens Gott er-

tennen.

23. Die Befte ift ber Schluß zwischen Zeit und Ewigfeit; baf fie aber Gott hiemmel heißet, und einen Unterscheid der Baffer macht, ift zu versteben, baß ber himmel in ber Welt ift, und bie Belt ift nicht im Dimmel.

24. Das Baffer über ber Befte ift im himmel, und bas

weter der Befte ift bas außere materialifche Baffer.

25. Allhie soll man ben Unterscheid verstehen zwischen bem beiligen und außern Stementwasser. Das Wasser über ber Beste ift geiftlich in der Geburt des heiligen Clements; und das Wasser weter der Beste ist tobtlich, denn es ist in der finstern Impression erzissen, der Fluch ist darinnen, und die aufgewachte Sitelkeit; und ift boch nicht ein Wasser ohne das andre.

26. Wenn ich das außere Wasser ansehe, so muß ich auch sogen: allbie ist auch das Wasser über der Beste in dem Wasser unter der Beste. Aber die Beste ist das Mittel und der Schluß darinnen zwischen Zeit und Ewigkeit, daß keines das andere ist. Und sehe mit den außern Augen von dieser Weste nur das Wasser unter der Beste; aber das Wasser über der Beste ists, das Gott in Christo hat zur Tause der Wiedergeburt eingesetz, nachdem sich das Wort der Kraft Gottes hat darinnen beweget.

27. Run ift bas außere Waffer bes innern Bertzeug, und wird bas innere Baffer verstanden; benn ber bewegende Geift im Borte ifts, ber bas innere Baffer in ber Taufe regieret. Liebe

Chriften, lafte euch gelaget fein, es ift ber mabre Grund.

28. Daß aber Moscs saget, Gott habe die Beste geschaffen und himmel geheißen, das ist die allerinnerlichste Berborgenheit, ba ber irdische Mensch nichts von verstehen kann. Der Berstand ist blof in ber Kraft des Wassers über der Beste, als im himmel,

ober wie ichs feben mochte, im Geifte Gottes, fo er fich im Mens fchen, in bem Baffer über ber Befte, welches in Abam feines Lesbens verblich, erwecket, ber fiehet hindurch; anders ift kein Ber-

fand allbie, fondern alles ftumm.

Das Schaffen vom himmel wird verftanden, wie bas fprechenbe Wort bat Die offenbarten Rrafte ber geiftlichen Belt gefaffet, barinnen es offenbar ift, auch wirket und regieret. Bum Breiten wirds verstanden von ben geoffenbarten Rraften ber außern Belt, welche ber Geift ine vierelementische Befen gefaffet, und in Die außere Befte gefchloffen, daß fie der Teufel ale ber Bornfurft nicht mag ergreifen, burch welche er mit bem innern Baffer wirken molte, alfo bag bie Rrafte ber Emigleit burch bie Rrafte ber Beit mirten, gleichwie bie Sonne bas Baffer burchscheinet, und bas Baffer begreift fie nicht, fondern fuhlet fie nur; ober wie ein Reuer ein Gifen burchglubet, und bas Gifen bleibet Gifen: also ift auch ber aukere Simmel, ber leibet, und ber innere mirfet burch ibn. und zeucht eine außerliche Frucht aus bem außern, ba boch ber innere himmel barinnen in ber Wefte verborgen lieget, gleichwie Gott in ber Beit verborgen ift.

30. Und ift uns mit bem andern Tagere bie Offenbarung bes innern himmlischen und außern himmlischen Wesens, als bes Wasserquelles Offenbarung zu verliehen, verstehet der sieden Sigensschaften Wesen, als die Leiblichkeit oder das Gewirke der andern Sechs, da im außern die Seele oder der Geist der außern Welt innen wirket und regieret. Dasselbe Gewirke wird in dem außersten Himmel gegen der Erde dem Monde zugeschrieben, denn es ist die Offenbarung der mondischen Eigenschaft, nicht des Sternes, welcher erst am vierten Tagwerke zum Regirer darein ins außere geschafsen ward; sondern dieselbe Eigenschaft im stummen außern Leben, als im wachsenden; das wachsende Leben ward am dritten Tage ers

offnet.

31. Und als Sott das Wasser auf Erben hat in sontere Dereter geordnet, so bewegete er das außere ausgesprochene Wort in dem wachsenden Leben. So spricht nun Moses, Gott habe gesprochen: Die Erde lasse aufgehen Kraut und Gras, das sich besaame, und fruchttare Baume, da ein jegliches nach seiner Art Frucht trage, und habe ein jeglich seinen Saamen bei sich! und als dieses gesches hen sei, so sei aus Abend und Morgen der dritte Tag worden.

#### Bom britten Tage ber Schöpfung.

32. In ber ewigen Natur Urstand, welche ein ewiger Urstand ist, findet man die Offenbarung ber seche Tagewerke klar, wie sich bas ewige Wort habe aus dem Unsichtbaren, Geistlichen ins Sichtbare ausgeführet; auch so findet man am planetischen Rade die Form, wer dieß nur begreifen mag.

Denn in ber emigen Raturgeburt ifte ein emiger Tag. Bas Gott bat in feche Unterscheiben, welche Lagemerte beigen, ofe fenbaret und fichtbar gemacht, bas flebet in ber emigen Ratur in feche unterschiedlichen Graben in bem Befen, als in ber fiebenten Gigenschaft, in welcher bie feche Grabus ber Ratur mirten, und bed auch ewig vom Birten ruben; fie find felber bas Birten, welches fie in die fiebente eingeben, als in ihre felbsteigene Rube, tarinnen ibre Bolltommenheit und Offenbarung flebet.

34. Und ift uns mit bem Schaffen andere nichts zu verfteben. als bas bas Berbum Fiat habe die geiftliche Geburt gefaffet und in ein fichtbar außerlich Regiment und Wefen eingeführet. ba feben wire in Mofie Schriften flar : wiewohl wir ben Spiegel anbers jum Seben haben; bag ale Gott ben erften Zag bas Grobe in einem Rlump geschaffen hatte, fo hat er aus bemfelben erften Tagemert bas Subtile ausgeführt, und die Waffer als daß geiftlis the Befen entschieden und gefaffet, und aus bem erften Tage, als aus ber beiligen Rraft ausgeführet in eine Beit, als aus bem emis

gen Tage in einen anfanglichen Tag.

35. Die britte Aussuhrung tes britten Tagwerts ift nun bas bewegtiche machsenbe Leben, inbem bas Licht ber Ratur mar am erften Tage in ber Effeng bes Befens auf eine außerliche Urt fcheis mend morben, fo fchien es nun burch ben anbern Tag, als burch bas Baffer und Simmel: und in biefem Schein bewegte fich bas aufgesprochene Bort in ber Effen; und mirtete; allba grunete bie Rraft bes ausgesprochenen Borts aus dem Lichte ber innern Natur, birch bie außere Natur aus bem Simmel burch bie Erbe aus. Itt bat ber Gewaltige feine Berrichaft verloren, ber ein Ronig und grofer Furft mar; benn bie Effeng bes Grimmes mard im Lichte ber Ratur gefangen, und er mit. Ulfo lieget er zwifchen Beit und Emigteit in der Finfterniß gefangen, und er mit. Ulfo lieget er mifchen Beit und Ewigleit in ber Finfterniß gefangen bis ins Betidt Gottes.

36. In bem britten Tagemert ift bas fulphurifche, mercurialifche und falgische Leben aus bem Centro in ber außern Belt Gigenschaft eiffnet worden aus ber Ungft, und ba boch feine Ungft verftanben wird bis ans Feuer, fondern nur ein unfühlend, treibend Leben, als ein Bachsthum: denn ber Feuerblig entstehet aus der Ungft, als aus ber bitten Bestalt ber Natur, und berfelbe ift ber falnitrifche Schrack, welcher bie Rrafte in ben Eigenschaften entscheibet, ber ift im britten Lagemerte beweget worden; ba haben fid, die Gigenfchaften eroffnet, und find im falnitrifchen Schrade ausgegangen, eine jebe aus fich felber, melde die Impression wieder in fich gefaffet, und in bem Baffer forperlich gemacht: und baraus 'ift auf = und ausgegangen Baume, Rrauter und Gras, eine jede Gigenfchaft ift im Salniter ausdringend worden, und hat fich mit einer Frucht offenbaret; ba man benn fiehet, wie sich ber finstern Welt Sigenschaft in ber außern Krast machtig mit eingebrangt hat; berowegen etliche Krauter und Gewächse giftig und bose sind, benn die Erde ift aus

beiben innern Belten in eine Compaction gegangen.

37. Run hat Mars am Dienstage bie erste Stunde bes Tages im Regiment, welcher Tag ist ber britte in ber Schopfung; und bieser salnitrische Feuerschrack ist eben bes Martis Eigenschaft; wie er ist grimmig und feurig, also ist auch biese Eigenschaft im Sulphur, da wir denn ben salnitrischen Schrack fur ben giftigen Mars verstehen, ber die Ursache des Bewegens und Regens ist; und der Stachel in der ersten Impression in der ewigen Ratur, als in der finstern Welt.

38. Am britten Tagwerke hat Gott bie britte Eigenschaft ber Natur beweget, als ben Schwefelquall, in welchem sich das Feuer angegündet; und im Feuerschracke ist die Theilung ber Krafte, ha eine jede Eigenschaft ist in sich selber offenbar worden. So sprach nun Gott: Die Erde lasse aufgehen Gras, Kraut und Baumel bas ist anders nichts, als er hat das ausgesprochene Wort ber Rrafte in den Eigenschaften beweget; so haben die Eigenschaften bas Licht der Natur in sich empfunden, davon sind sie hungerig worden, und haben sich impresset, das ist gefasset und compactivet oder coagulivet. Weil sich benn das Licht der Natur aniso hat in einer Empfindlichkeit gefunden, und die Natur im süsen Lichte, so ist badurch in der Coagulation die Freudenreich ausgegangen, als das Ausdringen oder Wachsthum. Denn alles Wachsthum stehet im Lichte und Wasser: wenn das Licht den Sulphur und Wasserquell durchdringt, so springt Mars vor großer Freude im Sulphur auf.

39. Diefe Eröffnung hat sich am britten Tage angefangen, und mahret bis ans Ende ber Welt; ben ersten Tag mar die Erbe wuffe und leer, benn die Möglichkeit zum Bachsen war noch nicht eröffnet: allbie ward die Erde beweget und die Eigenschaften eröffnet; und nicht allein die Erde, sondern die gange Tiefe im Centro ber außern Natur machte sich außerlich, und blieb boch auch ine

nerlich.

## Das 13. Kapitel.

Gen. 1, 14-19.

Bon Erschaffung bes vierten Tages.

Den vierten Tag hat Mercurius die erfte Stunde tes Tages, ber macht bas fublende Leben. Allbie verftehet man ten Grund

ben Offenbarung ber innern Natur ins Neußere gang eigentlich, benn am vierten Tage ward die Sonne und Sterne geschaffen, die sind das rechte mercurialische Leben. Allbie hat sich die Feuerseis genschaft im Schwefelquall durchs Wasser eröffnet, und ist die funfte Essenz durchs Licht der Natur offenbar worden, als ein Del vom Feuer und Wasser aus dem Sulphur, welches ist ein Mercurius Salnitri, ein anzundlicher Mercurius, ein lebendiger fühlender.

2. In der britten Gestalt der Natur ift ein unfühlend Leben im Sulphur und Mercurio, aber in der vierten ift ein fühlend Lesben; denn im Feuer werden die Eigenschaften peinlich, und im Des lischen werden sie sanft und freudenreich: so ift nun die Bewegung

im Delifden von ber Peinlichkeit fuhlig.

3. Allhie verstehet man nun ganz grundlich, wie sich bie Scheidung im Feuer ber ewigen Natur habe im sichtbaren Wesen der außern Wett mit einer Formlichkeit offenbaret: denn in der Anzundung des Feuers im salnitrischen Schracke scheiden sich zwei Besen, als ein Wasserisches von der Verzehrlichkeit im Feuer, da bas Feuer den rauben Quat der Impression in sich verzehrt; so gebet aus der Verzehrung eine große Sanfte aus, die ist dem Feuer erflorden und ist unfühlig, und giebt den Wasserquall.

4. Bum Zweiten icheibet sich ber feurische Quall, als bie Eigensichseften zum Feuerquall, welche ist mit ber Anzundung des Feuers sind peinlich und fühlig worden, auch in sein Principium. Dieser Feuerquall micht bestehen, so er nicht bas Wasser wieder in sich schlange, twon er sich starte; davon denn auch der salnitrische Schrack entstehet, ta der Grimm vorm Wesen der Sanftmuth des Wasser erschrickt, davon das Fühlen, sowohl auch der Glanz des Feuers entstehet.

5. Denn das eingeschlungene vom Wasser ins Feuer wird in ein geistlich Del resolviret, in welchem das Feuer scheinet, und aus bem Dele gehet die Luft, als ber webende Geist des Feuers, wels

der im Feuer ift beweglich worden.

6. Die Luft ist anders nichts als bas bewegliche Leben, da sich bas sprechende Wort durch die Natur, durch die Krafte der Natur, durch die Krafte der Natur, durch bie Krafte der Natur des Lichts, im Wasserquelle ausstühret. Sie ist des Feuers Leben: aber sie ist dem Feuer erstors ben, und wird doch vom Feuer offenbar; sie ist das Leben der Nas

tur nach ber Gigenschaft ber Sanfmuth.

7. Also sind und mit der Angundung des Feuers im Lichte tes Feuers, welches ist das Licht der Natur, vier Eigenschaften zu verstehen; als eine feurische, eine luftische, und eine dlische (darins nen das Licht offenbar ist) und eine wässerische; die urständen urs sprünglich alle aus der ersten Begierde zur Natur, indem sich die fwie Lust in eine Begierde und Natur einführt; und führen sich alle durchs Feuer aus in ein beweglich Leben, und da es doch kein verständlich Leben ist, sondern nur Eigenschaften zum wahren Les

ben. Das verständliche Leben ist bas ausgehallete Wort, bas sich burch bie Eigenschaften offenbaret. Diese Eigenschaften sind in dem Schuf, bas ist, im Berbo Fiat impresset, und in eine Wesenheit eingegangen, daraus ist ein Sulphur Salnitri worden, bas ist ein magisch Gestirn, auf Art und Meise wie das menschliche Gemuth

ift, welches auch feinen mahren Urftanb baraus hat.

8. Die sanitrische und subpurische Eigenschaft ist aus bem britten Tagewerke, als aus dem Feuerschrade ausgesühret worden, und ist daraus entstanden die vierte Bewegung, als die mercurialissehe, welche das Fiat gefasset, und in sich geimpresset und sichtbar gemacht hat; das sind die Sterne, welche anders nichts sind als Eigenschaften der Krafte der Natur. Was die Natur in einem kleisnen Fünklein in sich selber ist, das ist das ganze Gestirn in seinem Cirke; und was die Natur in ihrer Heimlichkeit und Verborgenheit ist, das ist das Gestirn in einem offenen wirkenden Wesen. Das ist also zu verstehen:

9. Ein jeder Stern hat aller Sterne Eigenschaft in sich, aber in der Natur verborgen, und ist nur in einer einigen Eigenschaft ofe fendar; sonsten, wo in einem jeden Dinge die ganze Natur offendar wate, so waren alle Dinge und Wesen nur Ein Ding und Wesen; und barum hat Gott durch sein schallendes Wort den Sulphur Salnitri nach den Eigenschaften beweget, daß die Unterschiedlichkeit offendar werde, und dieselbe Offendarung ist ein Mercurius: denn das ewigsprechende Wort, welches Gott heißet, hat seinen Sall ober

Billen burch bie Ratur geoffenbaret.

10. Darum ift bas ganze Gestirn als ein ausgehauchter Sall ber Rrafte, ein ausgesprochen Wort, bas wieder sein Aushallen und Sprechen aus ben Eigenschaften aus sich giebt; es ift ein Nachhalelen aus Gottes Liebe und Jorn, aus ber finstern und Lichtwelt.

11. Nach dem Gestirne find die vier Elemente, welche auch aus diesem Quellbrunnen urftanden; die haben auch ihr Aushauchen aus sich, und sind als ein Leib der Sterne. Denn sie sprechen ober hauchen ein leiblich Wesen aus sich, und die Sterne hauchen ein geistlich Wesen aus sich; und dasselle beiberlei Wesen herrschet in

ber fichtbaren Belt in einanber, ale Leib und Seele.

12. Und fügen euch das recht zu verstehen. In jedem Eles ment lieget ein ganzes Gestirn; das Feuer hat ein ganz Gestirn in sich, also auch die Luft, Wasser und Erde; aber es ist in ihnen nicht offenbar. Darum hat Gott ben Locum bieser Welt mit einem offenbaren Gestirne geschlossen, daß sie das andre Gestirn in den vier Elementen anzunden, daß das offenbare Gestirn in dem Mysterio der Verborgenheit wirke, als in dem Gestirne der vier Elemente, und Wunder gebare. Denn also mag eine wunderlichere Agur und Eigenschaft aus einem Dinge gebracht werden, als sonst neigenen Natur in sich nicht möglich ist zu thun.

- 13. Alfo auch ift uns zu erkennen, bag ein Gestirn in Magin divina fei, welches ist ber Quellbrunn bes ewigen Gemuthes, bes Ungrundes, baraus bie Natur und alle Welen sind entstanden:
  also auch ein Gestirn in der offenbaren himmlischen Welt, und auch ein Gestirn in der finstern höllischen Welt; und diesels ben Gestirne allesammt sind nur ein einiges Gestirn, scheiden sich ein unterschiedliche Gradus und Principia: was in der außern Welt in der Figur offen stehet, bas stehet in der gestslichen Welt in Kraft offenbar, und nicht in Formen.
- 14. Also verstehen wir, bag bas Berbum Siat am vierten Tage bie vierte Eigenschaft ber natur beweget hat, als die funfte Effenz, und aus ber sulphurischen Eigenschaft aus dem Feuerschrade, als aus ber dritten Eigenschaft eröffnet. Und ist also ein Gestirn in der Luft offenbar worden, welches die sichtbaren Sterne sind; und ein Gestirn im Feuer, welches das vernünftige Leben aller Areaturen ist; und ein Gestirn im Wasser, welches das machsende Leben ist; und ein Gestirn in der Erde, welches das grimme irdische Leben ift.
- 15. Das Feurische giebt Seele, und bas Luftische giebt Beist; bas Bafferische giebt bas Gehause ber Seele und bes Geistes, als Blut, barinnen bie Tinctur vom Feuer und Lichte wohnet, und bas Irbische giebt Fleisch, und ba boch alle vier Gestirne ein jedes einen Geist und Leib nach seiner Eigenschaft giebt. Allein also hat Gott eins ins andre gefüget, baß eins im andern offenbar werbe, und zusammen nur Ein Leib sei, gleichwie alle vier Elementa nur Ein Lement sind, theilen sich aber in vier Eigenschaften, nach dem Centro der Natur.
- 16. Diese vier Gestirne erbaren aus sich ihren Amtmann, als bie außere Natur, das ist die Seele der außern Welt, als ein stetswabrendes Gemuth, darinnen die Allvermögenheit lieget, als ein stetswabrendes Gemuth, darinnen die Allvermögenheit lieget, als ein offendar großes Mysterium. In diesem Amtmann hat Gott einen Konig, oder wie ichs im Gleichniß sehen möchte, einen Naturgott erweckt und erdoren, mit sechs Nathen, welche seine Gehülfen sind, das ist die Sonne mit den andern sechs Planetsternen, welche aus den sieden Eigenschaften aus dem Loco Solis ausgesprochen sind, und im Sprechen in ein drehend Nad, nach Eigenschaft der ewigen Erzbärung, im Centro der Natur eingesthret; und solches in sieden Gradibus aus der Geburt eröffnet: tie enn der erste Grad der Rezwegung im Lichte der Natur, von der innern geistlichen Feuers und Lichtwelt, ist die Sonne gewesen, welche ihren Glanz von der Inctur der innern Feuers und Lichtwelt nimmt, die stehet als ein eröffneter Punkt gegen der Keuerwelt.
  - 17. Und mit bem Aushauchen ift bas fechsfältige Leben ber ichs Grabus ber Tagwerte und Gestältnis bes Centri rauswärts stgangen, und hat sich geschieben nach Art ber ewigen Geburt: als ifflich Benus, welche ift ber Wasserquall aus ber Sanftmuth aus

ber Tobtung im Feuer, welcher vom Feuer eine Begierbe ber Sanftsmuth ift, benn bas Feuer guntet die Sanftmuth an, tavon fie bez gehrend wird: bas ift nun die Liebebegierbe nach dem Geifte, und nach ihrem Wesen ift fie Waffer, welch Waffer in den Metallen

bas eble Corpus solis giebt.

18. Diese Benus, weil sie mit ihrem eigenen Naturrecht ift bem Feuer erstorben, ift unter sich sinkend, und giebt das heilige Wasser, verstehet nach ihrer Selbsteigenschaft, welches im Geiste heilig ift, und aber im Wesen mit im Grimme ergriffen, da giebts materialisch Wasser nach cer Tobtlichkeit; sie giebt allen sieben Mestallen Leib, und allen sechs Planeten Wesen, wie in Metallen zu sehen ist: benn ein jeder Planet macht ihr Wesen in seiner Eigensschaft nach sich, als die Sonne (©) in Gold, der Mond (() in Silber, Jupiter (4) in Binn, Saturnus (5) in Blei, Mercustius (4) in Quecksilber, Mars (3) in Gisen; und ist doch nur das Wesen der einigen Benus (4) Eigenschaft, aber sie geben ibre Kraft und Geist darein, und halten das Corpus für das ihre, weil sie dasseten.

19. Diefer Benus Eigenschaft ift im Loco Solis mit bem ersten Ausgange unter fich gesunken, und der Feuerquall über sich, ber ist Mars, und aus der Benus Eigenschaft unter sich der schwere Schall, das ist Mercurius aus dem Sulphure Salnitri durchs Basser, und über sich aus dem Marte die Kraft des Feuers und Lichts, das ist Jupiter, und unter sich aus Mercurio tas Besen der Begierde, da die Benus in ihrer feurischen Begierde das Beses sergeiset, als ein Corpus der Krafte, das ist Luna, und übern Jupiter Saturnus, als die ausgehauchte Impression der erften Ges

ftalt ber Matur.

20. Diese Eigenschaften sind im Aussprechen, im Umbreben gestanden auf Art wie die Geburt der Natur in der Effenz ist, die hat das Berbum Siat ergriffen, und in ein Corpus gefasset, und zum Regiment in die vier Gestirne geordnet, über weiche er seine englischen Regenten als einen obern Rath geordnet hat, welches wir allhier nur andeuten und an einem andern Orte ausgeführet haben.



Gen. 1, 20-23.

Bon Erichaffung bes fünften Tages.

Als nun Gott bas Gestirn und vier Elementa, als ein wes bend Leben eröffnet hatte, barinnen bas obere Gestirn die Unterschiedlichkeit in bem webenden Leben eingab, und die vier Gestirne in ben vier Clementen rege machte: fo führte er ben Rach oter Aushall aus ber Effen; aller Geftirne und Elemente, burch Bemes aung feines fprechenben Borte im Berbo Rigt aus, ale bie Rraft teffeiben Lebens, melde von der Deinlichkeit frei mar, und faffete fie burche Berbum Riat, und fprach mit bem beiligen emigfprechens ben Borte burche Siat baffelbe Leben in Bestältniffe, nach ben Gie genschaften ber Bestirne im geiftlichen Corpore, in welchen bas Fiat cher Die Begierbe bie Glementa nach bem aufern Befen an fich 10g, als einen Leib.

2 Und baraus murben Rreaturen in allen vier Elementen, in jebem Gestirne nach feiner Eigenschaft, als. Bogel im Gestirne ber Luft, Fische im Gestirne bes Baffere, Thiere und Bierfußiges aus ben Gestirne ber Erbe und aller vier Clemente, sowohl Beifter im Feuergestirne, welches auch in den andern Glementen ift. fiebet man bas gar fein im Unterfcheib ber Rreaturen, Grabus ber Geftirne alfo unterfchiedlich find; benn bie Burmer ber Erbe leben im britten Grab, ale im Reuerschrad, im Sulphure, Marte und Mereurto, im unverftandlichen Leben, und ba fie boch einen Berftand baben burch Ungunbung bes obern Gestirnes; in welchem britten Gestirne in ber Gigenschaft auch Gras, Rraut und Baume fteben, und fich aber auch bes Dbern in ber Ungunbung bebelfen, burch welches fie anders qualificiret merben.

3. Und feben, wie ein jedes Gefchlecht einen Geift und Leib nach bem Brabu feines Bestirns habe; benn man verftehet, bag aus einem Gestirne vielerlei Geschlechte tommen, bas machts, bag ein jebes Bestirn wieder feine Grabus in fich hat. Denn es lieget in jetem Geftirne mas alle Geftirne find, aber in unterschiedlichen Grabibus in ber Offenbarung, barum find bie Gigenschaften in jebem Bestiene vielfaltig : alfo find auch vielerlei Beschlechte aus jebem Bestirne gegangen. Der Beift jedes Beschlechts ift aus bem Beftirne; aber ber vier Elemente muffen fich alle Gefchlechte brauden, benn fie urftanden aus dem Quellbrunnen, ba alle Gestirne

urftanben.

4. Den funften Tag hat Jupiter die erfte Stunde bes Tages unter ben Planeten bas Regiment, und folches baber, bag er aus bem funften Grab ber Ratur, als aus ber Rraft bes sulphurischen und falnitrifchen Deles in ber Erichaffung bes Bestirnes feinen Urfand bat, und daß am funften Tage biefe jovialische Eigenschaft ift und aus ber vierten Tageseigenschaft ausgeführet worben, als ein leibliches, fraftiges Leben aus allen Geftirnen; in welches Erben Gott alle Rreaturen , außer bem Meniden , geichaffen bat, du jebes aus feiner Eigenschaft feines Geftirns aus feinem Grabu: auf daß fie alle in ber Seele ber außern Ratur lebeten, und unter einem Amtmann geregieret murben, welcher ift bas außere Beftirn, berinnen die Sonne ber Regent ift.

5. Ein jedes Gestirn hat seine Compaction des Sulphurs und Mercurii; der Sulphur giebt Wesen, und der Mercurius giebt Geist ins Wesen, und aus diesen beiden wird das Salz, als aus dem schaffen Fiat nach Eigenschaft des Sulphurs und Mercurii erz boren: und aus diesen drei Eigenschaften, als aus dem Sulphure. Mercurio und Sale sind alle Kreaturen in ein Leben und Geschöpf eingegangen; und was nun für ein Sulphur an jedem Orte, in jedem Puncto ist in der Eigenschaft in der Bewegung der fünsten Sigenschaft in allen vier Etementen im Fiat ergriffen worden, eine solche Kreatur ist eröffnet worden. Wie die Compaction in jedem Puncto ist coaguliret worden, also bat ein jedes seinen Geist und Saamen in sich gehabt zum Wiedergebären.

6. Die zweierlei Geschlechte, als das Mannlein und das Beibetein, urständen von der Scheidung der Massers und Feuerstinctur im Sulphur. Denn im Verdo Fiat ist die Scheidung gewesen: da aus einem Sulphur in einem einigen Puncto sind zweierlei Geschlechte aus Einem Wesen gegangen, als die feurische Eigenschaft in sich selber zu einem Mannlein, und die Lichts oder Basserseigenschaft zu einem Weiblein, da sich denn die zwei Tincturen geseigenschaft zu einem Weiblein, da sich denn die zwei Tincturen ges

fchieden haben.

7. Und wie man siehet, daß das Feuer ohne das Wasser nicht brennen konnte, und das Wasser ohne das Feuer ein Richts ware; und einander selber geharen und doch auch heftig wieder bes gehren, und ihr recht Leben in ihrer Conjunction stehet, indem sie einander erboren haben, und hernacher wieder in Eins eingehen, da sie dann sich im Feuer wieder in Eins verwandeln, und wieder in einem Wesen vom Feuer ausgehen, als in einer disschen Eigenschaft, in welcher sie am Bande der höchsten-Liedebegierde stehen, denn ihr Licht scheint im Dele: Und wie die Feuerwelt der Lichtwelt begeheret, und die Lichtwelt der Feuerwelt, als Vater und Sohn: also ift uns imgleichen von den zweierlei Geschlechten zu versiehen.

8. Das Weibel ift aus bem Mannel, als die Lichts und Mafferstinctur aus ber feurischen, und gehören in ber Natur in Eins. Alfo mag eins bas andre nicht entrathen, und haben ein befliges Sehnen nach einander: benn bes Lichts, als Beneris Tinzetur, begehret des Feuers, und das Feuer bes Lichts als seiner Sanfs

tigung.

9. Denn Benus giebt Wesen, und bas Feuer nimmt bas Wessen zu seinem Leben, und giebt aus dem eingenommenen Wesen das Licht, und in dem feurischen Lichte das Del, und aus dem Dele wieder das Wasser und Wesen; und davon kommts, daß sich Arcaturen, ein jedes mit seinem eigenen Geschlechte begebret zu vermischen, und gedären also bas dritte aus sich, als eine Gleiche beit nach zweien in Eins: ein jedes Ens ein Gleichniß nach sich aus ibm.

10. Und sehen klar, wie ein jedes Geschlecht aus einem sonberlichen Ens, ein jedes aus einem andern Gradu geschaffen sei,
und wie ein jedes Geschlecht in seiner Mutter, daraus es seinen Urftand hat genommen, lebet, und in einem andern Gradu nicht leben kann: als die Thiere auf Erden, welche ein Limus der Erde und der Luft sind, darinnen sie leben, und davon sie sich nahren; benn das Fiat hat sie aus der Erde Eigenschaft ausgezogen, und in der funften Offenbarung der Essen gefasset, als einen Sulphur des stuften Ens, dem die vier anhangen.

11. Die Bogel sind in dem Sulphure der Luft geschaffen worden, darum fliegen sie in ihrer Mutter; also die Fische im Sulphure des Wassers, und die Würmer im Sulphure der Erde: also lebet auch ein jedes in seiner Mutter, daraus es im Unfange

worben ift, und bas Wibrige ift fein Tob.

12. Und ist bieser Zeit Wesen und Leben anders nichts als eine Beschaulichkeit der innern geistlichen Welt, was die Möglichkeit der Ewigkeit in sich habe; was für ein geistlich Spiel im Ente der innern geistlichen Welt ift; demselben nach ifts in ein Geschöpf aus Bos und Gut in eine Zeit eingegangen, und solches durch Bewegung Gottes.

13. Und ist hiemit bem Fursten bes Loci biefer Welt sein Reich und Regiment entzogen worten; benn bas Ens hat sich in ein ander Principium eingeführet, darinnen er nicht sein kann, benn er ist nicht in biesem Principio gur Kreatur worden, und hat tein teben barinnen, als nur in ber erweckten Grimmeseigenschaft in ber Sitelseit.

## Das 15. Kapitel.

Gen. 1, 24-31. Kap. 2, 7.

Bon bem fechsten Tagewerke ber Schopfung.

Der sechste Tag in ber Schopfung ift ber Freitag, an wels bem Benus die erfte Stunde des Tages regieret, welches uns recht andeutet die Ordnung ber Gradus, wie sich das ewigsprechende Bet habe mit der Natur durch die Zeit offenbaret, wie der Geist habe die seigenschaften der Natur in sechs Gradus oder Tagen ausgeführt in ein wirkend Leben, und habe sie aber alle wieder in den siebenten eingeführt, als in die Ruhe oder in die Statte, dare finemen sie wirken sollen, mit Andeutung daß alles dassenige, was sie wirkern und offenbarten aus den Wunderen der ewigen Weisheit,

follte wieber in bas Gine, als in bie Ruhe eingehen; welches ift bie fiebente Eigenschaft, als ein Gehaufe bes wirkenben Lebens, barinnen es als eine Figur zur Beschaulichkeit ber großen Derrtich-

feit Gottes fteben follte.

2. Als nun Gott hat die funf Tage der Natur durch funf Eigenschaften oder Gradus ausgeführet, als in funf Gestirne, wels ches wohl nicht alle Gestirne sind, aber doch ein Quellbrunn einer gestirneten Sigenschaft, als einen sonderlichen Himmel, wie mans etwan seben michte zum Berstande; so hat er am sechsten Tage aus der jovialischen Eigenschaft, als aus dem fünften Gestirne das sechste ausgeführt, als aus ter jovialischen Kraft die feurische Liebes begierde, damit er durch alle Gestirne regieret, davon dann alles Leben begierig ist worden nach seiner Gleichheit, als wieder nach einem solchen Geschöpfe, wie ein jedes Leben in sich ist.

3. Ein jedes Leben begehrt in tiefer Benus Eigenschaft wieder ein solches zu gebaren, als es in sich selber ist; bavon kommt bie heftige Imagination und feurische Begierbe, bag bie Eigenschaften wieder in Eins begehren, als in ben Quellbrunn, baraus sie gesgangen sind, benn in bemselben mogen sie bie Gleichheit aus sich

gebaren.

4. Als nun Gott hatte biefe feurische Liebebegierbe aus bem Centro burch alle Eigenschaften ausgeführt, so mar die Natur ist in dieser Liebeeigenschaft begierlich ber Gleichniß Gottes, als einer Bilbniß nach und in ber heiligen Liebebegierde Gebarung, baß dieses beilige Gestirn ber Liebebegierbe auch mochte kreaturlich und figurich fein.

5. Und weil biese Liebebegierbe aus allen Eigenschaften ber Natur, und ber himmel, als aus bem Berbo Fiat, barinnen alles Geschöpf von Ewigkeit in einem Mysterio gelegen, war ausgeführet worden, und in eine Scheidung, als in einen sonderlichen Grad eingegangen: so lusterte ist die Eigenschaft, ein Bild aller Gradus oder Eigenschaften zu sein, als ein lebendiges, vernünftiges und verfländiges Bild, nach der Offenbarung dieser geoffenbarten Eisgenschaft.

6. So sprach nun bas sprechende Wort im Berbo Fiat: Laffet uns Menschen machen; bas ift, aus bem Mesch aller Welen,
aus aller Krafte Eigenschaft und Gestirnen, einen Limum aus allen
Welen: begehrte die Liebebegierde in ein lebendig Bild, ein Bild,
bas uns gleich und ahnlich sei, und die sollen herrschen in die Fis
sche im Meer, und in die Bogel des himmels, und in das Bieh,
und in alle Erde, und in alles Gewurm, so auf Erden kreucht.

7. Diefes verstehet also: Die sechste Eigenschaft ber Ratur (als bie Liebebegierbe) mar aus allen Eigenschaften ausgeboren, ober ausgesprochen ober ausgehaucht worben, und war bas begiere liche Leben in ber Freude, als im Lichte ber Natur; bas war nicht

biber ein Limus, aber bie Begierbe gum Limo mar fie: benn bas ballende Bort, bas Gott hatte ausgesprochen, fcmebete barinnen

als bas verftanbige Leben, Gott mar barinnen offenbar.

8. Daffelbe offenbarte Bort Gottes begehrte in biefe Liebes begierbe einen Limum aus ber Erbe und aller geschaffenen Belen and allen Geftirnen und Grabus an fich ju einem Corpus; barum, frach Gott: Gin Bilb, bas ba berriche in Fifche, Bogel, Thiere, Rhemer und alle Erbe, aller Gestirne Befen. Gollte es nun bas binein berricben, fo mußte es auch baraus fein; benn ein jeder Beift berfchet in feine Mutter, baraus er entftanden ift, und iffet von feiner Dutter.

9. So muß man aber biefe Liebebegierbe allhie in bem aus. gesprochenen Borte recht verfteben. Das ausgesprochene Wort hatte aller Simmel, bas ift aller Entium ober Gigenschaften Begierbe in Diefer Benusbegierbe an fich, ale bes innetn geiftlichen beiligen Simmels, welcher ift bie Statte ber Rraft Gottes, und bes außern, gefcaffenen Simmels, mit ben Simmeln aller Geftirne und Elemente, boch nicht mefentlich, fondern als eine geiftliche Begierbe; und biefelben Eigenschaften begehrten in ber geiftlichen Begierbe

mefentlich zu fein.

10. So lautet nun ber Tert im Mofe gang flar und rund, be er faget: Und Bott ichuf ben Menfchen in feinem Bilbe, im Bilbe Gottes fouf er ibn. Ben. 1, 27. Dit bem Schaffen berflehet man bas Corpus, welches zweifach ift, als ein geiftliches Corpus und ein leibliches; benn bie Benuebegierbe ift ein geiftlicher Leib; und bas fie im Riat in bie Begierbe bes geiftlichen Leibes bat an fich gezogen, bas ift ein fleischlicher Leib. Das Berbum Biat bat fie felber in einen geiftlichen Menfchen figuriret aus allen brei Principien, als nach ber innern gottlichen Welt, beibes nach ber feurischen und lichtischen, und nach ber außern Welt.

11. Und bas geiftliche Corpus ift bas Bild Gottes, welchem bas Siat hat Befen aus allen Befen angezogen, als ber innern beiligen Liebebegierbe himmlifch beilig Befen, himmlifche beilige Leibs lichfeit; und ber außern Liebebegierbe ben Limum ber Erbe und ber anben Clemente, fammt bem fichtbaren Geftirne bes britten Principii.

12. Der innere beilige Menfch mar im himmel Gottes, und ber außere Menfc mar in bem außern Simmel ein Limus bes aufern himmels, und ber innere ein Limus bes beiligen geiftlichen Simmels. Darum faget Mofes gar mohl, Gott habe den Menichen in feinem Bilbe jum Bilbe Bottes geschaffen; Ben. 1, 27. benn In ift er von Emigfeit in bem Dofterio ber Beisheit, als ein Gefire ber magifchen Kraft, bom Geifte Gottes in berfelben Effeng ertannt worden; in Diefelbe Ertenntnig hat Gott bas Befen einges fibret, und hat bas Defen gum Bilbe bes magischen Bilbes Gottes geldeffen.

18. Also verstehet mit dem innern Schaffen das rechte Sinnmelbild, als einen heiligen Menschen aus allen Eigenschaften ber
englischen gottlichen Welt. Den innern Leib verstehet fur das einige Etement, daraus die vier Etemente sind ausgesprochen worden; und ben außern Menschen verstehet fur die außere Welt mit Steinen und vier Etementen, als Feuer, Luft, Wasser und Erde; und für die außere Tinctur, welche mit der innern im heiligen ausgesproches nen Worte am Bande ist, und wird nur durch ein Principium geschieden; als da das immere ein außerlich Leben aus sich gebiert. Das innere ist heilig, und das außere in der Tinctur ware auch heilig, so nicht der Fluch ware darein kommen wegen der erweckten Eterkeit, jedoch so die Sitelkeit mag von der Tinctur geschieden werben, so ist sie heilig und ein Paradeis, welches sich am Ende dies ser Welt wird erbsfinen.

14. Und Moses saget ferner: Gott blies bem Menschen eine ben lebendigen Dbem, da ward ber Mensch eine lebendige Geite; Gen. 2, 7. das heißet ben lebendigen, rebenden, verftandigen Geift aus allen drei Principien, als aus der innern Feuerwett, welcht burch die finstere Welt offenbar wird, und aus der heiligen Licht

welt, und aus ber außern Luftwelt, bas ift bie Seele.

15. Der innere Feuerobem ift bie mahre, ewige, freatutliche Stele, und bes Lichts Obem ift ber mahre, verständige Geift bet Seele, barinnen sie ein Engel ist; und ber außere Luftobem ist bie Bernunftseele im machsenden thierischen Leben, damit der Menfch in alle Recaturen dieser Welt herrschet: das ist eine einige Seete int breien Principlen, nach bem Gleichniß Gottes.

16. Gleichwie sich ber einige Berstand der ungrundlichen Gotte beit hat mit drei Principien offenbaret: also hat er auch denselben' Geist, als das mahre Leben, aus allen drei Principien offenbaret, in das geschaffene Bild eingeblasen. Der Leib ist ein Limus aller Wesen, und die Seele ist das ausgesprochene Wort, als die Rraft und Berstand aller Wesen, als die Offenbarung gottliches Berstandes.

17. Der Geist Gottes hat sich selber aus aller brei Principien Gigenschaften in das geschaffene Bild eingegeben: als der Bater aller Wesen hat den Geist durch sein ewigsprechendes Wort aus aller Estenz der Rrafte, aus allen drei Principien ausgehallet oder gessprochen, oder wie mans sehen mochte, eingesprochen, als den ausgegangenen Hall des Berstandes, welcher sich durch die Bewegung Gottes, durch die ewige und zeitliche Natur aussuhrte und offensbarte: ben hat Gott zu einem Regierer des Leibes und aller anderen Geschöpfe in dies einige Bild wieder eingesprochen, aber wie der deutsche Tert im Mose saget, geblasen.

18. Und ftehet die Seele in brei Reichen, in ihrem mahren Leben und Berftande: bas erfte ift bie emige. Natur, als bie ftarte Macht ber Emigkeit, die Finfter- und Feuerwelt, nach

melder fich Gott einen farten, eiferigen, gomigen Gott unb eine verebrend Reger nennet, in welcher fich Lucifer gang verteuffet bat.

19. Das andre ift bie beilige Lichtwelt, ba fich ber emige Berftand bat burch die Feuerscharfe im Lichte ber großen feurischen Liebebegierte ausgeführet, und bie grimmige, finftere und feurische Genichaft ju einer Freudenreich gemacht, welche bie mahre Offens berung ber Gottheit ift, und wird ber heilige Simmel, ble malifche Wonne, genannt.

20. Das brite Reich ober Belt ift bie außere geftirnete und elementische, ale bie Luft mit ihrem inherrichenben Ges firne, barinnen alle funf außerliche Bestirne berrichen, als bas Dberenad Die Untern ber vier Elemente, aus welchem bie funf Genfus ibren Urftand nehmen, barinnen bas machfenbe und bas Bernunftsleben ftebet. Diefes ift die thierische Seele, welche in allen Rrech turen ber außern Belt, sowohl in alle außere himmel ober Gre fiene, und in alle Erbe ober Wefen ber außern Belt herrschet.

21. Diefes verftehet alfo: Der Feuerobem aus bem erften Prine cipie berifdet in feinem Urftanbe, als in feiner elgenen Dutter. barens ibn ber Geift Gottes hat gefaffet, als im Centro ber emigen Ratur, in ber Dacht ber finftern und Feuerwelt, und ift die Urface bes Lichtlebens, und auch bes außern Luftlebens; wenn ber

nicht mare, fo mare ber andern feines:

- 22. Und ber Lichtobem berrichet im anbern Principio, ale im brillgen Reiche ber geoffenbarten Rraft Gottes, ber ift bas Gebaufe bes beiligen Geiftes Gottes, ber Tempel Gottes, als im bimmlifchen beiligen Befen, verftebet in bem beiligen geiftlichen Leibe bes beilis gen reinen Clements, bas mit feinen Gigenschaften in gleichem Gewichte und Maage ftebet, ale ein jugericht Inftrument bes Geiftes, barinnen er Gottes Bunder aus ber emigen Beieheit offenbaret, und in ein Freudenspiel einführet, als in die heilige Sarmonei bes ewigsprechenden Worts in die gottliche Freudenreich, als in die Offens barung ber gottlichen Rrafte, in welchem ber beilige Beift ber mabre Spielmann ift.
- 23. Und ber Luftotem herrichet auch in feine Mutter, baraus er urftandet, als in die außere Welt, in die Rigur und Gleichniß ber innern Belt, ale in bas außere Mufterium ber Beit, und offens batet feine Mutter, welche aus ber Emigfeit ift in eine Beit gut gottlichen Beschaulichkeit ber Bunder ber Weisheit Gottes eingeführet meiben.
- 24. Und find boch nicht brei Geelen, fonbern nur Gine; aber fe flehet in brei Principien, ale im Reiche Gottes Bornes, und im Reiche Bottes Liebe, und in Diefer Welt Reiche; und fo biefes nicht mare, fo tonnte man nicht fagen, die Seele fahre in Simmel ober Belle, fo bas nicht an ihr mare. Wenn bie Luft, als bas außere Reich der Zeit von ihr abbricht, so ist die Seele entweder im finstern

Reuerreiche Gottes offenbar, ober im beiligen Lichtreiche, im Liebes feuer ber Rraft Gottes; mobin fie fich biefe Beit bat begeben, barinnen ftebet fie, fo fie bas außere Leben verlaffet.

25. Und ift uns boch in feinem Wege zu benten, bag bie Seele Gott felber fei, melder meber Ratur noch Rreatur ift, aud in Nichts als nur in fich felber mobnet, und boch auch burch alles wohnet, und teinem Dinge meber ferne noch nahe ift; fonbern fie ift bas ausgesprochene Bort, bas geformte Bort; fie ift ber Geif und bas Leben ber brei Principien gottlicher Offenbarung. Go fie aber Gott felber mare, fo mare fie unverrudlich, und mochte tein Bericht über fie ergeben.

26. Aber alfo mag ein Gericht über fie ergeben, fo fie fich aus der Dronung ausgiebt, barein fie Gott hat im Unfange eingeführet, fo gehet fie aus ber gottlichen Sarmonei, aus ber Drbnung bes geoffenbarten Worts ber Rraft Gottes, fo fie einen anbern Bil len in ihr offenbaret, als andere Eigenschaften aus ber ftarten Dacht

ber emigen Ratur.

27. Der gange Menfch mit Leib und Seele ift breifach, und boch nur ein einiger Denich : ber Leib ift aus breierlei Befen , und Die Seele aus breierlei Gigenschaften bes Beiftes, Ein Erempel habt ibr am Keuer, Lichte und Luft; das Keuer hat eine andere Eigenschaft als das Licht und Luft. Der feurische Leib ift bas ewige Geftirn, ale bas magifche Geftirn, bas große Dofterium, aus meldem bas außere Bestirn ift erboren worben, und in ein Befcopf eingegangen.

In bem feurischen geiftlichen Leibe wohnet ber feurische 28. Beift, als die feurische Seele, und in bem Lichtsleibe vom beiligen Element, als vom mahren Simmelsbilde, welcher ftehet in einem geistlichen Sulphure, Mercurio und Sale, wohnet die heilige Seele, als ber Seele mahrer Beift, ber ein Tempel Gottes ift; und in bem außern Leibe, melder ein Limus ber Erbe und ber andern Glemente ift, als in bem außern Bestirne ber funf Senfus, wohnet bie außere Seele, als ber mahre Beift ber außern Belt.

29. Eine jede Eigenschaft der Seele hat auch eine leibliche Eigenschaft an fich, welche mag ein himmel genannt werben, als ein sonderlich magifch Geftirn: als, die feurische Eigenschaft ber Seele bat einen Leib vom innern Gestirne ber finftern und Reuer

welt, welcher ein geiftlicher Leib ift;

30. Und bie Lichtseigenschaft ber Seele hat einen geiftlichen blifchen und mafferischen Leib, barinnen bie zwo Gigenschaften ber bochften Tinctur vom Keuer und Licht ben Glaft und Bierbe bet Farben, Bunber und Tugend ber gottlichen Beisheit eroffnen. Daffelbe Baffer ift bas Baffer uber ber Befte, bavon Mofes faget; und baffelbe Del ift bas beilige Del ber gottlichen Rrafte: mit meldem Borbilbe bas Alte Testament umging, inbem ber mabre blifde Leib himmlischer Sigenschaft war in Abam in ber aufgewachten Gie teileit verblichen; fo ordnete Gott bas Borbild ber neuen Biebers geburt mit einer blifchen Salbung, barinnen er fraftig burch ben

berbeifenen Bund, als in einem Borbilde, wirkete.

31. Die britte dufere Eigenschaft ber Seele hat in allewege eine solchen Leib vieler Gestirne an sich, als immer die inneren Eiegenschaften; welche viele ber Eigenschaften mogen alle himmel genannt werden. Denn eine jede Eigenschafte bes außern Leibes hat ein eigen magisch Gestirn, als ba ist ein Leib von dem sulphurischen Gestirne der Erde; item ein Leib oder Gestirn vom mercurialischen Siftleden; item ein Leib von satzischen Kraften der Corporum; item ein Leib der Seele der außern Welt, als des obern geschaffenen Geskirnes, alles nachdem die außern Reafte der außern Seele sind. Also hat auch eine jede Kraft eine leibtiche Eigenschaft an sich; also den die innern Krafte der geistlichen Eigenschaft zu verstehen sind mit dem innern Leibe.

# Das 16. Kapitel.

Gen. 1, 26. 27. Rap. 2, 1-7.

Bom Unterscheid des himmlischen und irdi-

So wir das Bild Gottes betrachten, das Gott ins Paradeis jum ewigen, ungerbrechlichen Leben hat geschaffen, so können wir in keinem Wege von dern groben fleischlichen Bilde sagen, daß die grobe Ligenschaft der Irdigkeit das Bild Gottes sei, das die heilige Welt bestigen kann; denn es ist nicht derselben Essenz und Wesen, davon Ebritus Joh. 6, 63. saget: Der Geist ist das Leben, das Fleisch ik kein nüge; it. Fleisch und Blut soll das Himmelreich nicht erzben; 1. Kor. 15, 50. und so doch ja der wahre Leib in dieser therischen grieben Eigenschaft innen lieget, wie das Gold im groben Eteine.

2. Alles mas am Menschen irbisch ist, bas ist thierisch und privechlich und nicht Mensch. Obwohl Gott hat ben Menschen wien dußerlichen Leib aus dem Limo der Erde geschaffen, so ist er was doch nicht also zu betrachten, als er ist ist. Denn der wahre menschliche Leib nach der innern Welt ist ein geistlicher Sulphur, in geistlicher Mercurius, und ein geistlich Salz: eine jede Eigensschaft der Seele hat eine körperliche oder wesentliche an sich.

ļ

3. Gott schuf einen solchen Leib wie die Seele in ihrer Effenz, als im ausgehalleten Worte des Berftandes war, und blies die Seele zum Berftande darein; so ist der außere sulphurische Leib auch mit nichten das grobe Thier, welches hingchet und nicht wiedertommt. Der rechte wahre Leib, der in der Grobheit verborgen lieget, ist ein geistlicher Leib gegen der Grobheit zu achten; er ist wohl in Fleisch und Blut, aber in einem firen beständigen geschaffen.

4. Durch Abams Luft ward die Grobheit mit ber Imagination offenbar. Der rechte aufere Leib ift eine sulphurische, mercurialische und salzische Eigenschaft, eine tautere wesentliche Kraft nach Art ber Seele; mas die Seele im Geifte ift, bas ift ber rechte

menschliche Leib im Befen, ale ein Gehaufe ber Scele.

5. Alle Eigenschaften bes innern heiligen Leibes fammt ben außern, waren (in bem ersten Menschen) in eine gleiche Harmonei gerichtet; keine lebete in eigener Begierbe, sondern gaben ihre Begierbe alle in die Seele, in welcher das gottliche Licht offenbar war, als in den heiligen himmel. Das Licht schien durch alle Eigenschaften und machte eine gleiche Temperanz in den Eigenschaften gaben ihre Begierbe in das Licht, als in Gottes geoffenbarte Süsigkeit, welche durch alle Eigenschaften brang, in welchem Durchdringen sie alle mit ber süßen Liebe tingiret worden, daß zwischen ihnen nichts als ein eitel Wohlschmeden und Liebes begehren war.

6. Die innere heilige Leiblichkeit vom reinen Element drang durch die vier Elemente, und hielt den Limum der Erde (als den außern sulphurischen Leib) in sich, als wie verschlungen; und da er doch wahrhaftig war, aber auf eine Urt wie die Finsternis im Lichte wohnet, und mag doch nicht ihre Finsterheit vorm Lichte offendar werden; so aber das Licht erlischet, so ist die Finsternis offendar.

7. Alfo hielt ber innere Menich ben duffern in fich gefangen, und burchbrang ibn, gleichwie ein Feuer ein Gifen burchglubet, bas man meinet, es fei lauter Feuer; fo aber bas Feuer erlifchet, fo

wird bas ichwarze, finftere Gifen offenbar.

8. Also war auch ber erste Mensch, als er im Parateis stund in seiner Firheit, auf Art wie die Zeit vor Gott ist, und Gott in ber Zeit, und keins das andre, und ist doch auch nicht absonderlich getrennt. Wie die Zeit ein Spiel vor Gott ist, also war auch das außere Leben des Menschen ein Spiel vor dem innern heiligen, wels cher das wahre Bild Gottes war.

9. Der aufere Geist und Leib war vor dem innern, als ein Bunder gottlicher Offenbarung, nach der Feuers, Fünfters und Lichte welt, ein Spiegel der großen Allmacht und Allwiffenheit Gottes; und der innere war ihm jum Regenten gegeben.

10. Gleichwie Gott mit ber Beit ber auße en Belt fur fich fpleiet: alfo auch follte ber innere gottliche Menfc, mit bem aufern

in bem geoffenbarten Bunber Gottes in blefer Welt fplelen, und bie gottliche Weisheit an aller Kreatur in jeder nach feiner Eigens schaft eröffnen, sowohl auch in ber Erde, in Steinen und Metallen, in welchen auch ein zweisaches Wesen lieget, als von ber finftern Fenerwett Urstand, und bann von der heiligen Lichtwelt Urstand.

- 11. Dieses alles war ihm zu seinem Spiel gegeben: er hatte bie Erkenntnis aller Tincturen, alles war unter ihm; er herrschete in Hinnel und Erde, und in alle Clemente, sowohl in alle Sessitine; und das daber, daß die gottliche Kraft in ihm offenbar war, keine Dite noch Kalte drang auf ihn. Gleichwie eine Tinctur ein Corpus durchdeinget und vor der Krankheit bewahret, und wie der Sonne Wärme den Leib vor Kalte bewahret: also drang auch die hochste Tinctur vom gottlichen Feuer und Lichte, als die heilige Kraft des innern geistlichen Leibs durch den äußern Leib von Fleisch und Blute, und nahm alle äußere elementische Eigenschaft, sowohl den Limum der Erde in seine Präservation oder Beschirmung.
- 12. Denn im Corpus bes innern und außern Menschen war eine Temperanz; also mochte auch nichts, was außer bem Corpus war, diese Temperanz zerstören ober angreisen. Gleichwie ein Gold im Feuer bestehet, und eine Tinctur alles durchdringet und vor nichts weichet: also war auch der Mensch keinem Dinge unterthan, als nur bloß dem einigen Gott, der durch ihn wohnet, und in ihm mit der Krast des heiligen Wesens offenbar war; und bas war ein Bild und Gleichniß Gottes, in dem der Geist Gottes wohnete.
- 13. Die Bernunft wird und ubet verstehen, und fagen, ich rebe von zweierlei Menichen. Ich aber fage nein, ich rebe nur von einem Einigen, ber eine Gleichniß nach Gott ift, als nach bem gesoffenbarten Gott, nach bem ausgesprochenen, geformten Worte ber göttlichen Kraft, bes gottlichen Berstandes.
- 14. Gleichwie in Gott alle Dinge im Wefen find, und er best felber nicht baffeibe Wefen ift, und boch das Wefen beherrschet, if jedes Wefen nach seiner Eigenschaft: also ift der innere geistliche Rensch ein Bild des geformten Worts der göttlichen Kraft, und der außere ein Bild des innern, als ein Werkzeug des innern; gleichwie ein Weister muß ein Werkzeug haben, damit er sein Werk machet: also ist der außere Mensch vom Limo der Erde und der der Elemente, sammt dem außern Gestirn, nur ein Werkzeug des innern, damit der innere schniget und macht, was der feelische Geift will.
- 15. Wie wir bann sehen, bag ber Bille ber Meister in allem Firmehmen ift, und sehen ferner, wie ber innere gottlichen Willen und Begierbe hat, ber außere aber nur einen thierischen, welche burch ben Fall nur also worben ist; ber ganze Mensch ist nur ein einiger Mensch, aber seine Eigenschaft lieget in sonberlichen Grabi-

bus nach ben innern und außern himmeln, als nach gottlicher Dffenbarung, durch die fieben Gigenschaften ber Ratur.

#### Bon Erschaffung bes fiebenten Lages.

16. Gott hat alle Dinge in feche Tagen aus ben fieben Eigenschaften geschaffen, und die seche Tagewerke der Offenbarung feinnes Geschöpfes in den siebenten eingeführet, darinnen alles Leben soll wirken, als in einem Leibe; denn der siebente Tag und der erste gehören in einander als Einer, denn es sind die seche Eigenschaften der ewigen Natur alle in der siebenten, als in einem Geswirke der andern seche gelegen. Die siebente Eigenschaft ift ein Mosterium oder Wesen der andern aller; und aus dem siebenten Tag hat der erste Tag seinen Ursprung und Anfang genommen.

#### Der fiebente Tag, Saturnus, t.

- 17. Denn ben siebenten Tag, als ben Sonnabend, hat Saturnus die erste Stunde des Tages das Regiment im planetischen Rade, welches eine Figur der siebenfachen Gebärung der ewigen Ratur ist. Denn gleichwie die erste Gestalt der ewigen Ratur die herbe Begierde ist, als das Fiat, das die freie Lust, welche als ein bunnes Nichts im ewigen Willen Gottes im gottlichen Berstande ist, in der Begierde impresset, und in ein geistlich Wesen einfuhret, in welcher Begierde Wesen alle Eigenschaften entstehen, wie vorm gemeldet worden:
- 18. Also ist auch Saturnus oder die siebente Eigenschaft bes siebenten Tages die Ruhe oder Statte der andern sechs Tagewerke, darinnen sie wirken als ein Geist im Leibe; die siebente Eigenschaft stehet ftille als ein stumm Leben.
- 19. Daß nun Mofes faget: Gott ruhete am fiebenten Tage von allen feinen Berten, und heiligte ben fiebenten Tag gur Rube; Gen. 2, 2. 3. bas hat einen trefflichen hohen Berftand, und ba er boch kindlich ift, so wir noch im Paradeis waren, und im Sabbat wohneten. Dieses verflehet also:
- 20. Aus dem Berbo Fiat, aus dem gottlichen Borte um aus der gottlichen Begierde (welche bas Fiat im Borte ift, damit sich bas Wort formt, oder in geistlich Wesen zur finstern Feners und Lichtwelt einführet), sind die seche Eigenschaften der ewigen und zeitlichen Natur ausgegangen, und haben sich eine jede in einen sonderlichen Grad einer sonderlichen Eigenschaft eingeführet, welcher Grad ein himmel ober ein magisch Geistgestirn mag genannt werden.
- 21. Denn eine jebe Eigenschaft ist ein ausgehaucht Wefen, als ein himmel; wie benn himmel eigentlich ein hauchen und Kassen in der Natursprache heißet, da das Fiat fasset, was das Bort spricht ober aus sich haucht: also ist das Aushauchen ober Sprechen in sechs Gradus ober Tagewerke eingeführet worden.

22. Ein jedes Hauchen hat eine Zeit, als eine Tage und Rachtlange (in der Fassung und Formung) gewähret, und ist eine jede Sigenschaft eines Tages aus ber andern ausgesprochen oder ausgehaucht worden, dis auf die Sechste, in welcher das geformte Wort offendar worden, welches in der fünsten Gestalt, als in der Liebebegierde, seinen Blick durchs Feuer aus dem Lichte genommen, und sich in der sechsten Gestalt der Natur gefasset oder geformet, in welcher Formung das Bild Gottes (der Mensch) geschaffen worzden, als ein Bild des geformten Worts, welches Gott in den Sabbat, als in den siedenten Tag, verstehet ins Berbum Fiat, als in die erste göttliche Begierde zur Natur, einsuhrte, darinnen

bas Parabeis und ber emige Tag mar.

23. Denn in ber siebenten Eigenschaft lieget ber ewige Tag, baraus die Tage ber Zeit sind ausgegangen, und die Alten haben ihn Sonnabend geheißen. Er heißet aber recht Sohnabend, dars innen Gottes Liebe ben Zorn versöhnet, als da sich die sechs Eigenschaften im Gewirke in der Impression in des Grimmes Eigenschaft entzünden, so werden sie in der siebenten Eigenschaft, als in der geoffenbarten heiligen Kraft Gottes (welche sich in der fünsten und sechsten Eigenschaft offenbaret und in das Gewirke der andern aller als ein heiliger Himmel einschleußet) in der Liebebegierde verschnet, und in ein einiges Wesen eingeführet, darinnen sie ruhen als im Verbo Domini, welches sich hat mit den sieben Eigenschaften in Ratur und Wesen eingeführet; und davon saget Moses recht: Gott ruhete am siebenten Tage von allen seinen Werken, und heiligte den siebenten Tag.

24. Berftehts allhie recht: Gott hat mit seinem geformten Borte, welches er erftlich in Finsternis und Feuer einführete, als in das erste Principium, darnach er sich ein verzehrend Feuer nennet, in dem andern Principio, da er sich durchs Feuer im Lichte in der Liebebegierde, als im helligen Fiat ausführet, als im geformten heiligen Borte geruhet, und ruhet ewig mit seinem geoffendarten Worte derinnen. Seine Ruhe ist eine Freudenreich, da die Angstquaal des Grimmes Gottes der ewigen Natur in ein gottlich Freudenreich

wemanbelt mirb.

25. Und biefelbe Ruhe ist ber heilige himmel in bem naturlichen himmel, ba bie Zeit in sich wirket, und ihr Gewirke zum Ruhestage, als zum Scheidetage, barstellet, ba alsbann am Ende der Tage dieser Welt soll das Bose vom Guten geschieden werden, und ein jedes Ding seinen eigenen himmel, As seines Quallgeistes Eizgenschaft, baraus es ist erboren worden, besitzen.

26. Diese Zeit aber muß Gottes Liebe und Born in einander witten, und die Bunder Gottes offenbaren, beibes nach der Feuers und Lichtwelt; und rubet bas Verbum Domini in der siedenten Offenbarung der Eigenschaften, und scheinet mit seiner Kraft in bas

Mirten ber feche Tage, ale in bie feche Gigenschaften, und tommt

allem Leben zu Bulfe.

27. In ber fiebenten Gigenschaft werben alle Dinge an ihr Enbe gebracht, als in ben erften Tag bes Unfange aller Befen; benn ber fiebente Dag, ale bie fiebente Gigenschaft ber emigen Ras tur, ift bas burchscheinenbe glaferne Meer vor bem Stuhl bes Alten in ber Apotalppfe, Rap. 4, 6. baraus biefe Belt, als aus bem Mysterio Magno, ift in fonbere himmel und Geftalten gefchaffen, und im Berbo Siat geformet worden. Der fiebente Lag ift von Emigfeit außer aller Beit gemefen, benn er ift bas geformte Bort bes gottlichen Berftanbes; in ihm ftehet die ewige Beisheit Sottes offenbar, als die Rrafte und Bunber bes gottlichen Berftanbes, in welchem bie Gottheit wirfet.

## Das 17. Kapitel.

Gen. 2, 8-17.

#### Bon dem Paradeis.

Mofes faget, als Gott habe ben Menfchen gemacht, fo habe er einen Barten in Eben gepflanget und ben Menfchen barein gefest, ben gu bauen und gu bemahren, und habe allerlei Fruchte im Barten laffen aufwachsen, luftig anzusehen und gut ju effen, und ben Baum bes Lebens, und ben Baum ber Erkenntnig Gutes und Bofes in die Mitte gepflanget. Gen. 2, 8. 9.

2. Allbie lieget ber Dedel vor Defet Angefichte, inbem er ein verklaret Angesicht bat, bag ihm bas sundige Ifrael nicht mag . ins Angesicht seben : Denn ber Mensch ber Eitelkeit ift bas nicht werth, bag er miffe, mas bas Parabeis fei; und ob es uns ift gegeben zu erkennen nach bem verborgenen Denichen, fo merben wir mit biefer Befdreibung bem Thiere boch ftumm bleiben, aber von Unfern ben gnug verftanben fein.

3. Der Garten Eben mar auf Erben eine Statte, ba ber Menich berluchet marb; w bas Parabeis mar im himmel, unb war aber im Garten Eben. Denn gleichwie Abam vor feiner Eva bor feinem Schlafe nach bem inwentigen Menichen im Simmel war, und nach bem außern auf Erben; und wie ber innere beilige Menfc ben aufern burchbrang, ale ein Feuer ein Eifen burch. althet: alle auch burchbrang bie himmlifche Rraft aus bem reinen Etement die vier Elemente, und grünete durch die Erde, und trug Früchte, die waren himmlisch und irdisch, und wurden aber von der gottlichen Kraft qualificiret; und ward die Eitelkeit in der Frucht als halb verschungen gehalten, gleichwie der Tag die Nacht versbirget, und in sich gefangen halt, daß sie nicht erkannt wird.

4. Das Paradeis war anders nichts als des siehenten Tages Sigenschaft. Die himmlische Wesenheit des zweiten Principii lieget in der Erde verschlossen, der Fluch Gottes hat sie verborgen; dies seibe grünete (im Anfang der Welt) durch die irdische Wesenheit, gleichwie die Ewigkeit in der Zeit ist, und die göttliche Kraft durch alles ist, und boch keinem irdischen Dinge in der Gelbheit ergriffen ster verstanden.

5. Aber im Paradeis durchdrang ter gottlichen Welt Wefen ber Beit Welen, als gleichwie der Sonne Kraft eine Frucht auf dem Baume durchdringet und in eine Lieblichkeit qualificiret, daß fie lieblich anzusehen und gut zu effen ift: also ift und in gleichem vom

Batten in Eben ju verfteben.

6. Das Wort Eben ift anders nichts, als wie Moles von der Erde faget, fie sei obe und leer gewesen, das ift, sie sollte ihre Macht nach dem Grimme der Eitelkeit nicht offenbaren, sie sollte ftill halten als eine Mutter zum Gedaren. Denn das Innere wollte durchs Aeukere herrschen, als die geistliche Welt durch die Zeit, der himmel durch die Erde; die Erde war leer ohne Frucht, aber der himmel war ihr Mann, der sie fruchtbar machte, und durch sie gebat die auf den Fluch, da verdarg sich der himmel vor der Erde.

7. Die ganze Welt mare ein lauter Paradeis genefen, fo es Luckfer nicht hatte verderbet, welcher ein hierarcha im Loco diefer Belt war, im Anfang feiner Schopfung. Weil aber Gott wohl erkannte, daß Abam fallen murde, so hat das Paradeis nur an einem gewissen Drte gegrünet, den Menschen darein zu bestättigen und einzusühren, welchen (ob Gott wohl sahe er wieder daraus wurde gehen mussen) er wollte durch Christum wieder darein eine fibren, und in Christo aufs neue zur Ewigkeit ins Paradeis bee flattigen.

8. Denn bas erfte Paradeis hatte Lucifer mit seiner fallden mb bofen Begierbe vergiftet: barum verbieß es Gott in Christo wieder neu zu gebaren; benn ber siebente Tag, ben Golt zur Rube mdeutete, ift anders nichts als bas neuwiedergeborne Paradeis im Beifte Christi, in menschlicher Eigenschaft, barinnen bie arme vers bribe Geele ewig zuben soll von ber Quaal ber sechs Tagewerte,

als ber feche Gigenschaften bes Lebens.

9. Auch ist es die siebente Zeit ober Offenbarung Gottes, in welcher bas Geheimnis bes Reichs Gottes soll vollendet werden, da st wieder im Loco dieser Welt rein sein wird; da der himmel wird wieder in der Welt offenbar sein, und der Teufel mit seinem bosen

Wefen ausgetrieben sein, ba tein Unreines mehr barein soll eins gehen; benn biefelbe Welt, in welcher Abam vor seiner Eva war, wie sie vor bem Fluche war, niuß wiederkommen, in welcher Gertechtigkeit regieren wird: aber bie Citelkeit soll durche Feuer Gottes Bornes gefeget und ber finstern Welt gegeben werben.

10. Daß aber Mofes faget: Der Baum bes Lebens fei mitten im Garten gestanden, und fest bald barauf, und ber Baum der Erkenntniß Gutes und Bofes; allbie lieget ihm die Dede vor feinen Augen, daß ihn der irdische sundige Mensch nicht sehen kann, denn er ift beg nicht werth: benn feine Trbigkeit im Fluche der thierischen Sitelkeit, soll das Paradeis nicht ererben.

11. Die eble Perlein lieget in biefem Unterscheibe ber zweien Baume, und ba is boch nur Einer ift, aber in zwei Reichen offenbar. Denn einmal stehet ber Baum bes Lebens mitten im Garten, benn er stehet im zweiten Principio, als in der beiligen Belt, zwischen der ewigen finstern Welt Gottes Jorns, ba Gott ein eiferisger, zorniger Gott und ein verzehrend Feuer ist, und zwischen der außern sichtbaren Welt in Mitten.

12. Die heilige Kraft Gottes im Baum mar bas mittelfte Reich; und bas Parabeis mar bas außerste Reich; benn bas mittelfte brang burche außerste, und offenbarte sich mit bem außern, bas war bie Erkenntnis bes Guten, bas sollte Abam in feinem Urstande so wenig wissen als bas Bose: er war zum Berkzeug Gottes geschaffen, mit bem Gott wollte seine Bunder in Figuren offenbaren; er sollte nur ein kindlich Gemuth behalten, und in Gott gelassen sein.

13. So war nun ber Baum ber Erkenntnis bes Bolen, die finstere Welt, die war an diesem Baume auch offenbar; auch so war die Eitelkeit, wie es heutiges Tages in aller irbischen Frucht ist, darinnen offenbar. Darum unterscheidet Moses den Baum und saget: den Baum des Lebens; da verstehet er die Eigenschaft des ewigen Lebens im Baume, als das zweite Principium; und mit dem Worte: des Baumes der Erkenntnis Gutes und Boses verzstehet er den Grimm des Jorns Gottes, welcher durch der außern Welt Wesen in der Jedigkeit in diesem Baume offenbar war; daz von sollte Abam nicht effen; benn er sollte mit dem innern Nunde essen und nicht mit der irdischen Begierde, sondern mit der himmslischen; denn ihm wuchs auch solche Frucht, die der innere Mund konnte nießen. Wohl as der außere Mund auch davon, aber nicht in Madensack.

14. Denn gleichwie das Licht die Finsterniß verschlinget: also verschlang das himmlische das Irdische, und transmutirte es wieder bas, baraus es gegangen war; ober wie die Ewigkeit die Zeit länget, und in ihr ift als ein Nichts: also waren auch zwei in Adams Munde. Denn das Reich Gottes stebet in Kraft, boch Adam vor seiner Eva irm Reich Gottes; denn er

war Mann und Beib mit beiben gottlichen himmlifden Tinctuven, und follte meber bie Feuers - noch bie Lichtstinctur ober Begierbe in ibm offenbar fein, benn fie follten im gleichen Gewichte innen

Reben , in Gott gelaffen.

15. Aber im Baume ber Ertenntnif Gutes und Bofes maren bie Eigenschaften als Gottes Liebe und Born, sowohl auch die Irdige teit, wie es ito im gluche ift, eine jede in fich felber offenbar und ausbringenb, bas ift, fie maren aus ber Bleichniß, aus ber gleichen Concordang ausgegangen, und maren alle brei Principia in biefem Baum ein jedes insonderheit offenbar: und barum nennet ihn Dofes ben Baum ber Ertenntnig Gutes und Bofes.

16. Die Bernunft fpricht: Barum ließ Gott biefen Baum wachsen, weil ber Denfch nicht follte bavon effen ? Go hat er ihn bem Menfchen jum Rall laffen bervortommen, und muß Gott bie Urface bes Denfchen Berberbens fein. Um biefes ganten alle bobe Schulen, und verftehens nicht; benn man will bas Innere im Meufern fuchen und begreifen, und bleibet alfo vor ihnen ftumm; fie verfteben ben Denichen nicht, mas er ift.

17. Der Menfch mar aus allen brei Principien nach Leib und Ceele geschaffen, und war in ben Principien in ben Gigenschaften ber innern und aufern Belt in gleiche Babt, Maag und Gewicht gefest: tein Principium übertraf bas andere, es mar eine gleiche Concordang; bas gottliche Licht temperirte alle Eigenschaften, baß

fie alle mit einander in einem Liebefpiel ftunden.

18. Die feurische, finftere Welt erfreute fich in ber beiligen Lichtwelt, und die Lichtwelt in ber außern, als in ihrer Offen= hinwieder erfreute fich bie außere Welt in beiben innern, als in ihrem Leben; und mar gwifchen ihnen ein eitel Boblwollen, Boblichmeden. Der Mercurius, als bas ichallende, borente und fablende Leben, ale bie Offenbarung bes gottlichen Borte im Fiat, war in gang freudenreicher Gigenschaft im Durchbringen aller Effeng.

19. Aller brei Welten Gigenschaft ober Effeng griff mit ber Beglerbe nach bem Lichte, und im Lichte mar bas ausgesprochene Bort beilig: baffelbe Beilige gab feine Rraft bem Schalle ber innern finftern Feuerwelt, und auch ber außern elementischen Belt in theen Schall, ale in bas innere feurische Wort ober Leben, unb

end in bas außere irbifche Leben ein.

20. Also regierte bas beilige gottliche Wort burch alle brei Placipia menschlicher Eigenschaft, und war eine gleiche Concordanz, war feine Zeinbichaft noch Wiberwille zwischen ben Principits frabar, fondern ein eitel Boblmollen, Bohlfchmeden, Boblhoren, Bobliechen, freundlich und lieblich Sehen, und fanfte gublen, und Bobubun.

21. Denn ber Menich war am fechsten Tage in der fechsten Dfinbarung ber fieben Eigenschaften gottlicher Offenbarung in ber ausgehrochenen Kraft (welche fich burch bie funfte Eigenschaft, ale barch die feurische Liebebegierde hat ausgeführt und offenbaret) ers griffen, und geschaffen in ein gottlich Gleichnis und Bild. Seines rechten Lebens Centrum war die funfte Eigenschaft der ewigen Retur, als die feurische Liebebegierde, welche das Feuer und die Finsternis in sich verborgen hielt und zur Freudenreich brauchte.

22. Aber dieses ist uns an diesem Orte recht zu versteben notbig, woraus die Begierde zum Abfall von dergleichen Concordanz entstanden sei, beides im Hierarchen Lucifer und in Abam, bem ans

been Dierarchen ober Thronfurften in gottlicher Bilbnif.

23. Als sich ber ewige, einige Gott burch bie ewige geiftliche Ratur einst beweget hat, als in bem ewigen großen ungrundlichen Mosterio, und basselbe Mysterium in einen Umgirt ober Locum ges saffet, seine großen Wunder zu offenbaren, und die ewige Beisbeit in eine formliche Beschaulichkeit eingeführt, und alle sieden Eigensschaften der innern, ewigen, geistlichen Welt offenbaret, und in ein Geschopf der Engel eingeführt hat; so sind alle Eigenschaften der weglich und begierig worden, eine jede hat wollen in kreaturlicher Form sein, in dem Orte, so weit sich das Berbum Fiat hat zur Beweglichseit und zur Offenbarung eingegeben.

24. Mind find auch die Engelofürsten sammt ihren Legionen aus ben Sigenschaften im Berbo Fiat ergriffen und geschaffen worden, vom erften Centro an, ba sich die emige Lust in eine Begierbe fassete und in Natur einführet, bis zur alleraufersten Offenbarung,

eine jebe Bierarchia in feinem himmel ober Gigenschaft.

25. Weil benn Lucifer in seiner Schöpfung ober Formung ber Eigenschaften ist im Blit der Eigenschaften ergriffen worden, wo das anzündliche Feuer urständet, da das Licht offenbar wird, davon er in sich erhebend, als der mächtigste Fürst, und in seiner Wurzel des kreatürlichen Urstandes, da das große magische Gestirn, als das Mysterium aller Wesen Grund gestanden, aber in sinsterer Eigenschaft, und aber ist beweglich und begierig; welche magische Gestirne in der sinstern Welt auch wollen offenbar und kreatürlich sein: so hars seine Begierde gegen diesen mächtigen Fürsten und hierarchen geführet.

26. Und er, ber Lucifer, hat sich vom gottlichen Lichte abger wandt in das feurische Mosterium gegen der Finsternis, daraus das Feuer urständet: also hat ihn das magische Gestirn des großen Moskeri der sinstern Welt ergriffen; denn seine Begierde, welche das Berdum Flat hat durchs Feuer im Lichte ausgeführt, hatte sich wieder zurud barein gewandt, und wollte dem Schöpfer aller Besten gleich sein, und sich und bas Wesen verändern nach semem

Gefallen.

27. Alfo verachtete er bie Sanftmuth im Lichte, als bas preite Principlum, welches burche Fenerfterben, ba ber Grimm ober

bie geiftliche Wesenheit ber grimmigen sinstern Eigenschaft im Feuer erstirbet, und aus bemselben Sterben ber Werzehrlichkeit das zweite Principium, als die heilige Liebewelt der großen Sanftmuth und Demuth erboren wird; und ging zurud ins erste Principum, als in Magiam Naturm, in Urstand der ewigen Natur, und wollte ein Kunftler und Allwisser sein: er wollte in und über die ganze Schöpfung herrschen und ein Mitsormirer in allen Eigenschaften sein.

28. Alfo verlosch ihm das Licht, benn er machte sein englisch Wefen, bas in großer Sanstmuth und in feuriger Liebebegierbe fand, in ber finstern, grimmigen Eigenschaft ganz rauh, strenge, talt und grimmig-feurig; und entstunden zur Stunde die Eigensschaften der Feindlichkeit in ihm, denn im Lichte konnten sie nicht offendar sein. Aber als das Licht verlosch, so wurden sie offendar, und er ward ein Teufel; und ward aus seinem eigenen himmel des zweiten Principii, aus der englischen Welt ausgetrieben.

29. Und ist uns also zu erkennen, daß ihm der Fall aus seiner Kreatur sei entstanden; benn hatte er nicht seine kreaturliche Besgierde von der gottlichen Sanstmuth und Liebe abgewandt, in Possfart, und wollen in ber Matrice der Gebaterin herrschen, welche ihm als einen Spielmann fing, so ware er ein Engel blieben. Water er unter Gottes Liebegeist und Willen blieben, so hatte ihn

fein Borngeift und Willen nicht gefangen.

30. Als er fich aber hat freiwillig aus Gottes Liebewillen entbrochen, so hat ibn ist Gottes Bornwille in sich; da muß er ein Offenbarer und Wirker der sinstern Welt Eigenschaft sein, denn sie wollte auch kreaturlich sein: allda hat sie einen rechten gefangen, der wohl im Affenspiel kunsteln kann; und wie nun die sinstere Welt in ihren Eigenschaften ist in ihrer Begierde, also ist auch ihr Dierarcha oder kreaturlicher Fürst.

31. Und ift uns aber hiebei recht zu erfennen von nothen, wie ber Menich fei zum Fall tommen. Der Menich ward an des ausgestoßenen Lucifers Stelle geschaffen, versiehet ber innere geistliche Menich: er ward im selben himmel geschaffen nach dem innern Geelenmenschen, und sollte die hierarchiam besigen, welche Lucifer verloren hatte; baher bes Teufels Reid gegen ben Menichen

entftanben ift.

32. Beil aber Gott wohl erkannte, bag ihn ber Teufel wurde ansechten, und ihm ber Ehren nicht gonnen; so hat sich bie tiefeste Liebe Gottes (als ber hohe Name Jesus aus Jehopub) hierein verwilliget, diese hierarchiam, welche Lucifer hatte verweteiniget, wleber neuzugebaren, und durchs Feuer zu fegen, und seine hochste Liebe darein zu führen; und den Grimm, den Lucifer erwecket hatte, mit der Liebe zu überwinden, und in gotte liche Freude, als wieder in einen heiligen himmel zu transmutiren, un welchem Orte das jüngste Gericht stehet. Und allbie ists das

eine innere himmlische, beilige, und eine aus ber Beit Befen, welche mit einander in ein Emiges vermablet waren.

- 9. Und in dieser feurischen Liebebegierde stund die magliche Schwängerung und Geburt, benn die Tinctur drang durch beibe Effentien, durch die innere und außere, und erweckte die Begierde; und die Begierde war das Fiat, das die Liebelust fassete und in eine Substanz brachte: also war die Gleichheit des Sbenbildes in dieser Substanz gefasset als ein geistlich Bild nach dem ersten. Gleichwie das Fiat hatte das erste Bild, als Abam, gefasset und geformet: also ward auch die Gleichheit aus dem ersten zur Fortspflanzung gefasset, und in dieser Fassung war auch alsodald die masgische Geburt, da in der Geburt der geistliche Leib außerlich ward.
- 10. Berstehet, obs ware geschehen, daß Abam in der Probe ware bestanden; so ware die magische Geburt also geschehen, nicht durch einen sonderlichen Ausgang von Abams Leibe, wie ihunder, sondern wie die Sonne das Wasser durchscheinet, und nicht zerreisset; also ware der geistliche Leib, als die Geburt, ausgegangen, und im Ausgehen substantialisch worden, ohne Mühe und Noth; in einer großen Freudenreich und Wolthun ware das geschehen, auf Art, wie die beiden Saamen Mannes und Weibes in ihrer Conjunction einen freudenreichen Andlick empfahen: also ware auch die magische Schwängerung und Geburt gewesen ein jungfräuliches Bild, nach dem ersten ganz vollkommen.
- 11. Welches hernach, als dem Adam Beneris Matrir genommen und in ein Weib gesormet ward, mußte durch Angst, Schmersen, Webe und Noth geschen, wie Gott zu Eva sagte: Ich will dir viel Schmerzen schaffen, wann du schwanger wirst, und sollst nun mit Schmerzen Kinder gebaren, und dein Wille soll deinem Manne unterworfen sein. Warum? darum, er war aus des Mannes Willen entsprossen. Eva war der halbe Adam, als das Theil, darinnen sich Adam sollte lieben und schwängern; das ward ihm, als er nicht bestund, im Schlafe genommen, und in ein Weib formiret. Darum, als sie Adam sahe, sprach er: Man wird sie Mannin heißen, darum daß sie vom Manne genommen ist.
- 12. Die Menschen waren auf Erden nadend gegangen, benn bas himmlische brang durch das Aeußere, und war sein Aleid: es stund in großer Schönheit, Freude und Lust, in einem kindlichen Gemuthe. Er hatte auf magische Art gessen und getrunken, nicht in Leib, wie igunder, sondern im Maule, da war die Scheidung, benn die Paradeisfrucht war auch also.
- 13. Alles war zu feinem Spiel gemacht, tein Schlaf war in ihm, die Nacht war ihm als der Tag: benn er fah mit verklarten Augen in eigenem Lichte; der innere Mensch, als das innere Auge, sah durch das Aeußere; gleichwie wir in jener Welt werden teiner Sonne durfen, benn wir sehen im gottlichen Sehen, im Lichte ber

eigenen Ratur. Reine Sige noch Kroft batte fie geruget , es mare and tein Binter auf Erben offenbar worden, benn im Paradeis

war eine gleiche Temperang.

14. Die Tinctur der Erbe mar ihr Spiel, fie hatten alle Des talle zu ihrem Spiel gehabt, bis auf bie Beit, baß Gott hatte bie außere Belt verandert; teine Furcht noch Schreden mare in ihnen gemefen, auch tein Gefet von etwas ober ju etwas, benn alles mare ihnen frei gewesen. Abam mare ihr Groffurft gewesen, und batten in ber Belt gelebet, und boch auch im himmel in beiben Belten angleich gewohnet; bas Parabeis mare burch bie gange Belt gemefen.

15. Beil aber bie gottliche Fürsichtigkeit mohl erkannte, baß Abam nicht beffeben murbe, weil die Erbe verberbet mar burch ibe ren gehabten gurften, indem fich ber Grimm Gottes hatte beweget, und bas Befen in eine Impression gefaffet; fo fcuf Gott allerlei Rruchte und Thiere, auch allerlei Argeneien fur die funftigen Rrant. beiten ber Denfchen, bargu allerlei Speifen, bag ber Denfc mochte

in biefer Belt Rahrung haben, und auch Rleibung.

16. Denn er hatte befchloffen, einen anbern gurften ju fenburch welchen er ben Menschen wollte von feiner Rrantbeit und Tobe erlofen, und die Erde burche Feuer Gottes bewahren und fenen, und wieder in bas Beilige einführen, als fie war, ba Lucis fer ein Engel mar, ehe fie in ein folch Gefchopf einging.

- 17. Und war Abam nur in bas gottliche Bild gefchaffen, bas ewig fein follte; und obgleich im Grimm Gottes ertannt mard, baf ber Menfch fallen murbe, fo mar aber auch in Gottes Liebe ber Biebergebarer ertannt, bem biefe Sierarchia follte jum fürstlichen Befit an Lucifers Stelle gegeben merben.
- 18. Damit aber ber Fall nicht aus gottlicher Berordnung bertime, bat Gott ben Denfchen volltommen und ins Parabeis gefoffen und eingeordnet, und ihm die falfche Luft verboten, melche ber Teufel burch ben Limum ber Erbe, in Abams außerm Leibe, mit feiner falfchen Imagination und Sungersbegierbe erregte.
- 19. Und ift Abam por feiner Eva vierzig Tage im Darabeife pfanden in ber Berfuchung, ehe Gott bas Beib aus ihm machte; ber mare bestanben, fo batte ihn Gott gur Emigfeit alfo bestas tiget.
- 20. Daß ich aber von ben vierzig Tagen ichreibe, wiber der andern Scribenten Brauch, beffen haben wir Erkenntnif und Ufage, nicht allein burch Bahn, fonbern aus anderer Biffene, beffen wir euch auch wollen Borbitbe zeigen, als 1) beim Dofe, taf bem Berg Sinai, als ihm Gott bas Gefes gab; bas gefchabe in wing Lagen, und ward Ifrael versucht, ob fie wollten im gottlis In Geberfam bleiben. Weil fie aber ein Ralb und Abgott mach-V.

ten, und von Gott abfielen, so mußte Moses bie ersten Kafeln bes Gefetes zerbrechen, beutet an ben ersten Abam in gottlichem Gefete, welcher bavon absiel: so ward ihm dasselbe abgebrochen, und fiel er in Berbrechung seines Leibes, gleichwie Moses bie Kafeln zerbrach, und wie Gott Mose eine andere Schrift auf eine Kugel gab,

- 21. Welche andeutet ben andern Abam (Chriftum), der ben ersten sollte wiederbringen, und sein Geset wieder in seine Rugel des Herzens, als ins Leben, in die Menschheit einführen und eine schreiben mit dem lebendigen Geiste in den sugen Namen Jesu. Also war auch das andere Gesetz geschrieben, wie Gottes Liebe wollte den Jorn zerbrechen, deffen der Bund im Gesetz ein Bild war, wie hernach soll gemesdet werden bei dem Mose.
- 22. 2) Die andere Figur Abams im Paradeis find bie vierzig Jahre in ber Bufte, ba Ifrael im Gefete mit bem himmlischen Manna versuchet warb, obe Gott wollte gehorsam fein, baß ihrer ber Born nicht also viel verschlänge.
- 23. 3) Die britte Figur ist die mahre, als Abams harter Stand mit Christo in der Buste, da er an Abams Stelle vor dem Teufel und Gottes Jorne bestund, da er vierzig Tage magisch gezgessen, als vom Verbo Domini, in welchem Abam auch versuchet ward, ob er wollte ganzlich in Gottes Willen gelassen bleiben. Christus ward an Abams Stelle, in Abams Bersuchung versucht, und mit allem demselben, darinnen Abam versuchet ward, wie herenach soll gemeldet werden.
- 24. 4) Die vierte Figur sind die vierzig Stunden Christi im Grabe, da er Abam aus seinem ersten Schlafe ausweckte. 5) Die fünfte Figur sind die vierzig Tage Christi nach seiner Auferstehung in der letten Probe, da die Menscheit am letten versuchet ward, ob sie nun wollte bestehen, und ganz in Gott gelassen sein, well der Tod war zerbrochen, und das innere menschliche Leben in Gett neugeboren worden.
- 25. Diese funf Figuren gehoren in die funf Gradus ber Retur von der erften Gestalt der Natur bis jur funften, als jum beiligen Centro der Liebegeburt. So es nicht zu weitlauftig sein wollte, wollten wir das klar darftellen; soll an feinem Orte gewiesen werden.
  - 26. Diese vierzig Tage ift Abam in seiner Unschuld in ber Proba gestanden, ob er wollte und konnte bestehen, dem Lucifer seinen Stuhl zu besiehen, als ein Hierarcha und Fürst Gottes, welsches, weils Gott erkannt hatte, daß es nicht sein wurde, hatte er beschlossen, sich mit seiner tiefen Liebe in dieser adamischen englischen Bildnis des innern heiligen Menschen, welcher in Abam verblich, zu bewegen und ihn neu zu gebären, als in des Weibes Saamen, verstehet in der Liebebegierde Saamen, darinnen sich Abam sollte magisch schwängern und gebären. In demselben Saa-

men war bas verheifene Biel bes Bunbes mit Chrifto geftellet, welcher bes Engels Bilb follte wiederbringen, als ben gottlichen Denfchen, wie geschehen ift.

27. Diefe vierzig Tage ift Abam, ale bie Seele Abams, im Riefiche zwifden brei Principien versuchet worben; benn ein jebes Seincipium gog bie Seele im Fleische und wollte bas Regiment has

ben; ein jebes wollte bas Dberregiment haben.

28. Das mar bie rechte Proba, mas ber freie Bille ber Gees bei thun wurde, ob er wollte in gottlicher Barmonel bleiben, ober ob er wollte in die Gelbheit eingehen: allhie mard er in Seele unb Beib verluchet, und von allen brei Principien gezogen: ein jedes wollte

fein Bunber mit ihm verbringen.

Richt bag bie Principia in Ubam maren in ungleichem 29. Maag und Bewichte gestanden; in ihm waren fie in gleichem Gewichte, aber außer ibm nicht; auch fo mar ber Teufel in Gottes Borne im erften Principio geschaftig mit feiner falfchen Beglerbe, und fuhrete feine Imagination ftets in Die Seele und in bas aubere Rleifd, als in ben Limum ber Erbe, und in bas erfte Drincipium, als in die feurische Eigenschaft ber Seele, in die emige Ratur ein, bavon bas erfte Principium in ber Geele beweget marb, fich in bee Teufels Einbildung ju bespeculiren, als in ber magis fcen Geburt zu beschauen, wie und mas Bofes und Gutes mare, wie es in ber Ungleichheit ber Effeng fcmedte und mare; bavon bie Luft in ber Seele entftunb.

30. 216: im außern Theil ber Seele entstund bie frbifche Luft von der vielerlei Gigenschaft ber Quaal ju effen; und im inmern feurischen Theil ber Geele entstund Die Soffarteluft, Bofes und Sutes zu erkennen und zu probiten, wollen Gott gleich fein, wie ber Teufel auch thut, ba er wollte ein Kunftler fein in ber magifchen Geburt, barnach Abam allhie auch lufterte.

Biewohl Abam nicht begehrte bas erfte Principium gu mobiten, wie Lucifer gethan hatte: benn feine Luft ging nur bain, Bofe und Gut zu fchmeden und zu probiren, als die Gitele tit ber Erbe; Die außere Seele ward erwect, bag ber Sunger in te Mutter einging, baraus fie war gezogen, und in eine andere Quaal eingeführet worben.

32. Und als derfelbe Sunger in die Erbe einging, von Bofe But ju effen , fo jog bie Begierbe im Fiat ben Berluchsbaum broor, und flellete ben Abam fur; ba tam bas ftrenge Gebot von Sett, und fprach ju Abam: Du follft nicht von biefem Baum ber Stemtnif Sutes und Bofes effen; welches Tages bu wirft bavon

ffen, follft bu bes Tobes fterben. Gen. 2, 17.

83. Und Abam af auch nicht im Maule bavon, allein mit Imagination ober Begierde af er bavon; bavon die himmlische Ametur verblich, welche in einer feurischen Liebe ftund, und machte bie irbifche in ber auferen feelischen Gigenfchaft auf, bavon bas Simmelsbild verbunkelt marb.

34. So war es geschehen um bie magische Geburt, und konnte nicht sein; obwohl Abam im Paradeis stund, so war es ihm boch kein Nut; benn in der Imagination oder Hunger nach Gut und Bose, wachte der außere Mensch in ihm auf, und bekam das Regiment; da siel Abams schönes Bildniß in Unmacht, und nabete sich in die Rube von seiner Wirkung, denn die himmlische Tinctur ward in der irdischen Begierde gefangen: denn die außere Begierde impresset ihr Wesen aus der Eitelkeit in sich, davon der Mensch verdunkelt ward, und seine hellen, steten Augen und Sehen verlor, als aus der göttlichen Essen, aus welcher er hatte zuvorhin gesehen.

35. So spricht nun Moses, Gott habe gesprochen: Es ift nicht gut, daß dieser Mensch allein sei, wir wollen ihm eine Geshüssen machen, die um ihn sei. Gen. 2, 18. Als Gott hatte alle Kreaturen mit dem ganzen Geschöpfe geschaffen, spricht Moses: Und Gott sahe an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war alles sehr gut; und bestätigte alles zu seiner Fortpstanzung. Allbie aber saget er vom Menschen, es sei nicht gut, daß er allein sei, denn er sah seinen elenden Fall, daß er sich nicht könnte selber magisch fortpstanzen, und sprach: Wir wollen ihm eine Gehülfin machen.

## Das 19. Kapitel.

Gen. 2, 18-25.

Bon Erbauung des Beibes; wie ber Menfc fei zum außern, natürlichen Leben geordnet worben.

Und Moses spricht: Gott ließ einen tiefen Schlaf auf ben Menschen fallen, und er entschlief. Und er nahm eine Ribbe aus seiner Seite, und bauete bas Weib baraus, und schloß die Statte zu mit Fleisch. Sen. 2, 21. Moses saget, bas Weib sei aus einer Ribbe aus Abams Seite gemacht worden: wer will das ohne göttlich Licht verstehen? Allhie aber lieget dem Moss der Deckel seiner Klarheit vor den Augen, wegen des thierischen Menschen Uns würdigkeit.

- 2. Denn wir befinden, daß das Weib sei aus Abams Effens, and Leib und Seele, im Fiat gefasset und geformet worden. Die Ribbe aber bedeutet Abams Zerbrechung, daß dieser Leib sollte und würde gerbrechen; benn anstatt derselbigen Ribbe mußte hernach am Arenz Christi, Longini Speer in dieselbe Statte eingehen, und den Benach im Grimme Gottes mit himmlischem Blute tingiren und heilen.
- 3. Als nun Abam in seinem Hunger nach Irbigkeit stund, so impresset er ihm durch seine magische oder magnetische Kraft die Eitelkeit, Boles und Gutes in sein schones Bild ein, davon das himmlische Bild von der englischen Welt Wesen verblich. Gleich als wie man andere Materie in eine Kerze einsuhret, daraus das bicht brennet und scheinet, davon es dunkel wird, und endlich gar vertischet: also ging es auch Adam, denn et führte seinen Willen und Begierde von Gott in die Selbheit und Eitelkeit, und brach sie von Gott ab, als von der göttlichen Harmonei.
- 4. Allba sank er zuhand nieber in Unmacht in Schlaf, als in eine Unvermögenheit, welches ben Tob andeutet: ebenn bas Bilb Sottes, welches unverrucklich ift, schläfet nicht. Was ewig ist, in bem ist keine Zeit; mit dem Schlaf aber ward im Menschen die Zeit offenbar, benn er schlief ein der englischen Welt, und wachte auf der außern Welt.
- 5. Sein Schlaf ift bie Ruhe Chrifti im Grabe, ba bas neuwiedergeborne Leben in der Menschheit Chrifti mußte in Abams Schlaf eingehen, und ben wieder zum ewigen Leben ausweden, und aus ber Zeit in bas. Ewige einführen.
- 6. Aber bie Berbrechung Abams feiner Effenz, ale bas Weib ward aus ihm genommen, ift die Berbrechung des Leibes Christi am Kreuge, von ber fechsten Stunde bis zur neunten; benn also lange it das Fiat in Abams Schlafe in ber Scheldung Mannes und Beibes gestanden: benn in solcher Zeit ward bas Weib aus Abam gang in ein weiblich Bild vollendet.
- 7. Und als Chriftus am Rreuz unfer jungfraulich Bild wieber etisfete vom Manne und Weibe, und mit seinem himmlischen Blute in göttlicher Liebe tingirte; als er dieß vollbracht hatte, so sprach er: Es ift vollbracht! Denn zuvor stund er in Abams Durst, als Abam nach der Eitelkeit durstete, so erfüllete ist Christus diesen Durst der Eitelkeit mit dem heiligen göttlichen Liebedurst, und wendete der Seele Wisen wieder um, daß sie ihren Durst wiederum in Gott einführte. Und als dieß geschah, so sprach er: Nun iste vollbracht, und wiesder umgewandt; Christus wandte Abam in seinem Schlaf von der Linkeit, und vom Manne und Weibe, wieder um in das englische Bib. Groß und wunderlich sind diese Seheimnisse, welche die Welt und ergreisen mag, und ist ja so blind daran als der Blindgeborne

an ber Beschaumg biefer Belt: wer es aber achtet und finbet, ber bat große Kreube baran.

- 8. Eva ift bas rechte magische Rind, benn sie ist bie Matrix, in welcher bie Liebebegierbe in Abam ftund, als die magische Schwans gerung und Geburt. Sie war Abams paradeisischer Rosengarten in eigener Liebe, barinnen er sich selber liebte, benn in der Conjunction ber zwei Tincturen war die Fassung ber magischen Schwangerung oder Menschenwerbung, ober göttlichen Bilbung der Fortpflanzung.
- 9. Und Gott fprach nach bem Apfelbiß zu ihnen: Det Beibes Saame foll ber Schlange ben Kopf zertreten. Gen. 3, 15. Aufte lieget ber Grund = und Edftein in biefer Matrice; benn bie weilstiche Matrix, darinnen bie englische Bilbung stund, war nach bem rechten Leben himmlisch, aus himmlischer Wesenheit, barinnen bas rechte Parabeis stund.
- 10. Aber Abam führte mit feiner Imagination Irbigkeit und Sitelkeit barein, als Eigenwillen, so verblich bas heilige Theil in biefer Matrice, als Beneris Begierbe, welches bas göttliche Centrum in ber Menschheit war, als bas geoffenbarte Liebewort im Bilbe Gottes; barum gebar Eva aus bemfelben fremben, in die Matricem eingeführten Willen, zum erstenmal einen eigenwilligen, hoffartigen Morber; benn Abam hatte wit feiner Imagination dieselbe Citeleteit, sowohl auch des Teufels Begierbe eingeführet.
- 11. Aber ber gottliche Liebewille wollte biese verblichene englische Matricem nicht verlassen, und verhieß sich mit bem theuren Ramen Jesu barein, welcher sie sollte wiederum in der Heiligkeit Eigenschaft erweden, und des Teusels eingeführten Begierde und falschem abtrunnigen Millen den Kopf zertreten, das ist, seines Lebens Macht zerstören und nehmen, und wieder durch gottliche Liebe in das erfte Leben einführen. Und eben in dieser heiligen Matrice, welche Gottes Wort und Kraft in dem suchen Namen Jesu in dem Saamen Maria im Biel des Bundes wieder erweckte, ward der Schlange Gift in der Seele und Fleische zerbrochen.
- 12. Und bas ist bes Weibes Saame. Lieben Bruber mertets, es ist theuer erkannt worden. In biese Matricem ward bas verbeißene Ziel bes Bundes eingestellet; aber Eva war nicht baffelbe Kind, denn bas Theil ber himmlischen Matricis stund in ihr verblichen, aber im Bunde Gottes, wie uns die durre Ruthe Aaronis andeutet.
- 13. Sie war wohl die ganze Matrix Abams, aber bas Seilige war in ihr verschloffen, und lebete nur das außere Theil der außern Welt mit Bose und Gut, als die Matrix des dritten Principii, wohl mit einer halben seelischen Eigenschaft, aber in der Gefängnis Gottes Zornes. Der heilige Bund der Liebe ruhete in dem verslichenen Theile, mitten im ausgewachten Zorn, aus welchem Bunde

ber prophetische Geist im alten Testament redete, und weissagete auf bie kunftige Eroffnung im Bunbe.

- 14. Bei ber Formirung ber Eva ift bas größte Geheimniß zu verfleten, benn man muß die Geburt ber Natur und menschlichen Arftand gang inniglich verstehen und ergreifen, will man den Grund fiens, benn sie ist der halbe Abam, nicht von Abams Fleisch ganz genommen, sondern aus seiner Effenz, aus dem weiblichen Theile: fie ist Abams Matrix.
- 15. Bon Abams Fleische und Beinen ist nicht mehr zum Weibe kommen, als die Ribbe in seiner Seite, und das halbe Kreuz im Ropfe, welches des Lebens Geburtkreuz war, daran Christus den Lod zerbrach. Die Matrix des himmlischen Theils war in Adam magisch, das ist, schwebend in der Essenz; aber das außere Theil der außern Welt war eingesleischet, und waren beide mit einander verbunden, gleichwie die Zeit mit der Ewigkeit. Das heilige Theil war im Himmel und der Himmel selber, und das außere eingessteischet Theil war in ber außern Welt, in Matrice Mundi.
- 16. Also ward Abam aus seiner Effenz die weibliche Eigensschaft im Siat ausgezogen, als sein liebster Rosengarten, und er behielt ben Limbum himmlisch und irbisch, nach des ewigen Baters geoffenbarter Eigenschaft, als der Feuersele Matricis Eigenschaft, und das Weib das Theil des Geistes der Seele Eigenschaft. Das Beib hatte in ihrem verblichenen Theil der seelschen Eigenschaft das Sentrum der englischen Welt, als das geoffenbarte Liebewort, als die finste Gestalt der ewigen Natur; und der Mann hatte in seizem Limbo die gottliche Feuerwelt, als das Centrum zur Lichtwelt, das Centrum aller Wesen.
  - 17. Des Mannes Limbus, ben er behielt, als das Weib aus ihm gemacht ward, war bes Baters Eigenschaft nach allem Wesen; wad das Weib ward aus dem Manne nach des Sohnes Eigenschaft, nach allem Wesen, verstehet das himmlische Theil: darum war Christus in des Weibes Theil ein Wensch, und führte des Mannes Lieil wieder in die Heilige Matricem ein, daß der Limbus und die weibliche Matrix wieder Ein Bild war, als eine mannliche Jungs fran über und in allen drei Principien, als ein kreatürlich gesormter Bett, in dem der ewige ungesormte Gott mit ganzer Fülle innen wahnete, zugleich in dem Gesormten und außer dem Gesormten; den also war auch Adam vor seiner Epa, und also müssen wir in Christo auch werden, wollen wir das Bild und Tempel Gottes sein.
  - 18. Allhie, als die Matrix ber Gebarerin von Abam genommm war, ward bas Beib in aller Gestalt mit folchen Gliebern zur 
    kethstanzung geformiret, als sie noch heute ift, sowohl auch Abam.
    Denn zworthin, als Abam Mann und Weib war, burfte er ber 
    Tieber teines, benn seine Geburt war magisch, seine Ochwange-

rung mare in ber Matrice ichwebend burch Imagination gefdeben, benn bas Berbum Riat mar in ibm offenbar.

- 19. Und anstatt der weiblichen Matrix ward Abam ber thierissche Madensad ber Darme angehänget, neben anderer Formung der innern Principalglieder zum irdischen Leben; sowohl auch dem Weibe anstatt des himmlischen Limbi ward ihr dergleichen Madensad ansgehänget, daß sie doch möchten einen Hausen Sitelkeit einsaden könenen, und den Thieren gleich leben, weil sie ja so sehr nach Bose und Gut lüsterten.
- 20. Die Bernunft wird mir Einrede thun und fagen: Gott habe Abam im Anfange zu einem Manne geschaffen, und eben mit allen Gliebern, wie er ist ist; welches sie boch nicht erweisen tann, sintemal die Seele sich dleser thierischen Eigenschaft schämet. Auch will ich die eigene Bernunft fragen, ob ein solcher Abam ware zum ewigen Leben ohne Mangel, auch ohne Noth und Tod geschoffen gewesen, so er also elend, nackend und bloß ware in dies thierische Leben geschaffen gewesen? und ob dieses Stankhaus ein Paradeis und Tempel Gottes ware gewesen, wie er sich wollte haben vor der Berbrechlichkeit beschirmet? Denn ein solcher thierischer Mensch mag im Wasser ertrinken, und im Feuer verbrennen, mag sich auch mit Felsen und Steinen zerbrechen.
- 21. Sprichst du aber, Gott hats wohl gewußt, daß es also mit Abam gehen werde, barum hat er ihn bald also geschaffen? Darzu saget die Schrift: Gott schuf ben Menschen in seinem Bilde, ja zum Bilde Gottes schuf er ihn; nicht zum thierischen Bilde. Was wollte Gott dem Menschen für Sünde zurechnen, so er ihn hatte in ein thierisch Bild geschaffen, was ware ihm benn die neuk Geburt nüche? Die neue Geburt halt dieß Recht innen, daß das englische Bild soll wieder geboren werden, das Gott in Abam hatte geschaffen. Gott hat Abam ins Bild Gottes formiret; und ob er wohl erkant hat, daß er nicht bestehen wurde, so hat er ihm den heiland geordnet, der ihn sollte wieder ins erste Bild einführen, und in sich zur Ewigseit bestättigen.
- 22. Daß nun Abam in Gottes, und nicht im thierischen Bilbe gestanden sei, findet man an dem, daß er aller Kreaturen Eigensschaft gewußt hat, und hat allen Kreaturen Namen gegeben aus ihrer Esenz, Form und Eigenschaft; er hat die Natursprache versstanden, als das geoffenbarte und gesormte Wort in aller Essenz, benn daraus ist jeder Kreatur der Name entstanden.
  - 23. Hat ers nun gewußt, wie bas Wort ber Kraft in jeber Kreatur in ber Form gestanden ift, so konnen wir ihn nicht thierisch schähen, er muß englisch gewesen sein; benn kein andrer Mensch wird ausstehen, als ein solcher wie Abam vor seiner Eva gewesen ift. Gott hat ihn vollkommen geschaffen, aber er ist nicht in der Proba bestanden; barauf erfolget nun bas, baß ihn Gott hat lassen in die

aufere Magiam fallen, und ihn jum Bilbe biefer Welt ins nathreitide Leben geordnet, als in die Berbrechlichkeit und in die neue Gesburt; benn im himmel ift weber Mann noch Welb, fondern alles ein Geschlecht mit eigener Liebe, ohne weitere Fortpflanzung in einer

ewigen Beftattigung.

24. Auch stellet es uns dies dar, das Abam im Paradeis geforben ift, wie Sott zu ihm sagte: Wann du vom Baume issest, wachten ift, wie Sott zu ihm sagte: Wann du vom Baume issest, wachten thierischen Bildes. Denn als Abam ist vom Schlafe aufgewachte, so war er wohl noch im Paradeis, denn die Eitelkeit im Fteische und Seele qualissicite noch nicht; sie war noch stumm und unwebend, unsühlend, die sie in die verbotene Frucht gedissen, das alle Gekältnisse des Ledens, eine jede in ihrer Selbheit, und gingen aus der Sleichheit aus einander: und bald zuhand siel hie und Kalte auf sie, denn das Aeußere inqualitte nun mit dem Innern; und verdich vollend das himmlische Bild, welches in Abams Schlase und auch in seiner Auswachung beides in Abam und Even noch lebete, aber sast dundel und unmächtig.

25. Abam hat sich in seiner Bollsommenheit an ben Thieren vergafft. Dieweil er Mann und Weib war und bie magische Schwanserei in sich hatte, und sich in thierische Lust eingeführet, beibes nach thierischen Essen und Gebaren: also hat ihn auch das Fiat in berselben Lust gefangen, und also in feinem Schlase geformet wie die Lust war; und ein jedes Glied an seinem Orte zur Conjunction der viehlschen Vermischung geformet, denn eine jede Begierde bat ihren Mund zur Offenbarung bekommen. Also hatte sich das Bild Gottes im Verdo Fiat in ein solch Thier, wie wir noch heute sind, gesomet, und dasselbe in sich selber, als des Menschen eigen Fiat, als die erste Gestalt zur Natur, welche die Begierde göttlicher Ofssenbarung ift, hats gethan, und kein anderer Macher außer ihm.

26. Man foll nicht benken, daß etwas andres sei über Abam swesen, das seine Evam habe aus ihm gemacht, oder das sie beibe babe jum außern natürlichen Leben geformet, als nur das Berbum siat in ihnen; ihr Eigenthum, und nichts fremdes außer ihnen: wie denn die erste Schöpfung Abams und aller Geschlechte derssleichen geschehen ist. Das Berbum Fiat hat jedes Ens coaguliret, und das geoffenbarte Wort hat sich im Ens nach seiner Eigenschaft mischieden, und die Kreatur nach seinem Gestirne und Geschlechte sessent; da sich dann in jedem Ente die Matrix vom Limbo geschieden und in ein Mannel und Weiblein geformet.

27. Das Mahlwert, wie man Gott als einen Mann mahlet, wicher Abam machet, und hernach über Abam stehet, als er schläfet, wie ein Weib aus ihm machet, ist mehr abgöttisch als wahrhaftig, wie hats Gott im Mose ernstlich verboten, kein Gleichnis einiges

Gottes ju machen: benn er ift tein Bild, ale nur in Areaturen, nach bem ausgesprochenen geformten Wort, beibes nach ber Ewigteit und nach ber Beit Areaturen; er ift tein Macher, sonbern nur ein Formirer ber Eigenschaften, ein Schöpfer und nicht Macher.

28. Das Schöpfen ist das Fiat, das da fasset, und das Wert in der Kraft des Gefasten giebt den Unterscheid nach dem Ente. Wie das Ens in der Gebärung des Geistes ist, also formet sich ein Ding (denn der Leid aller Dinge oder Wesen ist anders nichts, ats eine Signatur oder Gehause nach dem Geiste: wie die Gedurt im Ente ist, da sich der Geist formet, also ist auch der Leid aller Geschlechte in den lebhaften und wachsenden Dingen), wie solches alles vor Augen ist, daß der erste Schöpfer, welcher sich beweget und in ein Geschöpf eingeführet hat, allen Kreaturen in ihnen die Gewalt gelassen zur Selbstmultiplication oder Vermehrung, Fortpflanzung und Machung, und ihnen das Fiat als einen Macher eingeleibet zum Eigenthum.

## Das 20. Kapitel.

Gen. 3, 1-7.

Wom kläglichen und elenden Fall und Berberben bes Menfchen.

Als nun Abam vom Schlafe aufwachte, sah er sein Beib Evam vor ihm stehen, und nahm sie zu sich, benn er kannte fie, baß sie sein warc, baß es seine Matrix mare; und führete seine Eisgenschaft ber Begierbe in sie, gleichwie er zuvor gethan hatte, ba er sich selber liebete: also ging iht die feurische Tinctur der Seele Abams in des Geistes oder Lichtes Tinctur in Even.

2. Sie aber stunden noch beibe im Paradeis im Sarten in Eben, und erkannten weder Boses noch Gutes, benn sie lebeten noch im himmelreich, in Freude und Lust, und war bas der Even erste Lust von Gut und Bose zu effen; benn Abams Begierde hatte sie in das magische Bild, als es noch in Abams Effenz war, eine geführet und impresset, gleichwie ein Kind ein Anmahl in Mutterzleibe empfähet, da es ihr die Mutter impresset.

3. Also hatte auch Abam die fallche Begierbe in seine Effenz, baraus das Weib gemacht wird, impresset; darum lusterte das Weib alsdalb nach der Sitelkeit, wie man noch heutiges Tages in ben meisten eine lautere irdische Fleischeslust findet. Cobald dies Ge-

fciecht ein wenig ju Jahren tommt, fo gehet bie eigene Luft in hoffart und Glanzen mit fleischlicher Begierde vorher, und tuftern baib nach bem verbotenen Baum, wiber bie jungfrauliche Bucht, Reuschheit und englische Demuth.

4. Der Etel, ben Abam in seine Matricem einführete, ber ift alfo ftart in ihnen, baß sie gleich als blobe vor bem Bilbe Gottes find, bas Gott seiber in Abam schuf: berowegen muffen sie auch materm Manne sein, baß sie bie Ursache sind, baß bie Eitelkeit ents

gundet ward, ju welcher ber Teufel ein Stifter mar.

5. Denn als er Evam sah, so kannte er seine eingeführte Besgierbe in ihr, welche er hatte in Abam eingeführt, die blickte in Eva in Lust hervor: darum kam der Teusel igt in fremder Sestalt, als in der Schlange Essen, welche das listige Thier war, und legte sich an den Bersuchdaum gegen der Even, daß sich die eingeführte Sucht in der Eva an der außern Schlange, welche der Teusel auch hatte insiciret, vergasset, und also eine Lust die andere sing; davon die Eva mächtig in die verbotene Frucht imaginirte und lüsterte, welches ihr der Teusel rieth, sie sollte essen, so würden ihr die Ausgen ausgethan werden, und sie sein wie Sott, und Sutes und Böses wissen.

6. Welches wohl wahr mar, bieselbe Erkenntnis stad in der Frucht, denn die Essentien waren darinnen in der Ungleichheit; er sagte ihr aber nicht, das der Widerwille in ihren Leibesessentien warde aufwachen, und daß hige und Kalte, darzu Krankheit und der Tod in sie dringen wurde; da schwieg er stille, und schmusckete die Sache, zog sie in einen Schimpf, als ob ihnen Gott batte etwas vorbehalten, das sie als einen Schatz sinden mochte: also listig betrog er Evam.

7. Und als fie fich mit ber Schlange in ein Gefprach begab, ward fie im Sall gefangen, benn ber Teufel inficirte benfelben mit fafcher Luft, bis er fie beredete, fie wurde Elug werben, fo fie afe.

8. Denn ber Teufel bachte, so Eva Kinder ins Paradeis zeugte, so mochte seine Sache nicht gut werden; sie mochten ihm sein engs 1868 Reich besisen.

9. Nin fraget fiche: Warum betrog ber Teufel Evam eben tinch die Schlange, und nicht durch was anders? Konnte er es wicht in eigener Gestalt thun, wie daß er eben durch die Schlange pr Even redete? Und warum leget sich die Schlange an Baum, pu bereden wider Gottes Verbot?

10. Allhie lieget bem Most abermal ber Dedel vor feinen Karn Augen, benn er beschreibet tie historiam wohl recht; aber wie mag bas ein unerleuchteter Sinn verstehen, indem er von der Schlangen redet: die Schlange habe mit Even gerebet und sie bestwen, da fie boch nicht reben tann, auch nur ein Thier ift ohne stutigen Berftand, und das Bilb Gottes in ihrer Selbheit nicht

mogen erkennen; viel weniger hat bie Schlange bie himmlischen Rrafte ober bas Berbot verftanben.

11. Aber boret, mas Mofes faget: Die Schlange war liftiger benn alle Thiere auf bem Felbe, die Gott ber herr gemacht bat. Gen. 3, 1. Allhie fraget siche erstlich: Woher tam ihr bie Lift, bag eben ber Teufel durch ihre Lift wollte reben, und Evam bestrugen? Allhie stedet das Mosterium.

12. Als sich Gott nach seinem ausgesprochenen Worte im Berbo Fiat bewegete, nach beiben innern Welten, als nach Gottes Liebe und Jorn, nach ber ewigen Natur ber Finsternis und nach ber ewigen Natur und Kraft bes Lichts; so haben sich alle Eigens schaften in Bose und Gut compactiret, benn das Fiat war in allen Eigenschaften, in benen zum Centro, sowohl als in benen, da die göttliche Kraft in Heiligkeit offenbar war. Wie die Eröffnung in jedem Punkte war, als die Lust zur Offenbarung des großen Mpsterii aller Wesen, als die Lust zur Offenbarung des großen Mpsterii aller Wesen, als die Lust zur Offenbarung des großen Wpsterii aller Wesen, als die Lust zur Natur, einen Ens oder Limum aus der Erde, sowohl über der Erde in jedem magischen Gestirne nach den Graden der Entscheidung; und also ward im selben Ens ein Geist nach demselben Gradu oder magischen Gestirne; und eben einen solchen Leib oder Corpus sigurirte das Fiat, wie derselbe Geist war.

13. Weil benn Fürst Lucifer war in gottlicher Pomp, als ein hierarcha gesessen, und wollte in gottlicher Kraft in Feuersmacht über und in allen herrschen, und Gottes Liebe und die Demuth verachtete, und mit seiner falschen Begierbe ins Besen des ausges sprochenen Wortes im Fiat einging als ein Gauteler, der da auch formen und machen wollte; so hat er dasselbe Wesen als nach der finstern Welt Eigenschaft (welches mit im Fiat in die Coagulation, als ins Ens einging, da Boses und Gutes in einander hing) inssictet: benn er (ber Teufel) begehrte der größten List aus dem Centro der Natur, als ein abtrunniger Gautler, und wollte in der ges

offenbarten Dagia im Fiat berrichen.

14. Und aus diesem inficirten Ente (da Boses und Gutes in großer Kraft offenbar war) ist die Schlange im Fiat aus einem solchen Ente geschaffen worden. Darum saget Moses recht: Sie war listiger benn alle Thiere auf dem Felde; denn des Teufels Wille (als seine eingeführte Begierde in dasselbe Ens, daraus sie geschaffen ward) war in ihr, sie hatte Teufels List und Willen. Und gleichwie der Teufel im Anfang ein Engel war und aus guter Essen, und sich aber selber in einen bosen einsuhrte; also ist auch der Schlange Ens vor ihrer Schöpfung vor des Teufels Inficirung gut gewesen, aber in des Teufels Begierde in eine Eigenschaft der List gebracht worden.

15. Denn bes Teufels Begierbe jog bie ftachlichte, fpigige, fcarfe Lift aus bem Centro ber Ratur, und fuhrte fie burch bes

Fenere Angundung in himmlischen Salniter, als in die Eigenschaft, barinnen er faß und ein Engel war, ein; und allbie ging biefelbe tit im Riat mit in bemfelben Ente in eine Compaction.

16. Denn ber Schlange Ens ift an einem Theil, als an bem bimmtischen, eine große Kraft gewesen, wie auch im Teufel eine große himmtische Kraft war, benn er war ein Fürst Gottes; also subset auch seine ausgezogene Lift und Lügen in ein kraftiges Ens, im Willen bamit zu autein, als ein eigener Gott.

17. Bie benn bas die gelehrten Naturkundiger verstehen, wie bas im ber Schlange treffliche Kunft und auch Tugend in ihrem Ens lieget; so ihr des Teufels Gift genommen wird, so lieget in ihr die größeste Kur zur heilung aller feurigen, vergiftigen Schäben, auch wider Gift, und alles das sich einer feurigen Gift gleichet; benn die gottliche Kraft lieget in einem Feuerhunger darinnen, aber im Kluche des Bornes Gottes verborgen.

18. Steichwie Sott in der verfluchten Erde verborgen wohnet, also auch allbie. Jedoch ists dem weisen, gottesfürchtigen Runfts sucher in seine Hand gegeben, und darf sich vorm Fluche nicht ents segen; denn er soll in göttlicher Kraft, im Glauben über alle Kreasturen herrschen. So er nicht so viel viehisch und hoffartig in der Schlangenessenz ergriffen ware, so möchte ihm unser Sinn offenbar werden, und durfte wohl allbie ein Arcanum der Welt sinden.

19. Diese listige Schlange war nun von außen ein überaus bifches, ansehnliches, feines, wohlgeschmudtes Thierlein, nach bes Leufels Hoffart wohlgeputet: nicht zu verstehen, daß ber Teufel sei ein Schöpfer ber Schlange gewesen, sondern das Fiat war in ihr nach Sottes großer guter Kraft, und bann auch machtig nach seines gemmigen Bornes Kraft offenbar.

20. Diese Schlange war eine lebendige Figur des Bersuchsbaumes, gleichwie der Bersuchbaum in einer stummen Kraft war, als war die Schlange in einer lebendigen; und darum machte sich und die Schlange ju diesem Baume, als zu ihrer Gleichheit, zu har Essenz Gleichheit, welches der Teufel sah, und die Schlange in dem Theil seiner insicirten und eingeführten Gift besaß, und ihr die Bunge wappnete, und aus ihrer großen List zur Even redete, def sie den grausamen Feind und rauben Gast, den Teufel, nicht bunge.

21. Und führte ber Teufel die Schlange barum an Bersuchs bum, dieweil er sah, daß sich Eva am Baum vergaffte, und gern ber Frucht hatte geffen, daß sich Eva sollte an der Schlange monskoffen machen. Und ist der wahre 3weck dieses:

22. Evam lufterte ist nach ber Frucht des Baumes der Erstentnis Gutes und Bofes, benn Abam hatte diese Luft in sein eingeführt, baraus Eva geschaffen ward. Run aber flund Eva berbet dafür, und fürchtete sich vor Gott, und wollte nicht

werben; benn fle waren alle in gleicher Maage und Gewichte, gleichwie die Beit in Gott, und Gott'in ber Beit.

32. Als aber bes Menschen Eigenwille anfing, so fingen auch bie Eigenschaften aller magischen Gestirne, ein jedes in seiner Selbbeit in sich, an zu qualificiren, benn im Menschen lagen alle magische Gestirne, benn er war am sechsten Tage an ber sechsten Offenbarung ber gottlichen Geheimnisse, als ein Limus aller Besen, erschaffen, ein Limus ober Ausgeburt, baraus alle Kreaturen erschaffen waren; ein Gestirn aller Gestirne; benn er sollte auch über alle Kreaturen bieser Belt herrschen und in alle Kreaturen, und bech von keiner beherrschet werben.

33. Denn er ftund in gleicher Effeng, ist aber gingen alle Gestirne aller Effeng aller Kreaturen im Menschen aus-einander, ein jedes in seine Selbheit; davon entstund ber Streit und Bibers wille in ber Effeng, daß eine Eigenschaft wider die andere war. Also herrschete auch zuhand der außere Geist vom außern Gestirne und vier Elementen in ihnen; und ward in ihrem Leibe hige und Kalte offenbar, darzu aller bosen und guten Thiere Eigenschaft,

welche Eigenschaften zuvorbin alle verborgen lagen.

34. Allhie ward ber Schlange Lift und Rugheit offenbar, und verdarb bas eble Bilb, und ward nach ber Erde Limo ein This aller Thieren; davon nun ist so vielerlei Eigenschaften in dem Mark scheen sind, als einer ein Fuchs, Wolf, Bar, Lowe, Hund, Stier, Rape, Roß, Hahn, Kröte, Schlange; und in Summa, so vielerlei Geschlechte der Kreaturen auf Erden sind, also vielerlei Eigenschaften sind auch im irdischen Menschen, ein jeder etwan einer, als nach dem inherrschenden Gestirne, welche eine solche Eigenschaft in Zeit bes Saens im Saamen machen, wegen ihrer Inherrschung; welch Gestirne am machtigsten in der Constellation ist, das hat seine Besgierde im Saamen; und so der gesaet wird, so wird eine solche Eigenschaft in dem irdischen Theil des Menschen mit ausgebrutet.

35. Nicht baß ber ganze Mensch ein solches sei, fondern in ber irbischen Effenz wird eine folche Figur ber Beglerbe, und muß ber Mensch ein solch Thier im Leibe tragen, bas ihn zu thierischer Eigenschaft reizet und treibet. Nicht baß er im Aeußern berfelben Form habe, aber in ber irbischen Effenz wohl; nach bem Aeußern

bleibet er in ber erften Bilbung.

36. Da boch baffelbe Thier bei einem Jeben seine Signatur mit im Teußern etwas anhänget; so man bas in Acht hat, sindet man es. Davon hieß Christus die Pharisaer Natterngezückte und Schlangengeräcke; Matth. 23, 33. item, Andere reißende Wotse, Fuchse, Hunde und bergleichen, benn sie waren in der irdischen Effeng solche; und lehret uns, daß wir mussen neugeboten werden, und biese thierische Eigenschaft verlassen, und werden als die Kinder, oder sollen nicht Gottes Reich besigen.

37. Denn wie die Effenz im Leibe ist, also figuriret und formet sich auch der Geist im Innern, und stehet die arme Seele in deler Gefängnis an einem solchen Thiere angehunden und mit ihm bermählet; es sei denu, daß der Mensch neugeboren merde; zu welschem Grunde Gatt die Beschneidung im Alten Testament, und im Reuen die Taufe in Christi Geiste gegednet hat.

38. Allbie ift une bas bod ju betrachten, mas fur Schrecken, Jemmet, Angft und Doth im Denichen aufgewachfen fei, und als ein falfc Leben und Billen im Menfchen fei offenbar morben. beffen wir ein Bilb am Tobe Chrifti haben, ale er ben Tob in unferer menfchlichen aufgewachten Gigenfchaft am Rreuge gerbrach und mit ber großen Liebe in feinem himmlischen Blute übermanb. welches er barein fuhrete; wie bie Erde bavor ergitterte, als ber Limus ber Erbe, bavon Abams außere Effeng mar ausgezogen. 216 itt die große Liebe in die menschliche Erbe eindrarig, barinnen ber Born Gottes im Bluche lebendig und wirfend mar, als er ist follte Rerben, und in eine andere Quaal verwandelt werben, fo ergitterte er per biefem großen Liebefeuer gleichwie bas Liebefeuer in Abam und Eva in ber Aufwachung bes Borns in ihnen ergitterte, bavon fie erichtaten, und binter bie Baume im Garten frochen und fich fireteten; benn bas Schreden bes Bornes mar in ihrer Effen; aufgwacht, und erfannten ihre thierifchen Gigenfchaften.

## Das 21, Kapitel.

Gen. 3, 7.

Son ber Impression und Urstand bes thierisichen Menschen, vom Anfange und Grunde feiner Krankheit und Sterblichkeit.

Als Adam und Eva monftrofifch worden, fo wich der heilige Beift aus dem Theil des himmlischen Limbi, denn das Theil der himmlischen Eigenschaft an der Seele verblich, darinnen das gottsiche Licht schien, und darinnen die gottliche Kraft der heiligen Tinstan mohnete.

<sup>2.</sup> Berstehet, die Kraft des Lichts wich von ihm ins Centrum, Art wie ein scheinend Licht, das aus einer Kerze brennet, ausuchet, und vom Lichte nur der Feuerquall bleibet: also auch blieb m. der Seele Sigenschaft nur der magische Feuerquall, als das Lentrum der ewigen Natur, als die Feuerwelt und Finsternis.

3. Und am dußern Theil ber Seele blieb ber Luftgefft mit inem Gestirne, barinnen schien bas Licht ber dußern Ratur, bessen nußte sich nun die Feuerseele behelsen; benn das Fiat war im Grimme Bottes, als in der feurischen Eigenschaft der Seele, sowohl auch des Leibes Regiment ergrimmet, und war in einen feurischen Hunger eingegangen, als im aufgewachten Schrade Gottes Bornes, in der Essenz in Leib und Seele, und impresset sich mit hartem Anziehen in der Essenz des Wesens, im Limbo des Leibes, davon ward das Fleisch grob, hart und derb.

4. Denn im Schrade bes Grimmes macheten alle Eigenschaften aller Gestirne nach aller Kreatur Eigenschaft in ber Effenz auf, bavon entstund die Feindlichkeit und Widerwartigkeit in ber Effenz bes Leibes und ber Seele, baß eine Eigenschaft wiber die andere ift, ein Geschmad wiber ben andern, benn es ging alles aus bem Temperament; bavon entstund ihnen bas Webethun und Krantbeit.

5. Denn fo die midermartige Effenz in einander eingehet, fo machets eine Feinbichaft, Ueberminden und Ineinanderzerbrechen. Eine Eigenschaft gerbricht bie andere und franket die andere, bavon

bas Sterben und Leibesgerbrechen entstanden ift.

6. Denn mas nicht in ber Temperang ftehet, bas mag nicht ewig bestehen; mas aber in ber Temperang stehet, bas hat teinen Berbrecher, benn alle Gigenschaften lieben einander: und in ber

Liebe ift bes Lebens Bachfung und Erhaltung.

7. Und ist uns allhie grundlich zu verstehen, wie die groben Eigenschaften im Grimme bes Fiats in der Effenz des Leibes haben die himmlische Wesenheit im Sulphur verdunkeit und ganz eingesschloffen, daß der himmlische Mensch nicht mehr erkannt ward, gleichwie das Blei den Goldgeist in sich verschlungen halt, daß man ihn nicht kennet.

- 8. Denn die Begierde, als die erste Gestalt der Natur, welche bas Fiat ist, hat beibes in Menschen und Metallen das himmlische Theil mit der Grobheit verschlungen, wie denn auch in allen Reducten und aller anderen Frucht; alles Rraftige von der heiligen Belt Wesen lieget im Grimm und Fluche Gottes, in der finstern Belt Eigenschaft in der Erde verschlossen und grünet durch der Sonne Gewalt, und durch das Licht der außern Natur in der Essenz, durch den Fluch und Grimm aus, welches Ausgrünen eine Kraft und Heilung der seindlichen Essenz in den lebendigen Körpern giebt; dar von der Arzt entstanden, welcher die Augend suchet und erkennen letnet, damit er der widerwärtigen Essenz sim Körper entgegnet, welches doch auch nur lau und ein Fünklein davon ist, so er nicht mag die wilde Grobheit aus der finstern Welt Eigenschaft von seiner Kur scheiden.
- 9. Denn fo bie gefangene Effen; von ber himmlifden Belt Eigenschaft mag vom Bluche und Grimm ber Natur erlofet werben,

fo flehet fie in ber Temperang; und so sie alebann in ein lebenbig Corpus kommt, so erwecket sie auch bas verschloffene Leben von ber himmtlichen Welt Wesen, wo baffelbe aber auch im Korper lieget; und vertreibet ben Grimm, bavon bie Krankheit zerbricht, und bie Effenz in die Temperang eingehet.

10. Daß bem gewiß also sei, sehen wir an Abam und Eva, als ber Grimm in ber Effenz in ihnen auswachte, und bas Fiat bie thierischen Eigenschaften impressete und in ber Essenz formte; als solches bie Seele erkannte, als bas Bilb Gottes, so schämete fie fich ber thierischen Ungekalt, daß sie in einem thierischen Gefäße

mar, als in einem anbern Principio.

11. Denn bas außere Theil der Seele, als der Luftgeist mit seinem Gestirne wachte auf, und kriegete das Regiment: wie denn ver Augen ist, daß bei dem meisten Theil der Menschen das außere Theil der Seele das Regiment über den ganzen Leib führet, wie der thierische Mensch nur nach Wollust dieser Welt trachtet, als mach außerlichen Ehren, Macht und Schönheit, nach Fressen und Saufen in das Thier; und also mit dem Thiere stolziret, als mit einem Gott, und da es doch nur ein zerbrechliches boses Thier ist, in nelchem der rechte Mensch ohne Leben verschlossen lieget.

12. Anch so soll bieses grobe Thier Gottes Reich nicht besiten, und ist kein Ruge, Joh. 6, 63. sondern ber verborgene Wensch, der in diesem Abiere verschossen lieget, wie das Gold im gendem Steine, welchem das grobe Thier sast keine Ehre thut, ohne das es demselben ein wenig heuchelt und ihn tröstet, sich aber als ein flotzer Psau an dessen statt erhebet, und sein Thier wohl schmudet und mastet, daß der Teusel ein Reitpferd hat, damit er Gottes spenet; und reitet damit in der Eitelkeit im Reiche Gottes Jornes als auf einer falschen Hure, welche in eigner Gewalt und Wit besetzet zu leben.

13. Denn ein solches hat der Schlange Lift in Eva erwedet, in ihrer aufgewachten thierischen monstrofischen Eigenschaft, daß nun fatt ein jeder Mensch ein Thier im Leibe träget, welches die arme pfangene Seele beschweret; davon sie sich auch monstrosisch macht und an dem Thiere vergaffet, und sich in eine solche thierische Figur einstutet, welche, so lange sie dieß Bild und Figur in ihr hat, das Reich Gottes nicht schauen oder fuhlen mag. Sie muß wieder in Engelsform transmutiret werden, oder ihr ist tein Rath. Darum saget Christus: Es sei denn, daß ihr neugeboren werdet, anders sollt ihr das Reich Gottes nicht sehen.

14. Der verschlossene Leib bes himmlischen Theils muß im Beffer bes himmels, als im reinen Elementwasser in ber Matrice bes Baffers, und im Geifte Christi aus himmlischer Effenz, wieders geboren werden, bag bas heilige Theil ber Seele von ber englischen Belt wieder tebenbig werde, und in feinem verblichenen und wieders

neugebornen Leibe in gottlicher himmlischer Essenz lebe und wiele, und ihre Speise altdarinnen von gottlicher Kraft vom andern Prinscipio empfahe; sonst ist das Bild, das Gott in Adam schuf, des Reichs Gottes nicht fähig, kanns auch außer dem nicht besigen. Es hilft kein Gleißen, Deucheln, Kigeln noch Trösten, es muß ges boren ober verloren sein, denn der Perlenbaum ist in Adam und Eva verdorret; er muß wieder göttliche Essenz bekommen und dem Thiere abstetben, oder mag nicht grünen und Frucht tragen, davon die Seele isset.

- 15. Als nun Abam und Eva in ber thierischen Eigenschaft aufgewacht waren, so stund das Thier allba nackend und bios, benn zuver hatte das Himmelsbild ben außern Menschen ganz durchbrungen und bekleibet mit göttlicher Kraft, benn das Thier war zuvordin nicht offenbar; bieselbe Eigenschaft lag in der Temperanz verborgen, gleichwie außer der Kreatur auch ist. Als aber ist das Bild aus der himmtischen Essenz verblich, so ward das Thier als die thierische Eigenschaft offenbar; so stund nun die arme Seele aus dem ersten Principio allba mit diesem Thiere umgeben, ganz nackend und bloß.
- 16. Wire aber das Thier im Anfange des Menschen offender gewesen, so hatte es auch sein Kleid aus seiner Effenz mitgebracht, wie andere Thiere; aber der Mensch war nicht in das thierische Leben geschaffen; und ob es Gott wohl erkannte, daß es also gehen wurde, zu welchem Ende er ihm dann mancherlei Thiere zu seinen Sprise und Kleidung geschaffen, so hat er den Menschen dennoch in das wahre Bild Gottes aus himmlischer Effenz geschaffen, auf. daß er dasselbe Bild, so es siele; mochte wieder in seinen Statum beine gen durch eine neue Bewegung und Wiedergeburt, wie in Christo geschehen ist.
- 17. Unfer Schreiben langet alleine babin, zu forschen bas Bilb Gottes, wie bas erschaffen, und wie es verdorben, und wie es wiesber soll in seinen ersten Statum kommen, die neue Wiedergeburt aus Christo recht zu verstehen, und den innern und außern Menschen zu erkennen, was der sterbliche und der unsterbliche sei, und wie er sterblich worden; auch wie ihm zu thun sei, daß er wieder in seinen ersten Statum komme.

## Das 22. Kapitel.

Gen. 3, 6.

Bom Urstand ber wirklichen Sanbe und von ber Erwedung Gottes Zornes in menschlicher Eigenschaft.

Die Schrift saget, Gott habe alle Dinge burch sein Wort ges macht, und ohne basselbe ift nichts gemacht, was gemacht ift. Ioh.

1, 3. Aus seinem ausgesprochenen Worte (welches im Berbo Fiat wesentlich warb) sind alle Dinge in Formungen gegangen: erstlich in ein Ens ober Bezierde einer Eigenschaft, und aus berselben Eizgenschaft in eine Compaction des Sulphuris, Mercurii und Salis, als in eine gesormte Natur, und aus demselben Ente in ber gessermten Natur wird das Wort ein kreatürliches Leben, und führet sich aus der Compaction des Sulphurs, Mercurii und Salzes aus dem Körper aus, das ist, es offenbaret sich im lautbaren Wesen, un welchem Ende Gott die Natur und Kreatur geschaffen hat.

2. Alfo hat eine jede Kreatur ein Centrum zu feinem Aussprechen ober Sall bes geformten Worts in sich, beibes die ewigen und zeitlichen; die unvernünftigen fowohl als der Mensch: denn das erfle Ens ift aus Gottes Salle durch die Weisheit aus bem Centro jum Leuer und Lichte ausgesprochen worden, und ins Fiat gefasset,

und in eine Compaction eingangen.

3. Daffelbe Ens ist aus bem Ewigen, aber bie Compaction ber vier Elemente ift aus ber Zeit. Also lieget in jedem Dinge ein Ewiges in der Zeit verborgen, es sei in den lebhasten oder uns irhaften, in Elementen und Rreaturen, in wachsenden und ftills sehnden. In jedem ist das erste Ens, daraus die Form der Compaction (welche aus der Zeit ist entstanden) als ein ewiges aus dem migsprechenden Worte durch die Weisheit aus der geistlichen Welt Wesen in eine Zeit gesprochen, als in ein gesormt Wesen, nach dem geistlichen Ente, welches Ens von keinem Element, von nichts was gerbrochen werden.

4. Und obwohl die elementische Compaction, als das Corpus (welchen das Ens an sich gezogen, das ist, aus sich ausgehauchet, all einen außerlichern Grad) vergehet und zu nichts wird (denn stat zeitlichen Anfang), so kann doch das erste Ens nicht vers geben: wie man denn siehet, daß alle Dinge wieder in ihre Mutter eingehen, daraus sie sind entstanden und ausgangen, als in die vier Einente.

5. In solcher Betrachtung finden wir ben mahren Srund ber Sunde Urstand. Alldeweil dem Menschendilde (in sein Ens) ift bas lebendige, fraftige, verständige, redende Wort aus allen brei Principien zum Berstande eingeblasen worden, daß er die Eigensschaften der Compaction des Sutphuris, Mercurii und Salzes sollte und konnte regieren; so hat er denselben Berstand, als das sprechende fraftige Wort wieder in die Compaction der Zeit (als in den irdischen Limum) eingeführet: allda bann das Fiat der Zeit im Corpus aufgewacht und den Verstand, als den eingeblasenen Hall, in sich gefangen genommen und sich zum herrn über den Verstand gessetzt bat.

6. Alfo fehen wir nun ist mit geoßem Jammer, wie es uns gehet, bag, so wir wollen reben (und ob fich gleich bas verftanbige Wort im innern Ente fasset und will bie Wahrheit offenbaren), wie es alsobald die aufgewachte Sitelfeit im irdischen Limo bes Korz pers fabet und in seine Gigenschaft qualificiret, bag also bas Bort bes menschlichen Berstandes Lugen, Bosheit, Falscheit und spige sindige Leichtfertigkeit aus sich aushallet; in welchem hall sich bes Teufels Begierbe einmischet und zu einer Substanz der Sande machet,

welche bas Reich Gottes Bornes fabet.

7. Denn in welcher Eigenschaft sich ein jedes Bort im mensche lichen Halle, im Aussprechen formet und offenbaret, entweder in Gottes Liebe, als im heiligen Ente, ober in Gottes Zornente, von bemselben wirds hingegen, wenns ausgesprochen wird, eingenommen. Das falsche Wort aus falschem Ens wird vom Teufel inficiret und jum Berderben versiegelt, auch ins Mysterium des Zornes, als in der finstern Welt Eigenschaft eingenommen. Ein jedes Ding, woraus

es urftanbet, barein gebet es auch mit feinem Ente.

8. Weil benn bas redende Wort eine gottliche Offenbarung ift, damit das ewige Wort Gottes sich hat geoffenbaret, und dasselbe redende Wort hat in den Menschen eingeblasen, so ist uns itz zu entsinnen, was der Mensch mit diesem redenden Worte offenbare. Das verstehet also: fasset die menschliche Lust und Begierde (welche das Fiat oder Schöpsen des menschlichen Worts ist) die Form des Worts im heiligen Ente, als im himmlischen Theil der Menscheit, so hallet das Wort aus heiliger Kraft und retet der Mund die Wahrheit.

9. Bo aber aus ber Sitelfeit, aus ber Schlange Lift, welche Eva in sich impressete, und ihre Rlugheit damit erweckte, so hallet bas Wort aus dem Ente ber finstern Belt, als aus dem Centro jum Feuerworte, und dahinein gehet es auch in feinem Ente, wanns aus der Form ausgehet, als aus dem Munde; und wo es nun

bet, ba wirtet es Frucht.

10. Gebet es in einen anbern Menichen, in bem ber Sunger ift und Gitelteit in Begierbe offen ftebet, in fein Gebaufe bes

Rones ober Gehors, so wirds alsobald als in einen fruchtbaren Ader eingenommen, bekleibet und träget solche bose Frucht, baraus auch seiche scharfe Worte und stachlichte Dornen bes Teufels in teuflischer Effenz ausgebrutet werden.

-11. Sehets aber leer aus, nur in falfcher Imagination, fo Reigets in Willen bes Gemuthes und fasset sich im Gemuthe in eine Subfang ju einem Sige bes Teufels Begierbe, ju feinem Raub-

fchiof, bas er im Menfchen hat.

12. Ifts aber, daß das falfche Wort gegen einen heiligen Menschen in Schmach und Lasterung ausgehet, und es der Heilige in sich nicht will einlassen und sich im bosen Theil der Eigenschaft mit einem dergleichen bosen Worte erweden: so nimmts Gottes Grimm an außer dem Menschen, und wird damit mächtig entzündet, und nicht allein das innere Ens Gottes Jornes nach der geistlichen sinkern Welt Eigenschaft, sondern es wird auch das außere Ens bes Erimmes in Turba magna damit angezundet, und schwebet dem gettiesen Menschen auf seinem Kopfe und rings um ihn her, und wird damit gefasset, gleich als säße er im höllischen Feuer.

13. Davon fagete Chriftus, bag, wenn uns ber Gottlofe fluchte, so sollten wir ihn fegnen, Matth. 5, 44. bas ift, bas Bort ber Liebe gegen sein feurisches Wort gegenhallen und sein Wort ber Botheit nicht in uns einlassen, bag es wurzle; so fahret es zutid, und fahet ben gottlofen Lafterer selber; benn Paulus faget:
Bir sammlen ihm feurige Rohlen auf fein Haupt. Rom. 12, 20.

14. Denn ein jedes menschliches Wart gehet aus einem Ewisen, entweber aus bem Ente Gottes Liebe, ober aus bem Ente Gettes Bornes; und so es nun aus dem Ende ausgeführet wird, als aus feiner eigenen Statte ober Mutter, so will es wieder eine

Statte feiner Rube haben, barinnen es wirte.

15. Mag es nun außer bem gottlofen Menschen (ber es erswert und aus seinem Ente gebieret, und in einen Sall ober hals liche Substanz einführet) nicht in einer Gleichheit fahen, ruhen mit wirken; so empfahet ober umfahet es seinen Aushaller, ber es hat in eine Substanz gebracht, und gehet mit seiner Wurzel wieber in seine Mutter, daraus es ist entstanden, als mit dem entzündeten Geiste, und mit der Substanz (als im gefaßten Wesen) umfahet es des Aushallers Corpus, als die außere Effenz des außern Sulphurs.

16. Denn ein jebes Wort, wenn es ausgesprochen ift, so iste außerlich gemacht worden, benn im Aussprechen nimmts der außere Geik, als das außere Theil der Seele mit zu seinem Wesen. Also sehets auch hernach, wenn sichs im Grimme hat angezündet, und wans vom Teufel im Aussprechen der Schlange Lift ist inficiret werden, wieder in das monstrossische Bild, in Leib und Seele ein; wieder nach seiner entzündeten, vom Teufel inficirten Eigenstelt, und bringet immer mehr solcher boser Früchte und Worte:

wie benn vor Augen, bag aus manchem gottlofen Mimbe nichts

als Citelleit ausgebet.

17. Hinwieder ist uns auch ein großes zu bebenten wien bet Schlange Lift, daß, so der Teusel das Wort (wenn es im Perzen geboren ist, und in seinem Ente gefasset, und daß es der Wille hat eingenommen, und zut Substanz gemacht) hat institutes so ihe bet Walle bat eingenommen, und zut Substanz gemacht) hat institutes so ihe eine Schlangenlist in des Teusels Raubschlosse, als ein sein geschmucktes Rablein, wie die Schlange am Baume liegend mit Eva freundlich sprach, dis sie die dinnte in der Begierde faben: als eine wie ten das falsche, listige, gefaßte Schlangenwort, das gehet aus dein falschen Herzen, als ein liebliches, wohlredendes Thierlein, und heißet sich heilig, die es eine offene menschliche Begierde erblicket, die ve gern zu seinen Ohren einnimmt; da entblößet sichs, und fahret in dieselbe Begierde ein, und machet ihm eine Stätte zu seinem Witzen und Wiedergebaren.

18. Davon kommen nun die falfchen heimlichen Berleumber, Uebeldeuter, Berkehrer, heimliche Lugner, die vorn schon und hinten eine Schlange sind, die Ehrenabschneiber, Meuchelmorder; und in dieser falschen, glatten, wohlgeschmudten Schlangeneigenschaft ist bes Teufels Rathhaus, seine Schule, da er der Even Kinder feine Runk lehret, als Gautelei, Narrerei, Hoffart, Geiz, Neid, Born und alle Untugenden aus dem Abgrunde der finstern Weit Eigenschaft.

19. Also regieret ber Teufel ben Menschen (burch ber Schlänge listige Effenz) in Leib und Seele, und wirket Greuel mit Greuel, Boses mit Bosem, Sunde mit Sunden. Und das ist der erste Urstand ber wirklichen Sunden, daß Eva und Adam der Schlange listige Essenz (welche der Teufel hatte inficiret) in sich, in ihre Bisgierde einführeten, und sich alsobald an dieser monstrosischen Schlange monstrosisch machten, davon in ihnen der finstern Welt Essenz aufe wachte, daß alsobald das geschahe, so schöpfete der Wille in diese monstrosische Eigenschaft, und fasset sich in ein substantialisches Wort.

20. Also ward bas Wort im Menschen in Gottes Bornes Eigenschaft, als in der finstern Welt Ente auch offenbar; und also rebet nun der Mensch Lügen und Wahrheit, benn es sind zweierlei Ens in ihm, als eines aus der finstern Welt mit der Schlange und Zeufels Begierde erwecket, und eines aus dem himmilichen Limo; welches nun im Menschen deweglich ist, darinnen fasset der freie Wille das Wort, das ist, daraus gedaret er eine Frucht aus göttlichem ausgesprochenen und gesormten Worte, die wird wieder von der Gleichheit eingenommen, entweder in Himmel oder Holle, das ist, in der Kinsternis oder Licht.

21. Denn bie zwei Welten find in einander ale Gine. Der Sottlofe formet und machet Gott ein gutes Wort in feinem Grimme zum Tode, als zum Stachel bes Todes und ber Bolle; und ber Beilige formet und machet Gott aus feinem guten Ente ein gutes

Wert gum heiligen Leben und Wirten, wie die Schrift far faget: Der Deilige ift Gott ein guter Geruch jum Leben, und der Gotte lofe ein guter Geruch jum Lode, als jur finstern Welt. 2. Rar. 2, 15. 16.

22. Ein jeber Mensch ift nun ein Schöpfer seiner Worte, Arafte und Besens: was er aus seinem freien Willen machet und febopfet, das wird als ein Werk bes geoffenbarten Worts in jede Eigenfchaft in die Gleichheit eingenommen.

23. Denn in der finstern Belt ift auch Gottes Wort, aber mach ihrer Sigenschaft, offenbar, wie die Schrift saget: Belch ein Boll es ift, einen folchen Gott hat es auch. Gottes Bort ift in allen Dingen offenbar, in jedem Dinge nach seinem Ente, daraus ber freie Wille ausgehet: der freie Wille ift der Schöpfer oder Macher, bamit die Kreatur im geoffenbarten Worte machet.

24. Es ist kein Kraut noch ander Ding, was man nur nennen moche, barinnen nicht ein Ens aus dem geoffenbarten Morte liege, beides ein Ens nach Gottes Liebe und Born; nach der finstern und Lichenelt; benn diese sichtbare Welt ift aus demselben Morte aus gebauchte worden. Run hat ein jedes Ens des ausgehauchten Bortes wir seinem Ente wieder einen freien Willen, aus sich zu hauchen eine Gleichnist nach sich.

25. Das ift aver nun bas größte Uebel, daß das Ens in feinem Centro ift aus der Gleichheit der Eigenschaft gegangen in eine Erhebung, als aus einem einigen Ente in viel Entia, in viel Cigenschaften, daran der Teufel als ein Hierarcha des Loci dieser Belt, sowohl der Fluch Gottes über die Erde Schuld ist; welchen finch der Mensch erweckte.

26. Denn iht traget sich nun ein bofes Ens aus ber erweckten Egenschäft in ein gut Gefaß ein, und verderbet das Gefaß, daraus der freie Wille soll aus guter Eigenschaft schöpfen; so mischet sich das Bofe ins Sute, und gehet mit einander wieder im geformten Berte in eine Substanz ein; als, ein bofer Mensch erweckt oft in einen Suten, der es nie hat zuvor in Willen gefasset, ein boses Bort und Werk.

27. Denn ber Born ift im menschlichen Ente rege worden und binget am guten Ente an, und ber Wille der Feuerseele ist frei, it schöpfet sobald im Bornente als im Liebeente; auch ist in mans dem der Liebe Ens ganz unmächtig und gleich wie todt oder erloschen, ber wirket nur aus der Schlange Listigkeit Frucht in Gottes Born: wie ob sein Mund gleich in der Schlange List im Schein des heis Min Worts heuchelt und sich als ein Engel darftellet, so iste boch und bet liftigen Schlange Ens und Form im Lichte der irdischen Ratur, und betreuget sich der Mensch selber.

28. Darum faget Chriftus: Es fei benn, bag ihr umfehret in werbet als bie Rinber, fonft tonnet ihr Gottes Reich nicht feben.

Matth. 18, 3. Der freie Bille muß gang aus ber Schlange Ens ausgeben und wieder in fein himmlifches Ens, bat in Abam perblich, in Geift Chrifti eingeben, und baffelbe Ens in feinem Sunger ber Begierbe wieber erweden, bag er im neuen erbornen Borte, in der Menfcheit Chrifti, (welches fich in menfchlicher Eigenfchaft in ber Perfon Chrifti, in ber großen Liebeeigenschaft ermedete) auch wieber erwect und in ein lebenbiges Ens geboren merbe; ba bann ber freie Bille ein neues unverftandiges Rind wirb, und ber Chlange Lift nicht mehr will noch einlaffet, andere tann ber freie Bille nicht Gottes beiliges Bort in fich formen und offenbaren. Der freie Bille muß nur aus einem auten Ente fcopfen, will er im beiligen Worte mirten und leben.

29. Daf wir aber von ber Schlange Lift fcreiben, von ihrer geschmudten Runft und falichen Tugend, fo verftebet unfern febr icharfen und eröffneten Sinn aus Gottes Rath alfo. Der Schlange Ens und Urftand ift eine Jungfrau ber himmlifchen Domp gemefen, eine Ronigin ber Simmel und Furftin ber Befen Gottes, gefaffet im Riat ber gottlichen Begierbe, burche Lever im Licht, inmaafen ber Dierarcha Lucifer bergleichen mar, und in ber Schlange Ens faß Rurft Lucifer in himmlischer Domp, ber bat bas Ens, baraus bie Schlange erschaffen marb, inficiret, und ber finftern Belt Eis genschaft barinnen erwecket (als bas Centrum ber emigen Ratur, baraus Bofes und Gutes urftanbet). Da fich aber bas Gute im Rener ins Licht icheibete und bas Bole in bie Kinfternif, fo ift ber Schlange Ens, welches gut war, mit ber Sinfternif inficiret, etfullet und befeffen morben, und bannenber tommt ihr bie Lift.

30. Denn eine folche Lift begehrete eben ber Teufel, melde ihn in tem ewigsprechenden Worte auch in einer folden Gigenschaft fing, und barein gur Emigfeit bestättigte: benn es ift in Gott aud Bunder, wie aus einem Guten moge ein Bofes werben, auf bas bas Gute erkannt und offenbar werde, und fich bie Rregtur lerne vor Gott fürchten, und bem Beifte Gottes ftille halten, bag er allein im emigsprechenden Worte ermede, und burch bie Breatur mache und thue, mas er wolle.

31. Und zu bem Enbe ift Lucifer im Grimme verschlungen worben, biemeil fein freier Bille aus ber Belaffenheit von Bottes Beift abwich ins Centrum jum Eigenmacher und Schopfer, bag bie Engel einen Spiegel batten an biefem abgefallenen Rurften und grofmachtigen hierarchen; benn bas Reich Gottes, bas Gottes Reich genannt wird, ftehet in ber bochften Demuth und Liebe, und gar nicht in grimmer Feuersmacht, fonbern in Lichtfeuersmacht, als in Rraft.

32. Des Teufels Reich aber, barnach er fich febnete, ftunb in ber grimmen Feuersmacht, aber biefelbe ward ihm in feinem Loco im Befen genommen, und marb er ausgespeiet in ben ewigen Dunger

ber Kinfternis.

33. Daß er aber bas Ens ber Schlange (welche also fiftig war) hatte inficiret und befessen, siebet man an ihrem Rorper, welsches nur ein burrer, hungriger Balg ift, und sich im Schwanze wit Sift füllet, in welcher Eigenschaft die große List entstehet, und barum träget die Schlange den Sift im Schwanze (welcher bald mag abgestreifet werden), daß ihr derselbe ist im Unfange in das jungfräutiche Ens eingeführet worden.

34. Denn bie Schlange ift barum eine Jungfrau genannt, nach ber Ewigkeit Recht, daß sie beibe Tincturen hat (welches sonft in keinem Geschlecht ber Irbischen ist), aber iho im Fluche Gottes. Ieboch wußte es ber Kunstler, was ihr Perlein ist, er sollte sich bessen erfreuen. Jedoch wegen ber Welt falschen Begierbe, die nur die falsche Magiam suchet, ists verborgen blieben; auch um bes

willen, baf ber Gottlofe feine Strafe trage.

35. Denn bas Perlein ber gangen Melt wird mit Fußen gestreten, und ift nichts gemeiners als baffelbe, und ift boch verborgen, auf baß das Hellige nicht in ein gottlofes Ens eingeführet merbe, bas es nicht werth ift, und Gottes Kraft und Mort baburch in ber jungfräulichen Effenz in eine schlangische eingeführet werbe, wie bei ber Schlange zu versteben ist; ben Unsern allbie genug verstanden.

36. Also verftehen wir grundlich ben Urstand ber Gunbengeburt, wie die Gunde im menschlichen Worte geboren und ereffnet unde, und wie Gott in seinem ausgesprochenen Worte, im menschfichen Wiederaussprechen erzurnet werde; benn ber Mensch träget bes Wort, bas himmel und Erde geschaffen hat, in seinem Ente,

benn baffelbe Bort ift gur Substang worden.

37. Nun hat Gott bem Menschen die lebendige Seele, als bin Urftand aus allen brei Principiis, als einen Geist des geformeten Botts, in sein Ens, als int geforinte compactirte Wort, einges blaten. Derfelbe Urstand hat nun wieder Macht in dem Ente, als in bem geformten, compactirten Worte zu schöpfen, und wieder einen

femlichen Sall ju gebaren.

l

1

38. Weil aber in Abam und Eva ist der Schlange List, als bes Teufels eingesuhrte Begierde, in ihrem Ente, als in ihrem compatituten und gesormten Worte offenbar worden; so schöpfet nun ist der freie Wille aus derselben Schlangenessen; eitel Natterngist and Tod, und formt sein Wort darinnen, ce sei denn daß des Belbes heiliges Ens oder Saame sei wieder in der neugebornen bebe Sottes in Christo aufgewecket, so mag der freie Wille in demselben heiligen Ens schöpfen, und dem Schlangen und Teufelsens im Jorne Gottes den Kopf zertreten, das ist, den bosen Willen, der sich immer aus der Schlange Ente mit in die Formung der Morte fasset, derwerfen, anpfuien, und im Willen der Gedanken mit des Weibes, als Christi, Ente zertreten, und für Teufels Oreck mit bes halten; welches in den Kindern Gottes ein stetiges Streiten

swifchen ber Schlange Ens im Fleifche, und baun zwifchen bem wiedergebornen Ens bes himmlischen Theils ift.

39. Also wisset dieß: Aller Gedanke, ber sich im Willen formet, daß der Menich in eine Luge, oder was anders das falsch ift, williget, oder so sich sein Wille in etwas Unrechtes schöpfet, und das Geschöpf in die Begierde einführet, daß es der Menich gern wollte thun, oder im fallchen, bosen, gesormten Worte aussprechen, so er nur konnte, und es Furcht oder Schande halber muß bleiben lassen; das ist alles Sunde, denn der Wille hat sich in der Schlange Ens gesormet.

40. Aber dieses, so sich ein guter Wille im guten Ens schöpfet, und aber die bose Begierde mit anhanget, und will das vergiften, so der gute geschöpfte Wille das Bose überwindet und von sich ause stöket, daß das Bose nicht mag in die Compaction oder Substang gefasset werden: so ists keine Sunde. Und odwohl die bose Begierde, welche an der guten anhanget, Sunde ist; so es aber der gute Wille nicht mit in die Substanz einfasset, sondern als ein Boses aus dem guten Willen wegwirft, so kann die Sundenbegierde nicht ins Wesen eingehen, und hat der gute Wille kein Boses hiermit gewirket, so er nicht hat in der Schlange Lift eingewilliget.

41. Eine jebe Sunde wird aus fremdem Ens geboren, so bet freie Wille aus bem Ens ausgehet, tarein ihn Gatt hat geschoffen. Die Sunde, so im freien Willen in fallcher Sucht geschöpfet und im Ente bes Willens ins Wesen gebracht wird, das der Mensch gern wollte Unrecht thun, so er nur konnte barzu kommen, ift auch groß vor Gott; so sie aber in ein handthatig oder mundlich Wesen eingehet und Menschen beleidiget, die ist doppelt, denn sie ist in ihrem eigenen Ens geformet, und formet sich auch in dem, darein sich das falsche Wort einführet, soferne das falsche Wort im Aussprechen eine Statte der Ruhe sindet, da es wirken kann.

42. Und barum foll bas heilige Wort bas falfche richten, mie auch am Ende biefer Beit wird bas heilige Wort alle falfche Bils buna, alles bas was in ber Schlange Ens ift gebilbet worden, von

fich aubftogen und ber finftern Welt geben.

43. Ulle biejenigen, welche bas Wort in sich in ihrem Teus fels = und Schlangenens fassen, und führen es gegen Gottes Kinder, in welchen bas heilige Ens offenbar ift, und erwecken in den Rindern Gottes auch ein Acrgernis, daß sich der freie Wille in ihnen auch in der Schlange Ens fasset, als im Jorne und Widers willen, da sich denn allezeit das heilige Ens mitfasset, und der Eifergeist gehet: dieselben falschen Anfanger und Ursacher sundigen alle wider den heiligen Geist.

44. Denn fie entruften ihn, bag er muß burch ben Born ber Rinber Gottes geben, bavon er fich schärfet, und manchmal in ber Turba ber Rinber Gottes mit ausgehet, und bem Gottlofen über

feinen Sals kommt, wie beim Glia und Mose zu sehen ift, auch beim Glisto, der den Knaben fluchte, daß sie die Baren zerriffen, 2. Reg. 2. 24. und beim Glia bas Feuer bie zwei Hauptmanner mit ihren funfzigen verzehrete, 2. Reg. 1. 9-12. Denn also gehet bas Schwert Gottes durch ber heiligen Kinder Mund; so ber bei lige Geiff enteifert wird, so erwecket er Turbam Magnam, welche bas Schwert iber ein gottloses Boll fuhret, und bas auffrisset.

45. Alfo verstehets boch nur genug! Der Mensch b.t Gottes Wort in sich, bas ibn bat geschaffen; verstehet, bas Wort hat sich mit bem Schaffen eingefasset und geformet, beibes in feiner Beistigkeit und auch im Zorne, und auch aus ber außern Welt; benn ber Limus ber Erbe, ober bie Erbe felber, ist durchs Wort gefasset und compactiret worden; sie ist bas geformte Wort, bas in göttlicher Begierde, als im Fiat, seinen Anfang genommen, ein ausgehauchter Brobem vom Geifte Gottes aus Liebe und Zorn; darum ist sie bose und gut, aber bas Bose war verborgen und im Lichte als gang versschungen, wie bie Nacht im Tage.

46. Aber die Sundenbegierde im Lucifer und Abam hat ben Born erwedet, bag er ift wesentlich offenbar worden. Run ift die Porte bes geformten Wortes, beides in der Liebe und Born, in der Tede und auch im Limo der Erde, als im Menschen offenbar, so- wohl auch im freien Willen des Menschen; was er nun ist in seinem freien Willen formet und fasset, bas hat er gemachet, es sei

Gut ober Bofel auf legenal berind graniff ale duit alle.

47. Run foll aber bas Bofe in Gottes Gerichte vom Guten geschieden werben, und in welchem Theil ber menschilde Berstand (als die Scele) wird gefunden werden, dahin muß sie mit eingehen ils in ihr selber gemachtes Wohnhaus; und darum saget Christus: Ihre Werke folgen ihnen nach und sollen durchs Feuer bewähret werden. Item: Sie sollen am Ende, wenn die Bucher der Essen waten aufgethan werden, nach ihren Werken gerichtet werden. Apol. 20, 12. Denn das Werk Bose oder Gut umfähet die Seele, sie sie denn gänzlich davon aus, und gerbreche dasselbe wieder durch Bridhnung seines beseichigten Bruders, und ersäuse die Substanz im Blute und Tode Christi; anders ist kein Rath.

48. Darum foll ber Menich bebenten, mas er reben will, benn er rebet aus bem geformten Ens gottlicher Offenbarung; und foll fich mohl besinnen, ehe er etwas im Willen fastet zu thun, und ja nicht in Splitterreben einwilligen, ober bie verjahen, weder

beimild noch öffentlich, att enten marade aliente all enter annah

49. Denn alle Splitterrebe gehet aus ber Schlange Ente; alle flude, Schworen und Stachelreben gehen aus ber Schlange Ente; und ob et gleich sollte Schimpf sein, so hat sich boch ber Schlange Ens mit ans Gute angehenet, und mit bem Borte compactiret: barum saget Christus: Ihr sollet nicht schworen; Eure Rebe sei

- Ba, Ja, Rein, Dein, was barüber ift, bas ift vom Uebel, bas ift, aus ber Schlange Ens geboren. Matth. 5, 37.
- 50. Alle Flucher und Schwörer haben ihren freien Billen (ats bie arme Seele) in die Eitelkeit der Schlange Entis eingesthret, und formen ihre Schwüre und Flüche sammt aller üppigen Rede, die da geschieht in der Schlange Ens, und saen in Goues Born ein; dagegen formen alle Rinder Gottes, denen es auch Ernst ist, thre Worte im heiligen Ente, sonderlich das Gebet: wenn sich der freie Wille der Seele im heiligen Ente (welches durch Christi Menscheheit ist eröffnet worden) fasset, so formet er das mahre, weseutliche Wort Gottes in sich selber, daß es zur Substanz wird.
- 51. Darum faget St. Paulus: Der Geift Gottes vertritt uns machtig vor Gott, nachdem wie es ibm gefällt, benn ber Beift Gottes wird in ber Begierbe bes heiligen Worts geformet: er wird gefaffet; und baffelbe Faffen ifts, bas Chriftus faget, er wolle uns fein Fleisch jur Speise geben, und sein Blut jum Trante. Joh. 6, 55.
- 52. Der seelische Wille fasset Christi Ens, und in Christi Ente ist das Wort Christi, das Mensch ward, das fasset der Seele Begierde oder Fiat in seinen, in Abams verblichenen heiligen Ens ein: und allbie stehet Abam in Christo auf, und wird Christius nach bem himmlischen Ente und gottlichen Worte; und aus diesem Ente Christi gehet gottliche Erkenntnis aus dem Worte Gottes.
- 53. Alfo find bie Kinder Gottes Tempel des heiligen Geistes, ber in ihnen wohnet, und alfo reden fie Gottes Wort, und außer diesem ift kein wahres Wiffen noch Wollen, fondern eitel Fabel und Babel, eine Berwirrung der liftigen Schlange.
- 54. Darum hieß Chriffus die Pharifaer Natterngezücht und Schlangengerede, Matth. 23, 33. und ob sie schon die Hobenpriester waren; benn er kannte sie in ihrer Essen, daß sie ihren Willen hatten in der Schlange Ente geformet: in ihrem Munde suhreten sie Mosis Worte, und darein mischeten sie der Schlange Ens; wie noch heutiges Tages von Bielen geschiehet, da der Menschenteusel Gottes Wort auf der Zunge führet und aber damit nur der Schlange Ens verdirget, und das teuslische Ens mit in das buchftabische Wort einführet, daraus Babel, die Mutter aller geistlichen hurerei, erboren ist, ein eitel Wortzanken, da der Teusel und der Schlange Ens wider das göttliche Ens im geformten göttlichen Worte laufet.
- 55. Aber also muß es geben, auf baß bas geformte und ges fassete Wort in Gottes Kindern geschaftet und geübet wird, und bie Wahrheit emporsteiget. Lieben Bruber, ein solches haben uns Abam und Eva angeerbet, und bas ist die Ursache, baß ber Leib sterben und gang verwesen, und wieder in sein erstes Ens eingeben muß, denn der Schlange Ens muß ganz weg, es kann Gottes Reich nicht erben.

56. Das erfte Ens, bas im Limo ber Erbe, im Berbo Fiat conguliret warb, bas muß in Christi Geist gang verneuert werren, will es Gottes Reich besiehen. Bleibet es aber im Schlangenente gefangen, so wird es ewig nicht mehr offenbar werben; verstehet das heilige Ens, bas in Abam verblich, und in der Schlange Ente gestangen ward, badurch der Tod ins Fleisch kam.

57. Darum foll sich ein Mensch bebenten, mas er rebet, gebentet und thut, bag er nicht die Gebanten in der Schlange Ente fopfe, und faffe nicht einen Willen ins Gemuthe im Schlangenente, ber Teufel seget sich sonft darein, und brutet einen Bafilisten

ans, ale eine bollifche Form im Worte.

58. Denn aller Grimm, ber fich im Menfchen fasset gur Rache, ber urftanbet erftlich in seinem Centro aus ber finstern Welt Natur und Eigenschaft, als in Gottes Borne, und formet fich ferner in ber Schange Ente zur Substanz. Es fei ein Eifer wie er wolle, so er sich in einen Grimm zur Selbstrache einführet, so ift er m

ber Schlange Ente geformet, und ift teuflisch.

59. Und ob berfelbe Mensch gletch ein Prophet und Apostel wate, und sich in Selbstrache im Grimme einsuhrete, so ist biefe Substanz aus bem Zorne Gottes in der Schlange Ente gesormet, und gehet im Grimm Gottes; und eisert darinnen der Zorn Gottes, welcher sich manchmal in den heiligen Kindern Gottes also erhebet und formet, daß die Heiligen über ihren fürgesetzen Willen müssen Gottlosen die Aurba über sein Haus, auch über Leib und Seele führen: Wie deim Mose an Korah, Datan und Abiram, welche die Erde verschlang, Num. 16, 28—33. sowohl beim Elia im Feuer der zwei Hauptleute über Fünsig, welche das Feuer fraß, auch bei Elisto und vielen Propheten zu sehen ist. 2 Reg. 1, 9—12.

60. Und trefflich viel Erempel in den Geschichten davon zu finden, wie oft Gottes Kinder haben muffen das Schwert der Turba in fich führen; wie ein großes Erempel an Simson, auch beim Josia, mit dem Kriegen, sowohl auch beim Abraham zu sehen ift, wie der Eifer Gottes sich in ihnen entaundet, daß sie in ihrem Eifergeiste im Borne Gottes oft haben Turbam Magnam erwecket, und große Strafen und Plagen über ganze Lander erwecket: wie Mofes in Reappten mit den Plagen über die Leappter that.

61. Dieses muß man aber unterscheiben, ob sich ber Eifer Sottes in einem heitigen Menschen ohne seinen geschöpften Willen wwette, und ihm bas Schwert Gottes Bornes gabe von benen, so in ihren eigenen Gebanken im Grimme Gottes schöpfen, und ben geschöpften Willen in ber Schlange Ente einführen und zur Subskam machen, bas ist Sunde, und obs ber Beiligste thate.

62. Darum lehrete uns Christus in ber neuen Geburt so treffilch bie Liebe, Demuth und Sanftmuth, und wollte, daß sich sin Christ gar nicht rachen sollte, auch nicht erzurnen; benn er fagte: Ber mit feinem Bruber gurnet, ber ift bes Gerichts schuls big; benn ber Born ift eine Kassung in ber Schlange Ente, ber muß burch Gottes Gericht abgeschnitten werben von bemagnten Wesen: und wer ba zu seinem Bruber saget Racha, ber ift bes Raths schuldig, Matth. 5, 22. benn bie Begierbe ber Racha urständet im Centro bes finstern, feurigen Rabes ber emigen Natur. Darum ist in ber Feuerseele eine Form bes Feuerworts eines Rades geboren, gleich einer Unsinnigkeit; und bie seelische Feuersem stehet in ber Racha, als ein toll, unfinnig Rab, bas die Essem im Leibe verwirret, und ben Verstand gerbricht, benn eine jede Rache begehret Gottes Bildniß zu zerbrechen. Also hanget die Geele am Rade ber ewigen Natur, als am Centro ber schrecklichen Angstogeburt, wie vorn vom Centro ber Geburt ber Natur gemelbet.

63. Ferner saget Christus: Wer zu seinem Bruber saget, bu Rarr, der sei des höllischen Feners schuldig. Matth. 5, 200 Das geschieht also, wenn sich der gefasset Wille hat im Grimme Gottes Bornes gefasset, und in der Schlange Ens eingeführet, so flehet er im unsinnigen Rade als toll; und so er sich nun fasset und das Wort also formet, und in seinen Bruder wirst oder spricht, und zündet ihm auch einen Widerwillen an in der Schlange Ende, der brennet in seinem Wortaussprechen im Feuer Gottes Bornes, und ist des schuldig, denn er hats in seiner Rache angegundet.

64. Darum fagte Christus: Wenn bu willst beine Gabe opfern, so verschne bich vonehe mit beinem beleidigten Nachsten, Matth. 5, 24. benn er führet bir sonst seinem Grimm in bein Opfer, und halt bich in beiner Begierbe gegen Gott auf, bag bu nicht kannst bas heilige Ens erreichen, welches bir sonst bie Turbam abwaschet in beinem entzündeten Ekel.

65 Denn das Wort Narr ift in sich felber in der Effenz anders nichts, als ein entzündet grimmig Feuerrad, eine Unsinnigkeit; und wer feinen Nachsten unbillig also heißet, der hat ein Bort im Feuerrade und im Grimm Gottes geboren, und ist deß schuldig; denn das geborne Wort urflandet aus der Geele und Leibes Ente.

66. Ein jebes Wort, wenn siche formet, ermedet erftlich fein eigen Ens, baraus es urftanbet, alebann führet siche burch ben Rath ber funf Sinne aus gegen seinen Bruber; so einer nun ein folch grimmig, freffend Feuerwort gegen seinen Bruber führet, ber siet in Gottes Born ein, und ift berselben eingesieten Frucht, so bie aufgehet und wachset, schuldig.

67. Darum bebenke, bu Menich, mas bu gebenkeft, rebeft, ober begehreft zu thun, beschaue bich allezeit, in mas Eifer bu stebest, ob er gottlich ober beiner eigenen vergisteten Natur sei! Du Bater, bu Mutter, bu Bruber, und bu Schwoster, bie ihr aus Einem Geblute kommet, aus Einem Ente, und mit einander

inqualivet als ein Baum in seinen Aesten, bebenke, mas du beis wen Mitzweigen und Aesten für einen Schall in des Lebens Ens einfährest, obs Gottes Liebewort oder Jornwort sei? So ihr das eingeschhrte Bose nicht wieder mit Liebe zerbrechet, und das Liebes ens in den Jorn einführet, so muß die Substanz vor Gottes Gezrichte und im Feuer Gottes geschieden werden, gleichwie der Teusel vom guten Ente geschieden ist: also auch du, gottloser Mensch, mit deinem gottlosen geformten Worte aus dem Ente Gottes Jornes.

68. Und darum hat Gott sein heiliges Wort aus feiner tiefesten Liebe wieder ins menschliche Ens eingeführet, dieweil es in Abam und Eva in Born eingeführet ward, daß der Mensch soll in dem eingeführten Worte der Liebe Gottes in Christo Jesu schöpfen, und den grimmen Born in ihm zerbrechen. Und darum lehret uns Spriftus, daß er die eingeführte Porte zu Gott sei, daß er der Weg und das Licht sei, darauf wir konnen wieder in Gott eingehen, und das heilige Ens in ihm wiedet gebaren.

69. Und barum wollte Chriftus nicht, daß wir uns sollen erziren und unsern Willen und Wort in Rache schöpfen; sondern so sie uns fluchen, so sollen wir sie segnen, und wer uns schläget, dem follen wir nicht widerstreben, daß nicht unsere Turba im neusgebernen heiligen Ente Christi erwecket werde, und fuhre der Schlange lift, Bosheit und Ens darein. Matth. 5, 44.

70. Sondern wir sollen in der Liebe werden als Kinder, die der Schlange List noch nicht verstehen. Darum sagen wir in gottsther Erkenntnis theuer, daß aller Zank, Geiz, Neid, Jorn, Krieg, salice Begierde, wie das Namen haben mag, aus dem Centro der Rache des Grimmes Gottes, aus der sinstern Welt urstände, und in der Schlange Ens zum Wesen geführet werde, da sich das falsche Schlangenens will in Hoffart spiguliren.

71. Alles, mas in dieser Welt um die Selbheit, zeitliche Ehre, Eizennut zu seinem Aufsteigen strebet, bas ist aus der Schlange Ente geboren, es sei reich oder arm, im Obern oder Untern, teinem Oden noch Stand, wie er heißt, ausgenommen. Alle Menschen, die sich Christen oder Kinder gottlicher Liebe nennen wollen, die nissen aus gottlicher Liebe im heiligen Ente wiedergeboren sein in hem ersten, in Abam verblichenen und verderbten Ente, oder ift kiner ein Kind der Liebe Gottes. Alle geizige Rachgierigkeit aller Stinde, wie sie heißen, sind alle aus der Schlange Ente.

72. Nicht rebe ich von ben Aemtern, sonbern von ber Falfchbeit ber Aemter: bas Amt in seinem Stande ist Gottes Ordnung,
so das in heiliger Begierde geführet wird, und aus einer gottlichen Burgel jum Guten urständet; wo aber nicht, daß es nur aus einer Burgel jur Gelbheit und hoffart urständet, so iste von der Schlange Lift, und fabret ins Berberben.

73. Aller Krieg, wie der heiße, urständet aus Sottes Borne, und der den anfahet, der thuts aus einer eigenen Begierte zur Selbheit, aus der Schlange Ente; es sei denn, daß solcher Krieg aus Sottes Geheiß urstände, daß sich ein Voll habe in seinem Grimm erdoren, daß es sein Born wolle auffressen, und ein heiligers an die Stelle ordnen, wie dei Frael mit den Heider geschen; sonst ist alles in der eigenen Aurda in der Selbheit geboren. Keinem wahren Christen, der aus Christo gedoren ist, gehöret das Schwert der Aurda zu erwecken, es erwecke es denn der Eifergeist Gottes in ihm, der öfters die Sünde strasen wille. Alles, was sich um der Selbheit, eigenen Ehre und Hosfart willen im Grimme erz hebet und zur Rache einsscher, das ist vom Teusel, es sei edel oder unedel, keines ausgenommen, vor Gott sind sie alle gleich.

74. Das irdische Regiment urständet aus dem Falle in der Schlange List. Als der Mensch aus dem Liebewillen, aus gottslichem Gehorsam ausging, so mußte er einen Richter haben, der die falsche Begierde in ihrer Substanz strafete, und die falsche Sudstanz zerbräche. Darum ist die Obrigseit und Herrschaft zu einem Schutz der Serechten Substanz und Willen von Gott geordnet, und nicht zur Selbheit und eigenen Willen in Wollust, zum Berderben der Policeien, und zu unschrücken den Elenden und Unvermögens den. Alles, was das thut, das ist aus der Schlange Ente entsstanden, es gleise wie es wolle, und obs ganz mit Gold und Persten, und gleich mit der Sonne bebeckt wäre, so ist aus der Schlange Ente geboren, und hat der Schlange Ente in seinem Regiment, und schret ins Verderben, es werde denn neugeboren.

75. Es ift alles abgottisch, was nicht aus ber Liebe Ente geboren wird, und nicht führet einen Willen ber Gerechtigkeit und Wahrheit, daß es will mas Gutes auf Erden wirken, seinem Rache ften zu bienen, benn wir find in Abam alle Ein Baum, alle aus

einer einzigen Burgel entstanden.

76. Und Gott hat uns in feine Liebe gezeuget, und ins Partabels geführet; aber ber Schlange Lift hat uns uneinig gemacht, bag wir aus bem Parabeis find in ihre Schalleslift, in die Selbeheit eingegangen: baraus muffen wir ausgehen, und in ein Rinderstlieb eintreten.

77. Wir haben in biefer Welt nichts mehr zum Eigenthum als ein hembe, bamit wir die Schande vor Gottes Engeln bes beden, baß unfer Etel nicht bloß ftehe; bas ift eigen und nichts mehr: bas andre ift alles gemein. Wer zween Rocke hat, und so er siehet, baß sein Bruder keinen hat, so ist der ander Rock seines Bruders, wie und Christus lehret. Luk. 3, 11.

78. Denn wir tommen nackend zu biefer Welt, und nehmen taum bas hembe mit, bas unfrer Schanbe Dedel ift; bas andre alles besiehen wir entweber burch Amtenothburft, ober aus Geig, aus

ber Schlange fallchen Begierbe. Ein jeber Mensch soll seines Nache ften Rut und Pflege suchen, wie er ihm biene und nute, gleichwie ein Aft im Baum ben andern seine Kraft, Essenz und Wesen giebet, und in einer Begierbe wachsen und Frucht bringen. Also find wir alle Ein Baum in Abam;

79. Sind aber in Abam in der Schlange Ente am Liebes willen verdorret, und muffen alle in Christi Liebeente und Willen zeugeboren werden: außerdem ist tein Kind der Liebe Gottes; und ob in manchem etwas von göttlicher Liebe ware, so ists doch mit der Schlange Ente ganz verdeckt, welches Teufelsens immerdar über die Liebe ausgrünet und Frucht träget.

80. Es ist nicht Einer, ber Gutes thue in ber Selbheit und eigenem Willen, er verlasse benn im eigenen Willen alles, was er hat, bis aufs Kinderhemdez bas soll er behalten für eigen, und Riemandem geben, benn es ist seiner Schande Deckel: bas andre ift alles gemein, und er ist nur ein Diener und Amtmann berselben, ein Pfleger und Austheiler eines jeden an seinem Ort.

81. Der ben Urmen, Elenden unter seiner Pflege laffet Roth leiben, und sammlet ihm zeitlich Gut zum Eigenthum in sein Gemuth ein, der ist tein Christ, sondern der Schlange Kind; denn er lässet seine Zweige an ihm verdorren, und verstecket seinen Saft und Kraft vor ihnen, und will nicht durch seine Mitaste Früchte wirken.

82. Nicht verstehen wir hiemit ben gottlosen faulen Haufen, ber sich nur will saugen lassen, und nicht selber mit im Baume wirken und gebaren, daß man ihm soll den Hals füllen, daß er Bolluft und Sitelkeit treibe; sondern wir reden von den Zweigen, bie im Baume stehen und mitwirken, und gern wollen wachsen und frucht tragen, welchen die größesten Aeste dieser Welt den Saft entziehen und in sich behalten, daß sie als magere Zweiglein neben und unter ihrer Psiege verdorren: als da sind die Reichen, Gewalsigen und Edlen, mit denen redet der Eisergeist allhier, woserne sie ihren Saft nur in sich behalten, und ihre Aestlein lassen verdorren, und ihnen den Saft gar entziehen, daß sie Aeste an der Schlange Baume sind, der im Fluche Gottes Zornes gewachsen ist, und zum Femer Gottes behalten werden, saget der Geist der Wunder.

bes erwedten Bornes ein, und verwandelte ben zornigen Abam in Christo in einen Deiligen.

- 11. Gar tlar beschreibet es Moses. Aber ber Deckel fleget vor bem thierischen Menschen, bag er ihn nicht kennet; benn et spricht: Und sie horeten bie Stimme Gottes bes herrn, ber im Garten ging, ba ber Tag kuhle worden war, und Abam verestedete sich mit seinem Weibe vor dem Angesichte Gottes bes herrn unter bie Baume,
- 12. Moses spricht: Sie horeten bie Stimme Gottes bes heren, ber im Garten ging. Wer ist nun biese Stimme, ber im Sarten ging? benn Abams Ohren waren am gottlichen Geheiß und Gebibre erstorben, und waren im Grimme aufgewacht; er vermochte in eigener Macht Gottes heilige Stimme nicht mehr zu horen, benn er war an Gottes heilige Stimme nicht mehr zu horen, benn er war an Gottes Heiligkeit, am Himmelreiche tobt, wie ihm Gott sagte: Welches Tages bu von biesem Baume issest, so sollst bu sterben.
- 13. Die Stimme mar Gottes Born, die brang in Abams Effenz, ba ber Tag mar kuble worden, verstehet ber ewige Tag in Abams Effenz war in ber Kalte und Hige aufgewacht, so horeten sie iht die Stimme Gottes bes herrn in seinem Born in ihrer Effenz; benn die Turba war aufgewachet, ber finstern Welt Ton ober Gehor stund im Schalle.
- 14. Aber ber im Garten ging und Abam wieder tief, war eine andere Stimme, welche aus dem Jorne hervordrach, und im Garten ging, denn das Wort (der im Garten ging) ist der Untersscheid, und beutet an die Stimme ISSU aus JEHONAH, die Stimme war TERNAGNAMMA. Aber der im Garten ging, war ION, als das Centrum der Lichtwelt; und die Stimme TERNAGNAMMA ist das Centrum zur Feuerwelt, als das erste Principium, und das ION das zweite Principium. Wie Feuer und Licht Eins ist, und scheiden sich aber im Ausgehen in der Offenbarung in zweierlei Quall: also ist uns dies allsie auch zu betrachten.
- 15. Die Stimme ber Feuerwelt ging in Abams und Eva Effenz, bie höreten fle, darum fürchteten fle sich und verkrochen sich hinter die Baume; aber die Stimme der Lichtwelt ist diese, da Moses sagte: Der im Garten ging; die heilige Stimme ging im Garten des Paradeises, denn das Wert Der deutet an die Person Christi, der im Geiste im Garten ging, und vom Feuerscentro ausging, der nahm das Paradeis ein, und wollte es Abam wieder anziehen.
- 16. Darum fpricht nun Mofes: Und Gott ber herr rief Abam, und fprach ju ihm: Wo bist bu? Gen. 3, 9. Barum saget er nicht: Wo seib ihr, Abam und Eva? Rein, er rief Abam als bem ersten Bilbe, bas er ins Paradeis schuf, und nicht bem

Manne und Beibe; benn ber ba rief mar ber, ber im Garten ging, als bas Bort ber Lichtwelt, Die Stimme bes anbern Principii, Die rief wieber gurud im angezundeten Born, und vermablete fich wies ber in bas verblichene himmlische Ens ein, bag fie fich wollte in bem Ramen Jefu als in ber tiefften Liebe ber Gottheit ermeden, und in bem verblichenen Ente mit Ginführung bes beiligen gottlis den Entis von ber bimmlifchen Welt Befen in Erfullung ber Beit einvermablen, offenbaren, und bas Parabeis wieder aufthun, und unterbeg ber Schlange Ens ben Ropf gertreten. Diefer Schlangentreter fagte ju Abam: Bo bift bu?

17. So fpricht die Bernunft: Sah er ihn boch mohl; marum fagte er benn: Wo bift bu? Er fah ihn mohl, aber Abam fah ibn nicht, benn feine Mugen maren aus Abongi ausgegangen, aus ber gottlichen Belt in die Beit, ale in die außere Belt, in bas Schlangenens Bofe und Gut, in ben Tob und Berbrechlichfeit. Mus biefen monftrofifchen Augen fab Abam in ber Feuerstinctur Gigenfchaft ; aber ber Lichtstinctur Gigenfchaft, welche er verscherzt batte, fprach zu ibm : 200 bift bu, Abam? bas ift fo viel: Suche mich und fiebe mich boch wiebers ich bin tommen, mich bir wieder ju ergeben! Und Abam fprach: 36 borete beine Stimme im Garten, und furchtete mich, benn ich bin nadend.

18. Diefes Rufen mar anbers nichts, als bag fich ber Sall bet beiligen Borte wieder in bes Lebens Licht einführete, fonft batte Abam biefe Stimme nicht fonnen boren; barum fprach er:

34 bin nadend und furchte mich.

19. Bofur furchtete er fich? Er fuhlete in fich bie Belt Sottes Bornes, und furchtete, er wurde fich gang entzunden und in verschlingen, wie dem Lucifer geschahe: barum erzitterte er vor bem Ruf ber heiligen Stimme, gleichwie ber Born vor ber Liebe ergittert, wie am Rreug Chrifti zu feben ift; benn allhie mar ichon bet Schlage Frucht, benn fie fennete bie Stimme, welche in Abams einrief, und furchtete fich vor Gottes Ungefichte; benn fie weste bie Falschheit in fich, bie wollte fie verfteden.

20. Und Gott fprach: Wer hat bire gefagt, bag bu nadenb bift? bas ift: es bat birs ber Schlange Ens gesaget, daß bu follst in die thierifche Gigenschaft imaginiren und biefelbe erweden.

21. Und feben wird flar allhie, daß Abam in feiner Unfdulb bon biefem nadenden thierifchen. Bilbe nichts gewußt habe; mare der an ihm offenbar gemefen, fo hatte er es jo gewußt. der faget Gott ju ibm: Wer hat bire gefaget? haft bu nicht von bem Baume geffen, ben ich bir verbot? Sabe ich bir boch bie wirfice Eigenschaft ber Nackentheit verboten, bu sollft fie nicht in bir etweden. Warum haft bu bich mit ber Luft in Die thierische Eigenschaft eingeführet? Satte ich bich boch in englische geschaffen. Barum bift bu in meiner Rraft ein Thier worden ? Sabe ich bich

boch in und burch mein Wort gemachet: warum hat bein eigener freier Wille mein Wort verändert?

22. Und er sprach: Das Weib, das du mir zugesellet, gab mir, und ich as von dem Baume. Und Gott sprach zum Weibe: Warum thatest du das? Und sie sprach: Die Schlange betrog mich, das ich as. In dem liegets klar offen, das der Teusel in der Schlange Ente den Menschen habe betrogen, wie vorn gemeldet worden; und daß sie beibe, Abam und sein Welb, an der Schlange monstrosisch worden waren.

23. Denn Gott sprach zur Schlange (burch welcher Eigenschaft ihm ber Teufel hatte einen Sit und Wohnhaus im Mensschenbilbe gemachet): Weil bu bas gethan hast, seiest du versluchet vor allem Viehe, und vor allen Thicren auf dem Felde; auf beinnem Bauche sollst du gehen und Erde effen bein Lebenlang.

24. Allhie lieget aber ber Deckel vor Mosis Angesichte, welscher bei ber Schlange vorüber gehet und sie nicht beschreibet, was sie gewesen sei; weil Gott ist zu ihr sagte, sie sollte num auf bem Bauche gehen und Erde essen, und ihr bas Geset im Anfange nicht gegeben ward, so können wir allhie wohl finden, was sie gewesen ist. Weil sie bas listigste Thier war unter allen Thieren, und Evam um ihre jungfrauliche Zucht brachte, daß sie nach der thierischen Vermischung lufterte: so verstehen wir in der Schlange Eigensschaft die Begierde der viehisschen Vermischung und aller Unzucht, und thierische Hurerei der Menschen.

25. Denn sie, die Schlange, mar in ihrem innern Limo, barein der Teufel seine Begierde einführte, ein jungfrauliches Ens gewesen, verstehet am guten Theil des himmlischen Entis, das im Berbo Kiat gefasset und nach jeder Eigenschaft in ein treaturlich Bild ging; wie auch des Teufels Ens vor seiner Creatur ein jungfrauliches Ens englischer Eigenschaft war gewesen.

26. Dieses Schlangenens ward in Abam und Eva einges modelt und eingepflanzet; benn die Begierde der Even hat biese irdische thierische Eigenschaft gefangen und in ihr eingepresset, als ein Anmahl in die rechte reine Jungfrauschaft in die Matricem der Gebärerin. Darum verfluchete Gott das Bild der außern Schlange, und hieß sie auf dem Bauche gehen und Erde essen; und hiermit auch das Anmahl der impresseten monstrosischen Schlange im Mensschen.

27. Denn gleichwie die außere Schlange nun muß auf bem Bauche gehen und Erbe effen, welche ihre Figur ber Even in ihrem Bauche in die Matricem gebracht hatte: also muß auch nun ber Even Bauch von der verfluchten Erde effen; und gehet die Matrix als eine listige Schlange auf ihrem Bauche und betreuget ben Lims bum beb Feuers Tinctur, daß er sich nach ihrem Bauche und Schlangenkriechen sehnet, da es doch nur eine Lift ift, daß biefe

Schlangenmatrix moge hurerei treiben und ein viehisches Wert verbringen; gleichwie Eva ben Abam betrog, daß er auch von ber Frucht af: und wie bie außere Schlange verfluchet warb, also auch bie Schlangenmatrix ber thierischen Sigenschaft in Even, baraus alle ihre Kinder verderbet sind, und alle aus einer monstrosischen Batrice geboren worden, welche vor Gott eine hure ist; benn Abam, als er in beiben Tincturen stund, hatte sie schon verderbet; aber mit ber Even gings ins Wert, da sie von Abam war ges schieben.

28. Und Gott sprach: Ich will Feinbschaft seinen zwischen dir und bem Beibe, zwischen deinem und ihrem Saamen, derselbe soll dir ben Kopf gertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Gen. 3, 15. Allhie lieget nur der Grund, denn Gott meinte nicht hiermit die außere thierische Schlange außer dem Menschen, welche in Löchern und Steinkluften stedet und an wilden Dertern wohnet, sondern die monstrossische thierische Schlange im Menschen,

welche in bes Beibes Matrice eingebilbet marb.

29. Denn als Gott Abam rief, als er hinter bem Baume kedte, und sich schämete und fürchtete, so ging die Stimme
bes heitigen Worts wieder ins Lebenslicht ein. Und allhie, als
Sott fprach: Ich will Feinbschaft segen, des Weibes Saame soll
ber Schlange ben Kopf zertreten: so ging die heitige Stimme Gottes aus Jehova (welche sich wollte in der Zeit noch eines bewegen,
und den Jesum offenbaren) in des Weibes Matricem in das verblichene himmlische Ens ein, und einleibte sich aufs neue mit dem
heitigen Worte, als in ein Ziel eines ewigen Bundes.

30. Und biefes Bort, bas fich in bes Weibes Saamen eins verhieß und einleibte, mar daffelbe Bort, bas fich in Mariens Saamen bewegte, und ben Namen Jesus aus dem Centro der tiefften Liebe im Worte eröffnete, und bas verblichene himmlische Ens, mit Einführung bes heiligen lebendigen Entis, in dem ver-

blichenen Ente Darig lebenbig machete.

31. Berftebet die heilige zuchtige Jungfrauschaft, die ward in Mariens Saamen in Bewegung des eingeleibten Wortes in dem Remen Jesu wieder lebendig; und dieses eingeleibte Wort in Eva Saamen stund in der Matrice, als ein Ziel eines gewissen Bundes; und ward in Eva Saarnen von Mensch zu Mensch in dem himmlischen Theil mit fortgepflanzet, als ein Schall oder Moder des göttlichen heiligen Lichtseuers, darinnen der Name Jesus in einem Ziel und Bunde, als ein glimmend Moder mit sortgepflanzet ward, die auf die Zeit der Erwedung in Maria, da der Bund em Ende stund, und die Thore der verschlossenen Kammer wieder ausgethan wurden. Und dieses hillige Feuer ists, daraus der Name Jesus offendar ward, welches heilig Ereuer in den judischen Opsern brannte, welches den Zorn Gottes verschnete, und der monstrossischen

Schlange im Menichen ben Ropf gertrat, als bem monftrofifden Feuergeifte und Willen.

- 32. Das Kopfgertreten ift, anders nichts, als ben Etel ber Schlange zu zerbrechen, seine Gewalt nehmen durch eine rechte Glaubensbegierde, und durch solde heftige Glaubensimagination an das verheißene Wort, dasselbe Wort saffen, und in ber Schlange Ens einführen, und dem Teufel sein Raubschloß damit zerfteren, die Matricem der Hurenbegierde damit tobten, und die Matricem mit ihrer Begierde in das jungfrauliche Ens', ins Biel des Burr bes einführen.
- 33. In welchem Bunde sollte und mußte bas Beib und ber Mann sterben, und aus bem Tobe im Worte bes Bundes bie juchtige Jungfrau geboren werden, mit beiben Tincturen eigener Liebe; ba benn die Schlange in ihrer Begierde, in Gottes Jorne wurde bas Jungfrauenkind ber neuen Geburt im Glauben in die Ferse stechen.
- 34. Denn an ber Ferse stehet das jungfräuliche Kind biese ganze Beit an einer starken Kette an das monstrossische Bild fest ans gebunden, und mag der Schlangenkette diese Zeit nicht ganz ente sliehen. Die Kette ist der animalische, thierische, monstrossische Mensch, in dem das Monstrum der Hure und Schlange liegetz wie wir dessen eine Figur in der Offenbarung Iohannis haben, da das Weid mit der Krone und zwolf Sternen auf dem Monde stehet.
  - 35. Der Mond bebeutet ben thierifchen Menichen, und bas Weib bebeutet bie jungfrauliche Matricem im Biel bes Bunbes, baraus bas Jungfrauenkind geboren wird.
  - 36. In Abam, als er Mann und Weib war, und beren boch teines war, ward die Jungfrauschaft nach des Lichts Tinctur in bem heiligen Ende burch falsche Begierde vergiftet; benn die feurische Eigenschaft der Seele ging mit der Lust in die Irdigkeit ein, und aus derselben Jungfrausschaft mit Anhangen aller drei Principien ward das Weib gemacht; und das Weib machte sich monstrossisch an der Schlange und vers berbte die jungfrausche Matricem, und führete durch ihre Lust eine viehische, monstrossische und schlangische darein, mit des Teuses Willen und Begierde inficiret.
  - 37 Nun ward biese heilige jungfrauliche Matrix in Even mit ber monstrosischen Eigenschaft gefangen, und verblich in ihr bas Bib aus himmlischem Ente: und in dieses himmlische Ens, verstehet in ben rechten jungfraulichen Saamen ber Keuschelt, Bucht und Reisnigkeit, ber in Even mit ber monstrosischen Schlangen und viehtsschen Hurenbegierbe gefangen ward, verhieß sich bas Wort Gottes mit bem heiligen theuren Namen Jesu ein, daß es wollte wieder lebendiges, himmlisches Ens in dießmesangene, verblichene Ens einführen, und ber Schlange Enti, als dem huren Monstro, ben

Ampf gertreten, und seine Begierbe tobten, und bas hurenbild wegwerfen, und ben entzündeten Born Gottes in diesem jungfraulichen Centro mit der hochsten Liebe Gottes überwaltigen, und das Monfrum ganz tobten und wegthun; und das ists, das Gott sagte: Des Weibes Saame sat der Schlange den Kopf zertreten. 38. Berstehets rau: Der jungfrauliche Saame der Even im

38. Berfiehets rem: Der jungfrauliche Saame ber Even im Borte Gottes, in bem Ramen und fugen Rraft Jesu follte es thun, ber Saame im Bunde Gottes eingefasset, baraus bas Jungfrauenstind geboren wird, wie ber Thau aus ber Mergenrothe, ber sollte

es thun.

39. Denn nicht bas Kind aus Mannes ober Weibesblute soll bas himmelreich erben, sondern bas aus jungfräulichem Ente, im Biel des Bundes, aus dem verheißenen Worte Gottes. Des Maunes und Weibes Kind ist ein Monstrum, und muß sterben und in der Erden verwesen; aber das jungfräuliche Ens, welches in diesem Monstro verborgen lieget, ist der wahre Saame, daraus die Kinder Christi geboren werden, auch noch in dieser Zeit; denn dieses Kindes Leben ist der wahre Glaube und große göttliche Bes gierbe.

40. In den Kindern Chrifti lebet dieses jungfrauliche Kind im Geifte und Fleische Chrifti in einem geiftlichen Leib, mit dem Monstro von außen in dem Huren und Schlangenkinde bedeckt: tein Rensch ift, der nicht das Schlangenkind von außen an sich

triget.

41. Aber nicht in allen lebet bas Jungfrauenkind, aus gottlichem jungfraulichen Ente aus Jesu geboren. In Manchem ist wohl ein glimmend Mober barzu, als ein schwacher Glaube und gittiche Begierde; aber bas mahre, heilige und theure Leben ber Jungfrauschaft ist noch nicht geboren, es stehet noch im Gerichte

Sottes gefangen.

42. Jeboch wohl benen, so noch ein Moder da ist, benen lehmen, baß sich ber Seelen Beglerbe soll ins gottliche Moder, im Geiste Christi versenten, und mit der Feuerbegierde dasselbe Moder angunden, daß die soll das Schlangenmonstrum und Hurenstind verlassen und seine motten, und ihren großen Hunger und Durft in das jungfräuliche Ens ins Wort des Bundes Gottes, und in die Erfüllung des Bundes, als in die Menschheit Christi einführen, und das hurenmonstrum im Willen der Begierde immer ihren und mit Füsen treten, als eine giftige dose Schlange, ein susch Hurentind, das Gottes Reich nicht erben kann, und auch wer dem Jungfrauenkinde hinderlich ist.

43. Denn nicht in bes Mannes Tinctur, als in bem feeliften Feuerente, wollte sich bas Wort ber Berheifung im Bunde einleiben,- sondern in bes Weibes, als in des Lichts Tinctur, ins jungfrauliche Centrum, bas in Abam sollte magisch gebaren, in die

## Das 24. Kapitel.

Gen. 3, 17-21.

Bom Fluche ber Erbe, und vom Leibe ber Krantheiten; wie folches entftanben fei.

Daß Gott ben Uder um bes Menschen Gunde willen verfluchet, baß er soll Dornen und Disteln tragen, und ben Menschen nach begangener Sunde erst heißet bas Kraut auf bem Felbe effen und im Schweiß seines Angesichts sein Brot essen, zeiget uns genug an, daß dasselbe im Paradeis nicht gewesen wate, ber Uder hatte nicht Dorner und Disteln getragen und andere bose Krauten, so vergiftet sind, aber im Fluche wurden biese Eigenschaften offender: benn wie der Leib nach bem Falle war, also auch seine Speise; ber Halbschlangenmensch mußte nun solche Speise essen, wie seine Begierde erforderte.

2. Der Fluch ist anders nichts, als daß sich das heilige Element (als das heilige Ens, welches durch die Erde ausgrünete
und Frucht trug, und die vier-elementische Eigenschaft in sich wie
gefangen hielt) verbarg: der Himmel in der Erde verbarg sich von
der Erde, die heilige Tinctur vor der aufgewachten Eitelkeit, als
bas himmlische Theil aus dem himmlischen Ente vor dem Theil im

Fluche, im Ente ber finftern Welt.

3. Also ward dem Menschen das Himmlische ein Mysterium, und blieb also im Fluche zwischen Zeit und Ewigkeit steben, am himmlischen als halbtodt; jedoch am Ziel des Bundes aufs nen mit der Verheißung umfangen, und am Irdischen am Bande der Sterne und vier Elemente hart angebunden, mit der Schlangens und Teufelssucht insiciret, an drei starken Ketten hart angedunden, davon er nicht mag entlediget werden bist in die ganze Zerbrechung seines irdischen Leibes; denn der Fluch der Erde find der Schlange brang auch in den irdischen Menschen, als in den Limum der Erde.

4. Denn Gott sagte: Du bist Erbe und sollst zu Erbe werben. Denn als die Begierde des Limi des Auszuges aus der Erde (als des außern Menschen) wieder in die Erde ging, und nach irdischer Frucht imaginirte, so insicirte der Teusel dieselbe Begierde durch, der Schlange Eigenschaft; und in jeder Begierde ist das Fiat, das da impresset und die Begierde wesentlich machet. Also ward der irdische Hunger diese Stunde wieder ganz irdisch; so sagte nun

Sott: Du mußt wieder gur Erbe werben, bavon bu genommen bift; benn bas himmlische verblich im Irbischen, gleichwie bas Gold im Biei verblichen ift.

5. Also wird nun ein irbischer Leib in die Erbe eingesaet, und die Erbe nimmt ihn an als Eigenthum; aber das Ens aus der Ewigkeit (welches nicht zerbrechen mag) lieget in diesem irdischen eingesaeten Körper. Es zerbricht nur das grobe Fleisch, als der Zeit Wesen; gleichwie ein sires Metall in der Erde nicht zerbricht, also auch das sire Theil des menschlichen Leibes nicht; und wie der Künstler ein schon Gold aus der Erde hervordringt, also auch lieget das menschliche Gold in der Erde vergraben, und wartet des

Ranklers gur Ermedung.

G. Und wie ber metallischen Eigenschaft in der Erbe viel und mancherlei ift; also auch des Entis menschlicher Eigenschaft. Darum soll alles durchs Feuer bewähret werden, was ein Jeder hat für eine Eigenschaft dieser Zeit an sich genommen und seinem Leibe impresset (als mit der Begierde des Fiats), das soll im Feuer bewähret werden; ob er habe eine sie beständige Eigenschaft vom gentlichen Ente in sich eingepresset, oder eine höllische, thierische; das alles soll im Feuer Gottes bewähret werden: und wie das Ensim jedem Körper sein wird, also auch ein solch Feuer wird sich im seinen Ente entzünden.

7. Und wie bas Quedfilber im Feuer verrauchet, alfo auch alles gottlofe Teufels-Schlangenwert, welches aus ber finftern Belt

und Teufelsbegierbe ift impreffet worben.

8. hat nun ein Mensch biese Zeit durch ernsten Glauben und stelliche Begierde gottlich Ens in sich impresset (versteht durch ben beiligen Seelenmenschen in das sterbliche Theil vom Limo der Erde eingeführet), so liegets im sterblichen Theil verschlossen, aber abe ein glimmend Moder, das zum Feuer arbeitet, oder wie das tissiche Gold im groben Stein verschlossen lieget, oder im Blei, und wartet des Künstlers bis ers auslöset: also auch wird die Aus-

Bing bes Menfchenleibes aus ber Erbe fein.

9. Also verstehen wir jest hierinnen den Leib der Krankheit, und auch den Arzt; denn als das himmlische Ens verblich und mit dem itdischen gefangen ward, wie das Gold im Blei, so wachte des äußere Gestirn im Leibe auf. Und wie nun das außere Gestirn je eines des andern Ens zerbricht und in ein anders transmutint, alles nach der größesten Gewalt: also auch wird hiermit das menschliche Gemuth (welches auch ein magisch Gestirn ist) regieret, swehl auch der Leib, und wird damit in fremde Beglerde und Lust eingesschlichet, davon er sich kranket und plaget, und je ein eingesstistes Ens, beides durch Speise und Gedanken oder Kummernis, des andere martert oder kranket.

10. Bie vor Augen ift, bag fich ber Menfch allermeift im

sternischen Semuthe mit ber Begierbe martert und plaget um bas, bas ihm nicht werden mag, bas in seinem Sestirne nicht offen stehet, und es sein Gestirn nicht fassen noch annehmen tann; um dasselbe plaget sich die falsche eingesuhrte Begierde vom fremden Sestirne, und tranket sich Tag und Nacht darum: daraus der große Geiz entstehet, daß der Mensch ein solches begehret und in sein Gestirn einführet, das ihm eine schälliche Gift und Plage ist, und mag doch mit fremder Materia tein sires Beständiges in ihm machen, das in der Ewigkeit bestehe.

11. Alles, was das eigene Gestirn (als des Lebens rechtes Geftirn) vom fremden Gestirne in sich einpresset, das ift fallch und ein Wiberwille, davon die Feindschaft (als der große Reid in der Natur) entstehet, daß das menschliche Gemuth will über ein fremdes Ens herrschen; und so ihm das nicht werden mag, so brennet doch dasselbe fremde eingeführte Ens in ihm in Geistsweise, als ein giftig, bungerig Reidseuer, das demienigen dasselbe nicht gons

net, bas es felber befigen will.

12. Und ob es geschiehet, baß es mag burch bie Schlangenlikt an sich ziehen oder besigen, so hats in seinem rechten Lebensgestirne boch teinen grundlichen Sig, benn es ist beß nicht fahig. Die falssche Begierbe aber seizet es über sich als einen König, und pranget bamit, als ein eigener Gott, der ihm habe fremde Macht genomemen, und sige auf fremder Gewalt: daraus die Hoffart des Reichethums und eigen erlangten Ehren und Gewalt entstehet, und ift alles in seinem Grund und Urstand vom Teusel (durch der Schlange End) entstanden, welcher auch aus seinem eigenen Ente in fremde Begierde mit dem freien Willen einging, dadurch er ihm hat die höllische Marter und Krantheit (mit fremden Ente) eingeführet und erwecket, daß sein Lebensgestirn ist aus einander, aus der Gleicheheit, ausgegangen, und in eine zauberische Eigenschaft eingegangen: also gehets auch dem gefallenen Menschen.

13. Nun aber hat ber Mensch seine Kur, und ber Teufel nicht; benn als die gottliche Borsichtigkeit erkannt hat; daß er nicht bestehen wurde, so hat er ihm lassen allerlei Arznei aus der Erde auswachsen, zu widerstehen der fremden eingeführten Eigenschaft, beibes vom Gestirne und Elementen; und dem Gemuthe hat Gott sein hellig Wort zur Kur gegeben, daß sich das Gemuth soll in das Wort einersenken, und durch des Worts Kraft den eingeführe

ten fremben Etel flets wegwerfen.

14. Und so bas nicht geschieht, sonbern in bem fremben eins geführten Ente (welches ber Teufel stets burch ber Schlange Bild einführet) bleibet, so wird bas frembe Ens zur Substanz, und umfahet bas verschlossene Ens von ber himmlischen Welt Wesen, so bleibet alsbann baffelbe Ens von gottlicher Eigenschaft im Tobe verblichen, und mag nicht die Statte Gottes erreichen: und hieraus

folget ber emige Tob, wie beim Lucifer zu feben ift, in bent auch fein gottlich Ens in Dichts, als in Die großefte Berborgenheit gefoloffen ift, bag er in feinem magifchen Geftirne in ber freaturs lichen Gigenschaft bie Statte Bottes nicht erreichen mag.

15. Darum ift bem Menfchen noth, bag er fich in bas vers beifene eingeleibte Bort Gottes gang erfente, und ftets bas frembe eingeführte Befen, bas ibm ber Teufel in fein Gemuth einführet (baburd er frembe Dinge begehret) gang megmerfe, und nur bas annehme, mas er mag mit guter Bahrheit und rechtem Glimpf erlangen, bas ibm in feinem Beruf aus Leibesnothburft gufallet, baffeibe führet ibm fein rechtes Lebensgestirn gu, und ift beffen fabig, machet ihm auch teine Marter noch Dein, fo er nicht ber Schlange Seis, Soffart, Reib und Born bareinlaffet.

16. Und ift bas die großte Rarrheit, bag fich ber Denich um frembe Dinge reifet, und bas in feine Begierbe einführet, bas ihn nur franket und endlich gar von Gott verfloget, bas ihm fein himm. lifches Ens in Leib und Ceele verschleuft. Das ift ihm bas nube. bas er außer fich fiehet, und erhebet fich in einem Spiegelglange, und ift aber berfelben nicht fabig; bas aber, beffen er fabig ift. machet er ibm ju geitlicher und ewiger Marter und Unruhe.

17. Sat boch Gott ben Menfchen nadenb gefchaffen, und in biefer Belt nichts gegeben, bag er foll ober mag fagen: bas ift mein! Es ift mohl alles fein, aber es ift gemein; benn Gott fouf wur Ginen Menfchen, bemfelben einigen gab er alles, mas in ber Run find boch alle Menfchen aus bemfelben einigen Renfchen, er ift ber Stamm, bie Undern alle find feine Bweige, und nehmen alle Rraft von ihrem Stamme, und bringen Krucht auf Einer Burgel, und jeber 3meig genießet bes Baumes Ens, auch geniefen fie alle gleich ber vier Glemente und bes Geftirnes.

18. Bas Thorheit iffe benn, bag ber 3reig will ein eigener Baum fein, und zeucht fich auf als ein fremdes Gemache, als ftunde fein Rebenaft nicht auch in feinem Stamme? Der Schlange eine sführtes Ens ifts, bas bie 3meige am Lebenebaume bes Denfchen was einigen Leben bes Menfchen abführet, einen jeben 3meig in einen fonberlichen Sunger, wollen ein eigener Baum in eigener Semalt und Regiment fein; fo begehret er ber Bielheit Diefer Belt wa Eigenthum, baf er fich in ber Schlange Ente moge groß gieben, und ein groffer, bider, ftarter, fetter, vielaftiger Baum fein.

19. 3a, Krie, riech! Wornach reuchst bu? Rach ber Schlange Gibeit, Brunft und Gift, und nach dem zeitlichen und emigen Bet bas bift bu in bem eigenen Baume, und nichts mehr; unb bu gleich ein Ronig marest, so ist boch baejenige unter bir nur

beinem Umte, und nicht bein eigen.

20. Billft bu wieber in ben Lebensbaum eingeben und ein 34 an bem einigen Leben des Menschen fein, fo mußt bu in bei-V. 10

nem Gemuthe und Begierde alles verlassen, was in dieser Welt ift, und werden als ein kleines Kind, und nur auf das sehen, was dir dein eigen Lebensgestirn (in delnem Amte) zuwirft; darinnen sollst du wirken, und nicht sagen: Es ist mein allein! Db du wohl der Amtmann darinnen bist, so dienest du doch nur darin der Wurzel, darauf du stehest. Du trägest der Wurzel in deiner Arbeit ihre Frucht, die sollst du frei stehen lassen und bein Amt damit psiegen, deinem Bruder damit zu dienen, und seinen Gast helsen mehren, daß er neben dir auch wachse und Frucht trage.

- 21. In aller Selbheit und Eigenheit ist ein fatich Sewachs. Ein Bruder soll des andern Arzt und Erquidung sein, und ihm sein Gemuth (mit Einführung seines Liebewissens) stillen. Es ware alles in dieser Welt genug, wenn es nicht der Geig in eine Eigenbeit einzoge, und seinem Bruder gonnete als ihm selber, und ließe seine Hoffart fahren, die doch vom Teufel ist.
- 22. Er rennet mit ber großen hoffart und Bauchforge nur gum Teufel in Abgrund. Er will ebel fein und beffer als fein Bruder: woher will er bas nehmen? hat boch Gott bem Menschen nur Gin Leben gegeben, und aus bem Einen tommt aller Menschen Leben.
- 23. Daß er ihm aber ein Eblers barein einbilbet und bamit pranget, bas ist ein Abfall von Gott und seinem Worte; benn in bem Worte Gottes war bas einige Leben bes Menschen, bas blies bas Wort in bas geschaffene Bilb ein: und basselbe einige Leben ift aus ber Ewigkeit und hat keinen Anfang jemals gehabt. Warum führet ihm benn ber Mensch ein frembes Leben barein, bas bas einige Leben verunruhige, so muß es boch zum barbei bleiben, bas er entweber mit seinem Willen und Begierbe wieder in bas einige kindliche Leben eingehe und bas Eingeführte alles verlasse, ober in bem eingeführten Wesen ewig in Untuhe sei.
- 24. So ich benn foll alles verlassen, was ich mir habe gum Eigenthum eingeführet, und baffelbe nur mein Schabe ift, warmen verlasse ich benn nicht dieselbe falsche Begierbe, die mir ben Tod und die hollische Marter einführet? Beffer, die Begierbe gerbrochen, als hernach die Substanz mit großen Schmerzen, wie es benn schmerzlich zugehet, wenn ber Mensch soll die Substanz in ihm (burch eine ernste Umwendung in bas Kinderleben) gerbrechen.
- 25. So aber ber freie Wille im Anfange bie Beglerbe und Luft gerbricht, bag bie Luft nicht wefentlich wird, so ift ber Text schon geboten, und barf hernach nicht ein folder Ernft vergenomemen werben, als berjenige thun muß, ber aus feinem gemachten Greuel soll ausgehen und bas Wefen, bas er gemacht hat, im Ge-

'he verlassen und zerbrechen; und muß boch zu bem Ende tom, ober mag bie Pforte bes einigen Lebens, bas Gott bem

Monfchen geb, nicht erreichen; und fo er baffelbe nicht erreichet, fo erreichet er auch nicht die Pforte Gottes.

- 26. Denn bas einige Leben muß ins Nichts außer aller Rreatur wab Welen eingeführet werben; benn aus bem Nichts, als aus gotte Richem Berftanbe, hats feinen ewigen Urstand, und in bem Etwas ifts in Quaal: es fei benn sein Etwas auch mit ber Begierbe ins Riches eingerichtet, so ist bem Leben bes Etwas eine Freude, baß bes Leben bes Nichts in ihm felber mag in Etwas wohnen und wirken.
- 27. Denn Sott ist gegen die Kreatur als ein Nichts, so aber die Kreatur ihre Begierde in ihm (als in das Nichts) einführet, so wird die Kreatur bes Nichts Etwas, und wallet und wirket das Nichts im Etwas der Kreatur und die Kreatur im Nichts; und in dem Wicken mag keine Turda entstehen, denn es ist sein eigen Liebespiel, das sich selber liebet, und stehet an der Natur Ende mit seinem Leben.
- 28. Alfo versteben wir, was uns Abam hat angeerbet, als ben finch und eitele Begierbe, und betrachten ben außern Mensichen in seinem Leben als ein Monstrum eines wahren menschlichen Lebens: es sei benn, daß das eble Gemuth im Seiste Christi ansbere geboren werbe, sonft ist bas außere Centrum im Gemuthe eine Schlange.
- 29. Und in diefer Schlange siget das grobe Thier vom Gefirme und vier Elementen, das hat das haus des Gemuths inne,
  und begehret nach seiner thierischen Eigenschaft, einer dieses, der
  under ein anders, und giebet mancherlei Figuren in der Menschen Semuthe: Einer macht in seinem Gemuthe ein fires Wefen, der
  andere ein zerbrechliches; was er heute machet, das zerbricht er
  morgen wieder, und hat ein unbeständiges Thier im Gemuthe, fället
  bald auf dies, bald auf das.
  - 30. Der aber ein fires Thier aufzeucht, ber halt es in ihm für feinen Schat, und pranget bamit, als ware es bas Jungfrauentind, und fammlet ihm irdische Schate zu feiner thierischen Wollust
    ein, und ist doch vor Gott nur ein Narr mitsammt seinem Thier,
    benn er muß es boch ber Erde lassen und bem Gerichte Gottes.
  - 31. Der aber, in bem bas Jungfrauenkind geboren ift, trite bet Thier im Semuthe mit Füßen. Er muß es zwar außerlich an sie scheen Lastesel, ber ben irbischen Sad tragen muß; ohr er hat Feindschaft mit ihm, wie Gott zu Udam sagte: Ich wil Feindschaft segen zwischen bir und ber Schlange, und zwischen bet Beibes Saamen und ber Schlange Saamen, ber soll ber Schlange ben Kopf zertreten, als bem Schlangenthier; bem Monstro bet Ibieres im irbischen Gemuthe zertritt ber rechte wahre Mensch ben Lagf seiner Begierbe und Macht.

32. Alfo muß ein gottlicher Menich in ihm felber Feinbicoft haben, und bas Monstrum, als der Schlange Kind, mit Sugen treten, und immerdar todten; denn so dieser thierische Schlangenssame nicht in uns ware eingepresset und ganz eingeleibet, so hatte Gott nicht durfen sagen: Ich will Feindschaft seben zwischen bes Weibes und der Schlange Saamen. Die Feindschaft ist im Mensschen, und nicht außer dem Menschen mit der kriechenden Schlange. Derselbe Schlangensame im Menschen ist des Teufels Reitpferd und Schloß, da er im Menschen kann wohnen.

33. Und barum, bag ber Teufel ein Fürst biefer Beit gewesen ist und noch im Borne ist, will er das Bildnif Gottes, bas
Gott an seine Stelle schuf, besiben, und unter seiner Gewalt regieren
und in sein Reich einführen, das ist sein Wille; und das hat ber
Fluch Gottes Borns in sich mitbracht, der wirket nun machtig ins

Berberben.

34. Und hingegen wirtet der Schlangentreter ins ewige Leben; und ftehet das menschliche Gemuthe in Mitten bieses, im freien Billen; welchem sich der freie Bille einverleibet, darinnen wirtet bas Gemuth. Es zeucht ein Thier und auch einen Engel auf, ober ein Thier und einen Teufel; nach der dußern Belt ein Thier, und nach der innern geistlichen einen Engel ober Teufel.

35. Allhie wird im Saamen ein Korn gesat, bas siehet in brei Principien, und ist zu allen breien recht, eine Kreatur barinnen zu gebaren, benn die gottliche Möglichkeit aus Gottes geoffenbartem Worte in Liebe und Jorn, als das Berbum Fiat, lieget barinnen. Wie sich der freie Wille fasset, also gebaret er ein Ens, und in dem Ente entstehet der Geist, der formet ihm aus dem Ente etwe Kreatur, und der Geist bezeichet sich in seinem Korper, was er ift: also stehet seine Figur.

# Das 25. Kapitel. Gen. 3, 22-24.

Wie Gott Abam und Eva aus dem Paradeis getrieben und den Cherub vor den Garten geleget.

Als Gott bie Schlange sammt ber Erbe verfluchet hatte, fo war ber Thiermensch nichts mehr nute im Paradeife, benn ber

Früchte bes Paradeises konnte er nicht mehr genießen; so legte er ihm die Arbeit und Muhe der Welt auf, und tried ihn aus dem Sarten Eben aus, und lägerte den Cherub mit dem Feuerschwerte bes Gerichtes davor, Gen. 3, 24. daß, so das neugeborne Jungsfrauenkind aus des Weibes Saamen wurde wiederkommen und ins Paradeis eingehen, dieser Engel mit dem Feuerschwerte sollte, der Schlange Thier davon abschneiden, und nicht mehr ins Paradeis einlassen.

2. Der Engel mit bem Schwert ift ber rechte Burgengel, ber ben Tob und bas Leben in seinem Schwerte führet; er hat Sottes Liebe und Born barinnen; und wenn ber Mensch in bieser Belt ftirbet, so fommt er vor bes Paradeises Pforten, vor biesen

Engel, allba muß bie Geele burch bieg Gericht geben.

3. Ift sie nun in Gottes Jorn gefangen, so kann sie nicht turch bieß Gericht gehen; ist sie aber ein Jungfrauenkind aus des Weibes Saamen geboren, so kann sie burch dieß Schwert durchzehen, so schneibet der Engel das Thier, von der Schlange Ente gezeuget, ab: so ist alsdann die Seele ein Engel Gottes, und dienet ihm in seinem Tempel, im Paradeise, und wartet des Tages des Gerichtes, als der Auferstehung des außern Leibes. Wann dieser Engel mit dem Feuerschwerte wird die Erde vom Fluche scheiden, so kommt der rechte menschliche Leib wieder, denn er muß auch burch dieses Schwert gehen, und das Schwert wird sein Thier absischen, auf daß er allein ein Mensch und nicht mehr ein Thier sei.

4. Dem irbifchen Menfchen find bie Reben Mofis von biefem Geheimniß ganz verborgen; benn Mofes faget von einem Engel und Edwerte, und ob bie außere Figur freilich wohl alfo war, benn alfo ward Abam ausgetrieben, aber es hat viel ein ander ABC im Immern; ber naturliche Menfch ohne Gottes Licht verstehet nichts

banen.

5. Daffelbe Schwert ift im Menschen; wenn ber Mensch umtehet und gehet in Reue seiner begangenen Sunden, und wirft die Einsteit weg, und gehet ins Kinderhembe ein: so gehet der Morgenstern im jungfraulichen verschlossenen Ente, im wahren Weibes Samen, im Geist Christi auf.

6. Und in biefer angitlichen Pforte ber mahren Buge ftehet ber Engel mit bem Feuerschwert, und ber jungfrauliche 3weig bringet burch biefes Feuerschwert burch ins Parabeis, als ins Licht, ins

Ein Chrifti ein, und machfet burch biefes Schwert burch.

7. Da ftehet nun bas Jungfrauenkind mit feiner fchonen Rofe in neuen Gewächse im Paradeis; und bie arme Seele, welche bies fet Lind gebaret, ftehet die ganze Beit im Feuerschwert inne, und mit einem Bande an der außern Welt an dem groben Thiere voßt angebunden: allda wird das Jungfrauenkind mit diesem Fever-immt wohl gestochen, benn die Feuerseele, welche im Feuerschwert

Gottes Borns an bem Schlangenmonstro angebunden febet, bie vergaffet fich täglich an bem Schlangenmonstro und sundiget; fo schnelbet alsbann bieses Feuerschwert die Sunde ab, und folinget sie in Gottes Borne ein, allba werden sie gekeltert und gerichtet.

8. So muß das arme Jungfrauenkind, welches aus ber Seele geboren wird unterm Kreuz Christi, in Christi Tode fieben, und gehet das Schwert der Trubsal hindurch. Es muß sich laffen burch bieses Feuerschwert hindurch ziehen, und das Feuer brennet bem Etel, welche die Seele vom Schlangenmonstro einführet, immerdar ab, da gehet es dann schmerzlich zu, wenn der Feuerseele das absgeschnitten wird, daß sie von ihrem Monstro gern hatte.

9. Da muß das Jungfrauenkind der Feuerfeele fleben und the bie Liebe anbieten, baß sie nur soll das Monstrum der Schlange verlaffen: da gehet dann Streit und Widerwillen an, benn das Theil der Feuerseele hat ihr das Schlangenmonstrum eingeführet, und seine Freude also barinnen haben wollen, und liebet das bise

Thier.

10. So spricht Sophia, als das andere Principium, als das Theil der Lichtwelt, darwider, da gehet der Streit zwischen des Weibes und der Schlange Saamen an; da gehet denn der Mensch in Traurigkeit und in Trubsal, bald sieget das Jungfrauentind, bald bas Schlangenkind.

11. So hehet alebann ber Teufel alle Monftra gegen bas Jungfrauenkind auf, bas ju fchlagen, bas zu fpotten, hohnen und auszulachen, und zu narren, baß es ja nicht erkannt werbe; auf

baf ibm, bem Teufel, fein Reich nicht offenbar werbe.

12. Dieses muß das Jungfrauenkind in Christi Geiste treiben, und sich lassen wohl geißeln, verfolgen und schelten, und oft lassen einen Befessen vom Teufel heißen, sich lassen verfluchen, und immerdar als ein Fegeopfer der Welt halten, bis das außere There seinen Lauf in seiner Constellation vollendet hat, so schweibet der Cherub das grobe Thier ab, und lässet es hinfallen bis zum Gerichte Gottes: alsdann muß das Theil der Feuerseele alsdald burche Gericht dieses Schwerts durchdringen.

- 13. Ist nun, daß die Feuerseele hat viel Eitelkeit in fich impresset, als Schlangenluft, so muß das Theil der Feuerseele im diesem Schwerte stehen, die das Feuer Gottes Jornes diese eingerschichte Eitelkeit verzehret, welches Manchem Fegeseuers gnug fitz welches die istige zwielkluge Welt nicht glaubet, und nur will ein von außen angenommenes Kind sein, und also in Enaden eine außerliche Abwaschung der Sinden haben; aber es hat ein ander ABC allhier, Gott will der Schlange Ens weder im Leibe noch in der Seele ins Paradeis einsassen.
- 14. Die Feuerseele muß im Feuer Gottes bestehen und alfo lauter fein als bas klare Golb, benn fie ist ber Mann ber ebten

Sophia, and bes Weibes Saamen; sie ist bes Feuers Tinctur, und Sophia bes Lichts Tinctur. Go die Tinctur bes Feuers gang rein ift, so wird ihr Sophia in sie eingegeben, so bekommt Abam seine aleredelste Braut, die ihm in seinem ersten Schlase genommen ward, wieder in seine Arme, und ist fürbas kein Mann noch Weib, sons bern ein Zweig an Christi Perleinbaume, der im Paradeise Gottes febet.

16. Darzu wir allhie eine Engelszunge burfen, und find boch ben Unfern genug verstanden. Den Sauen haben wir dieses nicht geschrieben, was fur eine innerliche große Freude und Liebelust allhierinnen sei, und wie gar schöne die Braut ihren Brautigam in seiner beilen und klaren Feuerseigenschaft annehme, wie sie ihm ihren Biebetus gebe, das verstehet allein ber, so bei und in der Sochzeit

bet tammes gemefen ift; ben Unbern ifte flumm.

16. Menn die Vernunft horet vom Paradeis fagen, so versteht fie allein einen gewissen abtheiligen Ort, und es ist auch nicht weniger: es ift ein gewisser Ort gewesen, welcher ber Garten in Gen hieß, da Abam und Sva versuchet, und von welcher Statte sie bem Falle ausgetrieben worden; aber es war auch die ganze Bett ein solch Paradeis vor dem Fluche. Weil aber Gott den Fall erkante. so ward ihnen das heitige Paradeis nur an einem gewissen Orte eröffnet: denn was sollte die ganze außere Welt paradeissiche krucht tragen, weil keine Rreatur auf Erden war, welche derer hine konnen genießen.

17. Abam und Eva murben aber gleichwohl ins Paradeis eingesubret, auf daß, ob schon bieser erste Leib fallen wurde und jedechen, daß sie und ihre Kinder sollten mit der neuen Wiedersebnt im Geiste Christi turch dieß Feuerschwert, welches die falsche Begierde abschneidet, eingehen. Dieses Geheimniß ift febr groß.

- 18. Denn Fürst Lucifer saß vor ber Zeit ber erschaffenen Erbe im himmilichen Ente in ber englischen Welt, im Loco bieser Welt, beimen bas Ens ber Erbe im Fiat gefasset und in eine Compaction geschret war; seine falsche Imagination hat ben Limum weber Compaction süchtig gemacht, es war der Ort seiner Dierarchien. Rum ward der außere Leid des Menschen aus dem Limo der Erde im Berbo Fiat gefasset, und nach Eigenschaft des menschiehen Lebens, welches im Worte war, formiret. Das Wort formirte das Ens der kimum aus der Erde, nach Gestaltnis des menschlichen Seelenslebes, das im Worte war, durch das Fiat; und weil sich Gott dem sein Wort hatte zum Richter gesehet über die fallche Such war Begierde des Teusels, ihn und sein entzündet Wesen zu richten sowe das Richterschwert schon im Limo der Erde, davon Abam semacht ward.
- 19. Denn ale Gott bie Erbe fcuf, hat er ihre Beit gegrun-

scheiben, und bas Bose bem abtrunnigen Fürsten zur Behausung geben. Weil aber bas Gute in ber verschloffenen Erbe ohne himmelische Kreaturen war, dieweil sein Fürst war ausgestoßen worden, so schuf Gott ben Abam als einen andern Hierarchen aus diesem guten Ente zum Regierer bieses Orts; und baher, kam bes Teufets Neid wiber ben Menschen und alle gute Kreaturen bieser Weit.

20. Nun ist uns aber ter menschliche Absall allhie mit bem Schwerte Cherubs zu betrachten; benn S. Paulus saget: Wir sind in Christo Jesu versehen, ehe ber Welt Grund geleget ward; und allhieher gehoret ber Spruch Pauli, Ephes. 1, 4. Gott erkannte, daß dieses Ens, daraus Abam sollte geschaffen werden, schon etwas falschlüchtig war von des Teufels eingeführter Begierde: barum versah Gott diesen Limum in Christo Jesu vor der Welt Grunde, daraus er ben Menschen machen wollte, daß er ihn wollte burch das Gericht des Feuerschwerts, durch den Tod und durchs Feuer burchschen, und die falsche Sucht ganz abbrennen, und in seiner hochsten Liebe in seinem Worte in Jehova, das ist, aus Jehova eröffnet, in dem Jesu neugebären, einen neuen Limum in den süchtigen einsuhren, und mit einander durchs Gericht des Feuerschwerts durchschren und ganz rein bewähren.

21. Und allbie ftehet auch Chrifti Sollenfahrt, ba bie Liebe Gottes in Chrifto in biefes Feuerschwert einging, und ben Grimm in Liebe verwandelte, auch ben Stachel bes Todes gerbrach, ber im Limo ber Erbe, baraus Abam nach ber außern Menschheit geschaffen warb, inne war; und in ber Berberbung Lucifers hat biefes Feuers

fcmert feinen ermedten Urftanb.

22. Denn obwohl Abam au einem Theil von himmlischer Wesenheit (welche am Wort bes menschlichen Lebens war, bas ihm in ben außern und innern Limum eingeblasen ward) geschaffen warz so lag aber boch diese Feuerschwert, als ein glimmend Wober im Berborg:nen im irdischen Limo bes außern Leibes, welches auch Abam drang, daß er wider Gottes Gebot und Himmelreich tüsterte, in welchem Moder der Teusel auch seine Begierde in ihn eins sührete, und zum Abfall reizete, welches, weil es Gott wehl erstannte, daß der arme Mensch nicht bestehen würde, hat er ihm einen Gehülfen in Christo geordnet, der ihn führen sollte, in dessen heiliges Wesen er sollte eingeführet werden, als in den rechten Sabbat und ewige Ruhe.

23. Abam war mohl in gleicher Concordanz gefeset ganz vollkommen, und ins Paradeis eingeführet, so die Seele hatte mogen bas Mober überwältigen: und barum ward ihm ber Berfuchbaum vorgestellet, als moglich ware, bas die Seele konnte biese Sucht überwältigen und gang in ber Gleichheit bleiben.

24. Aber es war nicht moglich, barum mufte bernach Chriftus an biefe Stelle treten, und in ber Bufte vierzig Tage in Abams

Ente, und in seinem neuen eingesubrten himmlischen Ente versschet werden, ob nun die Feuerseele in ganger Reinigkeit bestehen welte. Und als sie iht in Christo bestand, so gerbrach bas neu eingeführte himmlische Ens bas Schwert im Tode bes dußeren Leibes Sprifti, und führete den außern Leib, den er in Marien aus ihrem Saamen angenommen, durch dieses Schwert des Jornes Gottes hindurch in das heilige Ens; und in derselben Kraft stund der außere Lib vom Lode auf, und siegete über den Tod und dieses Feuersschwert, und nahm das Feuerschwert in seine Gewalt, damit wird er seine Tenne am Ende der Welt segen, als ein Richter über Leufel und Menschen, sowohl der Erde.

25. Denn um das Feuerschwert war et zu thun, benn König kutifer hatte es ihm aus dem hellen Lichte in Feuer verwandelt, damit wollte er als ein Gott herrschen; aber Gott schickte ihm einen andern Fürsten und König, der es ihm nahm, und ihn von diesem Thron wegstieß, und dieses Schwert im Ente der Erde wieder sollte in gettliche Eigenschaft verwandeln und den Teufel mit diesem

Somet ausftogen und richten.

26. Und ist nicht so ein schlechtes, wie man es bisher mit bem Feuerschwert verstanden hat: obs wohl ist verborgen gewesen duck Gottes Rath, so sollen wir aber anito unsere Augen emporsschwingen und benten, was das sei, daß ein solches offenbar werde, daß eben das Gericht dieses Schwerts andeute, daß der kommen with, der es in seinem Munde führet; und ist auch ein Bote, daß Babel durch dieses Schwert soll sein Ende nehmen und dem Schwerte

aufufreffen gegeben merben.

27. Nun spricht die Vernunst: Warum segete Gott nicht zus votin dieses Ens, daraus er die Erde und den Menschen aus dersselben Erde schus, ehe er die Erde und den Menschen schus? Ja, liebe Vernunst, allhie hast du es getroffen. Gottes Allmacht und Awissen muß dir dienen, auf daß du kannst alle Dinge in Gottes Willen einsuhren, wie die Vernunst thut. Hore, Vernunst, weißest du, woraus die Erde erdoren ist? Du sprichst: durchs Wort, als im Berbo Fiat. Ich sage auch also. Nun, was war dasselbe Wort? Da siehe die Erde und die ganze Creation an, so wirst du sehen, was die Begierde des Worts aus dem geistlichen Ente habe in ein Wesen eingeführet; du wirst allenthalben Bose und Gut sehen, und Entes Liebe und Jorn spuren.

28. Das Wort war ein Aushall aus ber geiftlichen Feuers wie Lichtwelt, barnach fich Gott, nach bem Feuer, einen ftarten, effeigen, zornigen Gott nennet, und nach tem Lichte einen barms benigen, lieben Gott.

29. Satte nun Gott follen bas erfte Principium als ben Brurquell im Ente ber Erbe, baraus fie geschaffen warb, aufbeben, beren wollte bas Licht feine Dacht haben? Gebaret boch ber Bater,

scheiben, und das Bose bem abtrunnigen Fürsten zur Behaufung geben. Weil aber das Gute in der verschlossenen Erde ohne himmelische Kreaturen war, dieweil seine Fürst war ausgestoffen worden, so schuf Gott den Abam als einen andern Hierarchen aus diesem guten Ente zum Regierer dieses Orts; und baher, kam des Teufels Neid wider den Menschen und alle gute Kreaturen dieser Weit.

20. Nun ist uns aber ter menschliche Absall allhie mit bem Schwerte Cherubs zu betrachten; benn S. Paulus saget: Wir sind in Christo Jesu versehen, ehe ber Welt Grund geleget ward; und allhieher gehöret ber Spruch Pauli, Ephes. 1, 4. Gott erkannte, bas diese Ens, daraus Abam sollte geschaffen werden, schon etwas kalschlüchtig war von des Teusels eingeführter Begierde: darum versah Gott diesen Limum in Christo Jesu vor der Welt Grunde, daraus er den Menschen machen wollte, daß er ihn wollte durch das Gericht des Feuerschwerts, durch den Tod und durchs Feuer burchschen, und die falsche Sucht ganz abbrennen, und in seiner höchsten Liebe in seinem Worte in Jehova, das ist, aus Jehova eröffnet, in dem Jesu neugedären, einen neuen Limum in den suchtigen einsuhren, und mit einander durchs Gericht des Feuersschwerts durchschren und ganz rein bewähren.

21. Und allbie ftehet auch Chrifti Sollenfahrt, ba bie Liebe Gottes in Chrifto in biefes Feuerschwert einging, und ben Grimm in Liebe verwandelte, auch ben Stachel bes Todes gerbrach, ber im Limo ber Erbe, baraus Abam nach ber außern Menschheit geschaffen warb, inne war; und in ber Berberbung Lucifers hat biefes Feuers

fcmert feinen ermedten Urftanb.

22. Denn obwohl Abam an einem Theil von himmlischer Wesenheit (welche am Wort bes menschlichen Lebens war, bas ihm in ben außern und innern Limum eingeblasen ward) geschaffen warz so lag aber boch diese Feuerschwert, als ein glimmend Mober im Berborg nen im irdischen Limo des außern Leibes, welches auch Abam drang, daß er wider Gottes Gebot und Himmelreich tüsterte, in welchem Moder der Teusel auch seine Begierde in ihn eine sührete, und zum Abfall reizete, welches, weil es Gott wohl errannte, daß der arme Mensch nicht bestehen wurde, hat er ihm einen Gehülfen in Christo geordnet, der ihn führen sollte, in dessen heiliges Wesen er sollte eingeführet werden, als in den rechten Sabbat und ewige Ruhe.

23. Abam war mohl in gleicher Concordanz gefetet ganz volltommen, und ins Paradeis eingeführet, fo die Seele hatte mogen bas Mober übermaltigen: und barum ward ihm ber Berfuchbaum vorgestellet, als moglich ware, daß die Seele konnte biefe Sucht übermaltigen und gang in ber Gleichheit bleiben.

24. Aber es mar nicht moglich, barum mufte bernach Chriftus n biefe Stelle treten, und in der Bufte vierzig Tage in Abams Ente, und in seinem neuen eingeführten himmlischen Ente versschet werden, ob nun die Feuerseele in ganger Reinigkeit bestehen wollte. Und als sie iht in Christo bestand, so gerbrach bas neu eingeführte himmlische Ens bas Schwert im Tobe bes außeren Leibes Christi, und führete ben außern Leib, den er in Marien aus ihrem Saamen angenommen, durch dieses Schwert des Jornes Gottes hindurch in das heilige Ens; und in derselben Araft stund der außere Les vom Tode auf, und siegete über den Tod und dieses Feuersschwert, und nahm das Feuerschwert in seine Gewalt, damit wird er seine Tenne am Ende der Welt segen, als ein Richter über Teusel und Menschen, sowohl der Erde.

25. Denn um bas Feuerschwert mar et zu thun, benn König Lucifer hatte es ihm aus bem hellen Lichte in Feuer verwandelt, bamit wollte er als ein Gott herrschen; aber Gott schickte ihm einen andern Fürsten und König, der es ihm nahm, und ihn von diesem Thron wegstieß, und dieses Schwert im Ente der Erde wieder sollte in gottliche Eigenschaft verwandeln und den Teufel mit diesem

Schwert ausftogen und richten.

26. Und ist nicht so ein schlechtes, wie man es bisher mit bem Feuerschwert verstanden hat: obe wohl ist verborgen gewesen burch Gottes Rath, so sollen wir aber aniso unsere Augen emporsstwingen und benten, was das sei, daß ein solches offenbar werde, baß eben das Gericht biefes Schwerts andeute, daß der kommen wird, ber es in seinem Munde führet; und ist auch ein Bote, daß Babet durch diese Schwert soll sein Ende nehmen und dem Schwerte

aufzufreffen gegeben merben.

27. Nun spricht die Bernunft: Warum fegete Gott nicht zuvorbin dieses Ens, daraus er die Erde und den Menschen aus derselben Erde schus, ehe er die Erde und den Menschen schus? Za,
swie Bernunft, allhie hast du es getroffen. Gottes Allmacht und Awissen einsuhren, wie die Bernunft thut. Here, Bernunft, weißest du, woraus die Erde erdoren ist? Du sprichst: durchs Wort, als im Brid Fiat. Ich sage auch also. Nun, was war dasselbe Wort? De siehe die Erde und die ganze Creation an, so wirst du sehen,
was die Bezierde des Worts aus dem geistlichen Ente habe in ein Wesen eingeführet; du wirst allenthalben Bose und Gut sehen, und Gutes Liebe und Jorn spüren.

28. Das Wort war ein Aushall aus ber geiftlichen Feuertichtwelt, barnach sich Gott, nach bem Feuer, einen ftarken,
effnigen, zornigen Gott nennet, und nach tem Lichte einen barms

migen, lieben Gott.

29. Satte nun Gott follen bas erfte Principium als ben Grangell im Ente ber Erbe, baraus fie gefchaffen marb, aufbeben, woon wollte bas Licht feine Dacht haben? Gebaret boch ber Bater,

offenbarte fich in Christi Person in ber Denschbeit mit bem Chriftus, als bas beilige Salbol ber tiefeften verborgenen Liebe. vermandelt bas Feuerschwert bes Engels in ein Liebefchmest und

beilig Regiment.

41. Und bas ift ber mabre Cherub, ber ben faliden Abam aus bem Parabeile trieb, und burch Chriftum bas Munafrauentinb. aus Abam in Chrifto neugeboren, wieder einführets und teinen am bern Grund noch Berftand bat es.

# Das 26. Kapitel.

Gen. 4, 1. 2.

Bon ber Menschen Fortpflanzung in biefer Belt, und von Rain bem Erftgebornen und Brubermörber.

Uns ift allhie bie Sache recht fu betrachten, und nicht mit Gebichte und Kabeln Schluffe zu machen, wie bishero gefcheben wegen ber Gnabenwahl, ba es boch nur alles blind und ftumm gemefen. und fein rechter Berftand gefunden worben.

2. Beil man benn in ber Bernunft gefuchet bat, und nicht mogen burch rechte Poniteng burche Feuerschwert burchdringen, und mit gottlichen Mugen feben, fo ift auch ber Bernunft nur bes Reuerschwert Gottes Bornes und ernften gurfages bes Gerichts in Augen blieben, und mehrere baben fie nicht gefeben: barum bat man foredliche fahrliche Schluffe ohne genugfamen Berftand gemacht.

3. Es wird aber bie Chriftenheit treulich vermahnet, boch eine mal aus bem Bernunftichluffe aufzumachen, und boch Gottes tiares Angeficht ju feben, ber tein Bofes begehret noch begehren tann, fich auch jum Richter über alles bofe, gottlofe Befen gefehet bat, und mird folche Schluffe alle im Schwerte feines Bornes gerbrechen

und ben Cherub megthun.

4. Allhie betrachtet fiche nun, wie bas fei zugegangen, bas Abam und Eva gum erfteumal ein bofes Rind und einen Morder geboren haben. Go fpricht die Bernunft, es fei aus Gottes girfat gefcheben, ber habe ibm eine Bahl gemacht, und einen Saufen Menfchen gur Berbammnif ertoren, ben andern gu feiner Liebe.

5. Ja, liebe Bernunft, moraus bift tu geboren? und morans rebeft bu unter bem Dedel ber Schrift? Rebeft bu nicht ans ber Schlange Ente und Morte? Wer brachte bas falfche Ens in Eva Matricem, barinnen Kain ergriffen ward? That es nicht ber Tenfel burd bie Schlange, und machte Eva Matricem monftrofifch?

6. Berfieheft bu nicht, wie fich alsbalb habe bas Bort ber Berbeifung in ber Even Matricem, in ihren Saamen eingeleibet, und bag ber Streit zwifchen Gottes Borne und zwischen Gottes Liebe balb anging, benn Gottes Liebe bat fich einverleibet, bem Renftro ber Schlange in Gottes Borne ben Ropf ju gertreten, barein follte bie Feuerfeele, welche in Gottes Borne gefangen lag, iben freien Billen eingeben.

7. Denn bie Reuerfeele ift eine Burgel aus gottlicher Milmacht, und barum bat fie freien Willen, und ber mag ibr burch nichts

genommen werden, fie mag im Feuer ober Licht schöpfen. 8. Sprichft bu aber: Wie daß ber Schlangentreter nicht alsobald im erften Saamen ber Schlange Enti ben Ropf gertrat, und micht ber Schlange morberifchegiftigen Willen in ber Seele Ente emper ließ tommen ? Das ift gerade alfo gerebet, als fagte ich: Bann, ba Bott fab, bog Abam bos warb, verftieß er ibn nicht, ober machte ibn gu nichts, und fcuf einen neven Abam ? Alfo will fie auch von ben Teufeln richten, es habe Gott gefallen, bag Zeufel fein follten, auf bag ertannt wurde, mas ein Engel fei.

9. Bore, Bernunft: Ich habe bir broben geantwortet, baf, fo fot bott batte follen noch eines bewegen um bes Menfchen willen, bie erfte Bewegung in eine Stille einführen in bem menfchlie om und irbifchen Ente, fo batten bie feche Tagewerte ber Schos Fing muffen gurudgeben und in eine unwirkliche Rube eingefühm werben; bas wollte Gott nicht: bie gange Creation follte und mete in feiner erften Bewegung befteben, fein erfigeformtes Ens Berbo Siat follte bestehen, es gefchabe gleich in Liebe ober Born, bit bas ergriffe; ber Born mar offen, alfo auch bie Liebe.

10. Die Liebe allein beifet Gott, ber Born beifet feine Calife und Macht; mas nun ber freie Bille murbe begehren, barin follte er bestättiget werben, entweber in bie Liebe ober in Born.

11. Denn ber freie Bille mar aus Liebe und Born, als aus ber Fener = und Lichtwelt erboren : alfo mochte er ihm auch eine Sien ju feinem wirfenben Leben ermablen. Sollte Gottes Liebe beten ben freien Billen im Ente, in ber Eva Saamen, in ber the erfaufet, indem er mar im Borne entjundet worden, fo batte imerifche Bewegung in ber Matrice muffen aufboren: fo mag bem Lichtdente allein feine Seele geboren merben.

12. Much fo hatte muffen guhand bas verberbte Ens bes irbis Men Limi burche Feuer gerichtet werben, welches nicht fein tonnte, ben bie Bewegung ber neuen Biebergeburt und bie Eroffnung ber stellen Stigfeit und Ueberwindung bes Feuers, als bes Bornes

Stiel, kund allein bem Ramen JEGU gu.

bie muß fich laffen von ber tainischen Rirche verfolgen, verfnotten, bohnen und tobten, wie Rain bem Abel that.

26. Denn ber Teufel will noch immerbar ein gurft biefer Welt in ber Schlange Rind fein: und fo es ift, baf nicht bas Jungfrauenfind in ber Schlange Rind offenbar wirb, bas ber Schlange ben Ropf gertritt, fo ift und bleibet ber Teufel Furft und Birth im Saufe ber Geele, wie bem Rain gefcab.

27. Und verstehet ben Grund nur recht! In biefer Beltgeburt liegen zwei Reiche offenbar, als Gottes Liebereich in Chrifto, und Gottes Bornreich im Lucifer. In aller Rreatur find bie zwei Reiche im Streite, benn im Streite ift ber Ur-Rand aller Geifter, und im Streite bes Reuers wird bas Licht offen-Das Keuer ift eine Urfache bes Lichts; Gottes Born ift eine Urfache, bag fich Gott bat noch eines in feiner tiefeften Liebe in bem Namen JEGU beweget, und ben Born bamit getilget.

28. Was mag bieg nun bie Liebe, fo fich ber freie Bille bem Borne vermablet? Der mas fann ber Born bavor, fo fich ber freie Bille in ber Liebe Schopfet und ben Born gerbricht? Dug er boch auch ftille halten und es geschehen laffen; und ob er fich mehret und fticht, fo bringet boch bie Liebe burch ibn burch, vermanbelt ibn in Der Born ift bie Wurgel ber Liebe, wie bas Feuer bie Burgel bes Lichts ift; aber im freien Billen ift Berftanb, ber machet fich, ju mas er will.

29. Sieheft bu bas nicht an ber Erbe, bag fich ber freie Bille im Ente bes Borts hat ju Steine und Detalle und Erbe gemacht? Die Steine und Erde find nicht ber freie Wille, aber ber freie Bille bat fich in ein folch Ens eingeführet, und burch feine Luft und Bemegung bas Ens in eine Compaction ober Coaquiation eingeführet. ift boch tein anderer Dacher ba gemefen, als ber freie Bitte im geformten und geoffenbarten Worte. Du fieheft ja Bunber genug.

30. Siehe die unvernünftigen Rregturen, als Burmer, Rroten. Spinnen, Eiberen und andere graufame Thiere an, fo wirft du ja mas feben, bift bu nicht tobt. Sprichft bu: Gott hats gefchaffen. Ja recht, feine Begierde in Liebe und Born hat das Ens mit ber Bewegung gefaffet, und nach bem freien Billen jedes Ens in eine Korm compactiret: fein anderer Macher war allda, ale ber freie Bille im Worte.

31. Die Begierbe im Worte mar bas Riat, bas ba ben freien Billen in ein Ens einführete: alfo ift bas geoffenbarte Wort noch in allen Dingen, und hat tas Fiat, als die Begierbe in fich; wie fic ber freie Bille in jedem Dinge einfuhret in einen Beift, alfo formet und bezeichnet bas Siat alle Dinge. Gine jebe Burgel gebaret aus fich einen 3meig ibres gleichen; wenn aber ber 3meig foll geboren werben, und im Ente ber Burgel feinen Anfang nimmt, fo formet fic bas Ens jum 3meige, wie biegmal bie Burget in threr Rraft und freien Willen ergriffen ift, beibes von bem obern und untern Gestirne.

- 32. Also auch im Menschen zu verstehen. Wie ber Wille im Saamen ift, das ift, wie bes Baters und ber Mutter Begierde, sammt ben andern Einfallen vom Gestirne und ben Elementen, auch oft von bes Teufels Eingriffen in jeder Zeit sind: also wird auch ein Seist im Ens bes Saamens formiret, oft ein Engel, so die Titern in helliger Begierde sein, ofter auch ein Thier, eine Schlange und Teufelsbild, beides nach der Seele und des außern Fleisches Ente.
- 33. Die Krast bes geoffenbarten Wortes giebet sich in alle Dinge ein, in jedes Ding nach seinem Willen, nach ber Begierde im Ente; benn die Begierde im Ente ists, die das Wort formet, als ben Schall des Lebens, wie geschrieben stehet: Welch ein Bolt das ift, einen solchen Gott hat es auch; bei den Heiligen bist du heilig und bei den Berkehrten bist du verkehrt. Ps. 18, 26. 27. Das verstehet man alles von dem ausgesprochenen Worte im Fiat, als in der Begierde der Natur: und darum hat Gott dem Menschenbilde ein ander Wort aus dem Gentro seiner Liebe einvermählet, daß, ob er sei aus boser Eigenschaft entstanden, daß sich der freie Wille soll aus seiner Ichheit ausgeden, und ihm selber in demselben heiligen, eingeleibten Wort ersterben; so gebäret und formiret das Fiat eine andere neue Kreatur im freien Willen aus dem Ente.
  - 34. Die Möglichkeit lieget in allen Menschen, aber bas Machen jum Kinde Gottes stehet ist bem heiligen Fiat im neuen eingesuhre ten Borte zu, benn es lieget nicht an Jemandes Selberwollen, Machen, Sber Rennen noch Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Er erbarmet sich, welcher er will, als nur dieser, welche mit ihrem frein Willen ihrer Selbheit in seiner Gnaden ersterben und sich ihm angeben; und verstocket, welche er will, als die mit Kain selber laus sm, und ihnen das Reich Gottes selber nehmen wollen in ihrem rignen bosen Willen, und nicht ihres eigenen Willens in der Selbertit absterben wollen. Rom. 9, 18.
    - 35. So spricht riun die Schrift: hat nicht ein Topfer aus einem Klumpen Thon Macht zu machen, was er will, ein Gefäß zu Eben ober zu Unehren? Rom. 9, 21. das ist, will der eigene Wille ihnen, so er bose ist, daß ihn das Fiat im Worte zu einem Gefäß det Borns mache, oder will er darum zurnen, so das heilige Fiat (in heiligen Worte) den Willen, der sich in Gottes Liebe und Erskumen einersenket und seiner Icheit erstirdet, zu einem Gefäße zu Eben macht? Hat doch dieser Topfer mit seinem Thone (als mit dem Ente oder Saamen) Macht zu thun, wie er will. Worzu ein ihre Saame gut und nüte ist, darzu macht er ihm ein Gefäß, entster zum Gebrauche seines Bornes, oder zum Gebrauche seiner Liebe.

36. Der Heilige ift Gott ein guter Geruch zum Leben, und ber Gottlose ein guter Geruch zum Tode in seinem Born, sie muffen alle zu seiner Herrlichkeit eingehen und ihn preisen; Einer in ber Eigenschaft seines Borns, ber muß bas Bose gut heißen, ber Andre in ber Eigenschaft seiner Liebe, ber muß bas Gute gut heißen; benn also muß es sein, auf baß erkannt werde der Unterscheit des Guten und bes Bosen, des Lichts und der Finsterniß, des Lebens und bes Todes; benn so kein Tod ware, so ware ihm das Leben nicht offene bar, und so keine Finsterniß ware, so ware ihm das Licht nicht offenbar.

37. Darum so hat sich ber ewige freie Wille in Finsternis, Pein und Quaal, sowohl auch burch die Finsternis in Feuer und Lichte, und in eine Freudenreich eingeführet, auf daß das Nichts in Etwas erkannt werbe, und daß es ein Spiel habe in seinem Gegens willen, daß ihm der freie Wille des Ungrundes im Grunde offenbar

fei, benn ohne Boles und Gutes mochte tein Grund fein.

38. Denn bas Bofe macht Pein und Bewegen, und bas Gute machet. Wefen und Kraft; und sind bie zwei Wefen boch nur ein einig Wefen, wie Feuer und Licht nur Ein Wefen ist, auch Finsternis und Licht nur Eines ist, theilet sich aber in zwei machtige Une terscheibe, und ist aber boch fein Ubtrennen; benn eines wohnet im andern, und begreifet boch nicht bas andere; es verleugnet bas ambere, benn es ist nicht bas andere.

39. Gott wohnet durch alles, und das Alles ift nicht Sott, es erreichet ihn auch nicht; was sich aber des freien Willens los giebet, das fället ihm heim, das muß er haben, denn es ist willenlos und fällt in Nichts, so ist er im Nichts. Also mag der ergedene Wille in Nichts wohnen, und da ist Gottes Erbarmen, denn er will aus dem Nichts Erwas machen, daß er im Etwas offenbar sei; und darum erbarmet er sich des Etwas, das in sein Nichts gefallen ift, und machts in ihm zu seinem Etwas, daß er selber mit seinem Erbarmen den Geist regieret und treibet.

40. Und hierinnen stedet bas eble Perlein. Liebe Bruber, fo ihr bas wüßtet, murbet ihr vom Streite ablassen, und die Bernunft eine Narrin heißen. Kein Eigenforschen ergreifet es, aber ber frei ergebene Wille in Gottes Erbarmen, ber burch den Weg der ernften Ponitenz und Sterbung seines eigenen bosen Willens eingehet, der fällt in Gottes Erbarmen, der wird ergriffen; und außer diesem ift eitel selber Rennen, Laufen und Wollen, und mag doch nichts ergriffen werden, als nur im gelassen Willen, in Gottes Erbarmen.

41. Ein gewaltig Erempel und Borbild haben wir an ber erften Geburt, bas bie Mutter bricht, bag es bem herrn follte geheiliget und geopfert werden; und bas mahre lebendige Opfer tommt boch aus ber andern neuen Geburt, wie man an Abel, Isaat und Satob siehet. Rain, Ismael und Cau waren die Erftgebornen, ihnen

gebahrte bas Erbe, aber bas Loos und Erbarmen fiel auf Abel, Jaat und Jatob; benn bas erste Ens des Menschen mar durch den Leufel suchtig worden: barum mußte es bem Feuer zu einem Opfer und Sprife gegeben werden, und aus dem Opfer, als aus dem Feuer Gottes Bornes, ward Gottes Liebe im Erbarmen offenbar; und ward ber erste Adam des andern in Christo Hausgenoß, denn der andre ertofete den erften.

42. In Even Matrice hatte sich bes Teufels Begierde und ber Schange thierisches Ens emporgeschwungen, und ben ersten Saamen in ber Begierde ergriffen: nun hatte aber bem ersten Menschen bas Reich Gottes gebühret; weil er es aber verscherzte, so mußte ber erste Idam ber Erde geopfert werden, also auch ihr erster Saame bem Bame.

43. Und nach biefem erften Saamen brang Abel hervor int beiligen Bunbe, und opferte bem Borne fein fuges Blut für ben fundlichen Saamen, auf bag ber Born feine Flamme finken ließe, und ließe bie erfte Geburt im Blute bes anderen hindurch gehen.

44. Die erfte Geburt warb ein Morber, bas beutet an ben Leufel im Menfchen: ber anbre aber ward ein Opfer bes erften, bag ber Bornteufet im erften Abam im Opfer bes anbern verfohnet murbe.

45. Nicht daß wir wollen ben gottlofen haufen in bas Opfer Stiffti erbeben, fo lange er gottlos ift, ber Teufel verschlinget ben meiften haufen ber Gottlofen; allein ber Gottlofe, ob er sich bekehrte, if ihm also eine offene Pforte im Opfer bes andern gemacht worden.

46. Daß aber Etliche schreiben, daß sich zweierle Saame in Ga geschieden habe, als ein ganz teuflischer aus der Schlange Ente, wied der andre aus Christi Ente im Bunde; diese haben noch lange wicht das ABC in dieser Schule gelernet: sie haben nur einen Spieselglaft vom Mysterlo, und nicht das wahre Sehen, sie sehen also die Gnadenwahl hierauf, aber es ist ihnen weit gesehlet; sie reden war der Schlange ihr Wort, die es also begehret. Das merket also

47. Abam batte nur Einen Limbum zu feinem Saamen, und Ga nur Eine Matricem zu ihrem Saamen, aber in brei Princis im ftunden fie beide. Die Principia ftunden im Streite, wie benn wich heute alfo; das ander Principium (als das Reich Gottes ober englische Welt) verblich in dem Seelensamen, und Gott vermablete in einiges allerheiligstes Wort wieder darein zur Wiedergeburt.

48. Und biefe Bermablung stund in Kains Ente sowohl als in Abels Ente; aber Kains Ent war im ringenden Rade im Streite ber bei Principien im Borne ergriffen, und mit dem Schlangens muftro verdeckt: nicht eben also gur Unmöglichkeit, daß er sei zur Brdammniß geboren worden, sondern zu einer Möglichkeit des freien Billens, ob er wollte das eigen in Abam an sich genommene Recht leffen finken und im Willen Gottes leben, oder ob er ihm selber witte leben: barauf ging die Wahl.

49. Go fennet nun Gott ben freien Billen, worein er eingegangen ift. Bit er in bie Botheit und Gelbheit eingegangen, fo beftattiget ihn Gottes Born in feiner Babl gur Berbammnif; wo aber ins Bort bes Bunbes, fo beftattiget ihn Gott gum Rinbe bes himmels. Es heißet nun allbie: Welchem ich gnabig bin, bem bin ich gnabig; und welchen ich verftode, ben verflode ich. Gott tennet feine Rinder auch noch im Ente in Mutterleibe; mas foll er bem fein Perlein geben, ben er boch wohl tennet, bag er fich wurde von ibm abmenden? Des Perleins Grund lieget mohl in ihm, aber ver-Schloffen; führete er aber feinen Willen ins Derlein, es eroffnete fic in ibm.

50. Mus einerlei Saamen tommen alle Menichen ber, aber in einem glimmet bas beilige Feuer, und im andern liegets als ver-

foloffen, und tann vor Raffe ber Schlange nicht.

51. Go fprichft bu: 3ft benn ber Schlange Ens machtiger als 3ch habe bir oben gefaget, bag Liebe und Born im Gottes Liebe ? Streite find; worein fich tas Ens vermablet, von bem wirbs ergrif. fen und bestättiget, boch alfo, bag ber Wille frei fei, vom Bofen ins Bute und vom Buten ins Bofe zu geben; und baffelbe, weil er auf Erden lebet, fo fteben beibe Thuren ibm offen, benn ber freie Bille ift nicht gebunden; fo er aber gebunden mare, fo mochte tein Bericht mit Gerechtigfeit uber ibn ergeben. Er bat Befebe und Lehre, die find ihm nicht jum Tobe gegeben, fondern jum Leben; fo er biefelben aber übertritt, und in ber Uebertretung beharret, ist gebet bas Gericht über ibn, benn ein jebes Bericht entftebet aus ber Uebertretung bes Gebotes.

52. Co fprichft bu: Er tanne nicht halten, er wird gezogen. Ja recht, fchilt ihn boch bie Babrheit ins Ungeficht als einen Treus lofen, ber fich jum Bofen gieben laffet; bas Befch recht gu thun ftebet ins Lebenslicht als ein fteter Spiegel. Er fiebets und weiß es, bag er ein Lugner ift, und auf bes Teufels Bege laufet; es zeiget ihm ben Weg ber Bahrheit, ale ber freie Bille vermirft ben, ist mirb er gur Bertammnif prabeftiniret, jeboch alfo, bag ber Bille frei fei, weil er in biefer Butte ift: aber bas ichwere Band Gottes Bornes im Buge bes Teufels Begierbe, zeucht ihrer viel gur Ber-

bammnik tes Totes.

53. Die Bernunft fpricht: Go ber Menich freien Billen bat, fo ift Gott über ihn nicht allmachtig, bag er mit ihm thue, mas et Der freie Wille ift aus feinem Unfange, auch aus feinem Brunte in nichts gefaffet, ober burch etwas geformet: er ift fein felber:eigener Urftand aus bem Borte gottlicher Rraft, aus Gottes Liebe und Born; er formet ihm in feinem eigenen Willen felber ein Centrum gu feinem Gibe, er gebaret fich im erften Principio gum Feuer und Lichte; fein rechter Urftand ift im Dichte, ba fich bas Nichte, als bas A, ober wie mans mochte alfo gusmideln A. o. v. in eine Luft zur Beschaulid-leit einführet; und die Lust führet sich in einen Willen, und der Wille in eine Begierde, und die Begierde in ein Wesen.

- 54. Nun ist der ewige Berffand, als Gott, ein Richter über bas Wesen; so sich die Lust (so von ihm abgewichen) in ein boses Belen hat eingesuhret, so urtbeilet er das Wesen in sein Princis vinn; in was für Quall und Eigenschaft, oder in mas für ein Ens sie Lust aus dem abgewichenen A hat in ein Principium eins geführet, darin bestättiget es der allgemeine ewige freie Wille, welcher it ber Ungrund und Ursache alles Grundes.
  - 55. Das Ungrundliche urtheilet basjenige, bas fich in Grund einfihret, und scheibet bas Gute, das fich in ein gutes Ens einfühe tet, in das Gute, als in die gottliche Liebe, und bas Bose (bas fich hat in ein bofes Ens geführet und zu einem bofen Geiste und Bile len in ein Centrum gefetet und geformet) in feinen Grimm und Bora.
  - 56. Denn wie mag ber ein Ding richten, bem es nicht eigen ift? Bie wollte Gott ben Billen ber Kreatur richten, so ber nicht wire ben ihm entsprungen? Ober aber, wie mag ein Gericht über ein Ding ergehen, bas gebunden ist, und nicht frei ist in seinem Bollen und Thun?
  - 57. Der menschliche und englische Wille ift mit ber Bewegung bes Ungruntes (als fich die Gottheit in seiner Beschaulickeit und Sindlicheit hat eines beweget, und mit der Bewegung in einen Ansfang ber Geister eingeführet) aus demselben Anfang entstanden, so gebet nun ein jeder Anfang in sein Ende; und bas Ende ist das, bas vorm Anfange war: allba ift die Proba des Anfanges, worein sie ber Anfang hat eingeführet.
  - 58. So ift nun Gott vor und außer allen Unfangen, und aus bm gehet aller Unfang, auch fo ift er aller Unfange Ende; fo ftebet nun das Mittel aller angefangenen Dinge zwischen dem Unfange nab Ende; denn es muß mit seinem Unfange durche Ende wieder in das eingehen, taraus es enistanden ift.
- 59. Beil benn Gott ein eiferiger Gott und ein verzehrend feuer ift, und auch ein lieber barmherziger Gott; ist ist jedem freien Billen mit feinem eingeführten Centro fein Richter in ihm felber geboter, entweder göttliche Liebe oder göttlicher Born: benn wenn sich ein Ding anfanget, so gebets in eine Beit; wenn aber dieselbe Beit vom Ende als von ber Ewigkeit ergriffen wird, so ists in seinem eigenen Ewigen, baraus sichs hat in eine Compaction eingeführet, elso gur Ewigkeit bestättiget.
- 60. Darum hat der freie Wille fein eigen Gericht gum Guten sber Bofen in fich, er hat fein Gericht in fich, er hat Gottes Liebe und Born in fich; was er faffet und begehret, bas formet er

in fich; und formet fich alfo nur felber in feiner eigenen Luft in ein Centrum.

- 61. Denn alfo hat auch bie Welt ihren Urftand, ale namlich im freien Willen ber zwei emigen Principien aus ber finftern Feuerluft, und aus ber gottlichen Lichtfeuerluft. Der freie Bille bat fic im Berbo Siat in unterfchiebliche Entia eingeführet, alles nach ber Moglichkeit ber ewigen Gebarerin; wie fich ber Wille an jedem Drte in der Gebarerin im Berbo Siat hat gefaffet, alfo ifte auch eint ' Ens morben, und aus tem Ente fein Beift nach bem Ente ente ftanben, ale von Gottes Sauchen ober Ermeden in ben Principien.
- 62. Beil aber die Principia find unter einander als Gines gemefen, fo ift tein Ding im freien Willen gefaffet worden, es bat ein Gutes und Bofes in fich, nach Art und aus Gewalt ber ewigen Gebarerin, ju Licht und Finfternif.
- 63. Nun entstehet aber ein jeder Beift mit feinem freien Willen erft aus der Compaction feines Centri, und ift nach feiner entstandenen Geburt frei, und mag in fich entweber aus Gottes Liebe ober Born ichopfen, und feinen Willen einfuhren wie er will: aber bas ift ber 3med, mie bie Mutter (ale bas Ene) ift, baraus ber Beift geboren wird, eine folche Luft entflehet auch im Beifte.
- 64. Nun hat aber ber Beift Berftand, und bas Ens bat tels nen, auch bat er Befege, benn er ertennet, mas bofe und gut ift, mas recht ober unrecht ift: auch bat ibm Gott Gefete gegeben, bag er foll die Luft brechen und mit bem Berftande bes Lichts uber bie Luft ber Finfterniß herrichen.
- 65. So ere nun nicht thut, fonbern gehet mit ber Luft aus bem Berftande in eine Gelbheit ber Luft, fo faffet fich die Buft in eine Substang, baraus wieder ein neuer falfcher Wille geboren wird; und berfelbe ift ein Surenkind por Gott und ber emigen Ratur, benn er urftanbet nicht aus ber emigen Ratur Rechte, fonbern aus ber Selbheit: und uber ben gehet bas Bericht ber emigen Natur, und wird an feinem Ende, wenn bas Centrum bes Beiftes foll wies berum in Unfang treten, aus bem freien Billen ber Emigfeit ausgefpeiet.

66. Berftehet une nur recht! Der Erfte freie Bille, melder Abam eingeblasen marb, ber mar gut; er mar mohl aus Gottes Liebe und Born, als aus dem Centro ber emigen Gebarerin, bet emigen geiftlichen Ratur, er hatte aber ben Berftand in fic, fic

gu regieren, wie er tonnte emig besteben.

67. Aber bie eingeführte Gucht vom Teufel mar im Ente ber Erbe, baraus Abams außerer Leib formiret marb: in baffelbe irbifche Ens fuhrete ber Teufel feine Begierbe burch bie Schlange, als burch ber Schlange liftiges Ens; bag also bie Luft im Ente bes Leibes ntftund, barin ber erfte freie Bille ber eingeblafenen Seele ging, und bie Luft bes Leibes annahm; und biefelbe Luft in eine Be-

gierbe gur Substang einführete.

68. Und aus berselben Substanz entstund nun ein andere neuer eigener Wille, als ein Hurenkind, ein falsch Schlangenkind; und defelbe hurenkind hat Abam seiner Eva, und Eva ihrem Sohn Rain, und fort ein Mensch dem andern angeerbet: also haben wir nun ist im irdischen Fleische benselben fallchen Willen aus der Schlange Substanz, darein der Teufel seine Begierde einführet, und und siefteine Begierde, die er und einführet in das falsche Hurenkind, möge zur Substanz und Mesen werden, daraus immerdar wieder ein solch Hurens und Teufelse, Schlangensamen gezeuget wird; und aus demselben falschen Ente ein Teufelswille.

69. Also reitet ber Teufel in und über ben Menschen, in und iber Leib und Seele. Run lieget aber der erste eingeführte freie Bille noch in allen Menschen, welchen Gott Acam einblies, benn er ift die wahrhaftige Seele bes Feuers und Lichts Centrum, ein Kunke der gottlichen Kraft und Allmacht, aber in diesem bofen ein-

geführten Surentinde gefangen, gang bamit umgeben.

70. Darum hat Gott bas Biel feines neues Bundes im Worte ber gettlichen heiligen Kraft, in dem Namen Jesu, wieder in die Eigenschaft zum Lichtfeuer (als in das verblichene himmtische heilige Ens, das in der Finsternis verblich) einverheißen und einverleibet), das der erste freie Wille (der nun in dem Huren= und Schlangen= kinde gefangen lieget) soll seine Begierde in dieses Biel des verz beisenen Bundes (welches er in Christi Menschheit erfüllet hat) eins sichen, und wieder das heilige Ens Christi (das er in unser verz bichenes Ens im Saamen Maria einführete) in sein verblichen himmtisch Ens mit der Begierde des freten Willens der Seele eins sidten. So das geschieht, so entstehet aus demselben eingeführten Stifft Ente Christi Geift, welcher dem Schlangen= Hurenkinde (im Instehe) den falschen Willen gerbricht, und auf seinen Kopf tritt.

71. So spricht die Bernunft: Gott giebet biefes heilige neue Ens Christi wern er will, und laffet verstocket und in der Schlange Ente gefangen bleiben wen er will. Ja recht also: er giebet keinem bie heilige Ens in die Selbheit des Willens seines Schlangenstudes, es gehöret ein anderer Ernst darzu, denn die Selbheit kann

if ist nun nichte mehr von Gott nehmen.

72. Aber bieß ist bes freien Willens Proces, ben er gehen mit will er bas heilige Ens empfahen: er muß sich aus ber Schlange Begierbe (aus ber Selbheit und Ichheit) auswinden, und in Gottes Erhamen einwinden, und in sich ber fleischlichen Begierbe ersterben mit gram werden; er muß ganz aus ter eigenen Lust bes Fleisches wieden, und seinen hunger nur ins Sterben des Ichts einführen, in er will immerdar gern seiner Bosheit und falschen Begierde

(ble im Reifde im Schlangenfinde ftedet) erfterben, und will in Christi Ente eines neuen Billens auffteben.

73. Diefelbe Begierbe, die aus ber Schlange Ente ausgebet und hungert nach Gottes Barmherzigkeit, die empfahet in fich Chrifti Ens, daraus ein neuer Wille geboren wird, welcher der Schlange (im Fleische) den Kopf zertritt, denn das ist die neue Geburt aus Gott, in Christo Jesu.

74. Das du aber wolltest sagen, bu kannft nicht Gutes begehren, bas ift nicht mahr: allein bu laffest bich ber Schlange Billen in beinem rechten ewigen Seclenwillen halten, und hurest mit
bem Seelenwillen mit ber Schlange Willen im Fleische, baraus entflebet die Babl Gottes.

75. Gott kennet bie falfche, buhlerische Seele, welche nur will mit ber Schlange (mit bem Abgott Babel) buhlen, und will in Fleisches und Schlangenluft und Willen leben, will aber ein von außen angenommen Kind sein. Gott soll ihr bie Sunde durch Wortsprechen von außen vergeben; sie aber will an ber Buhlschaft ber Schlange (in ihrer falschen Lust) bleiben hangen: biese erwählet Gott zum Gerichte.

76. Denn ber freie Wille, ben er Abam hat eingeblasen, ben er hat von Abam geerbet, hanget am Lucifer: barum so bestättigte ihn Gott ins Reich ber Finsternis zum Lucifer, aber biese Beit bes außern Lebens stehet ihm bie Pforte zur Gnabe noch offen.

## Das 27. Kapitel.

Gen. 4, 3-7.

Bon Rains und bann Abels Opfer, und von ber falschen und antichristischen Kirche, auch von ber mahren, heiligen Kirche.

#### Ein Spiegel ber Belt.

Allhie lieget abermal bem Mosi ber Deckel vor seinem Angesichte, wegen bes Opfers ber beiden Bruder: warum sie boch Gotte
haben wollen opfern, und da doch die Berschnung allein im ernsten Willen gegen Gottes Erbarmen, im Gebete und Fiehen zu Gott stehet, daß der Mensch aus dem bosen Willen ausgehet, umtehret und Buße thut, und seinen Glauben und Hoffnung in Gottes Erbarmen einsuhret.

2. Go haben fie ja muffen miffen, marum fie rauchern, mas Sott fur einen Gefallen am Rauchern habe, welches wohl faft billig beim Dofe ift ftumm blieben, aus Gottes girfat, und ift boch ben Rindern ber Beiligen, fowohl auch bem Dofi nicht verborgen gemefen, aber er bat einen Dedel vor feinen Mugen bangen.

3. Ifrael (weil fie auch nur meiftentheils bofe Rinber maren, bargu abgottifch, wie an ihrem gulbenen Ratte alebalb gefeben marb) follte es nicht miffen, wegen ber falfchen Dagia halben; und wir werben auch nur ben Unfern fchreiben, und boch verftanblich genug.

Diefes mertet alfo :

4. Der feelische freie Wille ift alfo bunne ale ein Richte; unb ob er in feinem Rorper mohl mit bem Etwas umgeben ift, fo ift boch fein gefaffetes Etwas in einem falfchfüchtigen Befen, vom Urfant ber Gunbe.

5. Soll nun ter freie Wille mit ber Begierbe gegen Gott geben, fo muß er erftlich aus feinem falfchen Etwas ausgeben; und fo er nun alfo ausgehet, fo ift er bloß und unmachtig, benn er ift wieber im erften Nichts: benn will er mit ober zu Gott geben, fo muß er ber falfchen Gelbheit absterben und bie verlaffen; und fo er biefetbe verlaffet, fo ift er blog ale ein Nichte, und mag alfo nicht fabren, mirten ober meben. Bill er feine Dacht erzeigen, fo muß et in Etwas fein, barinnen er fich faffet und formet.

6. Wie wir beffen ein Erempel am Glauben haben. ein Glaube fein, ber ba wirke, fo muß er fich in etwas faffen, Darinnen er mirte; Gottes freier Wille hat fich mit ber innern geifts lichen Belt gefaffet, und wirtet burch biefelbe; und ber innern Belt frier Bille hat fich mit ber außern Welt gefaffet und wirtet burch Alfo muß fich ber feelische freie Wille, welcher auch feinen Ufand aus dem Ungrunde bat, in etwas faffen, damit er offenbar

ki, und bamit er tonne por Gott mallen.

- 7. Beil benn Abams Leib aus bem Limo ber Erbe, und auch det bem Limo bes heiligen Simmels mar, und aber ber Limus bes himmels in Utam war verblichen, barinnen fich ber freie Wille Mante in eine himmlische Form faffen und vor Gott mallen, mirun, beten und flehen, fo gunbeten fie bie Fruchte ber Erbe an: all, Rain brachte von ben Fruchten bes Felbes, und Abel brachte and von ben Erftlingen feiner Beerbe: bicfes gunbeten fie mit Seut an.
- 8. Berftebet aber ein magisch Keuer, wie beim Dofi, benn Mes faget auch alfo: Gott fabe Abels Opfer gnabig an, und bes Sains nicht, bas ift, fie brachten Opfer vor Gott, und ber freie Bile ber Seele follte gu Gott mit ihrem Gebete bringen; fo wollte f eine Subftang haben, wenn er aus bem menfchlichen Saufe bes Buterbniffes ausginge in Gott, bag er mochte in etwas wirken; Pfaffete fich die Imagination bes Willens burchs Opfer, und

Gott gunbete bas Opfer Abels mit bem heiligen Feuer im Biel bes Bunbes, bas fich follte wieber in Erfullung ber Beit in bem Sees lenfener angunden, an.

- 9. In dem fassete sich Abels Seelenwise in eine heilige Subssitanz, und drang mit der Begierde des gefaßten freien Seelenwise lens vor und in Gottes freien Willen; und das war dem Teufels und Schlangenwillen nicht eben: dieses verstund der Schlangenwund Teufelswille in Kain wohl, daß sich das Biel des Bundes im heiligen Feuer in Abels Begierde und Gebete eröffnete.
- 10. Darum wollte er ben Leib Abels nach seinem irbifden Limo tobten, bag ihm nicht etwan solche Kinder mochten gezeuget werden, er mochte sonft sein Reich (im Menschen) verlieren. Kains Opfer wollte er aber nicht anzunden; so machet allhie Moses einen Dedel davor, und spricht: Gott sahe Kains Opfer nicht gnabig an.
- 14. Das Anganden des außerlichen Opfers war eine Figur bes innerlichen Geistes: benn der Seelengeist im freien Willen (nach) dem Centro des Lichts) ward mit Gottes Liebefeuer angezündet, und die Jangination des Leibes (auch des himmlischen Theils) ward im Opfer mit dem Feuer des heiligen Theils der Erde (welches im Fluche verborgen lieger) angezündet; und darinnen fassete sich der freie Mille der Seele und der freie Wille im Ente des himmlischen Theils des Leibes in eine Substanz, und drang damit vor Gottes Deiligkeit.
- 12. Und allhie ward ber Schlange jum erstenmal ber Kopf zertreten, benn es war die Figur ber neuen Geburt aus Christo; nicht daß Abel hatte dießmal Christum im Fleische angezogen, aber wohl im Geiste Jehova, im Ziel des Bundes, in welchem der Name Zefus (als ein Wiedergebarer) in Gott verborgen stund, der sich wollte in Erfüllung der Zeit in diesem Ziel bewegen und eröffnen, und ein himmlisches, heiliges Ens in das verblichene Ens des himmlischen Theils einführen, und ihn wieder in der eröffneten Kraft Jesu lebendig machen.
- 13. Die Opfer recht und grundlich zu versteben, mus man betrachten baejenige, bamit man opfert, was sich mit ber Anzundung im Feuer aus bem Feuer (aus bem angezündeten Opfer) scheidet; benn in der Anzundung wird nichts mehr gesehen noch erkannt, als erstlich das Holz zum Feuer, zum zweiten die Materia bes Opfers, zum dritten das Feuer und Licht, zum vierten der Rauch aus dem Feuer, welcher aus dem Feuerholze und aus der Materia des Opfers urständet: dieses alles ist ohne Glauben und göttliche Begierbe vor Gott ein Etel und nichts, und erreichet nicht die Pforten Gottes.
  - 14. So aber ber Menich feine Glaubenebegierbe barein eine ret, fo ergiebet er ben freien Billen barein, und will baburd,

als burch ein Mittel (in welchem Feuer fich ber freie Bille bes eingeführten Sundenekels abbrennet) zu Gott in seinem ewigen freien Willen einbringen; und wie bas nun zugehe, verstehet also.

15. Gottes Imagination (ober Luft) gehet entgegen bem freien eingeblasenen Willen ber Menschheit, und ber menschliche freie Bille gebet entgegen ber Gottheit: allba ift eine Conjunction.

16. Nun aber ift ber menschliche freie Wille sundig worden, und Gottes freier Wille (baraus ber menschliche anfänglich entstund in seinem Einblasen) ift heilig und rein. Iht vermag ber menschliche freie Wille nicht in Gottes Willen einzudringen, er werbe

benn auch rein vor Gottes Willen.

17. So ihn aber benn Gottes Wille gerne in sich einnehmen wis zu seinem Liebespiel, so ist kein andrer Rath, als daß sich Gott im Centro der ewigen Natur nach dem Feuer des andern Principii (als nach dem heiligen Feuer) bewege, und des Menschen freien Billens entzündeten Born und Sitelkeit verschlinge und im Sterben des Todes (als im Bornfeuer Gottes) zu nichte mache, auf daß der menschliche Wille vor Gottes Willen rein werde und möge in Cottes Willen eingehen. Und darum hat Gottes Liebebegierde das Opfer beim Abel und Mose selber angezündet, auf daß das Lieber und heilige Feuer (im Bornfeuer der ewigen Natur in des Waters Sigenschaft, im menschlichen freien Seelenwillen) die Turbam beschlinge.

18. Daß aber ein irdisch Opfer bargu fein mußte, hat biesen Berftand: ber Leib bes Menschen ift an einem Theil ein Limus ber Erbe, und am andern ein Limus bes himmels; und in diesem Leibe ift ber freie Wille eingeführet worden, und ift Leib und Seele

un Ein Menich.

19. Weil aber ble Sthigkeit, auch fallche Listigkeit ter Schlange (mit Einführung bes Teufels Begierbe) im Fleische bes Menschen, in seinem Fall war aufgewachet, und sich also die irbische, thierische Chenschaft in seinem Ente emporgeschwungen, und den rechten muschichen Willen in dem thierischen verschlungen (das ift gefansen), so mußte auch der irbische Wille aus dem Limo der Erde im

Bener mit geopfert merben.

20. Denn ber Limus ber Erbe soll wieder aus dem Tode aufischen; sollte er aber ein Opfer werden, so mußte er auch in einem idischen, elementischen Feuer seiner Gleichheit geopsert werden, daß in himmlisch Feuer und ein irdisch, elementisch Feuer in einsehn ware, und ein jeder Wille im Opfer eine Stätte finde zu seine Gelbsteinfassung, als der Wille aus dem irdischen Limo der Erbe vom Reiche dieser Welt, und der himmlische Wille aus dem samtlichen Limo, als aus dem Ente des Verbi Domini: eine jede Einschaft des freien Willens ging ins Opfer, und aus dem Opfer in Feuer, allda die Verschnung war.

bunne als ein Wille, und sich auch in bem angezündeten Lichte fafsete; und in bem ausgehenden Rauche, welcher ein elementischer Sulphur und Mercurius ist, als ein Leben der Qualität, ging mit aus
der Geruch ober Schmad, der beutet an die menschliche Kraft bes
Leibes und außern Geistes der Natur.

32. In dieser Kraft aus bem Opfer, Feuer und Lichte mit Einfassung ber menschlichen Glaubensbegierbe fassete sich ber Seift Gottes, welcher vom Bater und Sohn ausgehet, und nahm also bie menschliche Glaubensbegierbe in sich, und fassete sie also in die Substanz bes Feuers, Lichts und ausgehender Kraft aus bem Opfer, und führete sie durch die Pforten des Jornes Gottes auf den heiligen Altar, ins Ziel' des Bundes ein, auf welchem sollte das Lamm Gottes für aller Welt Sunden geopfert werden.

33. Denn daffelbe Lamm Gottes, als Chriftus, ber follte auf bem großen Altar ber englischen Welt biefes eingeführte Opfer vollig und recht angenehm machen, daß es Gott sei ein ewiger sußer Geruch seiner tiefesten Liebe, welche er im Menschen, in seinem einges führten Opfer im Lammlein Gottes Christo vorgestellet hat, und bie

Menfchen in biefem vorgestellten Opfer.

34. Das menschliche Opfer ward bes rechten Lammes und Opfers Gottes in Christo Hausgenoß: und wo nun bas Opfer ift, ba ift auch der Geist des Menschen, benn des Menschen Geist ift ausgegangen und kommen von Gott in die Zeit, und in der Beit hat er sich verunreiniget, so muß er das Unreine verlassen, und durch dieses Opfer wieder in Gott eingehen.

35. Soll er aber eingehen, so muß es auf eine Welfe gescheten, wie er ist ausgegangen, benn er führete sich in falsche Begierbe und Lust ein: also mußte er sich wiederum durch eine Umwendung erfte lich in eine Reue und Umtehrung einführen, und in der Reue oder Buße wieder in eine gottliche Begierde, welche Glauben heißt.

- 36. Damit er aber die gottliche Begierde fassete, so führete er ben Glauben ober' die Glaubensbegierde in ein Opfer ein, und fassete die Glaubensbegierde im Opfer in eine Substanz ober Bessen, daß der Glaube wesentlich ware: und dieses Glaubens Bessen, beit nahm an das heilige Feuer Gottes, welches sich wollte in Erfüllung der Zeit in des Glaubens Wesenheit eröffnen und die menschiche Substanz darein suhren, und in sich durch Gottes Zorn ausführen, und den in sich in ein Liebeseuer verwandeln; denn alle die Worte bes Gebetes bei dem Opfer werden mit in die Glaubenssubstanz einsgenommen.
- 37. Denn gleichwie alle Dinge find burch bas Bort Gettes geformet, gefasset und in eine Substanz eingeführet worden: also auch formeten und fasseten sich die Worte bes Gebets Abels und Ifraet in bem Opfer zur Substanz, als in ein unzerbrechliches Besen, in welchem Besen Christus Gottes Sohn in Erfulung ber Bett aus

dem Bunde hervorbrach und baffelbe Wefen neben dem menschlichen Wefen an fich annahm, und als ein Held und Ritter dem Lod und Linkl fein Reich gerbrach.

38. Und bemfelben Glaubenswesen, im Geift Chrifti in allen feinen Kindern und Gliedern, warb gegeben bas Gericht über bie Beit, auch über bes Teufels und bes Todes Reich, tiefelben Werte

banit zu gerftoren, und ben toniglichen Stuhl zu befigen.

39. Dieses war bas mahrhaftige Opfer Abels, benn ber Seift bet beiligen Liebefeuers im Ziel bes Bundes hatte sich in ihm eröffnet, baf er bas verstund: und barum opferte er, baß seine Glaubensz bezierde sollte vor Gott angenommen und in eine Substanz zur wur Wiedergeburt gebracht werden, benn er sah auf die Berheißung ban Schlangentreter, und führete seine Glaubensbegierde in den ein, und wollte, daß sein Glauben, Geist und Leben sollte in dem verheißenen Schlangentreter bestättiget werden. Er wollte darinnen vor Gott angenehm sein, wie ihm denn auch geschah, daß das Feuer Gottes sein Opfer anzundete und sein Gebet in dem Liebeseuer eins nahm, und im sußen Geruch des Opfers durch den Geist Gottes, in der Lesst bes Lichts in eine heilige Substanz gebracht ward, das bief techt: Sein Opfer war vor Gott angenehm.

40. Das Opfer hatte bas allein nicht vermocht; allein ber Claube, ber sich in bem Opfer auf ben verheißenen Messam fassete, wicher ben Bund und bas wahre hochtheure Opfer ergriff, ber that it. Das Opfer war nur eine Figur bessen, so darin verbracht ward, skichwie die außere Welt nur eine Figur ist der innern geistlichen Belt, damit sich die geistliche Welt in eine Figur und Wesen eine

Met und als in einem Spiegel ichauet.

### Bon Rains Opfer.

41. Bei Kains Opfer verstehen wir recht die Maulchriftenheit, be Livelchriften in der geistlichen babylonischen Hurerei, derer Bild Kain. Und wie Kain in seinem Opfer nur der außern Welt Racht und irdische Wollust sucht und wollte vor Gott ein von wien angenommenes Kind sein, Gott sollte ihm lassen sein von den angenommenes Kind sein, er wollte mit der Selbheit in den Schlange Ente und Falscheit Gottes angenehmes Kind sein; er wet ein undußsertiger, hoffartiger Mensch, der da dachte ein Hert den undußsertiger, hoffartiger Mensch, der da dachte ein Hert den undußsertiger, hoffartiger Mensch, der da dachte ein Hert den und siet die antichristische Kirche auf Erden; benet auch Kirchen und Altar, prediget, singet und klinget, opfert auch im hinterlassenen Bunde und Testamente Christi, und bedet als das Opfer Christi über sich, und will ein von außen angenomment Sohn sein, unangesehen, das ihre Opfer im Bunde und Testament Christi nicht angenehm, noch zur Substanz gebracht werden.

42. Denn Ursache ist biefes: man verlässet sich nur allein bloß auf bas Opfer, und lehret, die Opfer nehmen die Sunde weg, Chrifte Testamenta nehmen die Sunde weg; aber so wenig als Rains Opfer vor Gott angenehm war und seine Sunde wegnahm, und alsowenig als Rains Begierde in die gottliche Substanz eingeführet ward, daß sich hatte bas gottliche Feuer in seinem Opfer angezündet und seine Glaubensbegierde in sich eingenommen: alsowenig genießet auch die Maulchristenheit das Opfer Christi in seiner Menschheit. Es muß nur ein Abel sein, der es genießet, der Maulchrist frieget nux den außeren Rauch vom wahren Opfer; es muß nur eine recht hungerige, durstige, umgekehrte Seele sein, welche von der Schlange Ente und aller Eitelkeit dieser Welt begehret ganz auszugehen, und dem Schlangens und eitelen Willen in Christi Tod begehret abzussterben, und in einem neuen Willen unter und in Gott ganz ges lassen begehret auszustehen.

43. Derfelbe recht - hungerige Bille opfert recht mit Abel, und fein Opfer wird im heiligen Feuer Christi angenommen, und in Christi Menscheit in eine Substanz gefasset: ce muß Ernst und Kraft sein, welcher Ernst bas Liebefeuer Christi in seinem Testament rüget, daß sichs in der Begierde anzundet, alsdann wird erst die Begierde zu einem rechten Glauben; benn es ist kein rechter Glaube

ohne gottliche Faffung.

44. Wenn die menschliche Begierde ihren hunger mit ernftem Seufzen und Gebete der Einergebung, und von der Eitelkeit Ausgehung ins Opfer Christi einführet; allba fasset sich die seelische Bee gierde in der himmlischen Wesenheit, in der Menschheit Christi, auf dem hohen Altar Gottes in eine Substanz. Die hungerige Bes gierde wird im Worte Gottes in Christi Testamenten zu Fleische, eines himmlischen übernatürlichen Fleisches: und dasselbe Fleisch ift das wahre Opfer Gottes, das Gott zu seiner Wohnung annimmt, und nicht den thierischen, sterblichen Menschen.

45. In dieser heiligen Substanz ist allein ber mahre Glaube Abels, anders ift nur ein historischer, gefarbter Glaube, und ein Kainsopfer, bas keine Sunde wegnimmt; benn die Sunde muß alles zeit ind Gericht Gottes gestellet werden, darinnen sie ist erboren worden, und muß sie das heilige Liebefeuer Gottes vertilgen und ersäufen: anders ist keine Bergebung, und hilft weder Opfer noch Bund, auch kein Kirchengehen; weder Singen noch Klingen erreichet es, als nur einig und allein der hungerige, begehrende Glaube, durch das einige Opfer im Blute und Tode Christi, da die Begierde im Tode Christi seiner Icheit ganz erstirbt und in Christi Auferstehung eines wahren Glaubens und Christenthums ausstehet, nicht in Scheinheuchelei, sondern in Wesen, Worten und Thaten.

46. Denn ber ift noch lange tein Chrift, ber fich einen Chriften nennet; fonbern ber ift einer, ber im Opfer Chrifti aus feiner

Menschheit in ihm geboren ift. Es gilt vor Gott weber Bund noch Gelege, sondern eine neue Arcatur. Reine Mauerkirche ober Gleißwerei, wie die heiße, kann Gottes Reich erben, als nur einig und allein bas wahre lebendige Opfer der neuen Wiedergeburt, aus dem Bunde der Berheißung im Paradeise, durch das lebendigmachente Bort im Opfer Christi.

47. Der Tempel bes heiligen Geistes ists allein, ba Gottes Wort inne gelehret und gefasset wird, außer bem ist Kain mit seiner gleißenden Mauerkirche voll hoffart und stinkender Ehrsucht; bas große Gebau zu Babplon, da die Sprachen des Wortes Gottes, als des geschriebenen Wortes, in viel Zanken und Sprachen vers wirret werden, da nur eitel Zanken und Beisen um die Buchstaden innen ift, und keine rechte lebendige, thatige Erkenntnis.

48. Und wo nun die lebendige Erkenninif Chrifti ift, ba ift ber Altar Gottes an allen Orten, ba die hungerige Seele mag opfern bas rechte angenehme, heilige Opfer im Gebete, ba maq fie bas Sebet im Wort, in bem Sunger in eine Glaubenssubstang eine fabren.

49. Nicht bag wir bie Mayerkirchen hiermit ganz wollen aufs beben, sondern wir lehren ben Tempel Christi, welcher soll mit in die Mauerkirche gebracht werden, ober ist sonst das Wesen der Mauerkirche nur eine geistliche antichristische Hurerei, ein Rainssesser, beides vom Lehrer und Horr also verstanden, keiner besses vom Lehrer und Horr also verstanden, keiner besses der andre; er gehe denn durch die wahre Thur Christum in Teist und Kraft im Tempel Christi in die Mauerkirche, oder gesende sin der Mauerkirche allda innen in eine solche ernste Bessiede zu fassen und zu schöpfen, anders gehet Kain in die Kirche perfern, und gehet nur ein Bruderwörder heraus,

50. Wie fichs oft erweiset: Wenn man hat in her Mauers fiche Spotten und Richten eingefasset, so gehet man alebann fo banit heraus, und mordet Abeln und Christi Glieder, wie biesem Enft viel hundertfältig geschehen ist, und nur eben um des Teins pie Christi willen.

51. So wir wollen bas Opfer Kains recht betrachten, fo wiffen wir ihm in feine Effeng feines Willens und Begehrens feben, benn er wollte auch opfern und Gott angenehm fein; aber er liebte mr feine Ichheit und Selbheit; ihm war es nicht barum zu thun, bei er wollte eine neue Rreatur fein ober werden, sondern Gott bette feine Gunde also im Opfer von ihm nehmen, er wollte ter tie Lain bleiben, und also Gott opfern, daß er vor ihm anges wim ware; ber Teufel tam in Engelsgestalt vor Gott.

52. Rain erkannte nicht seine bose ichlangische Eigenschaft, ble im Geele mar bamit gefangen, und hatte sich in ber Schlangens ffry Bite und hoffart emporgeschwungen; er wollte ein von im angenommenes Rind ober Erbe Gottes fein; bas Opfer sollte

ibn verfohnen, gleichwie Babel thut, bie nimmt auch ben Mantel Chrifti um, und fpricht: Chriftus hat alle meine Gunde am Rreuge gebuffet, ich tann mir nichts erwerben, meine Werte verbienen nichts por Gott, ich barf es nur glauben, bag es Chriftus gethan bat, und mich beg troften, fo bin ich fdon gerechtfertiget von aller meiner Miffethat.

53. Alfo tommt fie vor Gott, und bantet Gott, bag er in feinem Sohne bezahlet bat, und opfert mit Rain und bem Dbarifder im Tempel, und bleibet in fich felber ein Brubermorber mie Rain, bas ift bie babplonifche Krucht. Gleichwie Rain tas Dufer ju einem Dedmantel über fich nehmen wollte, alfo auch nimmt feine binterlaffene Rirche bas Opfer Chrifti ju einem Dedmantel ihrer Sunden und falfchen Morderei um fich, und bedet ben Mordgeift mit gu, bag man ibn muß einen heiligen Chriften nennen.

54. St. Paulus mußte ihnen bargu bienen, ba er faget: 36 thue, bas 3ch nicht will, fo 3chs nun thue, fo thue nicht 3chs, fonbern bie Gunbe, Die in meinem Rleifche mobnet; aber bag er faget: Go biene ich nun mit bem Gemuthe Gott, und mit bem Rleische bem Befete ber Gunbe; Rom. 7, 19-25. bas will Rain nicht verfteben, wie bas Gemuth foll ohne Unterlag über ben fundlichen Willen und Begierde bes Fleisches herrichen, und bie Luft tobten.

55. St. Paulus rebet von himmlischer abelischer Begierbe, wie Die Gunde muffe im Fleische ertobtet werben, und nicht über bas Gemuth herrichen, wie beim Rain; ba er fabe, bag fein Bruter por Gott angenehm mar, und er nicht, fo ging ber Mortgeift im Gemuthe hervor, welcher follte im Opfer burch techte Bufe und

Umtehrung getobtet merben.

56. Mifo auch gehete Babel unter bem Mantel Chriffi: bie opfert auch Gott, und bantet ihm fur bas Opfer Chrifti; aber fe felber bleibet im Gemuthe bes fainifchen Brubermorbes, in Soffart, Beig, Reib und Born, in Berfolgung, in Rrieg und Streit. ftreitet um bas Opfer und um ben Dedmantel, bag ihr ber nicht entwendet werde; und maftet fich barunter mit bem thierifchen Opfer ber Fettigkeit ber Erbe, und bleibet bas fainifche Thier, mortet auch Abeln immerdar in Chrifti Gliebern, und troftet fich bes Sotet Chrifti; tiefer muß bes falfden Mortgeiftes Dedel fein.

57. Das Berg und Gemuth ift ferne von ber neuen Rreatur = es ift nur ber alte tainifche Brudermorder, ber bedet fich mit Chrift Opfer gu, und opfert mit Rain; ein foldes, und nichts mehr, if von ber Chriftenheit anibo noch überblieben, unter allen Setten ausgenommen bie Rinder Chrifti, Die noch bin und wieder mit Abel

verborgen find.

58. Die tainifche Rirche ift niemals machtiger auf Erben ges wefen, als eben ibund, ba man boch mit großem Gefdrei fdreit:

Laufet alle bergus wir haben bas Opfer Abels in Christo gesunden! Ja, liebe Babel, den Mantel Christi hast du wohl sunden; aber deschaue nur dein kainisches Derg, so wirst du sehen, ob du mit Abel aus der neuen Kreatur opferst, oder aus dem falschen Bruters wordgeiste! Wo sind deine Früchte? Wo ist Liebe und Gerechtigskeit? Wo ist Mahrheit? Wo ist Geduld und Sanstmuth? Wo ist das Gemuth, das mit Paulo Gott dienet? Wo dist du, schone christiche Kirche auf Erden, bist du nicht eine Mordgrube des Leussels worden? So deweise deine christlichen Tugenden; bist du doch voll Zank und Mord, beides in der Kirche und außer der Kirche; dein Mund ist nur ein Schwäher von Gottes Reich, gleichwie Lains Mund nur vom Opfer schwäher, sein Heig aber war ein Wörder.

69. Allo schwähet man auch in ben Steinhaufen vom Mantel und Opfer Chrifti, und mortet boch unterbeffen in diesem Ges schwähe immerdar die Kinder Chrifti, verdammet und urtheilet sie, und machet einen ganzen Saufen Lästerwölfe, die alle schreien und beigen, und keiner weiß, wo die hinde ift, die sie jagen, ohne daß der Leufel also sein Spiel durch sie treibet, auf daß das mahre Opfer Christi also verbedt bleibe und nur als ein Mysterium in diese Welt sei.

60. Denn wir arme Evalinder liegen allhler in biefer Butte in einer fremden herberge zu hause, da der Teufel in Gottes Bome Wirth innen ist; wir wohnen auf der verfluchten Erde, da der Teufel und über Leib und Seele berreitet, und uns alle Stunden sichtet; wir mogen uns wohl vorsehen und keinmal sicher sein, et bestet Leib und Seele.

## Das 28. Kapitel.

Gen. 4, 8-16.

Bon Rains Brudermord, als von der hoffartigen antidristischen Scheinkirche auf Erden,
and dann von der unter dieser antidristischen
Rirche verborgenen wahren Christenheit.

Als ber Teufel in Gottes Born, im Grimm ber ewigen Ratur, finn Stuhl und Sis in menschliche Eigenschaft hatte eingeführet, was bas Centrum ber grimmen Ratur in ihm erwedet, so ging

auch zuhand eine folche Begierbe aus ber erweckten Borneseigenschaft im menschlichen Ente ober Saamen, in der Fortpflanzung mit auf, aus welcher Eigenschaft Babel, als bie antichriftische Kirche, erberen und entstanden ift.

- 2. Und wie nun Gott ben Schlangentreter biefer falfchen Eis genichaft (welcher sollte bem Schlangenenti und Willen ober Bestierbe ben Kopf gertreten) bes Menschen am Paradeis verblichenem himmlischen Entt hatte einverleibet und verbeißen, welches Bort ber Berheißung bem irdischen Menschen ein Molterium und gang beimelich war: also auch schwebet die falsche kainische Gleißnereiktrche, welcher Herz und Begierbe nur die außere Welt ist, diese gange Beit empor, und hat das außere Regiment und den Namen, als opferte sie Gott: die rechte wahre christiche Kirche aber ist darunter verborgen, als ein ganz heimlich Molterium, und wird nicht von der kainischen Kirche erkannt.
- 3. Die kainische Kirche pranget einher, und gleißet auf allen Seiten mit prachtigen Geremonien; laffet von sich ausschreien, fe sei heilig, gerecht und gut; sie opsert auch im Bunde Christi, aber ihr Perz ist nur eine gleißente, wohlgeschmuckte Hure, voll kambsches Morbes, Lasterung, eigener Beschaulichkeit, in Hoffart, in Geiz und Hochmuth. Die abelische Kirche aber ist darunter verborgen in großer Alberheit, mit keinem Ansehen, und ist nur wie narrisch geachtet gegen der Pracht bes Kain, und wird immertar in ihrer Emfalt von Kain ermordet.
- 4. Run fpricht die Bernunft: Bas hatte benn Gott fur einen Gefallen baran, bag er guließ, baß Kain ben Abel ermorbete, und bag noch heutiges Tages die Kinder Gottes von Kain, als feinen Nachkommen ermorbet, verspottet, gebohnet, gelästert und fur falfc ausgeschrieen werben? Diefes ift die Ursache:
- 5. Der Fürst Lucifer mar ein hierarcha im Reiche ober Loco biefer Welt gewesen (wie ihn benn Chriftus einen Fürsten biefer Welt nennet, Joh. 12, 31.) als im Reiche der Finsterniß im Borne Gottes, und war um feiner hoffart willen aus bem Lichte in bie Kinfterniß verstofen worden.
- 6. Weil benn Gott einen anbern Fürsten, als ben Abam, in biesen Locum schuf, mit welchem er sich vor ber Welt Grunde in bem theueren Namen Jesu als mit seiner tiefften Liebe verband, bag er wollte bem ftolgen Fürsten Lucifer in menschlicher Eigenschaft seinen Stuhl und Reich zerbrechen und mit Liebe überwältigen, so entstund alsohalb sein Neib und Grimm wiber ben Menschen.
- 7. Bum andern ift biefes bie Ursache, baß ber Grimm ber ewigen und auch zeitlichen, anfänglichen Ratur hat im Falle bes Menschen bas Oberregiment in menschlicher Eigenschaft gekriegt; benn bas Himmelreich verlosch in Abam und Eva, als sie irbisch worden, und wachte an bessen statt auf bas Meich bes Teufets in

ter Schlange Wit und hoffart, benn ber menichliche Wille hatte fich von Sott abgebrochen und mar in bie Seibheit eingegangen, und verftund nichts mehr vom Geheimniß bes Reiches Gottes.

8. Weil bann in Abel und ben Kindern Gottes bas Reich Sottes wieder im Biel des Bundes grunete und hervordrach, so tonnte bas bes Teufels Reich und Wille im Schlangenmonstro nicht leiben: auch so ift bas Liebereich eine große Feindschaft wider ben Seimm ber ewigen Natur nach der finstern Eigenschaft, denn die menschliche Effenz war nach ber finstern Welt Eigenschaft, nach ber Seele ein halber Teufel worden, und nach der außern Welt Eitels teit ein halbes Thier, in welchem Thiere ber falschliftige, bose, bes gierige hoffartige, geizige, nerdige und zornige Schlangenwurm mit bes Teufels Willen inficiret faß.

9. Diefes grimmige, boehaftige, monstressische Thier wollte in finer Selbsteigenschaft leben; so erschien ihm entgegen in Abel bas englische Jungfrauenkind, bas biesem bosen Thiere sollte sein Reich untberm und beherrschen, bas war eine große Feindschaft; benn ber Born Gottes hatte ben Menschen gefangen, und wollte in ihm wirken und regieren, so brach Gottes Liebe aus bem Borne hervor, wie ein kicht aus bem Feuer, und wollte ben Born tobten und in Liebe temanbeln; und bem armen Menschenbilde wieder helsen, und ce

wm enigen Born und Tobe erlofen.

10. Weil aber ber Born bas Regiment im Menschen gekriegt hitte, und aber bas Jungfrauenkind von ber englischen Welt Wesen und bem Bunte Gottes, aus bem verblichenen Ente sellte burch bin Born burchgrunen, wie ein helles Licht aus der Kerze durchs simmige Feuer autscheinet, welches der Finsternis ibre Gewalt want; so mußte sich ber aufere Lib in den Kindern Gottes lassen wir eine fremde Figur

4 ber Jungfrauen Rinde.

11. Denn Abet hatte in seinem außeren Fleische gleichwohl be ausgewachte Eitelkeit inne liegen als Kain; er mar nach dem seinem Menschen auch suntig, aber im innern grünete die englische Belt und das Paradeisbild wieder int Bunde, das war nun eine wie Feindschaft wider einander; der innere Mensch trat dem Schangenmenstro auf den Repf seiner falschen Begierde, so stach das Schlungenmonstrum in die Ferse seines englischen Willens, wie des noch heute also gehed Soud dus Jungfrauenkind im Geiste Christi geboren ist, so wird der ausgere indische Leid sammt dem Jungfrauenkinde von den kainischen Rindern verfolget, verachtet, verspettet, und als ein fremdes Ind der Welt gehalten.

12. Denn bas Schlangenmonftrum ift vor Gott nur ale ein Ber: und fo aber gleichwohl bas oble Jungfrauentind im aufern beffe muß ein feld Monftrum an fich tragen, zu welchem ber

Teufel noch ftetig Butritt hat, so wird biefer Leib vom Teufel fin Borne Gottes und ihren Kindern gewaltig angefochten, sie wollens immerdar ermorden; benn das Jungfrauenkind wirket durch ben äußern Menschen, wie ein Licht durchs Feuer, und offenbaret, sich, lehret und strafet ben gottlosen Haufen: das kann der Teufel nicht dulten, denn es ist wider sein Reich, gleichwie das Opfer Abels wider Kains war.

13. Denn Kain opferte in ber hoffartigen Schlangenbegierbe als ein Gleifiner, und wollte in seiner Schlangenbegierbe ein frommes gottgefälliges Kind sein; aber Abel bemuthigte sich vor Sott, und ging mit seiner Begierbe in Gottes Barmherzigkeit: Gottes Liebefeuer nahm sein Opfer an und drang durch das irdische Opfer und Feuer durch; also auch im Leibe Abels zu versiehen ist; gleiche wie das Unverwesliche soll das Verwesliche verschlingen, also auch nahm das himmlische das Froische in sich gefangen.

14. Dag aber Rain ben außern Leib Abels morbete, bas ift bas Bilb, bag ber außere Leib foll im Borne Gottes ertobtet were ben: ber Born muß bas außere Bilb, welches im Borne gewachfen ift, in fich verschlingen und tobten; und aus bem Tobe grunet bas

große emige Leben aus.

15. Abel mar eine Figur Christi; bie Kinder Gottes Bornes muffen bas Recht Gottes Bornes an ben Kindern ber Beiligen, an ihrem außeren, auch irdischen und thierischen Bildniß erequiren. Gleichwie die Pharisaer (welche vor Gott nur faliche Schlangene kinder waren, wie sie Christus hieß) mußten die Menscheit Christiverfolgen und tebten: also auch war Kain das Bild dieser schlanges ichen, wolfsichen Pharisaer und ber falschen Maulchristenheit.

16. Gleichwie bas falfche Schlangenkind ein Monstrum und Narr vor der englischen Welt ift, also halten auch die Kinder der Finfterniß die Kinder bes Lichts für Narren; denn es muß ein Contrarium sein, auf daß eines im andern offenbaret werde. Wenn der Born nicht hatte die Menscheit eingenommen und in sich versichtungen, so ware die tiefeste Liebe Gottes im Menschen nicht offenbar worden.

17. Alfo aber nimmt die Liebe Ursache am Borne, benfelben mit ihrer Bewegung und Offenbarung zu bewältigen, wie tenn in Christo zu erkennen; ber war Gottes Sohn, gab sich aber in unfer im Borne aufgewachtes Bilb ein, auf baß er mit feiner Liebe im

Borne offenbar murbe, und ben in Freude vermandelte.

18. Chriftus gab unfer Menschenbild bem Borne feines Baters im Tobe zu verschlingen, und führete fein Leben in Tob, und offens batete aber feine Liebe in bem Leben, welches ber Tob verschlungen hatte, und führete bas Leben in ber Liebe burch ben Tob aus. Gleichwie ein Korn, bas in die Erde gesatet wird, welches in ber Erbe ersterben muß, wachset aber aus bem Ersterben ein neuer

Bib: alfo auch follte und mußte ber verberbte Leib Abams bem Tote und Borne geopfert werben, und aus bem Tobe und Borne follte bet Leib ber Liebe Gottes offenbar merben.

19. Beim Rain und Ubel mar bas Bilb, wie es funftig et-Beil Ubel im außern bas irbifche Bilb trug, und the im Beifte ein Bilb bes himmels mar, fo mar fein außerer Bib in ber Berberbung nur eine Larva por ber außern Belt; benn et war ein anderer Beift barinnen verborgen, welcher nicht aus ber dufern Belt Effeng und Eigenschaft mar. Darum weil er nicht ganglich ein rechtes Rind ber irdischen Welt war, wollte fie ihn als ein frembes Rind nicht in fich bulben, benn ber Teufel mar gurft in biefer Belt in der grimmen Gffeng, ber wollte nicht, bag ibm

ein Rind bes Lichts burch bie grimme Gffeng grunete.

20. Alfo ift bas Bild Rains und Abels eine mabre Figur ber fallden und bann ber heitigen Rinder Gottes und des außern funde liden, verderbten und fterblichen Menfchen, und bes innern neuen, wirdingebornen, beiligen Denfchen : wenn Chriftus mit feinem Liebes ride que bem verblichenen Ente aufftebet aus bem Tobe, fo muß Mant febifche Bildnif in Chrifti Tode fterben; und fo es nun ift, bif ber außere Lib noch leben muß, fo ift er nur ein Spott und Rarr vor bem Simmelebilde, fomobl auch vor bem naturlichen Les ben biefer Belt.

21. Denn fobald Chriftus geboren ift, fo ift bas fundliche Les ben jum Tobe geurtheilet, und flebet im Spotte vor allen falfchen Ambern im Borne Gottes, als wie eine Sure am Pranger, welche auch beifen andere Suren verspotten, und urtheilen fich auch nur Denn fo Chriftus geboren mirb, fo gebet bas Befeber bamit. richt aber bas faifche thierifche Leben, fo muß biefer Denfch im Gerichte Gottes fteben, als ein Uebelthater fich laffen vernarren, rettegern, verspotten, verlachen, auch hohnen und tobten, auf bag tes Monftrum vor Gottes Borne gerichtet merbe. Diejenigen aber, tie es thun, find bie Rinter bes fetten und mohlgemaften Bornes Cottes, welche ber Brimm Gottes ju feinem Berkjeuge brauchet; benn Bott ift ein Beift, barum fuhret er fein Bericht burd, ein mefentlich Bild aus.

22. Denn fobald Abel in feinem Opfer bie Liebe Gottes im Mande aufe neu in feine menschliche Begierde anzog und in feine Gfen einfaffete, fo ging guband bas Bericht über ben außerlichen ferblichen Menfchen; fo faffete ibn Gottes Bornichmert, welches im Rain richtete, und tottete ten aufern Leib Ubele; und zu biefer Stunte ging auch bas Bericht über bas falfde Bornbilbnif in Rain, benn ba ftund er und fchrie: Meine Gunben find großei, benn

baf fie mir mochten vergeben weiben.

23. Diefes teutet nun an bie Figur Chrifti: gleichwie ber Born Des Baters mußte bas Leben Chrifti verschlingen in bem Tobes und als ber Born bas Leben im Tobe verschlungen hatte, so bewegte sich bas beilige Leben ber tiefesten Liebe Gottes im Asb und
Borne, und verschlang ben Tob und Born in sich, bavon die Erde
erzitterte und bie Felsen zerkluben, und sich die Graber ber heilie gen aufthaten.

24. Denn alfo foll bas Liebefeuer und bas Bornfeuer im Loco biefer Welt (welcher mit der Schöpfung entzündet ward, als ber Abtiunnige fiel) am jungften Tage wieder in die gottliche Freudenzeich verwandelt und in der Liebe verschlungen werden; versiehet im britten Principio, ba Liebe und Born diese Beit mit einander ftreitet; aber in ter Finsterniß im erften Princip bleibet er.

25. Die rechte Ursache, barum Rain Abel morbete, war ihr beiber Opfer und Gottesbienft, als die Religion, wie benn biefer Streit noch heute mahret; die kainische Rirche ift noch nicht einig

mit ber abelifchen.

26. So fpricht die Vernunft: Ich sche ce wohl, bag aller Bant und Streit von ber Religion entstehet; mas ift aber der Grund und die gemisse Ursache? Siehe, dieses ist die Ursache! Stelle die bas fallche Schlangenkind vor, bas bose und gut ift, und stelle die zum andern das Jungfrauenkind, aus Christo geboren, vor, so haft du die Ursache vor beinen Augen gemahlet.

- 27. Die kainische Kirche gebet mit aufeklichen Geremonien um, und will Gott mit etwas Leußerlichem versohnen; sie will ein von außen angenommenes Kind sein, sie will schlechts fromm und beilig heißen, sie schmucket und zieret sich, und berufet sich auf ihr Amt, welches sie ihr selber geordnet hat; sie gleißet in weißen Schaafstleibern, und hat den Hohenpriester der Selbheit ohne Christi Geist darunter zur Herberge, der regieret das Werk der außern Buchftaben: und welcher dieselbe lernet stattlich wechseln und versetzen, der ist Hoherpriester in ihrem Amte; der nimmt Christi Kleid der Unsschuld über sich zum Deckmantel.
- 28. Die andere Part ber vermirreten tainifchen Riche ichreiet bann und traget bas gleifiende Rind ums Gelb feil, und hat atfo bas himmelreich in feinen Ceremonien gebunden, und will bas ums Gelb vertaufen, baß fich ber Mann unter bem weißen Rleibe moge in diefer Welt fett maften.
- 29. Die britte Part giebt vor, fie habe einen fo beiligen Draben, bag fie berfelbe felig mache, und will vor Undern beilig geachtet fein.
- 30. Die vierte Part will bas Reich Gottes burch ihr Mundgeschrei mit vielen Worten, Lesen, Singen, Predigen und Doren erlangen; bie schilt und laftert um fich ben, ber ihr Mundgeschrei nicht alles billigen, loben und horen will.
- 31. Diefe Part hat fich mit bem weifen Rleibe in bie Buchs faben ber Rinder Gottes gefebet, und wirft damit um fich, wie ber

Bettler mit Steinen nach ben Sunden, und trifft gar balb einen Bifen, gar bald einen Guten: welcher getroffen wird, ber laffet fich merten, bann fallen die Undern auch zu und beifen ihn; und if ein ftetes Beifen , Bermirren , Laftern , Buchftaben-Banten , ein eitel außerlich Bert, bamit man meinet Gott zu bienen und Gnabe

m erlangen, ein lauter fainisches Opfer.

32. Die kainische Rirche ift nur in ber außern Welt, bofe and gut: fie bauet und gerbricht, und ift nur eine Figur nach Gotte Liebe und Born; mas eine Part bauet und beilig beifet, tas anbricht und laftert bie andere. Mit einem Munde bauet fie, und mit bem andern reifet fie ein; mas ein Bleifiner lobet, bas ichans bet ber antere. und ift alles nur eine verwirrete Babrion, bole und

gut, ein Wunder ber Matur und Beit.

33. Diefe alle laufen babin in ihrem felbftserbichteten Orben, und verlaffen fich auf ihren angenommenen Orden, opfern alfo Die Budflaben vor Gott, und bas Wert ihrer Binbe, und wollen alfo bot Gott von außen angenommene Rinter fein; Gott foll ihr Dpfer anfeben, und ihnen ihre Gunbe burch Bortiprechen vergeben, wie ein herr einem Uebelthater bas Leben aus Gnaden ichentet. Go einem unmäßiglichen Saufen Gnaden haben fie in ihrem Opfer ber Budftaben und in bas Wert ihrer Sande gebracht, alfo bag ihr Liben und Boren fur den allerheiligsten Beg geachtet wird, baburch man felig werde: und wer diefen ihren Weg nicht mit bochfem Bleife ehret und fich bem untergiebet, ben laftert, verfolget und tobtet man, ober balt ibn fur einen Reger.

34. Aber Abels Rinder in Chrifto haben gar viel einen anbem Gottesbienft: fie nohnen wohl unter Rains Kintern, ericheis nen auch in ihren Diben und Opfern; fie opfern Gott ein geange figt berg und gerichlagen Gemuth, in mabrer Reue und Umtehrung über ihre begangene Gunde, und geben aus ihrer Ichheit und Gelbheit von aller Rreatur, mit ihrem geiftlichen Billenopfer gang ans, und erfterben ber Ichheit im Tobe Chrifti, und merten als Die Rinder, Die nichts miffen noch wollen, als nur allein ihrer Mutter, tie fie geboren hat; in berer Schoof werfen fie fich ein; mas

biefelbe immer mit ihnen thut, bas faffen fie in Bebulb.

35. Denn ihr innerlicher Wille ift ber aufern Welt mit alle ibrem Glange erftorben; fie achten fich felber fur unwurdig gegen ber großen Gnabe Bottes, feben auch vor ihnen nichts als ihre Ettelteit, welche bas Bleifch begehret, bem ift bet innere geiftliche Bille gram und feind, mag boch in biefer Beit nicht gang gefchies ben werber. Ihr ganier Lauf durch biefe Welt ift ein eitel Buffe mirten, tenn bie Ginbe und Unrefrigfeit tritt ihnen immer uns ter Augen.

36. Es ift ein fictes Streiten in ihnen, bes Kleisches in ber irbifden Begierbe wieder die gottliche Begierte, und ber gottlichen

Begierbe wiber bes irbifden Bleifches Luft: benn bie gottliche Beglerbe faffet fich in Gottes Gnade und Barmbergigfeit, und feset fich in ein Centrum eines mirtenden Lebens, und bringet burch bas irbifiche falfchluftige Leben burch, und fchlaget bie falfche Luft zu Boben : fo gerath bann bie falfche guft in große Traurigfeit, wenn fie bent wollufligen, prachtigen, gleißenden Lauf biefer Welt anfiebet und fic alfo narrifch befindet, baf fie bas muß laffen, barinnen fie tonnte ihre bochfte Freude und Luft haben.

37. Much tommt guband ber Teufel mit feinen Unfechtungen. und fuhret feine Begierbe in bie falfche Luft, und zeiget ibm bas fcone Reich der Welt, und fchilt fein Borhaben, ale einen falfchen Bahn, bebet über ihn ben Saufen ber Gottlofen mit Epotten, Sobnen und Berachten, alebann verleuret fich oft ber Glang und gott. li be Begierte: benn Chriftus mirb in bie Bufte geführet, ats bas Jungfrauentind im Beifte Chrifti, und wird vom Teufel und Born Gottes, auch vom fleischlichen Beltgeifte versuchet; und verbirget fich oft ber Beift Chrifti, ale mare es geldaben um bas Jungfrauen. Co tritt ber Teufel alebann bingu, und fuhret ibm 3meifel an feinem Jungfrauenkinde ein , ale mare es nicht geboren.

38. Denn bas Jungfrauenfind wird in ber Bufte verborgen: fo ftehet bann bie arme gefangene Gecle in grofem Trauren, achzet und fcreiet zu Bott, mag auch bas thierifche Bilb nicht lieben, fonbert erhebet fich als ein grofer Sturm im Leibe, und fuchet bie Pforten ber Tiefe in ihrem Urftand, und bringet mit Dacht in bas Bort ein, bas fie gur Rreatur geformiret bat, und erfintet barine nen, als ein unmachtiges, in fich willenlofes Rind, und begehret feiner erften Mutter, baraus bie erfte Geele grboren marb, gu einer Pflege, und macht fich in berfelben Mutter gang willenlos, lieget nur an ihrer Bruft, und fauget in fich ihre Liebe und Onabe; tie Mutter mag mit ihm thun mas fie will. Das heißet alfo ber Gelbs beit und Eigenluft in fich ersterben, und in fich nach ber Seele Billen merben als ein Rind, wie Chriftus faget: Es fei benn, bas ihr umlehret und werdet ale bie Rinder, fonft follt ihr bas Reich Gottes nicht feben; Die Gelbheit und Gigenvernunft in bes Rleis iches Luft tann es meber fcmeden noch fepen. Mattb. 18, 3.

39. Aus foldem ernften Ginergeben und tes felb-eigenen Bil lens in Gottes Barmbergigkeit Erfterben, grunet bas Jungfrauen-Eind aus der Bufte wieberum bervor mit feinem fconen Perlene baumlein, mit gar iconer und neuer Frucht; benn alfo muß es im Reuer Gottes Bornes bemabret werben, auf bag ber Gtel bes einge-

führten irdifchen Willens an ihm erfterbe.

40. Denn bie Reuerfeele, als bas erfte Principium, bane get am Banbe ber außern Belt, und fuhret immerbar gern etwas von ber Eitelkeit in fich ein, bavon bas Jungfrauene ind von ter englischen Welt Wefen, ale von Chrifti Wefenbeit. besubelt, verbedet und verbunkelt wird, so niuß es also wieder gereis niget und gefeget werden; und gehet mancher rauher Wind in Arübsal und großen Aengsten über dieses Kind. Es muß immerbar als ein Fegopfer der Welt sein, benn sein Reich ist nicht von bieser Welt, wie Christus saget: Mein Reich ist nicht von diefer Welt.

41. Aber biefes geschieht, wann ber schone Morgenstern im Jungfrauenkinde anbricht und aufgehet, so wird biefe Beit bas außere Leben burchteuchtet, und ergiebet fich in Gehorsam bes In-

nem ein, ale ein Bertzeug und Dienerin bes Innern.

42. So erscheinet alsdann der heilige Geist Gottes durch bas Jungfravenkind, und prediget Christum den Gekreuzigten, und straft bie Welt um ihre Sunden und Laster; und zeiget ihnen ihren sallen gleißnerischen Irrweg, daß sie wollen im außern Reiche Gottes Kinder sein in ihren selbserdichteten Wegen, und wollen eine aufritiche Sundenvergedung in ihren eigenen erdichteten Wegen suchen, und wollen aber in ihres Fleisches Wollust in der Eitelkeit stehn bleiben. Wollen nur also vor Gott heucheln und gute Worte in einem glanzenden Schein geben, als bieneten sie Gott in ihrer erdichteten Meinung, wollen aber in der Selbheit im außern Glanze bleiben.

43. Diese strafet ber heitige Geist burch bas Jungfrauenkind in Chrifti Geiste, und heiftet sie heuchter und Wolfe in Schaafse fteibern, auch tistige guchle aus ber Schlange Ente geboren, in wels den eitet Arotene, hundes und wilder Thiere Eigenschaft innen ift; und zeiget ihnen, baf sie sich mit ihren Lippen zu Gott nahen, aber ihr Herz ist voll Mord, Galle und Schlangenbegierde, und hat kine rechte Liebebegierde in sich; auch wie sie nur Gleisner in ihrem Amte sind, welche damit nur Wollust und zeitliche Ehre suchen, wie sie mogen über der Menschen Leid, Seele, Ehre und Sut herrschen, und dienen also Gott nur von außen mit heuchterisschen Munde, ihr Herz aber hanget an der Hurcrei zu Babylon, voll Leufelemord und Gift über den, der ihnen ihr Gewissen rühret.

44. Solche Rinder in der Schlangenlift, welche biefelbe Lift nur tonnen meifterlich breben, fegen ihnen bie Rinder ber Welt gu

Lebrern, und wollen von ihnen ben Weg Gottes lernen.

45. Diese Lehrer segen sich in die Buchstaben ber Kinder ber Beitigen, und schreien aus, sie lehren Gottes Wort, ber heilige Geift werbe aus ihren Lehren und Predigen ausgegoffen. Und ob sie gleich ihr Gewiffen überzeuget, daß sie des Amtes nicht fabig sind, und daß sie mit nichten Tempel bes heiligen Geistes sind, der durch sie sollte lehren; so fragen sie nichts darnach, es bringet ihnen Geld und Ehre, Christus ist ihnen zu himmel gefahren, und hat sie zu Statthaltern auf Erden in sein Amt gesehet, sie muffen ihre Lehre aus ben Kindern ber Beiligen und aus ber Bernunft aus ben

Buchftaben jusammentragen; ihre Bufammenfegung ber Borte muß bes helligen Geifte Stimme fein; fie fagen, ber heilige Geift werbe

baburch in ber Denfchen Bergen ausgegoffen.

46. Und ob sie gleich nur seiber Rain sind, und in ihren gussammengesehten Buchstaben in ihren Predigten einen ganzen haus fen leichtsertigen, kainischen Spott und Brudermord ausschütten, und oft Lugen und Wahrheit unter einander mischen; noch bens noch soll es der heilige Geist gelehret haben, und soll die Gemeine für solche heilige Lehre, wie sie die heißen, Gott danken, und nach ihrem Brudermorden auch tapfer helfen, Abel und bas Rindlein Jesum in seinen Gliedern mit Worten und That morden und totten.

47. Solche Lehrer seget ihr die Welt, von ihnen das Reich Gottes zu lernen: welcher nur kann tapfer laftern und Andere in ihren Gaben verdammen, und kann es fein spihfindig aufbringen, kann ihm einen Mantel ber Bernunft umgeben, und ben Bolf (welcher baburch Christi heerde mordet und frift) unter Christi Purpurmantel verdeden, dem horen sie gern zu, denn das fleische Schlangenherz kielt sich damit in seiner bosen Eigenschaft, es

ift eben auch alfo geattet.

- 48. Solchen Saamen schen biese Lehrer von Menschen ertoren, welche nur um zeitlicher Ehren und Wollust willen das Amt begehren, sind aber von Gott unberufen, auch ohne gottliche Erfenntnis. Sie gehen nicht durch Ehristi Thure ein, sontern durch Menschenwahl aus Gunst, durch ihr selber Wollen, Rennen und Laufen; diese können in keinem Wege für hirten Christi erkannt meiden, denn sie sind nicht aus Christo geboren und zu seinem Amt erkoren.
- 49. Sie sind nur Baumeister ber großen Babylon, ba bie Sprachen verwirret, und die Menschen baburch uneinig gemacht werden, und richten auf Erden Krieg und Streit an; denn sie sans ten um die leere Hulfe, als um die geschriebenen Worte und Buchsstaden, und bas lebendige Worte Gortes haben sie nicht in ihnen wohnend, daraus sie lehren sollten. Der Geist Christi muß selber im Worte der Lebre sein mit lebendigem Aussprechen; ber menschliche Geist muß Ehriftum in sich erkennen und empfinden, anders lebret keiner Chrisi Wort, sondern nur stumme Worte ohne Kraft und Geist.
- 50. Diefes nun ftrafet ber Beift Chrifti in feinen Rinbern, und zeiget ihnen ben mabren Weg, wie wir muffen in Chrifti Tobe ber Selbheit und fallchen Gigenbegierde au zeitlicher Bolluft und Chrifti Geifte eines andern, neuen Willens und Begierbe aus Chrifti Liebe, in eigener mahrer Erstenntnis erboren werben, und Chriftim aus uns predigen und lehren.
- 51. Das tann Babel in Rain nicht leiben, baf man lebret: Chriftus muß felber ber Lebrer in bem menfchlichen Beifte fin.

Sie berufen fich auf bas vorgeschriebene apostolische Wort, und fas gen, so sie baffelbe lehren, so werde der Geist Gottes ausgegossen. Ja mobi recht, ich sage auch also, so daffelbe Wort in Christi Geist und Kraft gelehret wird, so ifts ja also.

- 52. Es ift aber der Geist Christi in seinen Kinder an keine gewisse Form gebunden, bag er nichts mehr reden durfte, mas nicht in den apostolischen Buchstaden stunde, gleichwie der Geist in den Aposteln frei mar, und redeten nicht alle einerlei Worte; aber aus Emem Seiste und Grunde redeten sie alle: ein jeder wie ihm der Geist gab auszusprechen. Also redet auch noch der Geist Christi aus seinen Kindern, er darf keiner zuvorhin zusammengesehten Formula aus dem buchstadischen Worte; er erinnerte des Menschen Geist wohl selber dessen, mas im Buchstaden begriffen ist, denn Chrisstus sprach: Der heilige Geist wirds von tem Meinigen nehmen und euch verkündigen. Joh. 16, 14.
- 53. Chriftus ift allein bas Wort Gottes, bas ben Weg ber Bahrheit burch seine Kinder und Glieber lehret. Das buchstabische Bert ift nur eine Leiterin und Offenbarung von Christo, bag ber Mensch basselbe vor ihm stehen siehet, als ein Zeugnis von Christo, was er sei, und was er für uns gethan habe, bag wir unsern Glausben sollen darin schöpfen und fassen; und aber mit der Begierde in das lebendige Wort Christum eingehen und selber darinnen zum Leben geboren werden.
- 54, Reiner ift Chrifti hirte, ber nicht Chrifti Geift hat, und aus ihm tehret. Reine Runft- noch hohe Schule machet ihn gum hirten Chrifti, er fei benn bes Amts in Chrifti Geift fahig; bat er ben nicht in sich lebendig und mirtend, so haben ihnen die Mensschen hiemit nur einen Schniger und Bauer an der großen Babplon ermablet, einen Buchstadenwechster ohne gottlichen Verstand und Erkenntnif: benn die Schrift saget: Der naturliche M.n'ch vernimmt nichts vom Geiste Gottes; wie will denn derfelbe ben Weg, Gottes leben, ber selber nichts davon verstehet.
- 55. Und Chriftus fpricht: Wer nicht in ben Schaaffall burch ibn, als burch bie Thur feines Geifles eingehet, sonbern steiget ans berswo, als burch Kunft und Vernunft, ober burch Men'chengunst binein (ber sich jum hirten Christi unberufen von Gottes Geiste und Triebe aufwirft, um Menschentage willen), ber ist ein Dieb und Morber, und die Schaafe horen seine Stimme nicht; benn er hat mitt Christi Stimme, und kommet nur, daß er rauben und stehten will. Joh. 10, 1—10.
- 56. Sie aber lagen, bas aufgeschriebene Wort sei Chrifti Stimme; ja bas Gebause ifts mohl, als eine Form bes Wortes, aber die Stimme muß lebendig sein, welche bas Gehause als ein Uhmerk treibet. Der Buchstabe ift ein Instrument bargu, als eine

Pofaune, aber es geboret ein rechter Sall barein, ber mit bem Sall im Buchftaben concordire.

- 57. Das Wort des Buchstabens ist ein zugerichtet Wert; was für ein Posaunenblaser barein kommt, also lautet es. Ift boch die große Babel ganz aus diesem Werke erbauet worden. Ein Jeder hat in diese Posaune des Buchstabens geblasen, wie sein eigener hall in ihm gewesen ist; und also ist auch der hall von jedem Posaunen-blaser angenommen und in eine Substanz eingeführet worden; und dieselbe Substanz ist die große Babylon, da Boses und Gutes in ein Gebau ist gebauet worden.
- 58. So man aber keine Erklärung über bas apostolische Wort hatte eingeführet und basselbe in andere Formen gesasset, so ware bas Instrument rein gebieben: aber bas unerleuchtete Gemuth hat sich zum Meister darein geset, und es nach seiner Lust gebogen; benn die menschiche Wollust hat sich darein gesetet, und basselbe nach dem fetten Bauche und weltlichen Wollusten gesormet und erkläret: also ist der Geist erloschen, und ist nur zu einem antichristischen Oreden und Gebrauch worden. Man hat das Wort gesormet und gesasset, gleich als ein Orgelwerk, also hat mans in Bräuche gefasset, da man ausschläget, und die Andern hören dem Rlange zu. Also auch ist brauchet man meistentheils nur solche Orgelschläger, welche bas Orgelwerk von außen schlagen, und machen ihnen also ein hübsch Stuck, das sie gern hören. Aber das Orgelwerk klinget nur, wie es der Meister schläget.
- 59. Bu biesem aber saget Chriffus: Alle Pflanzen, bie mein himmlischer Bater nicht gepflanzet, sollen ausgerottet werden. Matth. 15, 13. Item, wer von Gott ist, ber horet Gottes Wort. Joh. 8, 47. Chriftus saget: Des Menschen Sohn rebet nichts, ohne was er horet den Bater in ihm reden. Joh. 14, 10. Also auch muß ein Lehrer Christi horen des Baters Geist in Christo in ihm reden; er muß Gottes Wort im Geiste Christi in ihm horen, wie David saget: Ich will horen, was der herr in mir redet. Er muß ein Lempel Gottes sein, in dem Gott selber wohnet und aus ihm redet, da er nur das Instrument ist: denn Christus saget: Wir wollen zu euch kommen und Wohnung in euch machen. Joh. 14. 23. Item: Ich will mein Wort in euren Mund legen, saget der Prophet. Jerem. 1, 9. Item: Das Wort ist dir nahe, als nämlich in deinem Munde und Herzen. Röm. 10, 8. Allbie redet der Geist Gottes vom les bendigen Worte, und nicht von einer Glocke ohne Klöppel.
- 60. Dieses alles lehret der Geist Christi in seinen Rindern und strafet den holgern Ricppel in der rechten Glode, der sich hat jum Ricppel in die Glode des gottlichen Worts gehenket, und hat doch keine Gewalt, die Glode zu lauten. Das verdreußt Kain in seinem Opfer, daß man ihm saget, sein Opfer gefalle Gott nicht.

61. Er gleißet alfo schon von außen, und hat ihm eine solche prachtige Form gemachet, barzu ift er von den hohen Schulen und weltlicher Macht erkoren und barf allda kein unansehnlicher Mensch ohne menschlichen Ruf hinaustreten, wie Christus, der nur für eines Zimmermanns Sohn gehalten ward, und darf einen solchen Dobens priefter in solchen Ehren und Ansehen strafen: das glaubet die Welt nicht, daß es von Gott sei, daß er gesandt sei.

62. Der große Bar benket balb, bas ift nur ein Schaaf, bas will ich in meinen Mund verschlingen. Was soll mich ein Schaaf ftrafen, ber ich ein Bar bin? Will mir ein unansehnlich Schaaf meinen Ruhm bei Menschen zu nichte machen, und mich wollen ans bibten? Ich will es balb beiseite raumen und also besudeln, daß mans nicht kennet, baß es ein einfaltig Schaftein Christi ist, und aus Christi Geiste rebet. Ich will es in Kothe und Spotte suhlen, so balt mans fur ein unflatig Thier, ober gar fur eine besubelte Sau.

63. Indek lebe ich in meinen fetten Tagen, und bleibe herr über Seele. Will sich aber bas Schäflein maften, und nur erzeis gen als ein Schäflein Christi, so will ichs bem Mehyer helfen zur Schlachtbank treiben.

64. Alfo gehets ben einfaltigen Kindern Chrifti, welche ber Geift Chrifti treibet, und aus ihnen lebret allbie in dieser Welt ze. Sie find nur als tie Schaafe unter ten Wolfen, wie Christus saget: 3ch sende euch als Schaafe unter die Wolfe. Der irdische Mensch id ein Schangenwolf, unter dem sell tas Jungfrauenkind (als Christis Schassen) wohnen, da gehet es dann an ein Morden, Rauben und Toden.

65. Aber bem Jungfrauenkinde schabet es nichts, es wird ibm nur auch also fein außerlicher Woif von einem andern abgebiffen; benn der außere Wolf aller Menschen ift aus bem Borne Gottes gewachsen, und in Abam mit der Sunde entstanden: darum muß er bem Borne Gottes zur Speise gegeben werden, auf daß bas Junge frauenkind aus bes Weibes Saamen offenbar werde.

66. Denn also icheiben fie sich als zwei Feinde, und find auch immerbar bei Beit bes außern Lebens Feinde gegen einander, benn bem Jungfrauenkinde ist bas Gericht gegeben über bas eingeführte Schlangenkind ber Sunde. In der Auferstehung soll das Jungfrauenkind das Schlangenkind ins Feuer Gottes verurtheilen, da soll ber Limus der Erde probiret und von der Schlange Ente gefeget, und von tem Jungfrauenkinde wieder abgezogen worden.

67. So spricht die Bernunft: Bas bat benn Gott fur Gefale ten an solchem Morden ber Kinder Gottes? Rann er fie nicht bes baten vorm Feinde? Also muß es fein, bag bas Licht in der Finskernis offenbar werde, sonft flunde das Licht in der Finskernis frie und gebare teine Frucht. Weil denn das Licht Effenz und

Rinblichkeit, auch Empfinblichkeit von ber Finfternif als von ber Quaal bes Leuers an fich nimmt: fo ift eines wiber bas anbre gefepet, auf bag eine im anbern offenbar werde: bie Freude wiber bie Dein, und die Dein wiber die Freude, auf bag ertannt werbe, mas bofe ober aut fei.

Denn fo feine Dein mare, fo mare ihr bie Kreube micht offenbar; fo aber ift alles im freien Billen: wie fich ein jebes eine führet in Bofes ober Gutes, alfo gehets in feinem Laufe, und ift eines nur bes andern Offenbarung; benn fo feine Racht ober Rinfternif mare, fo mußte man nichts vom Lichte ober Tage. Alfo bat fich ber große Gott in Unterschiedlichkeit eingeführet gu feiner Befcaulichteit und Freubenfpiel.

69. Alfo auch in ber Unterschiedlichkeit ber Menfchen vom Bofen und Guten ju verfteben ift; bas Bofe muß eine Urfache fein, bag bas Bute ihm felber offenbar fei, und bas Bute muß eine Urfache fein, bag ibm bas Bole in feiner Argliftigfeit und Botheit offenbar merbe, auf bag alle Dinge in ihre Beschaulichfeit tamen, und ein jedes fein Bericht in ihm felber offenbarete auf ben großen Scheidetag bes herrn aller Befen, ba fich ein jedes in feine Erndte gu feiner Rutbarteit einergeben foll, auf bag in ber Emigteit ber große Gott nach Licht und Finfterniß freaturlich und formlich fel.

70. Denn alle Dinge find burche Bort geschöpfet und in eine Korm eingegangen. Beil benn Gott ein gorniger, eiferiger Gott und ein verzehrend Feuer ift, und auch ein lieber, barmbergiger, fanftiner Gott bes Lichtes und Gebens, ba nichts Bofes innen fein tann; fo bat er Feuer und Licht, Bofes unt Gutes mit einander ins Berbum Fiat eingeführet, in einen freien Willen, ba fich ber Wille mag im Bofen ober Guten formen; und hat aber alle Dinge gut und ans Licht gefchaffen, und in freien Willen gefetet, fich ju mule tipliciren im freien Billen, ju ichopfen im Bolen ober Guten; und aber einem jeten Dinge bie Gleichheit jugefellet, als einem Dannel fein Beibel; daß fein Ding Urfach bat fich zu verruden, und bem Menfchen aber Gebot gegeben, mas er thun und laffen foll.

71. Alfo ftehet nun alles Ding jum Berichte bes großen Gottes, und muß also biefe Beit im Streite fteben, auf tag eines im andern offenbar merbe: alebann wird in ber Einernbte ein jebes Ding feinen eigenen Git in fich felber haben, wenn ber Streit wird aufgehoben fein, und muffen alle Dinge gur Chre und gur Bunberthat bes großen Gottes fteben, welcher allein weiß, woju ein jebes

Ding foll, mogu ere brauchen will.

### Das 29. Kapitel.

Ben. 4, 17-26.

Bie fich ber abamische menschliche Baum aus feinem Stamme in Aefte, 3weige und Früchte habe eingeführet und eröffnet, aus welcher Eröffnung aller Runfte Erfindung und Regi= ment entstanden.

Die tiefe Pforte aus dem Centro der ewigen und auch zeitlichen Natur, wie sich die ewige Weisheit in eine formliche Beschaulichkeit hat eingeführet.

Der emige gottliche Berftand ift ein freier Wille, nicht von Emas ober durch Erwas entstanden, er ift fein felbst eigener Sit wohnet einig und allein in fich felber, unergriffen von etwas, bem außer und vor ihm ift nichts, und baffelbe Richts ift einig, mb ift ihm boch auch felber als ein Nichts. Er ift ein einiger Wille bes Ungrundes, und ift weber nahe noch ferne, weber hoch noch niedrig, fondern er ift Alles, und boch als ein Richts; benn er felber ift in fich feine Beschaulichkeit ober Findlichkeit, bag er mochte eine Gleichheit in ihm finden.

2. Sein Finden ift fein fetber aus fich Musgehen, fo ichauet a fich in bem Musgeben; benn bas Musgegangene ift feine ewige Buf, Empfiriblichfeit und Findlichfeit, und wird bie gottliche Beise beit genannt: welche Weisheit ber ungrundliche Wille in fich gu feinem Centro ber Luft faffet, ale ju einem emigen Gemuthe bes Berftandes, mielchen Berftant ber freie Wille in fich felber formet gu feinem Chenbilbe, ale ju einem emigfprechenden, redenden, lebendigen Botte, welches ber freie Bille aus ber geformten Weisheit ber Luft aus fich ausheindet, ober fpricht.

3. Und bas Aushauchen ift ber Beift ober ber Mund bes Berftanbes im geformten Willen ber Beibheit, welcher bas fprechenbe Bort unterfdreibet, bag bas Gemuth und ber Berftand bes Gemus thes offenbar wird; in welcher Offenbarung die freie Luft ober Beise beit wom freien Willen burch ben Beift in Unterschiedlichkeit mit

bem Sprech en ober Mubhallen geformet wirb.

4. In welcher Formung die Rrafte ber gottlichen Gigenschaften urftanben, bag man recht von Gott faget, er fei ber emige Bille, Berftand, Gemuth, Rath, Rraft, helb und Munder; mit welchen Mundern der Rrafte er fich hat von Ewigkeit beweget und geformet: in welcher Formung die unfichtbare geiftliche Welt stehet, darinnen der Geist Gottes von Ewigkeit hat mit ihm selber gespielet, welche auch weder Grund, Biel noch Urstand hat.

- 5. Denn sie ist die gottliche Beschaulichkeit ber gesormten Weisheit: ihr Centrum ist der gesormte Wille, als das sprechende Wort aus allen Kraften, und ihr Leben ift der Geist, der im Sprechen oder Hauchen ausgehet, welcher die Lust der Weisheit untersscheit und formet, auf daß die gesormte Weisheit vor dem Leben der Gottheit spiele, als wie die kleinen Kinder vor ihren Eltern, welche sie aus ihrer Essend gu ihrer Freude geboren haben, spielen, daran die Eltern ihre Freude haben.
- 6. Also ist und auch zu verstehen das Wesen der Eitelkeit, welches Wesen der ewige, freie Wille hat im Wort des Aushauchens in eine Begierde eingeführet, als zu einer außerlichen Begreislichkeit: in welcher Begreislichkeit der Anfang des körperlichen Besens entsstanden, als das Centrum der gefasseten Natur, da sich die Begierde hat in Eigenschaften gefasset und eingeführet, als in Finsternis und Licht, in Pein und Quaal, in Freude und Leid, und da man doch in der Gebärerin kein Leid verstehen soll; sondern also formet und fasset sich der freie Wille in der Begierde zur Beschaulichkeit und Offenbarung der Wunder, auf daß die Eigenschaften in einander eine jede in sich offendar würde.
- 7. Denn fo tein Wiberwille mare, so mare in ben Eigenschaften tein Bewegniß; so sich aber ber freie Wille hat in Liebe und Born, als in Boses und Gutes eingeführet, so sind in biesen Eigenschaften zweierlei Willen entstanden, als ein grimmiger, nach Art bes Feuers und ber Finsterniß, und ein gutiger Liebewille, nach Art bes Lichts, auf bag einer im andern wohne und ben andern offenbare.
- 8. Nicht baß folche Geburt allein zeitlichen Unfang babe genommen: sie ist ewig, und ist die Offenbarung gottlicher Beschaulichkeit, Empfindlichkeit und Findlichkeit; allein mit der Schopfung
  ter Creation hat sich biese Geburt in eine Compaction oder außerliche Fastichkeit eingeführet, zu einem unterschiedlichen wirkenden Regiment, zu seinem Selbstspiel.
- 9. Auch so ift uns mit ber Ereation nicht zu benten, bag bas Bose aus ber Finsterniß und feurischen Eigenschaft sei vom Guten entschieden und in ein sonderlich wirkend Regiment geset worden, sondern es war eines im andern: aber das Licht schien durch die Finsterniß, und die Finsterniß konnte es nicht ergreifen; aus der seurischen Eigenschaft ist in der Creation alles Leben en tstanden, und aus des Lichtes Eigenschaft der Geist des vernünftigen Verstandes. Alles feurische Leben in der Creation ist in seinem 2 Infange ans Licht hervorbracht worden.

٠,

10. Es hat auch ber Schöpfer aller Wefen ben Kreaturen ber außern Welt, welche zeitlichen Anfang aus dem ewigen Worte hat, ein allgemeines Licht zur sichtbaren Beschaulichkeit gegeben; auch so bat ein jedes Leben in der Creation bas Licht der Natur aus dem Centro in sich seiber empfangen, aus welchem der Verstand urftansbet, das sich die Kreatur kann seiber regieren.

11. Und ist tein Ding bos, ober zum Regiment ber Bosheit geschaffen worden; benn obs gleich an einem Theil ein Ens bes Grimmes in sich zu seinem Leben hat, so hat es boch am andern Theil auch ein Ens bes Lichtes und Wohlthuns in sich, und ist in swien Willen geschet zu schöpfen in Bosem ober Gutem: benn es ift tein Ding so bose, es hat ein Gutes in sich, bamit es kann

uber bas Bofe berrichen.

12. Der Mensch aber mar in seinen Eigenschaften in gleicher Concordanz, teine Eigenschaft mar vor ber anderen offenbar; benn et mar Gottes Bilb: gleichwie in Gott fein Boses offenbar ift, er wollte benn selber ben Grimm ber ewigen Natur in etwas offenbartm, also auch war bem Menschen ber freie Wille Gottes gegeben.

13. Und darzu das Gebot, daß er sich in seinem freien Willen nicht sollte nach Bose und Gut, als nach den zertheilten Eigenschafzten gesusten laffen, er sollte in gleicher Harmonei der Eigenschaften beiben innen fleben, und mit dem Lichte über die Finsterniß herrschen, so wären die Eigenschaften des Grimmes in ihm in eitel kreudenreich gestanden, und wäre ein Spiegel und Form der gottslichen Weisheit gewesen, welche sich in ihm hätte nach der Freudensteich geschauet.

14. Weil er sich aber mit bem freien Willen in ber Ungleichs beit beschauete, wie Boses und Gutes, ein jedes in seiner Selbste eigenschaft wate, und seine Lust darein führete, in der Essenz also ju schmeden: so hat ihn auch dieselbe Eigenschaft in seiner Lust ges sangen, und hat sich in seinem Willen, sowohl im Ente, daraus der Bille. urständet, emporgeschwungen zu seiner Selbstbeschaulichkeit und Regiment. Also ist der erste Mensch, welcher zwar am Ansang gut war, ein Stamm oder Baum des Geschmackes der Erkenntnis Bosses und Gutes worden, als ein streitendes Regiment, in welchem beide Willen in einander, als der gute und bose, regiereten.

15. Weil aber ber feurische, grimmige ben guten aus des Liches Effenz überwand, daß des Lichts Ens in dem grimmigen Ente gefangen ward, so fiel dieses Bild dem aukeren Registent, Bole und Sut, in seine Gewalt, sowohl auch dem Grimm det inneren Natur, als der feurischen Finsterniß; über welches Bild sich Gott erbarmete, und wieder mit einem Gnadenbunde in das gefangene, verblichene und an gottlicher Weisheit blinde Ens von der heiligen Welt Wesen einwerhieß, und als einen Bund einleibete zu einer neuen Wieders gebutt eines neuen heiligen Willens und Lebens.

- 16. Alfo ift uns nun ber Stamm menschlichen Lebens wohl zu betrachten, wie er sich habe in ben Eigenschaften ausgetheilet und als ein Baum, Bose und Gut, in Aeste und Zweige eingeschret, und wovon ihm seitlich Regiment ber unterschiedlichen Aemter und Stande sei entstanden, welches er mit ber Lust nach Bose und Gut in ihm erwecket, und sich ber Natur gleich hiermit unterworfen, weil er berselben in ihr Regiment fiel.
- 17. Und sehen wir klar, wie es Moses in seinem ersten Buche geschrieben hat, wie sich ber menschliche Baum in Bose und Sut habe eröffnet und in Aeste und Zweige zu seiner Frucht eingeführets auch so sehen wir, wie die feurliche, grimmige Eigenschaft ift allezeit vorhergegangen, und ihre Frucht am ersten geboren: haben beffen auch klaren Berstand in den Namen derer, welche der Geist Gottes hat durch Mosen in die Linien der Fortpflanzung gesetzt.
- 18. Denn erstlich sehet er Kain: in ber Natursprache verstehet man damit einen Quell aus dem Centro der feurischen Begierde, einen eigenen Willen der feurischen Macht der Seele, als einen Aft oder Zweig aus dem ersten Principio, da das erste Principium seine Wacht in diesem Zweige insonderheit emporgeschwungen, und sich wollen in ein Eigenes scheiden, und von dem Liebeente abbrechen; jedoch nicht als ein sinster Quall, sondern als ein Quell der eigenen Lust, auch feurischen Starte und Macht.
- 19. Denn aus Rains Ente, wie berfelbe im Centro ber geber renden Natur im ringenden Lebenstade war, entstund sein Wille; und aus dem Willen die Begierde, und aus der Begierde die Substanz, in welcher Substanz das falsche Gemuth verstanden wird, darinnen der außern Welt Regiment sich fassete; darein auch der Teufel im Grimm der Natur mit seiner Begierde schloff und die Herrschaft dieser Welt in der Selbheit begehrete: alsdann der gefallene Teufel allwege die Herrschaft in der innern ewigen und außern zeitlichen Natur, im Loco dieser Welt begehret.
- 20. Weil sich aber das Wort göttlicher Kraft und heiligkeit hatte in des Weibes Saamen, als in das verblichene Ens von der geiftlichen Welt Wesen mit einem Bunde der Wiedergeburt dareins verleibet, daß es wollte dem seurischen, grimmigen Willen aus dem Eentro der sinstern Welt seine feurische Macht der Seldheit nehmen; so drang nach Kain aus dem menschichen Baume bervor ein Zweigaus dem Ziel des Bundes, als der Abel, welches Name in der Natursprache hesset ein ausgehauchter Engel, welches Name in der Resten Willen der Essenz, daraus die Seele urständet, im Gentro des Lichts in der Liedebegierde gefasset hatte, und durch Feuerstenztrum durchgedrungen, da ihm denn die feurische Begierde begehrete das irdische Leben, welches aus der seurischen Begierde seinen Ursstand hat, als ihr Eigenthum abzuschneiden; aus welchen Ursachen Abel und alle seine Nachsommen Martyrer worden.

21. Denn bas ift die Thure Chrifti, welcher fich in biefen Tob bes Brimmes mußte einergeben und bas menschliche Centrum bes feelischen Urftandes nach ber Reuerwelt mit bem Liebeente, als mit ber tiefften Liebe ber Gottheit. burchbringen, und bie feurische, grimmige Begierde aus ter finftern Welt Effeng in Liebe vermanbeln.

22. Abam mar ber Stamm bes gangen menschlichen Baumes: als aber Eva aus ihm gemacht warb, fo ward ber Baum nach gweien Principien gertheilet, nicht gang im Wefen, fondern nach Art ber Centren des Reuers und Lichts; benn in Even Matrice ftund bes Lichtes Centrum, ale ber Liebebegierbe Grund: aber in ihrem Ball berblich bas nach ber Rreatur; barum verhieß fich bas gottliche

Bott wieder barein, zu einem Centro ber Wiedergeburt.
23. Kain und Abel waren nun bie zween Befte, fo aus biefem Baume aus Eigenschaft ber zwei Principien, als bes Feuers und Lichts, muchfen, und maren ein Bilb bes gangen Baums mit feiner jufunftigen Frucht. Beil aber Abel ein Borbild Chrifti mar, welcher follte obne Mann empfangen werden, nur bloß aus bem einverleibe ten Borte im Beibeslaamen, welcher follte ben Tob leiben fur bie Menichen: fo mußte Ubel ohne Frucht und Mefte durch ben Tob geben; benn die Frucht, Die Chriftus gebaren follte, bas mar ber menfoliche Baum, ben follte er neu gebaren, und nicht andere Breige aus feinen Lenden: barum follte auch Abel, ale bas Borbilb, finen Zweig aus feinen Lenden gebaren; benn bie Linea bes abell: foen Stammes blieb im Bunde und weifete auf Chriftum, welcher follte aus ber abelischen Linea entspriegen und ber geiftlichen Welt Befen wieder offenbaren. 24. Darum mußte Abam einen anderen Zweig durch feine Eva

and bem Lebensbaume hervorbringen, welcher bem Ubam in feinem Bilde abnitch und gleich mare, ale ben Seth, welcher Name in ber Raturfprache andeutet eine Entrinnung ober Sprung, ba aus bem feurifden Billen ein Blid eines Liebewillens entftehet, welcher boch vom Befen ber Gubftang ber außern Belt, ale mit bem ver-

berbten Rleischhause, gehalten wird.

Diefem gehaltenen und verbunkelten Willen, melcher boch ans Gottes Liebe feinen erften Grund hatte, follte Chriftus ju Sulfe tommen, und ihn von bem Banbe bes Grimmes, barmit ber gott= liche Ens gefangen lag, erlofen: benn bas mar Chrifti Umt, nicht bas er gebare, fontern bag er fich in bie Bebarung bes Gethe einergebe, und ben Geth mit feinen Meften vom Grimm erlofete, und in fich felber neu gebare, nicht Rinder zu diefer Welt, fonbern bag er ben Geth aus biefer Welt ausführete und in fich in die geiftliche Belt einführete.

In bem Geth ging nun bie Linea bes Bunbes fort, in welcher fich wollte Chriftus nach bem menfchlichen Baume offenbaren. Aber in Rain ging die Linea ber Bunder fort, als ber Ratur und ihres Regiments; benn Moles fagte: Rain habe ben Sanoch gesboren, und er habe eine Stadt gebauet, die habe er Sanoch nach seinem Sohne genannt; nun ift boch Kain ber erste Mensch vom Weibe erboren, und Abel der andre, welchen er erschlug.

27. Und Moses sagte, Kain habe eine Stadt gebauet, ba boch nicht Menschen waren, welche hatten mogen eine Stadt bauen und bewohnen, so wir die Bernunft wollten betrachten; benn der Geist in Mose machet allhie einen Deckel vor den Berstand, der lieget im Worte der Stadt; denn er saget, Kains Sohn habe Hanoch gesheißen, und auch die Stadt. Nun ists wohl wahr, der Geist im Mose siehet aber auf Kains und Adams Burzel, wie sich der Baum Bose und Gut habe ausgeführet in Aeste und Zweige; denn mit dem Namen Hanoch siehet der Geist in des Ustes, als in Kains Sohnes Eigenschaft, was für ein Volk daraus entstehen würde, als eine Stadt und Regiment der äußern Welt in der Selbheit, denn in der Natursprache verstehet man es im Namen.

28. Hanoch beutet an ein Aushauchen bes Lebens und eine Wieberfassung zur selbeigenen Beschaulichkeit, ein Kind der Selbheit, das sich in der Natur in ein eigen Regiment und Willen einsuhret, das ihm ein Regiment oder Region, oder Land oder Stadt ins Gesmuth einmodelt, im Willen ein Baum oder Fürst der Menschen zu sein: denn als das menschliche Leben von Gottes Geiste in die Selbbeit einging, so wollte es ein eigener Herr sein, dessen Willens Sohn war Hanoch, als eine Stadt oder gefassetes Wesen zum eiges nen Regiment.

29. Aus welchem Regiment die Zweige ober Kinder geboren werden, barüber ber heilige Geist klaget beim Noah: sie wollten sich seinen Geist nicht mehr strafen lassen, benn sie waren ein Baum ober ein Ust aus bem Baume der Selbeigenheit, aus welchem die weltliche Herschaft und Obern sind herkommen und ihren Urstand genommen; benn als das menschliche Leben dem Gestirne und Geiste der außern Welt heimfiel, so führete es derselbe in sein eigen Regiment, aus dem englischen in das gestirnete und vierelementische nach seiner Figur; das deutet uns die Stadt Kains (als Hanoch) an, als das Regiment auf Erden.

30. Run kann aber Hanoch nicht ber Regierer sein, sondern bie Stadt ist er, bas ift, ber Ust oder bas Land ber Kinder ber Hoffart, die von Gott abwichen in eigene Macht. Ihr muften bie Biele ber Willen einen Richter haben, weil sie sich Gottes Geist nicht wollten regieren lassen. 1 Sam. 8, 5. So spricht nun ber Geist im Mose: Und Hanoch zeugete Frad; dieses ist nun ber Regent, der sich aus ihrer Essen, über sie zum Richter und Herrn

aufwarf, ale ein Gewaltiger und Tyrann.
31. Denn in der Nautsprache ist der Name gang offen und eißet ein Aushauchen des Lebens, ba fich bas Leben alebaid im

Centro ber feurischen Eigenschaft und ftarten Dacht faffet, als im Born Gottes, welcher mar jum Regenten über bas Leben worben, ber faffete Irab, als einen herrn und Bahmer bes Lebens, und feste ihn über hanoch.

- 32. Aus dieser Burgel find die Regenten der Welt entstanden, denn weil der Mensch nicht wollte Gott jum Regierer seines Lebens und Willens haben, so gab ihnen Gott den Regierer in der Natur aus ihnen selber, daß sie sich selber beherrscheten und regiereten.
- 33. Denn Gott hatte bem Menschen kein Geset noch Regisment unter ihnen selber gegeben, sondern ihn einig zum Herrn über alle Kreaturen gemacht, daß er sollte in alles herrschen: er aber wollte mit seinem Geiste über den Menschen herrschen und das menschliche Leben regieren. Weil aber die Selbheit nicht wollte, so drang Frad (bas ist die Feuersstärke und Macht) aus dem Mens, schenbaume, und setze sich zum Herrn über die Stadt Hanoch auf Erden.
- 34. Nun mußte Irab auch etwaß haben, barein er sich setete und bamit er herrschete; benn ber Feuergrimm wurde sie nicht ers duldet haben, es mußte auch bas Regiment was nuße sein. So streibet nun Moses gar recht und hochwunderlich, und spricht: Irab jeugete Mahujael, das lautet in der Natursprache ein Fassen vom dusern und innern Centro der Natur, als von der außern und innern Welt, ein selbgemacht frohliches, troßiges Gemuth, das den Reichthum der außern Welt besigen wollte in seiner Herrschaft, als alletei Kreaturen und Frucht; und sonderlich zeigets an einen Glast wm inneren Fassen, als einen irdischen Gott, der sich außerlich in Sottes Amt sehet: aus diesem Namen ist hernach Babel als das Thier mit der Hure erboren worden.
- 35. Und Mofes fpricht weiter: Mahujael zeugete Methusael. Diefes ift nun ber rechte Bundername, ba ihm bas Leben gottliche Racht zumisset; benn Methusael mollte in der Naturiprache so viel lauten als: mein ist die gottliche Macht, ich bin ein Engel von Sott darein geset, oder ich bin Gottes Ordnung; welches zwar wohl wahr ist, aber nach dem ersten Principio durch die außere Nastur, als eine naturliche Macht und Ordnung.
- 36. Dehr ist in biesem Namen verborgen unter bem Engel bas lob ber Kinder, so unter bieser Macht sein wurden, welche barunter wurden leben, als unter gottlicher Ordnung: aber dieser Enzgelsname in gottlicher Macht fasset sich erstlich in der fleischlichen Sethheit; benn die Sylbe Me, welche das Wort des Namens aufahet, sasset sich in der außern Welt Geburt in der Meinheit, und zeiget an, daß diese Ordnung nicht aus dem himmelteich urstände in Gotztes heitigkeit, sondern aus dem ersten Principio, welches sich in dem dritten als in der außern Welt Natur, in eine solche Ordnung

formet; foll und muß berowegen feine Enbichaft nehmen und burchs Bericht Gottes probiret merben.

37. Und Mofes fcreibet weiter und fpricht: Methufael zeuget In Diefem Ramen ftedet nun bie Berborgenheit gottlider Ordnung nach bem englischen Rath, und heifet in ber Raturfprache an biefem Dtte alfo viel, als eine Genbung bes Engels über bie Berrichaft ber Menschheit, ale über Die Regionen ber Beit. über bas fleischliche Leben, bas murbe bem Ruiften ber Dbern in ber Natur untergeben fein.

38. Denn allbie wird ber Schabe geluchet, ben Abam empfing, bag zweierlei gurften ber Dbern über bas menfchliche Leben berr= ichen, ale ber gefandte gute Engel, und ber eingeleibte bofe Engel in bem Bleifche. Much wird verftanben ber gewaltige Ungriff bes bofen Engels von außen und innen; benn ber innere Beift gebet im Ramen aus bem Bunde Gottes, und fuhret in Die außere Belt: bas beutet an, wie ber Menfch leichtfertig fein merbe, und auch ben Bund Gottes verschergen, gehet aber mit ber Saffung mieber in bie Gelbheit, und faffet fich in bem ausgebenten Engeleng. men; bas beutet an eine gleignerische Surerei in Engelsgestalt. welche wieber ine Meußere gehet und endlich ben Bund mitfammt bem Engelenamen von fich mirft.

39. Ferner Schreibet Mofes, Lamed habe grei Beiber genome men, eine habe Aba, bie andere Billa geheißen. Allhie verftebet man in ber Bebarung bes Lebensbaums alfo viel: bas menfchliche Leben erkannte ben Schaden, ber ihm mar in feinem Stamme ents ftanben, und nahm hinfort'zwei Beiber, bas find zweierlei . Effens und Willen, ale: Uba beifet, bie Geele gehet mit bem Billen burchs Gemuth und faffet fich mit ber Begierbe im erften Stamme Mbame, und wollte gern wieder fromm fein; aber bie Billa batte ihm bas Leben auch jum Beibe ber Gebarerin genommen,

bas ift fleischliche Freude und Bolluft.

40. Das Weib ober ber Wille Uba wollte ein gut Regiment fuhren, und fich auf Erben nach Gottes Gebot regieren und nahren, die gebar ben Jabal. Ja bal beutet an ben einfaltigen Denfchen, ale ba find Bauren und bergleichen; benn Dofes faget : Mus benen find herkommen, die in Sutten wohneten und Bieb gogen.

41. Der andre Bruder aber, faget Mofes, bief Jubal, von bem hertamen die Pfeifer und Geiger, benn ber anbere Bille ging aus bem Geifte ber außern Welt in zeitliche Bolluft und Freude, ber hat ihm allerlei Freudenspiel zu feinem Leben erbichtet: beutet an ben Jubal, ale einen außerlichen Freubenengel, mit, melchem ber innere Beift vor ihm in einer Gleichheit fpielete.

42. Und die Billa gebar auch, faget Mofes, ale ben Tubal: fain, ben Meister in allerlei Erz und Gifenwert; bas ift, bie feurische Begierde ift Billa, Die faffet fich in eine Subfteng bes Sulphuris und Mercurii, in menschlicher Eigenschaft, und führet fich mit ihrem Geiste aus ber Substanz aus, in eine Beschauliche Beit, in welchem Berstande ber Monsch hat die Kunfte ber Mestalle erfunden.

43. Denn bie Schwester bes Tubalkains war Naema. Alle bie lieget bas eble Perlein, lieben Meister; Naema ist in ihrer Eigenschaft himmlisch, mit bem außern Rodel bebecket, bas ihr sie nicht kennet, tenn ber irbische Mensch ist berer nicht werth, benn ihr Wesen ist jungfraulich, eine Jungfrau ber Reinigkeit: beutet an einem Theil an ben innern neuen Menschen, als die Schwester tes sulphurischen Menschen; und am andern Theil das grobe Erz ber Erde, und bann das theure Erz, als Gold und Silber.

44. Denn Tubalkain ist ber Naema Bruber, sie liegen in einem Leibe: aber Tubalkain ist von dieser Welt, und Naema ist eine Jungfrau, unter ihrem Bruber verborgen; und wird allhie die zweisache Erde verstanden, als in zweierlei Eigenschaften, eine himmtliche und eine grobe irdische, als ein Wesen aus der finstern Welt Eigenschaft, und ein Wesen aus der Lichtwelt Eigenschaft; also auch im Menschen, benn durch die feurige Eigenschaft Gottes Bornes, als durch das Sterben des irdischen Menschen, wird Naema offenbar.

45. Warum fetet Mofes die Naema hingu, und faget boch nichts von ihr, daß sie auch geboren habe oder sich befreiet? Darum, in der Biedergeburt horet das natürliche Gebaren auf; die neue Jungkrauschaft im Geiste Christi gebaret keine Kreaztur mehr, sondern alle muffen sie aus dem ersten Centro und Stamme gehen, auf daß sie alle Ein Baum sind; und durchs Feuer wird das Erz, als die Jungfrauschaft, offendar; die ist des Lubalkains Schwester.

46. Der Name Tubalkain hat einen trefflichen Berftand in sich, benn er zeiget an bas sulphurische, mercurialische Rad, wie sich bas in ber Geburt ber Metalle und auch im Urstande bes Lesbens eröffnet; benn Gott hatte bem Menschen alle Dinge unterswotsen, und war ihm alles zu seinem Spiel gegeben: barum mußte sich Tubalkain im menschlichen Baume eröffnen, daß sie das verskunden. Den Unsern hiemit genug angedeutet.

47. Und Lamech sprach zu seinen Weibern Aba und Billa: Ihr Weiber Lamech, horct meine Rede, und merket was ich sage: Ich habe einen Mann erschlagen mir zur Wunde, und einen Jungsting mir zur Beule; Kain soll siebenmal gerochen werden, aber Lasmech siebenundstebenzigmal. Dieses ist eine seltsame Rede; wer wollte verstehen, was der Geist allhie deutet, ohne seine eigene Erzstäng? Ich will den Spotter allhie vermahnet haben, unser Werkstadelt zu lassen, denn er verstehet nicht unsern Geist und Sinn.

48. Lamech faget, er habe einen Mann erschlagen ihm gur Beule; berfelbe Mann ift

geformten Lebens im Worte Gottes nicht ahnlich fiehet, über blefes Thier gehen nun Christi Worte, ba er faget: es fei benn, baß ihr umtehret und werbet als die Kinder (das ist, daß ihr aus dem Willen des selbgebornen Thieres ausgehet, und wieder in die Korm des ersten Lebens eingehet), sonst sollet ihr Gottes Reich nicht seben. Item: Ihr musset aus dem Wasser der himmlischen Welt Wesen und aus demselben heiligen Geiste, aus dem Bunde neugedoren werden, anders könnet ihr nicht Gott schauen. Joh. 3, 3.5.

- 9. Dasselbe bose Thier ber ungöttlichen Form ist zur Berbammniß pradestiniret, aber ber Bund ist im Leben: so sich ber freie Wille bem Bunde eingiebet, so stehet Christus aus dem Bunde in dem Leben in seiner Menschheit auf; alsdann so stirbet das fremde Thier in Christi Tode und formet sich der Wille wieder in bie erste Bildniß, wie sie Gott schuf. Und solches gehet nicht allein auf Seth, sondern auf Adams Leben, als auf das einige Leben des Menschen, das im Worte Gottes war, und dringet von Einem auf Alle, gleichwie alle Aeste in einem Baum Saft von der einigen Wurzel des Stammes nehmen.
- 10. Aber die Eigenschaften ber Natur, als des naturlichen Lebens, haben sich aus Abams Stamme in sondere Aeste und Zweige eingeführet, daraus die Bielheit der Bolfer, Jungen und Sprachen entstanden. Das Leben aber ist einerlei, und der Bund im Leben drang aus der Burzel des Lebens, als aus dem Worte Gottes, daraus das Leben kam, auf alle; wie denn auch die Sunde, ats der Abfall, auf alle drang, keinen ausgenommen; denn die Kinder Seths waren sowohl unter der Sunde bescholsen, als Kains; aber Bund mit seiner Offenbarung drang auf Seth; denn sein Name heißet in der Natursprache ein aushauchender Sprung aus dem Leben durchs Feuerscentrum der Seele, da sich das Worte Gottes wollte wieder durchs Leben eröffnen.
- 11. Und Moses saget: Seth zeugete Enos, und zu ber Zeit fing man an zu predigen von bes herrn Namen; benn ber Name Enos beutet an in ber Natursprache eine gottliche Luft burche Leben, ba sich bas geformte Wort wollte im Halle und Schalle bes Lebens schauen: barum fing ber Geist Gottes aus bem Bunde burchs Leben ber Menschen an zu lehren von Gott und seinem Wesen und Willen, bas war ber Unfang ber göttlichen Beschaulichkeit burch bie geformte Weisheit im Wort, ba sich bas Wort burch die Weisheit im geformten menschlichen Halle schauete.
- 12. Und wie sich bas Leben burch Kains Lineam burch bie Bunber ber geformten Beisheit ber Natur mit allerlet Kunsten und Berken, auch Regimenten und Ordnungen formete, und zu Gottes Bunderthat einführete, als zu einer Beschaulichkeit Woses und Gutes, bes Lichts und ber Finsternis: also auch imgleichen führete ber Geist Gottes aus bes Bundes Linea im offenbareten

Borte aus die Bunder gottlicher Beiligfeit, Bahrheit, Gerechtige feit, Liebe und Gedulb; und zeiget burch bie Predigt bes geformten Botts an, mas Gottes beiliges, geiftliches Reich fei.

13. In Rain ward bas Reich ber Natur vorgestellet, und in Abel und Seth bas übernaturliche gottliche Reich; biefe beibe gingen mit und in einander auf gur Befchauung ber gottlichen Luft in ber geformten Beisheit, und ein jetes brang insonderheit in feine Befcaulichfeit als ein Bunder aus.

14. Denn von Abam bis auf Lamech in ber Linea ber Bunber find fieben Glieder, und in ber andern Linea, ale in ber Bunbeslinea von Abam bis auf Benoch, find auch fieben Glieder; Benoch ift ber achte, ale ein Unfang bes prophetischen Geiftes, benn in ben erften fieben Gliedern marb bie Forma bes geiftlichen Reichs

aus bem Lebensbaume baracitellet.

15. Abam mar ber Stamm, benn fein Leben urftanbet aus Beil fich aber bas Leben ber Natur in ihm über bas Leben im geformten Borte gwang, und wollte bas Regiment haben, und verbunkelte bas Leben aus bem Borte: fo ergab fich bas Bort felber ju einem Leben mit einem Bunde ein, und ftellete feine Figur in Abel bar, wie tas Naturleben follte gerbrechen, und aus bem erften Leben bas Wort ber gottlichen Rraft wieder grunen.

16. Alfo mar Abel die Rigur des antern Abams, Chrifti, und mußte barum megen bes Bunbes ermordet werben; benn Chriftus follte ben, erhobenen naturlichen Billen tobten, und einen neuen ausfuhren; auch follte Abel barum fein naturlid Rind zeugen, fonft mare es ber Ratur frembe gemefen: benn fie follten alle aus einem Stamme berkommen, und bas Wort wollte durch den einigen Baum im Bunde ausgrunen, auf bag die Rinder ber Gnabe aus bem Baum ber Ratur ausgeboren wurden, wie ber Thau aus ber Morgenrothe.

17. Denn alfo stellete fich auch die Rigur ber neuen Geburt bem Stamme bar: ale erftlich aus Abam ging bie Linea, ber bar ber erfle; Abel ber andre; Geth ber britte; Enos ber vierte, ba man anfing vom geiftlichen Reiche ju lehren; Renan war ber funfte, ber beißet in ber Natursprache eine ausgehende miebergefaffete Buft gottlicher Beschaulichkeit, in welcher fich bas gelehrete Bort formete, als im Bebete und in ber Willensbegierbe, fomohl in ihren Opfern.

18. Mahalaleel mar ber fechete, und heißet in ber Naturfrade eine englische Form eines englischen Reiche, ba ber Geift

bed Reich Chrifti in biefem Ramen borbilbete.

19. Jared mar ber fiebente; mit beffen Namen verftehet man in ber Raturfprache einen Priefter ober Furften bes geiftlichen Reiches; benn gleichwie Grab ber Regent in bem Naturreiche fein follte: alfo Sared ein Regent im geiftlichen Reiche fein, benn aus Jared V.

Abel nach ber außern Menscheit vom Reiche bieser Welt, und ber Jungling ist bas Bild Christi aus ber jungseautichen Linea, aus bes Weibes Saamen in ihm. Den Mann hat er ihm erschlagen zu einer Strafe, als zu einer unheilbaren Munde, und den eblen Jungling im Manne zu einer Beule, die ihm als eine bose Beule oder Blatter im Gewissen der Sunde wohl rühren wurde: denn der Grimm Gottes wirkete in dieser Beule, so mochte die Munde, als ein großer Schade, auch nicht geheilet werden, denn der Fluch des herrn ging aus dieser Beule aus in die Munde, in welchem die Erde verfluchet ward, daß das menschliche Regiment ein Jammersthal ward.

49. Denn Lamech sah ben Schaben, und manbte wieder um, und nahm ihm berowegen zwei Weiber, bas ist, zweierlei Willen zu seinem Regiment ins Gemuth, damit er wollte auf Erden herrsschen; als, einer ging aus der Aba in die Liehzucht und schwere Handnahrung, darinnen fand er den Fluch und die Wunden innen, und der andre ging aus dem Ast der Zilla in die Erde nach Mestalen, zu seinem Ackerwerk und Nothburst, so fand er in Metalelen die rostigen Beulen am metallischen Erze; denn die eble Tinctur oder schone Blume der Erde stund im Fluche verborgen, als mit einer bosen Beule umgeben.

50. So erkannte nun Lamech ben Schaben und sprach: Horst zu, ibr Weiber Lamech, und merket was ich sage; benn er wollte aussprechen ben Schaben, er sah wieder zuruck in ben Baum bes Menschen, und betrachtete die Rache Gottes, welche das menschliche Leben hatte ergriffen, und sagte: Kain soll siedenmal gerochen wers den, und Lamech siedenundstedenzigmal; benn Gott sagte auch zu Kain, als er stund und schrie: Du treibest mich heute aus dem Lande, nun wird mich erschlagen, wer mich sindet! Wer Kain erschläget, der soll siedensältig gerochen werden, und machte ein Zeischen an Kain, daß ihn Niemand erschlüge.

51. Diefes sind verborgene Munderreden: Kain soll siebenmal und Lamech siebenundsiebenzigmal gerochen werden. Warum soll Lamech sieben und siebenzigmal, und Kain siebenmal gerochen werden? Wer hat dem Lamech etwas gethan? Allhie deutet der Geist aus dem Centro des menschlichen Lebens auf die zukunftige Zeit, wie es mit dem Menschen in diesem Schaden hernach geben werde, wenn sich die Menschen wurden mehren, und wurden ihnen Konige und Herrschaften machen, wie sich der Grimm Gottes wurde im menschlichen Willen mittreiben und mit im menschlichen Leben und Regiment eröffnen.

52. So man aber biefes will verstehen, mas Lamech saget mit ber Rache, so muß man aufs Centrum sehen, benn in sieben Grasbibus ober Eigenschaften ftehet bas Leben aller Kreaturen, wie vorn erklatet worden ift. Nun mar Abam ber Stamm, benn Abam und

Eva sind Ein Baum, aus welcher Zertheilung Boles und Gutes entstund; und Kain war ber erste Zweig aus bem Baume, ba fich die sieben Eigenschaften bes Lebens aus ihrer rechten gottlichen Ordenung im Leben aus einander gaben und das Bild Gottes zerstöreten, bessen Gutb ward der Teufel, welcher ihn auch zum Brudermord in den zertheileten Eigenschaften reizete, daß er Abeln erschlug; so sprach nun Gott: Kain soll siebenmal gerochen werden, so ihn Jesmand erschläget; und er habe ein Zeichen an Kain gemacht, daß ihn Niemand erschlüge.

53. Der Teufel hatte sich in Grimm Gottes verwickelt und in die sieben Eigenschaften bes Lebens eingeflochten, nachdem fie waren aus der gleichen Concordanz ausgegangen, und wollte herr anstatt Gottes Geistes sein im Leben des Menschen, und wollte bas Leben am Reiche Gottes ganz ermorden: so hatte Gott ein Zeichen mit der Berheißung des Bundes darein gemacht, daß es Niemend könnte ermorden.

54. Denn Kain schrie nicht allein über Furcht bes außerlichen Lebens, sondern er fürchtete, ihm mochte sein recht ewig Leben ers morbet werben, daß er gang von Gottes Angesichte mit seinem Leben vertilget wurde; denn er schrie auch also, und sagte: siehe, du treibest mich beute aus dem Lande, und muß mich vor deinem Angesichte verbergen, und muß unstat und slüchtig sein auf Erden: so wird mirs nun gehen, daß mich todtschlage wer mich sindet. Er schrie über Todtschlag und fürchtete sich, und war kein Mann mehr auf Erden, als nur sein Vater Abam, und ohne Zweifel seine Schwester, welche er ihm zum Weibe nahm.

55. Kain furchtete, bie Geister, welche ihn auch zum Morb bewegt hatten, wurden ihn tobten; benn er sagte: Ich muß mich vor deinem Angesichte verbergen. Das ist nun teine außerliche Weise, sondern eine innertiche, benn Gott wohnet nicht im außern Auge, aber wohl im innern geistlichen. So saget nun Gott: Wer Kain an seinem innern Leben ermordet, das soll siebenmal gerochen werden, und machte bas Zeichen des Bundes an sein Leben, daß ihn tein Geist im Grimme konnte ermorden, denn er war ein Zweig aus dem Baume des Lebens.

56. Dbwohl die sieben Eigenschaften der Ratur in ihm waren aus einander gangen, so war er doch nicht eben bessen Schuld, denn also hatte er sein Leben von Bater und Mutter in zertheileter Eisgenschaft geerbet: darum so ging auch die Gnade über ihn sowohl, als über Abel; ausgenonimen, daß Abel aus der andern Linea ging: aber das Centrum der Seele war in beiden gleich; aber die Beswegung im Saamen war ungleich; denn sie waren die zwei Bilde der Welt, als Rain das Bild der Selbheit im Jorne, und Abel das Bild der Gelassenheit des Lebens, da aus dem Lassen durch den Led aus dem Centre eine andere Welt ausgrünete.

57. Richt baf Rain jum Berberben geboren worden, fondern bie aufgewachte bofe Eigenschaft in ber Ungleichheit, als die Seele bet außeren Welt, brang im Saamen hervor, und fassete bas Leben in feine Gewalt, und barein machte Gott ein Zeichen, als seinen Bund, baf nicht die Rauber sollten bas Seelenleben ermorben.

58. Wurde es aber geschehen, daß sich ber eigene Wille wurde ben Mordern einergeben, so sollte bas Leben Kains siebenmal, bas ift, durch alle sieben Eigenschaften gerochen werden; und sollte ber freie Wille, welcher bas Leben (das im Worte Gottes war, Joh. 1, 4.) mordete, siebenfach durch alle sieben Gestalte ber Natur gesstrafet werden, beides zeitlich und ewig: das heißet, wer das Leben mordet, welcher freie Wille sein Leben ermordet, soll ewig in den

fieben Eigenschaften ber finftern Welt gerochen werben.

, 59. Mehr ift uns die große Geheimniß an diesem Ort recht zu betrachten, denn die sieben Eigenschaften des menschlichen Baums zum Leben der Bunder Gottes hatten sich nun bis auf Lamech ausgetheilet, das Regiment der Welt war nun beim Lamech in der Natur ganz ausgeboren: denn Lamech war der siebente Mensch in der Wurzel der Bunder vom ersten Stamme: als, Abam war der erste, Abel gehöret nicht in die Linea der Bunder, sondern in die Biedergeburt; Kain war der andre in der Linea der Bunder; Harnoch der britte; Irad der vierte; Mahujael der fünfte; Methusael der sechste, und Lamech der siebente.

60. So war nun Lamech aus biefer Linea ber Bunber Gottes aus ber kainischen Burgel entsprosen, ber war ein fromm Mann, aber mit bem Geist ber Bunber umfangen, ber sah zurud auf ben Schaden, und auch auf bas Gnadenzeichen im Bunde, und 'et kannte, bag nunmehr ber Geist der Bunber im menschlichen Leben ganz ausgeboren und offenbar ware, dadurch alle Kunfte ber Belt

follten gefunden werden.

61. Und sah auch vor sich, wie es in biesen Wundern der Welt ergehen wurde, wie seine Kinder sein Leben, das sie von ihm ererben murden, in eine Babplon der Narrheit wurden einführen und verderben; und sah hiermit vornehmlich auf das Wort, daraus das menschliche Leben war entsprossen, wie sich das Leben im Geiste der Wunder der Welt wurde in ein siebenundsiebenzigsächig Wort der Sprachen und Bölker einführen, wie zu Babel geschah; und würde es der freie Wille der Natur von dem einigen Gott abführen und verderben, das sollte siebenundsiebenzigmal, als jede Junge der Sprachen im Jorne Gottes, gerochen werden. Darum daß sie sein, das wurde der Erimm Gottes im freien Willen seiner Kinder der Sprachen rächen.

62. Denn ber Geift fah vor fich, wie fich ber freie Bille winde in die Gelbheit begeben und von bem einigen Gott abfallen 3

und wie ber Born Gottes murbe ben naturlichen Geift ber Bunber im Menfchen, als die Seele ber außern Welt ergreifen und verswirren, baraus die große Babylon des Bantes um Gottes Befen und Willen entstehen murbe: das, sagte ber Geift in Lamech, murde siebenundsiebenzigmal gerochen werden.

- 63. Denn bas war eine siebenundsiebenzigfache Rache über bas Wort bes Berftandes im menschlichen Leben, bas aus einer einigen Junge, aus einem einigen redenden Worte und Lebensgeiste, eine siebenundsiebenzigfache Junge, als eine Betwirrung des Berstandes ward: zworhin lag der Berstand in Ginem Halle; nun aber kam bie Rache barein, und wirrete ihn in siebenundsiebenzig Theile.
- 64. Denn das menschtiche Rad des Halles ober Berftandes warb umgedrehet, und eröffneten sich in jeder Gestalt der Natur die zehen Gestälte bes Feuers, barinnen Zeit und Ewigkeit stebet, das war, siebenmal zehen ist siebenzig, darzu gehoret das Centrum mit seinen unwandelbaren sieben Gestälten der ewigen Natur, das ift zusammen siebenundsiebenzig Theile.
- 65. Und hierinnen lieget Mysterium Magnum. Lieben Brus ber, so ihr nicht das Rocklein der Streitsprachen an euch hattet, so durfte man euch allhie ein mehrers weisen; aber ihr seid noch alle in Babel gesangen, und seid Zanker um den Geist der Buchstaden, und habet dessen doch keinen Verstand, und wollet auch Doctor und gelehrt sein, verstehet aber doch nicht eure Muttersprache; beiset euch um die Huse des Wortes, darinnen sich das lebendige Bort sasse, und bas lebendige Bort sasse, und verstehet ihr nicht. Ihr redet nur aus sieben und aus siebenundsiebenzig und hattet doch das Wort in Giner Zahl, darin der Verstand innen lieget. Ihr habets auf eurer Zunge schwebend, und mögets doch nicht fassen.
- 66. Und das ist die Ursache, daß ihr nur wollet aus sieben und aus siebenundsiebenzig reden, als aus dem Grimme, der die Bunge zertheilet hat, und das Leben Lameche siebenundsiebenzigmal in eurer Junge und Sprache rachet. Ginget ihr aber aufs Centum, und thatet die Augen auf, so wurdet ihr sehen, wie euch die babylonische Hure an ihrem Seile gefangen führet, und wie sie sich bat mit siebenundsiebenundsiebenzig Jahlen über das Leben der Menschen gesetzt, und Naemam, unsere Schwester, mit den Jahlen sanz verborgen, auf daß bas Thier der Jahlen im Grimme Gottes über das Leben unsere Schwester Naema herrschen moge.
- 67. Aber wir haben einen Machter horen fagen: Rein ab! bas Thier mit ber hure, welche an Naema flatt auf Erden stehet, ift gefallen, und der Kelter ber siebenfachen Rache in siebenundsstehnig gegeben worden, 2c. Die Rache gebet in Lamech auf, und 34 burch siebenundsiebengig, und bas tann Niemand wehren, Amen.

68. Denn Naema soll offenbar werben allen Bottern, Jungen und Sprachen, und alsbann wird aus flebenundstebenzig Ein Wort bes Berstandes, benn aus Einem Wort Gottes ist das Leben der Menschen ausgegangen, und hat sich in der Selbheit im Geiste der Wunder der Welt in slebenundstebenzig Eigenschaften des Einigen Worts geformet und zertheilet. "Nun kommt die Zeit, daß des Lebens Anfang mit dem Geiste der Wunder und Sprachen ins Ende, als wieder in Anfang, eingehen soll, so muß das Kind der Wunder, das sich hat für Gott ausgegeben, in der Einheit offenbar werden.

69. Und weil sich ber freie Wille hat in die Eitelkeit ber Sprachen und Biele ber Krafte ergeben, und das Leben bes einigen Worts ermordet und besudelt: so gehet die Rache aus dem Mordgeiste durch siebenundsiebenzig, die bas Thier sammt der hure vers

tilget und mit Reuer bes Bornes Gottes verschlungen werbe.

70. Alsbann findet Tubalkain seine Schwester Naema im gulsbenen Schmucke, und freuet sich Aba in ihrem Sohne Jabal, welcher des Biehes hutet; denn Lamech hat seine Kinder wieder funden, welche er in der Rache verloren hatte; und horet auf die Hoffart ber Selbheit, auch der Trug und List der Schlange, denn ein jedes Thier soll seine eigene Weide essen. Die Zeit ist nahe: Hallesugh!

# Das 30. Kapitel.

Gen. 5, 1-20.

#### Bon ber Linea bes Bunbes.

Die Linea bes Bundes ist nicht also zu verstehen, als ginge ber Bund allein auf dieselbe Lineam; nein, der Bund gehet auf das einige Leben, das im Worte vorzeiten der Menschheit war. Die Linea Seths gehet allein auf die Offenbarung im Fleische, in wels der Linea sich das Wort im Bunde wollte außerlich im Fleische offenbaren; aber der Geist aus dem Centro im Bunde gehet sorwohl auf Rains Lineam, als auf Abels, aber in Rains im Geiste, und in Seths im außern Munde, als im gefasseren Worte, als im Lehramte: denn Seth war entsprossen nach dem Geiste aus dem Bunde, da' sich der Geist im eingeleibten Worte im Bunde bewegte, und Rain war im Begriff des Geistes der Natur.

2. Denn burch Rains Linea tamen bie Runfte hervor, welche ein Bunder ber gottlichen Beisheit, Befchavlichteit und Formlichteit waren, als bes geformten Borts, burch und in der Ratur;

und in Seth ging bas Wort in ein formlich Leben, als in eine geistliche Beschaulichkeit, ba sich bas Wort Gottes mit ber Beiss beit, in einem geistlichen Bilbe schauete, und in Kains Linea in einem natürlichen geformten Worte, und bienet beibes zu Gottes Bunderthat.

- 3. Nicht wie Babel richtet, baß ihm Gott aus seinem Fürsat habe also ein Theil ber Menschen in seinem Jorn zur Berdammnis prädestiniret und erkoren, und das ander Theil zum Leben. Welche also richten, die sind noch unter der Jahl siebenundsiebenzig in der Wultiplication des Worts, denn geschah doch Adam die Berheisung, ehe Kain empfangen ward; der Bund ruhete in Adam und Eva, mit der Gnade, aber der Geist der Heiligung und Wiedergeburt, durch Christum, ging allein auf des Weibes Saamen, als auf den verschlossenen Saamen des Himmelreichs, in des Lichts Tinctur; in Beneris Matricem, darinnen sich Adam, als er Mann und Weib war, in eigener Begierde und Liebe hätte sollen fortpslanzen; welches, weil es nicht sein mochte, von Adam genommen und in ein Weib gemacht ward.
- 4. Als aber bas Weib irbifch warb, ward bas himmlische Theil dieser Matricis zur himmlischen Geburt im Tobe verschlossen, in welche Matricem sich bas Wort Gottes mit dem Bunde wieder einverleibte, sich in dieser Matrice mit einem lebendigen, himmslischen Saamen zu eröffnen und dem Tode seine Gewalt zu brechen.
- 5. Denn nicht in bem geformten Worte ber Natur, als in Rains Geschlechte, wollte sich bas Wort eröffnen, sondern im versblichenen himmlischen Ente, und durch denselben wieder lebendig gemachten himmlischen Ens, als durch des Weibes Saamen bes himmlischen Theils, der Schlange, als des Teufels eingeführten Begierde im Grimm der Natur, den Kopf zertreten, als dem Grimme in Kains und Seths Geschlechte.
- 6. Im Seth und Abel eröffnete sich bas Wort im Bunde, als eine Stimme eines Lehrers; dieselbe Stimme follte Kains Gesticht in seinem Leben einnehmen und ins Leben fassen, auch zur neuen Wiedergeburt. Daß ihrer aber sind viel im Tode blieben und die Stimme verachtet, ist des freien Willens Schuld, der sich ben Teufel im Jorne Gottes halten ließ, und noch heute halten lässet, daß der kainische Wille die Natur und Selbheit zu viel liebet.
- 7. Denn will der freie Wille der Seele das Bort im Bunde ergreifen, fo muß er seiner naturlichen Selbheit und Eigenwillens absterben, und mit dem Eigenwillen im Bunde gelassen sein, daß er dem Worte und Geiste im Bunde mit seiner Begierde nachgehe, wie ihn derselbe führet.
- 8. Und das will Rain nicht gern thun; er will ein eigener Ser fein, und figuriret ihm in feinem freien Willen mit ber Begierbe ein Monftrum und bofes Thier, das bem erften Bilbe bes

geformten Lebens im Worte Gottes nicht ahnlich fiehet, über biefes Thier gehen nun Chrifti Worte, ba er faget: es fei benn, baf ihr umtehret und werdet als die Kinder (das ift, daß ihr aus dem Willen des feldgebornen Thieres ausgehet, und wieder in die Form bes ersten Lebens eingehet), sonst follet ihr Gottes Reich nicht fehen. Item: Ihr muffet aus dem Wasser der himmlischen Welt Wesen und aus demselben heiligen Geiste, aus dem Bunde neugeboren werden, anders könnet ihr nicht Gott schauen. Joh. 3, 3.5.

9. Dasselbe bose Thier der ungöttlichen Form ist zur Bers bammniß pradestiniret, aber der Bund ist im Leben: so sich der freie Wille dem Bunde eingiebet, so stehet Christus aus dem Bunde in dem Leben in seiner Menschheit auf; alsdann so stirbet das fremde Thier in Christi Tode und formet sich der Wille wieder in die erste Bildniß, wie sie Gott schuf. Und solches gehet nicht allein auf Seth, sondern auf Abams Leben, als auf das einige Leben des Menschen, das im Worte Gottes war, und dringet von Einem auf Alle, gleichwie alle Aeste in einem Baum Saft von der einigen Wurzel des Stammes nehmen.

10. Aber die Eigenschaften der Natur, als des naturlichen Lebens, haben sich aus Abams Stamme in sondere Aeste und Zweige eingeführet, daraus die Bielheit der Bolker, Zungen und Sprachen entstanden. Das Leben aber ist einerlei, und der Bund im Leben drang aus der Burzel des Lebens, als aus dem Worte Gottes, daraus das Leben kam, auf alle; wie denn auch die Sunde, als der Abfall, auf alle drang, keinen ausgenommen; denn die Kinder Seths waren sowohl unter der Sunde bescholssen, als Kains; aber der Bund mit seiner Offenbarung drang auf Seth; denn sein Rame heißet in der Natursprache ein aushauchender Sprung aus dem Leben durchs Feuerscentrum der Seele, da sich das Wort Gottes wollte wieder durchs Leben eröffnen.

11. Und Moses saget: Seth zeugete Enos, und zu ber Zeit fing man an zu predigen von des herrn Namen; benn der Name Enos beutet an in der Natursprache eine gottliche Lust burde Leben, da sich das geformte Wort wollte im halle und Schalle des Lebens schauen: darum sing der Geist Gottes aus dem Bunde durchs Leben der Menschen an zu lehren von Gott und seinem Wesen und Willen, das war der Anfang der göttlichen Beschaulichkeit durch die geformte Weisheit im Wort, da sich das Wort durch die Weisheit im geformten menschlichen Halle schauete.

12. Und wie sich bas Leben burch Kains Lineam burch bie Bunber ber geformten Beisheit ber Natur mit allerlei Runften und Berten, auch Regimenten und Ordnungen formete, und zu Gottes Bunderthat einführete, als zu einer Beschaulichkeit Boses und Gutes, bes Lichts und ber Finsterniß: also auch imgleichen führete ber Geist Gottes aus bes Bundes Linea im offenbareten

Worte aus die Bunder gottlicher Heiligkeit, Wahrheit, Gerechtige feit, Liebe und Geduld; und zeiget durch die Predigt des geformten Borts an, was Gottes heiliges, geistliches Reich fei.

13. In Rain warb bas Reich ber Natur vorgestellet, und in Abel und Seth bas übernatürliche gottliche Reich: biese beibe gingen mit und in einander auf zur Beschauung ber gottlichen Luft in ber geformten Weisheit, und ein jetes brang insonderheit in seine Beschwalichkeit als ein Wunder aus.

14. Denn von Abam bis auf Lamech in ber Linea ber Bunber find sieben Glieber, und in ber andern Linea, als in ber Bunbestinea von Abam bis auf Henoch, sind auch sieben Glieber; Henoch ift ber achte, als ein Anfang bes prophetischen Geistes, benn in ben ersten sieben Gliebern ward die Forma des geistlichen Reichs aus bem Lebensbaume dargestellet.

15. Abam war ber Stamm, benn fein Leben urstånbet aus bem Borte. Weil sich aber bas Leben ber Natur in ihm über bas Leben im geformten Borte zwang, und wollte bas Regiment haben, und verdunkelte bas Leben aus bem Worte: so ergab sich bas Wort selber zu einem Leben mit einem Bunde ein, und stellete seine Figur in Abel dar, wie bas Naturleben sollte zerbrechen, und aus bem exten Leben bas Wort ber göttlichen Kraft wieber grunen.

16. Also war Abel die Figur des andern Adams, Chrifti, und mußte darum wegen des Bundes ermordet werden; denn Chriftins sollte den erhobenen natürlichen Willen todten, und einen neuen ausführen; auch sollte Abel darum kein natürlich Kind zeugen, sonst ware es der Natur fremde gewesen: benn sie sollten alle aus einem Stamme herkommen, und das Wort wollte durch den einigen Baum im Bunde ausgrünen, auf daß die Kinder der Gnade aus dem Baum der Natur ausgeboren wurden, wie der Thau aus der Morgenrothe.

17. Denn also stellete sich auch die Figur der neuen Geburt aus dem Stamme dar: als erstlich aus Abam ging die Linea, der war der erste; Abel der andre; Seth der dritte; Enos der vierte, da man ansing vom geistlichen Reiche zu lehren; Ken an war der fünfte, der heißet in der Natursprache eine ausgehende wiedergefassete Luft gottlicher Beschaulichkeit, in welcher sich das gelehrete Wort sommete, als im Gebete und in der Willensbegierde, sowohl in ihren Opfern.

18. Dahalaleel war der fechste, und heißet in der Raturfprace eine englische Form eines englischen Reichs, ba der Geift bas Reich Chrifti in diesem Namen borbilbete.

19. Jared mar ber fiebente; mit beffen namen verstehet man in ber Natursprache einen Priester ober Fürsten bes geistlichen Reiches; benn gleichwie Irab ber Regent in bem Naturreiche sein sollte: also sollte Saxed ein Regent im geistlichen Reiche sein, benn aus Jared

ift Mofis Umt tommen, und aus Trab bas Reich ber weitlichen

Berrichaft und gefaffeten Regimente.

20. Es zeigets aber bie natursprache flar an, bas Jareb nur ein Borbitb eines geiftlichen Reiches fei, benn ber Name führet ben Cherub mit sich burchs Bort aus; benn bas geiftliche Reich war auf Erben im Grimme Gottes mit gefangen bis auf Christum, welcher ben Born zerbrach.

21. Diefes Jarebe Umt ift zweifach, als außerlich ift bie Figur bes geiftlichen Reichs mit bem Grimme Gottes verbunden, und innerlich ift bas mahre heilige Reich, welches der buffertige Menfch

einnimmt; auswendig ift Mofes und inmendig Chriftus.

22. Aus welchem auswendigen Reiche ift die große Mutter ber babylonischen Hurerei im Reiche Mosis bei den Pharisaern, und im Reiche Christi bei den Buchstabschreiern entstanden, welche alle nur in der Figur als ein Abgott prangen, und sich sehen lassen, als waren sie das heilige geistliche Reich; aber der Cherub führet den Hall burch ihr Wort aus, als eine Mitstimme des grimmen Bornes Gottes.

23. Und barum muffen fie um bas Reich bes Billens Gottes zanken, benn fie haben nicht ben Geift bes innern geiftlichen, heilben Reichs, sonbern nur die Stimme aus ber Figur, ba Boses und Gutes im Streite ift. Den Buchstaben haben und führen fie, aber als ein ledig Instrument, als eine Figur ber getftlichen Form; benn also stellete es auch ber Geift mit dem Namen Jared vor, als ein vermischt Reich auf Erden, badurch die inneren geistlichen, neugebornen Kinder sollten geubet und probiret werben.

24. Und zeigte mit biefer Form an, wie bag ber großefte Saufe in biefem geiftlichen Umte wurde im Schwert Cherubs gefangen, und ihm fein Umt vom Cherub vor Gottes Heiligkeit abs geschnitten, und bem Borne zu feinem geiftlichen ewigen Reiche ge-

geben merben.

25. Denn gleichwie Lamech in Rains Linea zwei Beiber, als zween Willen nahm, und sein Reich darein bestättigte, und endlich bie siebenundsiebenzigsache Rache aus dem Centro der Natur, aus ben sieben Eigenschaften über den Motd des freien Billens, welcher sein Leben wurde in vielen ermorden, führete: also führete auch Jared zween Willen in seinem Naturnamen, als einen in Gottes Liebe und Erbarmen im Bund, und den andern in die Figur, in welcher der Jorn Gottes mitgehet und den schändlichen Abgottbauch mitsuhret, und ist trefflich wohl abgemahlet.

26. Und Moses saget weiter: Jared zeugete Henoch. Aufte gebet die große Wunderpforte auf, benn aus dem Jared, als aus dem Reiche der Wunder muß der Prophet entstehen; denn der Propt i ist des Reichs Mund. Er zeiget an, was das Reich sei, wie im Bosen und Guten ergriffen sei, und was der Ausgang und

•

Enbe aller Dinge fein werbe; auch weifet er auf bas Mittel, wie bie Turba habe bas Leben ergriffen, und brauet machtig mit Gottes Borne, wie bas Schwert Cherubs wolle ben Falfch abschneiben.

27. hen och heißet in seiner eigenen Sprache also viel als ein ausgehauchter Obem gottlicher Luft, ber sich also mit dem Ausbauchen habe in ber Zeit in einer Form geschauet, welche Kraft des Aushauchens den geformten Odem wieder in sich zeucht, und nur seinen Schall von sich giebet, als eine Stimme gottliches Willens; und deutet erstlich an einen Zweig aus der Bundeslinea, als aus dem inwendigen Priesteramte, aus der heiligen gottlichen Lust der Beisheit Gottes aus Jehovah. Der Geist wollte die tiesste biebe in Jehovah in einen Namen ins Wort einfassen, der Jesus hieße, spielete aber unterdessen in der Zeit der Figur in der heiligen Weisheit, in des Bundes Linea damit, als mit einem inwendigen, verdorgenen, heiligen Reiche, welches er wollte in Ersüllung der Zeit offendaren.

28. Bum andern deutets an des geformten Worts Kraft, als die Person ober das Corpus aus dem Limo der Erde, des himms lifchen Theils der Erde, daß derfelbe Corpus sollte in das heilige Wort gefasset, und von dieser Irdigkeit entzücket werden. Gleichwie das Licht die Finsterniß in sich entzücket und verschlinget: also auch sollte das gute Theil der wahren Menschheit in Udams erstem Bildenis vom Worte aus der Irdigkeit entzücket werden und aus der Erde auffleben, welches Enochs Entzückung von dieser Welt andeutet.

29. Bum britten beutets ben Propheten an, ale bie Stimme ber gottlichen Luft, welcher bas Reich Chrifti und auch bas Reich ber Bunber, wie es tunftig gehen murbe, vertundigte; benn bie prophetische Stimme offenbarete fich wieder aus der Bergudung; und bentet aus bem Wefen bes Beiftes, als aus bem allergeiftlichften Reiche, als aus bes menschlichen Engels Reiche, burch ben feelischen Beift, und bann aus bes Corporis Reiche, ale aus ber Natur ber Bunber, aus bem Limo ber Erde und bes Geftirnes, wie funftig bas außere Reich bes Menfchen in biefer Belt Befen murbe aufgeben, und mas barinnen geschehen murbe: bas beutet ber innere, beilige, allwiffende Beift burch ben außern, ale burch ble Bunber ber Bebarerin ber außern Befen, ale burch ben Beift ber außern Beit an, wie es mit bem menschlichen Reiche auf Erben ergeben warbe; benn ber innere Beift fpigulirete fich burch bie geformte Beitheit Sottes und beschauete fich in bem geformten Beifte ber Bunder: Diefes beutet uns ber Rame Benoch an.

30. Nun beutet ber Geist in Mose weiter und spricht: Henoch war 65 Jahr alt und zeugete Methusalah, und nachdem er ihn gezeuget hatte, blieb er in einem gottlichen Leben 300 Jahr, und gewgete Sohne und Tochter, daß sein ganz Alter war 365 Jahr. Und biewell er ein gottlich Leben führete, nahm ihn Gott weg, und

-

ward nicht mehr gesehen. Allhie hanget bem Most recht ber Deckel vor seinem Angesichte, wegen ber Menschen Unwurdigkeit; und beutet ber Geift im Mose klar, so wir Augen bes Berstanbes hatten, wenn biese Geheimnisse sollen offenbar werben.

31. Weil uns aber ber Hochste burch seinen Rath ein solches vergönnet zu verstehen, so wollen wir ben Unsern biese Geheimnisse etwas auswicken, so viel wir sollen, und bas eble Perlein ben Kinsbern zeigen, und boch auch ein Schloß vor ben falschen Herzen vor unser Beschreibung liegen lassen, aber den Unsern gnug und grundslich verstanden sein.

32. Moses beutet in ben Lineen in jedem Gradu nur auf Eine Person, welche er in die Lineam setzet, dadurch der Geist der Buns der gehet. Darnach spricht Moses: Und er lebte noch eine solche Zeit, und zeugte Sohne und Töchter, von welchen er ferner nichts seget; will dadurch andeuten den Geist der Offenbarung der Wunder Gottes in jeder Linea. Ihr Alter, das der Geist setzt, deutet an die Zeiten, wie lang jedes Regiment, beides des weltlichen und des geistlichen, in seiner Fassung stehen wurde, das ist so viel gesaget, wie lange iede angehende Monarchia der weltlichen herrschaft währen

follte, fowohl auch ber geiftlichen Monarchia.

33. Und dieselben Monarchen der Wunder werden alsobald aus den ersten Zweigen, aus dem Anfange des menschlichen Baumes dargestellet, als in jeder Linea in sieden Zahlen, von Abam durch Kain bis auf Lamech; und in der andern Linea von Abam bis auf Jared, durch welcher Zahl und Namen der Seist deutet in jeder Linea sonderlich auf sieden ausgehende Eigenschaften des Baums und der Kraft der Wunder; wie sich die Krafte der Wunder würden hernach in Regimente einführen, und wie eine Figur aus der andern entstehen werde, und wie eine die andere zerdrechen würde, und aus der Zerdrechung eine andere Form darsegen, wie denn im geistellichen und weltlichen Regiment geschehen ist: denn es wird allezeit das Weltliche unter dem Geistlichen mit verstanden, denn das außere geformte Wort in dem Regiment der Natur setzet allezeit seine Form neben und an die geistliche Formung. Darum so merket allei genau!

34. Sieben Zeiten find bestimmet aus bem Baume bes Lebens, im Worte ber Kraft. Die erste Zeit gebet aus dem reinen Leben Abams, benn vor der Kreatur war das Leben im Worte, da war es rein ins Bild eingeführet, das währete bis auf den Fall: aus demselben reinen Leben entsproß im Innetn ein Zweig, das war Abel; weil ihm aber der Fall im außern andhing, so war dasselbe reine Leben durch den Tod geführet in die heilige Welt: deutet das Reich Christi an, der uns durch den Tod

ber in bas reine Leben einführen follte.

35. Die an bere Beit fabet an mit bem Seth; benn Mofes !: Abam mar 130 Jahr alt und geugete einen Sohn, ber feinem

Bilbe ahnlich war, und hieß ihn Seth; verftehet, er war ein Bilb wie Abam nach bem Falle war', und war in ber geistlichen Wunderlinea, und Kain barunter in einer weltlichen, natürlichen Wunderlinea, benn beibe Reiche gehen mit einander. Seths Zeit währete bis an die Sundfuth und führete das Oberregiment bis zur Sundfluth.

- 36. Die britte Zeit fahet an mit Enos unter Seths Beit, und führete sich als eine geistliche Predigt ober Erkenntnis Gottes unter Seths Zeit hindurch als ein verborgen Reich, und währete bis an Abraham, welchem ber Bund von Christo im Fleischerbestättiget ward.
- 37. Die vierte Zeit fahet an mit Kenan, welche ist bie geistliche Form mit dem Gebete und geistlichen Opfern, darinnen sich das Wort in der Weisheit formete; und führete sich unter Seths und Enos Zeit hindurch, und offenbarete sich mit Mosez gleichwie sich Enos Zeit erst recht mit Abraham mit der Verheißung im Bunde offenbarete. Diese Kenans Zeit währete in ihrer Offensbarung und Herrschaft unter Wose bis auf Christum im Fleische.
- 38. Die fünfte Zeit fahet an mit Mahalaleel, und ift bie Fassung ber englischen Form, als ber neuen Wiedergeburt aus bem Bunde, und gehet unter der Predigt Enos, unter dem Seth und Kenan verborgentlich im Worte der Verheißung hindurch, durch alle brei Zeiten, und offenbarete sich mit der Erfüllung des Bundes in der Menschheit Christi, da der rechte Mahalaleel und englische Bildniß, welche in Abam erlosch, in Christi Menschheit wieder offenbar ward.
- 39. Die sechste Zeit fahet an mit Jared, bas ift bas geistliche Priesterthum unter bem außerlichen, ba von außen Seth, Enos, Kenan und Mahalaleel in ihrer Ordnung waren, in ihren Beiten, als die Predigt Enos von Gott und seinem Wesen und Billen, sowohl die Predigt Abrahams vom Bunte und der Beschneidung, auch Moses mit dem Gesehbuche: unter diesen allen ging der innerliche Priester Jared verborgentlich hindurch: Innerlich ift dieses geistliche Priesterthum Christus im neuen Menschen; und außerlich in den selberwählten Priestern iste Babel.
- 40. Die sechste Zeit hat sich im Reiche Christi (nach ber Apostel Christi Tode) angefangen, als ihnen die Menschen Lehrer aus Gunft und außerlichem Unsehen ermähleten, das ist, sie hat sich allba jum ersten aus ber Berborgenheit des Schattens eröffnet, und mit den steinernen Kirchen hervorgethan, da die Kirche anstatt bes beiligen Tempels Christi flund; so regierete ja innerlich in Christi Kindern der heilige Jared, als Christi Stimme, aber außerlich der Cherub mit dem Schwerter benn der selberkornen Priester außerliche Gewalt, die sie führen, ist das Schwert Cherubs, das in den Nammen Jared mitten im Worte in der Natursprache hindurch bringet.

41. Diese sechste Beit ift in ihrer Figur heimlich und offenbar, fie ist erkannt worden und auch nicht erkannt worden; benn Christus sprach: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Joh. 18, 36. Also hat diese Beit mussen unter dem Antichrist verdorgentlich hingehen, da innerlich in den Kindern Gottes ist Christi Reich offenbar worden; und in den Andern, welche auch unter dieser Zeit haben gelebet und sich auch Christen genennet, ist nur Babel und der Antichrist offenbar gewesen, beides im Priester und seinen Zusbörern; denn welche aus Gott geboren waren, die höreten den rechten Jared in ihnen, als die Stimme Christi; die Andern höreten wur die außere Stimme zu Babel, als von Christi Reich zanken und streiten.

42. Denn aller Krieg, ben bie Christen führen, bas ift bas Schwert Cherubs aus Babel. Die rechten Christen führen keinen Krieg, benn sie haben bas Schwert Cherubs in Christi Tobe zersbrochen, und sind mit Christo gestorben, und in ihm aufgestanden, und leben nicht mehr ber außerlichen Macht und Herrschaft; benn ihr Reich ist in Christo offenbar, und ist nicht von biefer Welt.

43. Dieses sechste Reich fanget an nach ber Apostel Lobe, und währet mit seinem außerkichen Regiment bis an ben Berg Zion, bis ber verzuckte Enoch im Geist und Kraft wieber erscheinet. Denn Enoch ist die prophetische Wurzel, und halt in seinem Regiment Noam, Mosen und bas Schwert Elia: am Ende ber sechsten Zeit fallt ber außere Jared, und mit ihm basselbe außerliche Gebau, als bie Stadt Babel.

44. Des Endes Zeichen stehet mit einer solchen Figur, und beutet an die Zeit, als da sich das dreifache Kreuz in der Stimme Henochs eröffnet, als eine Offenbarung der heiligen Dreifaltigkeit, dieselbe in der Figur und Gleichnis an allen sichtbaren Dingen zu erkennen. Mehr deutets an die Ueberwindung des Schwerts Cherubs in Babel, da die Gewalt der Stadt Babel ihr Schwert mit der Spise unter sich kehret. Zum dritten deutets an die große Ruthe und Strafe über Babel, welche Ruthe ihre Gewalt mächtig über sich sühret. Zum vierten deutets an das grimmige Zornfeuer Gottes, welches das Schwert und Ruthe verschlingen soll. Dieses wird das Ende der sechsten Zeit sein. Das breisache Kreuz zeiget auch an die Zeit, wann das geschehen soll; wann das Reich Christi wird eine solche Zahl haben, so ist die sechste Zeit ganz vorüber.

45. Die siebente Zeit fahet an mit henoch, als mit bem prophetischen Munde; ber beutet unter allen sechs Zeiten bie heimlichen Wunder Gottes, was geschehen sollte, und führet sich unter Noahs, Abrahams und Mosis Decke hindurch, bis ins Reich Christi, da wird berselbe prophetische Geist in Christi Geist verzucket, bis zum Ende der sechsten Zeit; so offenbaret er sich in der Zahl bes breisachen Kreuzes. Wenn sich das dreifache Kreuz offenbaret,

- fo flehet die rechte breifache Krone auf bem Kreug; alsbann spricht ber henochiamische Prophetenmund die großen Wunder des breifachen Kreuges aus, das ist, er redet nicht mehr magisch, sondern zeiget die heilige Dreifaltigkeit in der Figur, als das geformte Wort Gottes an allen sichtbaren Dingen an, und offenbaret alle Geheimnisse von innen und außen.
- 46. Und ist alsbann die Zeit, ba Henoch und die Rinder unter seiner Stimme ein gottlich Leben führen, welches das erfte Leben Henochs ein Borbild war; und ist alsdann ein seliges und gulbenes Jahr, die Henochs lette Berzuckung geschieht, so ist alsdann die Turba geboren, welche, wann sie ihr Feuer anzunden wird, die Tenne geseget werden soll; benn es ist das Ende aller Beiten.
- 47. Henoch hatte Methusalah, als ben Menschen bes hochsten Alters gezeuget, und ist hernach nach 300 Jahren verzücket worden: bas beutet an, baß ber Geist, welcher in Henoch einen Zweig mit bem Methusalah aus sich ausführete, welcher bas hochste Alter erreichete, soll im letten und hochsten Alter regieren, und sich unterbessen vor berselben Zeit verbergen, und gleich als wie verzücket bleiben, gleichwie henoch verzücket ward, und ward nicht mehr gesehen.
- 48. Seine Berzudung ift nicht ein Sterben gewesen, ober eine Ablegung ber Natur und Kreatur, sondern er ist ins Mysterium getreten zwischen die geistliche und außere Welt, als ins Paradeis; und ift die prophetische Wurzel aus dem Stamm Abams in der Bundeslinea, aus welchem Geiste hernach der prophetische Mund geredet hat.
- 49. Diefer Geift ift in ber lebenbigen Stimme Chrifti, als bles seibe aus bem Fleische robete, verzucket worden, und fauste schweisen, bis Jareds Stimme vollendet wird, so gehet er aus seiner erften Burzel wieder hervor durch alle Stimmen, als durch Noads, welcher die Sundstuth des Jornes über Babel verkündiget, und durch Roads Stamm und ganze Ausbreitung seines Baumes durch alle Lineen, als durch die heidnische, japhitische, und durch Sems Linea auf, und durch Abrahams und Nimrods, der Kinder zu Babel, und durch Mosen und die Propheten; und letzlich durch die Stimme bes geoffendaren Worts im Geiste Christi, und offenbaret alle Deimlichkeit' des Baumes des Erkenntnis Gutes und Boses.
- 50. Denn burch seine Stimme werden alle obgemeldete Stimmen ber Bunderlinien, baraus die Reiche der Welt sind entstanden, in Eine Stimme und Erkenntnis verwandelt, und in ein Reich, als in den ersten Baum Abams versehet, der heißet nicht mehr Abam, sondern Christus in Abam. Alle Bolker, Jungen und Sprachen biere Stimme, denn es ist das erste Wort, daraus das Leben ber Menschen hervortommen ist; denn alle Wunder tommen im

Worte wieder zusammen in Gin Corpus, und baffelbe Corpus ift bas geformte gottliche Wort, welches sich erstlich hat mit Abam in einen einigen Stamm eingeführet, und durch ihn in einen Baum vieler Zweige, Aeste und Früchte, zur Beschaulichkeit der göttlichen Weisheit in den Wundern der Krafte, Farben und Tugend, nach Bosen und Guten,

- 51. Diefer hohe Baum bloget und verklaret sich, mas er in ber Zeit gewesen ist und was er ewig sein wird; und in seiner Enteblogung thut Moses seine Decke weg und Christus seine Gleichnisse in seiner Lehre. So spricht der prophetische Mund dieses Bunders baumes in gottlicher Kraft alle Stimmen der Krafte des Baumes aus, dardurch Babel seine Endschaft nimmt, und das ist Bunder: und in demselben Wunder stehen alle Zahlen und Namen offendar, und das kann Niemand wehren.
- 52. Denn bas Berlorne wird in ben Geistern ber Buchstaben wieber funden, und die Geister ber Buchstaben in dem geformten Worte ber Creation; und in der Creation wird gefunden und erstannt das Wesen aller Wesen, und in dem Wesen aller Wesen der ewige Berstand der heiligen Dreisaltigkeit: alsbann horen auf die Streite um die Erkenntnis Gottes, seines Wesens und Willens. Wenn sich die Aeste werden erkennen, daß sie im Baume stehen, so werden sie nimmer sagen, sie sind eigene Baume; sondern sie werden sich in ihrem Stamme erfreuen, und werden sehen, daß sie allesammt nur Aeste und Zweige eines Baumes sind, und daß sie allesammt Kraft und Leben aus einem einigen Stamme haben.
- 53. Und allhie foll Moses ber Schaafe huten, und ein jebes Schaaf isset seinen Beide. Darum merket, wann dieses nahet zu geschehen, so verkundiget NDUH die Gundfluth, und ELIUS führet bas Feuerschweit über bas falsche Israel; und die Turba im Feuer bes Grimmes verschlinget den wilden Baum mit den Früchten und Aesten. Das laß dir gesaget sein, Babel!
- 54. Denn von Senochs gottlicher Zeit ift uns bie Eprache benommen, weil bas Babel nicht werth ift, auch nicht schauen soll, sowohl auch die Zeiten ber Alter zu entblogen, welcher Bahl in ber Lilie Rosen offen fteben soll.

## Das 31. Kapitel.

Gen. 5, 21-32. Rap. 6, 1-7.

Bon ber Bunberlinea aus Henoch.

Mofes schreibet: henoch zeuget Methusalah. Dieser Name heißet in der Natursprache also viel, als eine ausgehende Stimme, welche den Geist Enochs andeutet; welche Stimme sich in ein Corpus fasset, als in die Natur, und gehet in starker Macht durchs Wort aus; und wenn das gefasset Wort ausgegangen ift, so besschauet sichs: benn die Sylbe SU ist ein feurischer Schein; und die Silbe LUH ist das ausgegangene Wort, das beschauet die Eigensschaft, was für ein Ens das sei, darinnen sich das Wort habe gessalset. Der göttliche Hall beschauet sich in dem menschlichen Ente und Worte, wie doch der freie Wille aus menschlichem Ente habe ben göttlichen Hall oder Hauchen in eine Form des Geistes einsgesühret.

2. So spricht nun Moses: Und Methusalah zeugte Lamech. Der Geift aus Methusalah führete sich nun aus dem Ente in einen andern Zweig und hieß ihn Lamech, als eine Beschauung des großen Schadens, daß der menschliche Ens verderbet ware; denn gleichwie der Lamech in Kains Linea den Schaden der Verderbung aussprach, und sagte von der siebenundsiebenzigsachen Rache über den freien Willen, welcher das Leben verderbte: also auch allhie sprach der göttliche Geist: der menschliche Ens ist Lamech, das ist, der Schaden ist zu groß, und schwebet oben. Obgleich der state Odem Gottes in Methusalah aus dem prophetischen Halle ausging, so formte sich bach das Ens in der Fortpslanzung in der verderbten Natur in Lamech, das ist, in der zween Willen, wie Moses saget, der erste Lamech in Kains Linea habe zwei Weiber genommen, als Aba und Billa: also wollte es auch allhie nicht anders sein.

3. So spricht nun Moses: Und Lamech zeugete Roah. Mit biesem Namen gehet ber Geift aus bem Schaben Lamechs ins Ende ber Zeit, und fuhret bas Ende in Anfang; benn Noah heißet in ber Natursprache Ende und Anfang. So findet der Geist im Ende das heltige Wort, bas sich hatte im Bunde einverleibet, und spricht: dieser wird uns troften in unserer Muhe und Arbeit auf Erden, die der herr verfluchet hat.

4. Denn ber Troft ber Menschen sollte aus bem Anfange und Ende tommen, benn im Anfang ist und war das Bort Gottes, bas ift aller Dinge Anfang, und im Ende ist auch das Bort Gottes, bas ift aller Dinge Troft, daß die Rreatur soll von ber Eitelkeit

erlofet werben; bahin fah ber Seift und fagete: Diefer (ba meinte er bas Wort, bas sich wollte in ber Menschheit offenbaren) wird und trosten in unserer Muhe auf Erben, bie ber herr versluchet hat; benn Noah konnte die Menschen nicht trosten, benn er predigte, ihnen die Strafe und ben Untergang: aber der im Anfang und Ende war, der trostete die Menschen in ihrer Muhe auf Erden, die sie im Fluche und Jorn Gottes hatten.

5. In biesem Namen Noah siehet ber Geist in Lamech vor sich ins Ende, und hinter sich in Anfang, und fasset sich im Anfang und Ende in eine Form, und heißet dieselbe Noah, das ift, ein Kasten der Bunder, was im Anfang und Ende und in der ganzen Zeit ware; und führet denselben Geist der ganzen Form durch Noah aus in dreierlei Zweige, welche aus dem Baume der Bunder, als aus dem prophetischen Ente des Henochs, in menschlicher Eigenschaft ausgingen, und davon saget Moses: Und Noah zeugete Sem, Ham und Japhet, das waren die drei Zweige der andern Monarchia, darunter uns trefsliche Geheimnisse zu versstehen sind.

6. Sem heißet eine aushauchenbe gottliche Lust aus ber Bundbeslinea, aus dem Leben des Menschen, und eine Fassung der Lust, als ein Borbild bessen, was unter der Lust verborgentlich hernach drang: deutet an die Menschheit Christi im Fleische, dessen Borbild war Sem, als eine Bormobelung in derselben Lust, in welcher Lust auch hernach der Bund mit Abraham gemachet ward von dem Beibessamen, darinnen der Segen erscheinen sollte.

7. Den andern Zweig hieß der Geist ham, bas heißet ein ftart hauchen aus dem Centro ber Natur und ein grob Fassen in ein Fleisch: bas beutet an den irdischen, natürlichen, fleischlichen Menschen, welches den Sem in sich gefangen halt, als ben innerm Menschen, welcher vom Tobe aus der Erde aufstehen soll: verstehet den Menschen aus dem Limo des guten Theils der Erde, welcher in Sem in die gottliche Luft gefasset ward.

8. Nicht verstehen wir dadurch den ganz gelftlichen Menschen, ber nur als ein Geist ist, sondern den aus dem Limo der Erde des guten Theils, der in dem Ham, das ist, in dem groben thierischen Fleische gefangen lieget, und ohne die gottliche Lust als wie todt ist, welchen der geistliche Christus, als der ganz geistliche Mensch, soll am Ende der Tage im Noah (bas ist, aus dem Ansang und Ende) anziehen: diesen verborgenen Menschen verschlinget sein grober irdisscher Bruder Ham, als das grobe, irdische Fleisch, das kein nuze ist. Ish, 6, 63.

9. Und aus ber Luft bes Sems entspringet ber britte Imeig aus bem Centro ber Natur, ba sich die gottliche Lust burch bie Ratur schauet; ben hieß ber Geist Japhet, bas ift in ber Ratursprache ein Anhenkel bes Sems, eine Geburt aus Rains Wunder-



10. Sem ist ein Bilb ber Lichtwelt, und Japhet ein Bilb ber Feuerwelt, ba bas Licht burchscheinet; Japhet ein Bilb bes Baters, und Sem ein Bilb bes Sohnes; aber ham ist ein Bilb ber außern Welt.

Principien, und zeiget an die andere Monarchia bis ans Ende ber Belt, mas für Menschen wurden hinfort die Welt bestien, als eine geistliche Welt und eine natürliche Welt der Wunder, und eine thiese rische Welt der Thorheit: das sind dreierlei Menschen, als aus Sems Geschlechte tam Ifrael; und aus Japhets die Heiden, welche sich im Lichte der Natur regiereten, Sems aber im Bunde und Worte Gottes; der Hau aber in thierischer, viehischer Eigenschaft, über welchen auch der Fluch Gottes in seinem Vater Noah durch den Geist ging, denn Paulus sagte, das Fleisch und Blut soll Gottes Reich nicht erben. 1 Kor. 15, 50.

12. Und Moses spricht nun weiter: Da sich aber die Mensichen begunnten zu mehren auf Erben, und zeugeten ihnen Tochter, ba sahen die Kinder Gottes nach ben Tochtern der Menschen, wie sie schone waren, und nahmen zu Weibern, welche sie wollten. Da sprach der Herr: Die Menschen wollen sich meinen Geist nicht mehr strafen lassen, denn sie sind Fleisch; ich will ihnen noch Frist geben 120 Jahr. Allhie hat Moses abermal den Deckel vor seinen Augen, benn er saget: Die Kinder Gottes haben nach den Tochtern der Menschen gesehen nach ihrer Schönheit, und haben zu Weibern gesnommen, welche sie wollten, und haben sich seinst micht wollen strafen lassen.

13. Dieses heißet so viel: Die Kinder Gottes, in welchen sich Gottes Geift offenbarete, bie sahen in Fleischeslust nach fleischlichen Beibern, ob sie gleich Hamb Art waren ohne Gottes Geist; wenn sie mur schone waren zu ihrer Fleischeslust, so führeten sie ben Saamen bes heiligen Entis in solche thierische Gefaße, und gebaren hernach solche Tyrannen und fleischlich gesinnete Menschen, welche sich ben Seift Gottes nicht wollten strafen lassen, benn sie waren nur Fleisch sine gottlichen Geist und Willen.

14. Sie follten fich nicht mit ben viehilchen Tochtern mifchen, fonbern nach benen feben, in welchen ber Geift Gottes mare, welche Gett fürchteten und liebeten; fo faben fie auf Mugen und Fleisches with, und verberbten ben beiligen Ene im Bunbe, in welchem fich

¥

Sott hatte einverleibet. Ueber biefe klaget allhie ber Geift, fie wollten fich nicht weisen laffen, sondern folgten bes Fleisches Luft.

15. Diesen Spiegel seben wir fein an Sem, ham unb Japhet. Daß bem also sei, bag ber Geift nicht wollte haben, bag sich bie Rinder Gottes sollten mit ben Thiermenschen mischen, benn nach ber Sundfluth theilete ber Geist die brei Bruber in brei Geschlechte und wollte, baß ein jedes Geschlecht bei bem seinen bliebe.

16. Denn barum kam auch die Sunbfluth auf Erben, bas fie diese vermischten Bolker verderbte, und hernach eine Entsonderung unter ihnen machte, nach Art der drei Principien, das eine jede Eigenschaft seinen Chor und Lineam in der Natur der Buns der besäse, aber es wollte noch nicht helsen: so entscheidete sie doch endlich der Geist mit Verwirrung der Sprachen zu Babel, daß sie doch in eine Theilung kamen, denn die Eigenschaften des Baumes theileten sich damals in siebenundsiebenzig aus, als in das Wunder der Natur des geformten Worts.

- 17. So spricht nun Moses: Da aber ber herr sah, bag ber Menschen Bosheit groß war auf Erden, und alles Lichten und Trachten nur bose war auf Erden in ihrem herzen immerdar, ba reuete es ihn, daß er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekummerte ihn in seinem herzen, und sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, von den Menschen die auf das Vieh und Gewurm, und alles Gevögel unter dem himmel; denn es reuet mich, daß ich sie gemacht habe. Dieses sind Munderreden, daß der Geist saget, es reue Gott, daß er die Menschen und Kreaturen gemacht habe. Wer wollte das verstehen ohne göttliche Erkenntniß, daß den unwandelbaren Gott etwas gereuen sollte; so wurde die Vernunft sagen: hat ers denn nicht vorhin gewußt, was es werden sollte: wie mag ihn sein Wille reuen, der er selber ist?
- 18. Allhie muß man ins Centrum gehen. In Gott ift tein Gereuen, ihn kann nichts gereuen; aber in seinem ausgesprochenen geformten Worte ist ein Reuen, benn es reuet das gesormte Worte in Teufeln, das aus einem Lichtsente ein Ens der Finsternis worden ist: es reuet den Teufel, daß er nicht ein Engel blieben ist. Item: Es reuet den gottlosen Menschen ewig, daß er im gottlichen Ente, im gesormten Worte gestanden ist, und hat die Kraft des Worts in Bosheit verwandelt; also ist ein Reuen im gesormten Worte in der Natur über alle Geschlechte, daß die Eigenschaft des Grimmes im Fluche des Jornes, im gesormten ausgesprochenen Worte herrschet. Es reuet den Liebeens aus dem Worte, daß der Teusel und Grimm in ihm herrschet und viel verderbet.
- 19. Wenn nun Gott fpricht, es reue ihn, fo verftehet man es nach ber Creation bes geformten Wortes; nicht nach bem ewigs sprechenden Worte, welches unwandelbar ift, fondern nach ber guten

Eigenschaft in ber Creation, das sie soll mit ber bosen über ihren Billen beladen sein; benn ber Geist saget in Mose: Und es habe ihn bekummert in seinem Herzen. Ja wohl recht hat es ihn in seinem Herzen bekummert: ber gute Ens ber Erbe, ber mit in eine Compaction gegangen ist, ber ist aus ber geistlichen Welt Eigensschaft, aus bem heiligen Worte, ber ward in ber Sunde im Tode gefangen, und in ber Erde im Fluche verschlossen. Iht reuete es bas geformte Wort, und bekummerte bas ewigsprechende Wort, als Sottes Herz.

20. Denn unsere Seele schreiet in Gottes Herz, als in bas ewigsprechende Wort, und beweget ober bekummert dasselbe, daß sich basselbe nach seiner Liebe soll in uns bewegen. Ist wirket das menschliche Wort im Göttlichen, und bekummert das Göttliche, daß bas Göttliche in unser Sundenreuen eingehet, und hilft uns unsere Sunden reuen; denn der Geist bei Wose sagte, als Lamech den

Roah gebar: Diefer wird une troften in unferer Muhe.

21. Das war nun ber Geist des Anfangs und Ende aller Dinge, den reuete durch die Ratur der Menschen Bosheit und bas Gefängnis der Eitelkeit der Kreaturen, und wirkete Buse in das beilige, ewigsprechende Bort. Der Geist im geformten Borte der ganzen Creation dieser Welt sprach: Es reuet mich, daß ich mich habe in eine solche bose Eigenschaft in ben Kreaturen eingeführet; und wirkete Buse in das lebendige ewigsprechende Bort, daraus

bas ausgefloffene geformte Bort mar ausgegangen.

22. Denn daß dem also sei, so nehmen wir und ein Erempel an unserer Buße. Wir können keine Buße' wirken, es reue denn unsern innern Seelenmenschen, daß er das Thier der Eitelkeit in sich geschaffen oder geboren habe. Soll es ihn aber reuen, so muß sein geformtes Wort in Gottes Herz einfallen und dasselbe bekummern, and in ihm bewegen; und so das nun geschieht, so kommt alsbald die Sündfluth über den bosen Menschen des eitelen Willens, der muß alsbald in seinem Reuen im Worte des Todes ersaufen. Da reuet es Gott im Menschen, daß das bose Thier voll Sündens begierde geboren ist, und in derselben göttlichen Reue muß es in Gottes Liebe ersaufen, und des grimmen bosen Lebens und Willens abkerben.

23. So verstehet nun Gottes Reuen in bem Geschopfe ber Rreaturen recht: ber Geist in ber ganzen Creation, in allem Leben, bas im Feuer und Luft lebet, sprach: Es reuet mich, daß ich bieses Bib ber Eitelkeit an mich habe figuriret; und dieselbe Reue bes geformten Geistes im ausgesprochenen Worte bekummerte, das ist, bewegte bas ewigsprechende Wort in ihm; so sprach das ewige Wort: Ich will ihnen noch Frist geben 120 Jahr, denn also lange mahrete noch die Zeit im Regiment des Geistes Seths, alsbann soll die Zenba in allem Fleische untergehen. Denn bieses Reuen war ans

bers nichts, als baß bas Wort im Bunbe ber Menfchen Elenb und Eitelkeit remete, und wollte bie Menfchen aus dem Bunde ducch Roam troften, welcher Troft sich in Abraham, als in Enos Exöffnung erst eröffnet.

24. Denn ber Trost ging in der Bundeslinea fort, und erwihffnete sich mit seinem Zweige in seinem rechten Ziel: denn Gott hat alle Dinge in ein Ziel geschlossen, wenn jedes Ding geschehen soll; und aus dem Troste des bewegenden Worts im Bunde kambas Urtheil, daß der alte adamische Mensch mit allen seinen Bewigierden und Lusten sollte im Bunde, wenn sich der wurde im Fleische eröffnen, im Blute derselben neuen Menschheit Christi ersaufen und ersterben, und sollte aus dem Troste bes Bundes ausstehen ein neuer menschlicher Geist und Wille, der in Gerechtigkeit und Reinigseit lebete: bessen war die Sündssuch ein Borbild.

25. Denn bas geformte Wort im Leben kam die Reue aus bem Bunde an, und barum, well baffelbe Wort der Sitelkeit reuete, so mußte auch die Eitelkeit der Kreatur ersaufen; denn der Wille im Bunde ging aus der Eitelkeit aus, und bekummerte bas Leben Gottes, und bewegte die Matrix der Natur in des Wassers burt, und ersaufte den feurischen Grimm in der Keuersnatur.

26. Es klaget aber ber Geift sonderlich über die Menschen beim Roah, über die sodomitische, viehische Lustseuche des Fleisches, als über Unzucht und Geilheit; und zum andern über die Gewalztigen und Tyrannen, welche sich haben in eigener Lust hervorgethan und geherrschet, und nicht mehr wollen den Geist Gottes in sich lassen herrschaft, daß sie sich hätten selber ohne Herrschaft gezwungen: diese mar ein Etel vor Gott, und reuet den Geist im gesformten Worte, daß er solche bose Thiere geboren hatte, und wollte berer nicht mehr.

27. Eben berfelbe prophetische Geist, bessen Burgel sich in Denoch eröffnete, welcher beim Henoch seine Lineam forttele mit seinen Zweigen, ben beim Noah ber Menschen Bosheit reuete, und sie mit ber Sunbstuth ersauftet, ber ists, ben iso auch ber großen Sunden und Sitelkeit ber Menschen reuet, benn sein Mund ift ihm anigo ausgethan, er ist im Geiste Christi verzücket gewesen. Run reuet das Wort, das Mensch ward, der Menschen Sitelkeit und Bosheit, daß sich seine Kinder des neuen Bundes nicht mehr wollen lassen beigt Christi ziehen; so kommt berselbe prophetische Mund anigo hervor, benn es ist die Zeit seiner Offenbarung, und verkundiget die große Sündstuth Gottes Jornes, und das Feuerschwert Elia, welcher auch ins Mysterium verzücket ward, denn er soll seine Schwert in der Turba führen.

28. Das laß bir, Babel, gesaget sein! Er klaget machtig über beine viehische Unzucht und Tyrannei beiner eigenen genommenen Gewalt, bamit bu ftolz und geil bift, und haft bich bamit in Gettes

Regiment gesetet. Er will dich in beiner Tyrannei und viehischen Ungucht mit Feuer bes Jorns ersaufen. Weil du nicht willst beiner Sivelkeit reuen, so reuet er durch dich mit der Turba und will beine Aurbam ersaufen, auf daß sein Reuen in seinen Kindern offenbar werbe, und auch sein Trost der Erquickung aus seiner Reue offens bar werbe.

29. Denn ohne Gottes Reuen ift in uns keine rechte Reue fiber bie Eitelkeit, benn ber natürliche Geist begehret nicht zu reuen; und könnte er noch grimmiger und boser sein, so liebte er sich barinnen, benn es ist bes Naturgeistes Starke und Macht; aber bas Wort Gottes, bas sich in der Schöpfung hat mit in das menscheliche Ens zu einem kraftigen Leben eingegeben, dasselbe, so es besweget wird, das reuet, daß es ein solch bose Thier in der geformten Natur an sich hat, das spricht: Es reuet mich, daß ich bas bese Thier in der Natur geschaffen habe.

30. Aber biese Reue ift nicht eine Reue jur Richtigkeit, baß er ber Kreatur nicht mehr wollte, sonbern es ist eine Reue, bie Gottes herz, als bas heilige gottliche Wort bekummert und bewweget, und setze dem natürlichen Geiste eine Zeit zur Bufe, daß er soll in die gottliche Reue eingehen; wo aber nicht, so will er ben natürlichen Geist in seinem bosen Willen und Wesen ersaufen,

mie bei ber Simbfluth gefchah.

31. Gott prach: Die Erbe ist verberbet, und voll Frevels, und alles Fleisches Ende ist vor mich kommen; ich will sie vereitigen. Allhier ist abermals ein groß Geheimniß, daß Gott sagte, die Erde ware vor ihm verderbet, alles Fleisch hatte seinen Weg verderbet, die Erde sei voll Frevels von ihnen vor seinen Augen; die Erde war vorhin beim Kain, nach der Eitelkeit Eigenschaft, verstacket worden; nun sagte er aber auch an diesem Orte, alles Fleisch habe seinen Weg verderbet, es sei alles Fleisches Ende vor ihn kommen. Dieses ist nicht so ein schlecht Ding, wie man es aussehen will, denn der Geist klaget über alles Fleisch, es sei alles eitel vor ihm worden, und sei voll Frevel.

32. So fpricht nun die Bernunft: Ein Thier sundiget nicht, es thut nach seiner Ratur Eigenschaft; was mag ihm Frevel zugezihlet werben? Ulso weit kommet die Bernunft; mehrers weiß sie werstehet auch nichts vom gottlichen Geheimniß; sie verstehet nicht, berftehet auch nichts vom gottlichen Geheimniß; sie verstehet nicht die Natur der Zeit hat gesommet. Sie saget nur, Gott hats geschaffen, und betrachtet nicht, bas alle Dinge find im Worte geschaffen, daß sich das Wort habe in ein Ens eingeschhret und compactivet; sie will auch nichts von der ewigen geistlichen Natur gottlicher Offenbarung wissen; sie verstehet nichts vom Grunde oder Urstande der außern sichtbaren Welt wit ihren Kreaturen. Wenn sie sagesprochen, und ist doch gang

blind und flumm baran: sie siehet nur bie außere Farbe an, und weiß nicht, woraus die herkommen. Also ist sie nur in einer außer- lichen Farbe gelehret, und schwäget von einem Gemahlwerke, von ber Hule; und vom Ente, bavon die Farbe urständet, ist sie ftumm.

- 33. Der Geist klaget über alles Freisch auf bem Erbboben, was in Luft und Feuer lebet: die außere Natur in allem Leben hatte sich verderbet, und das geformte ausgesprochene Wort in ein Ens ber Eitelkeit geführet, das war der Frevel und eigene Muthe wille des naturlichen Lebens. Der Geist der Natur, der im Feuer seinen Urstand nimmt, hatte sich in seiner seurischen Eigenschaft ers hebet, und in ein grimmes Leben eingeführet, und sich die aus Ende der Sanstmuth getrieben.
- 34. Denn ber Teusel' war ein infliegender Fürst in des Grimmes Eigenschaft, welcher dem Centro der außern Natur in der Feuersmatrice hatte Ursache gegeben, und nicht allein das naturliche Leben der Menschen verderbet, sondern auch die Kreaturen; denn er bewegte die Menschen im Jorne Gottes, welche die Kreaturen zu ihrem Dienste und Speise brauchten, daß auch der Fluch und die Stielkeit in allem Leben offendar ward, daß der Mensch in allem seinem Wandel im Fluche und Gitelkeit stund, und kam in der Stielkeit im Fluche bis an den Abgrund, als and Ende dieser Welt. Darum sprach der Geist: Alles Fleisches Ende in ihrem Frevel ist vor mich kommen; alles Leben hatte sich durch des Menschen Sitelkeit an der außern Natur Ende gebracht, und stund der Schund bes Grimmes in der Natur offen, und wollte alles im Grimme verschlingen.
- 35. Denn bas Reich Gottes Bornes, als die finstere Welt in ihrer Eigenschaft, hat sich emporgeschwungen, und das gute Theil ber Natur ans Ende geführet: barum bewegete ober reuete das gesformte ausgesprochene Wort durch alles Leben dieser Eitelkeit, daß es den Etel an sich tragen sollte, und sprach, es wollte die Gesbärerin der Eitelkeit aus der Feuersmutter mit Wasser vertilgen, und ihr die Gewalt brechen.
- 36. Denn vor der Sunbfluth ift die Feuerwurgel machtiger gewesen als die Wasserwurgel, und solches vom Urstande der feurischen Bewegung, als in der feurischen Eigenschaft das Fiat gestanden, und die Erde und Steine compactiret: da ist ein großer Grimm in der Natur gewesen, und solches von der Ausstößung oder Berowersung des hierarchen Lucifer in die Kinsternis.
- 37. Und allhie mit ber Sunbfluth ber grimmen Feuerswurzet im Centro ber Ratur ber Gewalt genommen worden: benn bes geformten Worts Reuen war anders nichts als ein Borbild Chrifti, ba bas ewige, lebendige, gottliche Wort in menschlicher Eigenschaft in bem geformten kreaturlichen Worte unfer Sunde und Eitelkeit reuete, und berfelben Eitelkeit in seinem Tode in ber Kreatur abstarb,

und bas geformte freaturliche Bort in menschlicher Eigenschaft mit gettlichem Baffer ber Liebe und Sanftmuth in bem heiligen, himm-

lifchen Blute erfaufete.

38. Also auch an biesem Orte reuete das gesormte Wort der Stetkeit der Kreaturen, daß sie damit beladen waren, und führete das Leben aller Kreaturen in Tod, und bewegte in seinem Reuen die Sanstmuth des Wasserqualles in der Natur, daß sich austhäten alle Brunnen der Tiefe, wie Moses saget, und verschlang den Feuerquall im Wasser. Das deutet dem Menschen an die Taufe Christi, da der Feuerqualt der Seele im Jorne Gottes, im Worte des Bundes Christi, mit dem wiedererbornen Wasser des Geistes (verstehet geistlichem Wasser) getaufet ward, daß das göttliche Jornsfeuer soll erloschen: wie oben von den sieben Zeiten gemeldet worzden, daß sich eine jede Zeit der sieben Gradus der Natur habe an ihr Ende geführet, und am Ende ist ein Reuen über den Etel geswesen; und im Reuen ist die Turba zerbrochen worden.

39. So sehet nun, allbie beim Roah mit ber Gunbfluth mar bie andere Beit, als bes Seths am Ende; und beim Abam im Falle, als ihn lufterte von ber Eitelkeit zu effen, mar die erfte Beit

am Enbe.

40. Beim Abam reuete bas Bort, und gab fich mit einem Bunde ins Leben, bas Leben zu troften und ihm zu helfen; und beim Noah reuete bas Bort, und erregete alle Brunnen ber Tiefe in ber Natur, und erfaufete ben Grimm, und eroffnete ben Gnas benbund.

41. Und ale Enos Beit am Ende mar, jur Beit der Kinder Rimrods, reuete bas Wort der Menschen Sitelkeit, bag sie nicht wollten Gott erkennen, und ersaufete den Berftand der einigen Bunge und zertheilete fie, und gab aus ber Reue den gewissen Berftand

im Bunbe mit Ubraham.

42. Auch ba Kenans Zeit am Ende war, daß die Kinder bes Bundes Abrahams in der Eitelkeit der Dienstbarkeit gezwungen wurden, so reuete das Wort der Eitelkeit, und vertilgete Pharao, und hernach alle Menschen der Kinder Ifrael in der Wüste, die auf Josua und Kaleb; und gab ihnen aus der Reue das Geset seines Bundes: ein recht Borbild Christi, welcher den Ekel sollte im Blute ersaufen.

43. Alfo auch ba Mahalaleels Beit ans Ende tam, reuete bas Bort in hochster Reue, und brachte das Leben Gottes in Christo Sefu in bas geformte treaturliche Wort im menschlichen Ens, und erfaufete die Turbam im menschlichen Ente mit Gottes Liebe und Barmberzigkeit, und gab ihnen den Geist des Trosts und bas Evangelium.

44. Auch ihunder, ba Jarebe Beit am Enbe ift, welche mit Baiet ift verbedet gewesen, fo reuet anim bas Wort unserer großen

15

Sitelfeit, und will ben Etel mit bem Schlund bes Grimmes, mit. Schwert, Hunger, Feuer und Tob vertilgen; und giebet aus feinem Reuen und Buffen eine Lilie aus henochs Munde in Gottes Sufigleit.

45. Und wenn Henochs Beit wird am Ende fein, daß die Eistelleit in der Aurba wieder wächset, so kommt die allergrößte Reue über die Natur der Wunder, daß sie am Ende ist, und ihr kein Rath mehr ist: so kommt die lette Bemegung mit der Aurba im ersten Principio der ewigen Natur, und verschlinget die außere Natur im Feuer; allda wird das geformte Wort der Eitelkeit gang los werden, und giebet aus der letten Reue die heilige geistliche Welt. Amen.

## Das 32. Kapitel.

Gen. 6, 8—22. Kap. 7. item Rap. 8, 1—14. Bon bem Bunde zwischen Gott und Roah.

Gott sprach zu Noah: Mit die will ich einen Bund machen und aufrichten, und du follst in den Kasten geben mit deinen Sichenen und beiner Sohne Weibern. Ein großes merkliches Erempel haben wir am Noah und seinen Kindern: der Bund ward mit Noah gemacht, denn sein Geist war eine Erblickung des geformten Worts in ihm in dem Anfang und Ende der Zeit; und der Anfang und Ende war das ewige Wort, das sich hatte im Bund vers mahlet. In welchem Bunde die Seele Noah, als das geformte Wort der ewigen Natur, Gnade fand, und die Bestättigung des Gnadenbundes erlangte.

2. Wie benn fein Name eigentlich in ber Naturfprache eine Beichauung bes Unfangs und Endes heißet. In bemfelben Unfang und Ende, als in bem ewigsprechenden Worte bes Baters, welches fich wollte wieber im menschlichen Leben eröffnen, fund bie Enabe

gegen Doah, bag Gott ben Bund mit ihm beftattigte.

3. Und haben ein trefflich Erempel, das wohl murdig ift zu melben, an den breien Sohnen Noah, welche in breierlei Linien aus dem Stamm Abams in ihren Eigenschaften waren; wie denn auch breierlei Bolter aus ihnen entstunden, daß sie dennoch Gott im Gnadenbunde alle drei sammt ihren Weibern einschlof, und hieß sie mit in die Arcam, in die andere Monarchiam gehen, und nicht ben fleischichen ham ausstließ.

4. Diefes ift erstlich boch zu betrachten, wie allen Menschen eine Gnabenthur offen ftebet, und bag Gott teine Babl in Die

Ratur habe prabeftiniret, sondern dag bie Bahl aus bem freien Billen entstehet, wenn er fich vom Guten ins Bofe wendet.

5. Bum andern ists ein Bild ber brei Principien, als Cem ber geistlichen Lichtwelt im Bunde; und Japhet aus ber Feuers welt, welche sollte ber Lichtwelt Hausgenoß sein und ein Spiegel ber großen Freuden in ber Lichtwelt; und Ham ist eine Figur bes Limi ber Erde, an welchem ber Fluch und Born Gottes anhanget: biefe alle brei nahm Gott in Bund mit Noah, und führete sie in Kasten.

6. Denn ein jeber Menich hat biefe brei Welten an und in fich, und ber Bund im Worte marb barum gegeben, bag ber gange

Menfc follte erlofet werben.

7. Denn Japhet bebeutet die Feuerseele, und Sem das Bildniß Gottes aus der Lichtwelt, als den Geist aus dem heiligen Wortes und Ham bebeutet den Limum der Erde mit dem außern Regiment der Luft und des magischen Luftgestirnes, sammt dem Leibe, welcher soll von dem Fluche durch den Bund erlöset werden und aus der Erde wieder aufstehen. Dieser drei Principien waren die brei Brüder ein Bild.

8. Nicht baß einer fei aus einem Principio allein entstanben 3 mein: Gem und Japhet hatten auch hams Eigenschaft in sich, wie fiche hernach ausweisete, welch ein bofes Bolt die Juden waren. Allein man redet allhier vom Oberregiment, welch Principium die

Rreatur habe im außern Leben in feiner Figur gehabt.

9. Dam hatte bas außere, irbifche, elementische Reich in ber Sigur, welches im Fluche stund. Darum ward auch sein Bild von seinem Bater im Geiste verfluchet, tenn bas irbische Bild soll nicht Gettes Reich erben; aber er hat auch eine Seele aus Abam, welche im Bunde stund, aber der freie Wille macht in einer solchen Hersberge salten was Gutes, und erlanget gar leichtlich den Fluch über bie Seele: wie man dann siehet, daß der Fluch hernach über dieß Geschecht kommen ist, daß sie Ifrael mit dem Einzug ins gelobte Land mußte vertilgen, obwohl nicht alle, jedoch war der Fluch über sie kommen.

10. Ein sehr groß Geheimnis ist an bem Raften Roah, benacht ber herr hieß also bauen, und ihm zeigete, wie hoch, lang und breit er sein sollte, und auch mit brei unterschiedlichen Boben; and von ben Kreaturen, die er barein hieß führen, welches ein solch Geheimnis ist, daß es auch der boshafte Mensch nicht werth ist zu wissen, und wir auch nicht im Grunde melden sollen: denn es hat seine Zeit, darinnen es soll offen stehen, als in der Lilienzeit, wenn Babel sein Ende hat. Jedoch etwas zu entwerfen und unserm Breige, welcher aus unserm Ente dieser Lilie zu seiner Zeit hervorbrechen und wachsen soll, welcher eine Rose in der Lilienzeit sein wich, einen Anlaß zu geben, wollen wirs ihm in einer heimlichen Dentung entwerfen.

19. 3ch will aber ben Lefer allhie vermahnen, unfein Sitte recht zu verstehen, und mir nicht Ralber, Ruffe ober Thiere in threm Geifte und Rorper in himmel zu seinen: ich rebe einig von bem Ewigen, von ber geformten Weisheit, baraus Bofes und Gutes

offenbar worben ift.

20. Mehr sprach Gott zu Noah: Ueber sieben Tage will ich regnen lassen auf Erben vierzig Tage und vierzig Nacht, und vertilgen von dem Erdboden alles, was das Wesen hat, das ich gemacht habe. Warum sprach Gott: Nach sieben Tagen soll die Sundsluth kommen? Warum nicht bald, eher oder langsamer? Wie, daß er ihm sieben Tage andeutet? In dem liegen verborgen die sieben Eigenschaften der Natur, in welchen sich das Verdum Fiat hatte in einen Ens, als ins gesormte Wort eingeführet, als in die Schöpfung der Welt, in welcher Schöpfung das gesormte Worte aller Areaturen Eitelkeit reuete, und sich im gesormten Worte durch die Sebärerin der Natur bewegte, die Turbam zu ersäufen.

- 21. Run mar bie erfte Bewegung und Informung bes Bortes in ber Schöpfung mit bem Berte und Rubetage in fieben Zagen in eine Korm ber Beit eingetreten, und bie ftund in ihrer Korm noch alfo; fo fich benn bas Wort (bas ba fprach, es wollte alles Leben mit Baffer erfaufen) wollte burch bie fieben Gigenichaften ber Natur gur Baffergeburt aufschließen und eroffnen; fo gefcah es in ber Form, barinnen fichs hatte mit ber Schopfung eingegeben. als in berfelben fiebenfachen Wirkung, welche fich in ihrer eigenen Drbnung follte eroffnen, und feine Gigenschaft vor ber anbern erheben ober entgunden, fondern wenn fie fich alle fieben wurden nach ber Baffergeburt eröffnen, fo follte aufgehen ber einige Quellbrunn aller Tiefen im Centro ber Ratur. Diemeil fie maren in fieben Zagen in ihr außer, formlich, wirfend Regiment getreten, fo ging auch bas fprechenbe Bort gur Eroffnung in fieben Tagen ans Biel gu feiner Offenbarung beffen, mas es wollte, als namlich bie Zurbam au erfaufen.
- 22. Und foll bas Niemand lacherlich ansehen, benn ber bas thut, hat unsern Geist und Sinn noch nicht verstanden, noch einige Erkenntnis von dem geformten Worte, sondern er hat nur einen außerlichen Naturverstand, gleich einem Bogel, der in der Luft flieget und nicht weiß, was das Wesen ist.
- 23. Nun spricht die Bernunft: Warum hats benn eben vierzig Tage und vierzig Nacht geregnet, hatte boch Gott wohl konnen die Welt in Einer Stunde erfaufen? Antwort. In vierzig Tagen war die Turba in menschlicher Eigenschaft geboren worden, als Abam vor seiner Eva im Bilbe Gottes stund vierzig Tage und Nacht, welche im Bilbe Gottes boch nur als Ein Tag war; da wirkete er in seiner Begierbe, als im Fiat, vierzig Tage die Turbam in ihm, in seiner Lust nach der Grobheit der Erden. Das gute Theil bes

Limi ber Erbe, bas ba war im Berbo Flat in eine Massam gezogen worden , hungerte nach dem bofen groben Theil aus ber Kustern Belt Sigenschaft.

24. Und eben in vierzig Tagen so entstund in dem guten Ente der grobe in seiner Imagination, als ein eigener Wille zur Einsassung der groben Irdigleit, in welcher Boses und Sutes offens dar war. Und als derselbe Willengeist in der Begierde entstund, so ging er in ein eigen Regiment, und druckete den heiligen geistlichen Ens am Worte der Kraft in feurischer und irdischer Gewalt nieder. Sett siel Adam in Schlaf, als in eine Unmacht der englischen, geistlichen Welt, und ward aus ihm das Weib genommen, und wurden beibe in dieser Turba in das außere natürliche Leben figuriret.

25. Diefelbe Turba ifts, barein auch Gott ben Fluch fegete, welche beim Roah jum erstenmal am Ende war, ba Gott fagte: Aues Fleisches Cube ift vor mich fommen. Und aus derfelben vierzigetägigen erbornen Turba gingen die Brunnen ber Tiefe im Waffer-quell auf, und erfaufeten die Turbam im Fleische diefer Geschlechte.

26. Denn aus der Sunde Abams tam die Sundfluth über bie Welt, und diese vierzigtägige erborne Turba war die Sunde im Fleifche. Sonst so sich nicht batte der Basserbrunn aufgethan, so ware der Feuerbrunn aus der Turba aufgangen im Grimm Gottes; derum sagte Gott: Es reuete ihn, daß er die Kreaturen gemacht hatte; und sein Reuen ging in die Turbam, und ersaufete die.

27. Der Lefer soll erinnert sein, so oft er die Bahl 40 in beiliger Schrift findet, daß sie allemal im Anfang in die vierzigs tägige erborne Turbam weiset, als die vierzig Tage Mosis auf dem Berg Smai; item die vierzig Jahr in der Musse; item die vierzig Stunden Christi im Grade; item die vierzig Tage nach seiner Auferstrung vor der himmelfahrt gehören alle hierein, und alle 40 Jahien in den heimlichen Deutungen der Propheten; denn aus dieser Turba ift der Prophet mit seiner Deutung entstanden.

28. Das ich aber fage, so nicht ber Masserbrunn mare aufsegengen, so wurde ber Feuerbrunn aufgegangen sein, das ift mahr; benn die Kinder in der Turba wollten Noam mit dem Kasten auch mit Feuer verbrennen, so ihnen das nicht hatte der Hochste mit dem Baffer verwehret; denn die Feuersturba war in ihnen rege, das war der Welt Ende oder alles Fleisches Ende: denn am Ende soll alles in der Feuersturba bewähret werden, denn sie wird sich anufnden.

29. Ein groß Geheimniß ist in bem, bag ber Geist im Mose saget: Noah sei 500 Jahr alt gewesen, als er habe Sem, Sam und Japhet gezeuget, welches sonst wider ben Lauf ber Natur ist, in einem solchen naturlichen Alter Kinder zu zeugen. Auch ist in bem ein groß Geheimniß, daß Gott sagte, er sollte der Welt 120 Jahr Krift geben, und die Santstuth kam boch im 600sten Jahr

Noah, als im 100sten Jahr nach ber Anbeutung; und beutet an bie Berkurzung ber Zeit in ihrem natürlichen Laufe, und auch bas Enbe ber Welt, wie im Circulo bes Beschusses aller Besen eine Abkurzung sein werbe, bavon wir in einem eigenen Tractat etwas

melben wollen, fo une bas jugelaffen wirb.

30. Als Noah in den Kasten ging, spricht Moses: Und der Herr schloß hinter ihm zu; das deutet der Geist: er schloß zu die andere Zeit der Welt, welche am Ende war, da sich wollte das Feuer bewegen, so schloß der Herr mit Wasser zu, und auch hies mit die Thur seines Einganges, da er sollte in der dritten Zelt ausgehen und die andere Monarchiam in der außern Welt ansahen; denn die erste Zeit war im Paradeise, die andere unter Sethe Ers

offnung; in der britten follte Enos Eroffnung aufgeben.

31. Und Moses spricht weiter: Das Gewässer stund 150 Tage auf Erben; da gedachte Gott an Noah und alle Thiere, und an alles Wieh, das mit ihm in dem Kasten war; und ließ Wind auf Erden kommen, und die Wasser sielen, und die Brunnen der Tiese wurden verstopfet sammt den Fenstern des Himmels. Moses saget, Gott gedachte an Noam. So denket die Vernunft: hatte er denn seiner verzessen, so er doch allen Dingen gegenwärtig ist, auch durch alles und in allem selber ist? Der Geist im Mose machet allhie einen Deckel vor das Geheimnis, daß es der natürliche Mensch nicht verstehet.

32. Gottes Denken ift allhie ber Unfang ber britten Beit, und Unfang ber andern Monarchia in den vier Elementen mit ben Kreaturen; denn im Bunde mit Noah war die andere Monarchia mit eingefasset, die ging in diesem Denken aus dem Centro der Ge-

barerin burch bie gottliche Beisheit in ber Ratur hervor.

33. Und Moses spricht weiter: Als bas Wasser gefallen war, ba habe sich ber Kasten auf bem Gebirge Ararath niedergelassen. Dieser Rame beutet und in ber Natursprache an einen Berg oder Zusammenfassung eines Wesens aus dem Centro der Natur, aus der Grimmigkeit, als da sich Gottes Jorn hingeleget hat, so stund ber Kasten auf dem gelegten Jorne. Aber die letzte Splada in diesem Worte Ararath deutet an, daß der Grimm der ewigen Natur aus dem Centro sich habe in ein webend Regiment gesassen, und werde hinfort durch die Natur reiten als ein Kriegsmann, und seine Gewalt in menschlicher Eigenschaft mächtig führen, daduch sie werden Kriege ansahen, sich in Hosffart und Gewalt einsuhren und unter einander erwurgen, und um diesen Berg des Grimmes Macht streiten.

34. Dieser Berg Ararath beutet an bie haufer ber Gemaltigen auf Erben, als ba sind bie großen Schloffer und Berge, bie Gewalt ber Reichen und aus bem Mysterio majoris Mundl entsprungenen Eblen, auf welch Reich sich bie Archa Rod niebergesetet

hat. Ueber bieses Gebirge ber entsprungenen Kriegsgewalt aus bem Borne Gottes hat sich ber Bund mit Noah zum ewigen Herrn gessetz, als das Reich Christi, welches bieses Berges Reich ausheben und unter sich brücken soll; und beutet uns recht gründlich und eigentlich an, wie daß diese Gewalt auf Erden werde die Archa Roa, als den göttlichen Bund, auf sich in eigener Gewalt nehmen und auf sich etragen, dieselbe anziehen als ein Kleid und damit prangen, als hatte sie das Reich Christi in eigener Gewalt.

35. Und wie sich biefer Berg bes grimmen Bornes Gottes in menschlicher Eigenschaft werde schmuden und mit der Archa Roa gieren, und werde sagen: Er sei die heilige Archa Christi, und werde aber auf dem grimmen Borne Gottes stehen und nur ein antischristisch Reich sein, das zwar wohl die Archa, als den Namen göttlicher Heiligkeit, im Munde tragen werde, aber das Herz werde dieser Berg sein, welcher nur ein Gefäß und Haufe des Grimmes Gottes sein werde, und werde mit der Arche über sich gleißen und prangen; aber das Herz werde nur die Schlösser, Gewalt und

Reichthum ber Welt meinen.

36. Mehr beutete an, daß bie Gewaltigen werden bie Urcha, als ben Gottesbienft mit großen fteinern Saufern und Rirchen auf ihr berg und Bernunft bauen, und diefelben fteinern Saufer werben ihr Gott fein, bem fie in ber Archa bienen, und werben um ibre eigene Steinhaufer ihres Bebichtes Rrieg fuhren, und um bie Figur ber rechten Urcha ftreiten, und nicht bebenten, bag bie Urcha auf ihrem Berge ftebet, bag fie Gott babe über fie gefetet, bag fie follen unter bem Reiche Gottes in Demuth manbeln, und die Archa auf ihnen fteben laffen, und nicht dem heiligen Geift feine Gewalt behmen und in ihre erbichtete Gewalt in ihre gleifnerifche Form einfaffen, und ihn beifen ichmeigen, wie fie thun, indem fie ichreien: Die Concilia, hie Rirde Christi! bas fellt ihr glauben und thun! Das ift ber Rirche Befet! Dein, Die Urcha ftehet auf ihnen, fie find barunter wie ber Berg Argrath unter ber Archa: Chriftus ift bie Archa, und nicht ber Steinhaufen; bas Concilium ift unter ber Arche Chrifto, und nicht bruber, benn ber Raften Doah hat fich aber ben Berg gefest: beutet an, bag ber Berg foll ben Raften tragen; wir follen bie Archam Christi auf une tragen, und ben Zempel biefer Archa in une haben.

37. Dehr beutets an, wie sich die Figur bieser Archa, als bas geistliche Reich auf Erben, werde über ten Berg der Gewalt umb herrschaft seben, und werde mit dem Borge in der Archa regiesem, und werde sich des weltlichen Reichs unterfahen, und ben Berg, als die Gewalt, über die Archa führen; und da doch die Archa auf dem Berge stehen soll, und Noah mit dem Bunde in der Archa sein soll, die ihn der Herr heißet herausgehen, das ist, die Christus

Die Archa feinem Bater überantwortet.

## Das 33. Kapitel.

Gen. 8, 15. Rap. 9, 19.

Bom Anfange ber anbern Monarchia, und vom Bunde Gottes mit Roah und allen Kreaturen.

Und Moses spricht: Da rebete Gott mit Noah, und hieß ihm aus bem Kasten geben, sammt allen lebenbigen Thieren, ein jegeliches zu seines gleichen. Noah aber bauete bem Herrn einen Altar, und nahm von allerlei reinem Viehe und von allerlei reinen Bögeln, und opferte Brandopfer auf bem Altar, und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinsort nicht mehr die Erde verstuchen um der Menschen willen, benn das Lichten des Menschen Herzens ist dose von Jugend auf; und ich will hinsort nicht mehr schlagen alles, was lebet, wie ich gethan habe. So lange die Erde stehet, soll nicht aushören Saame und Erndte, Frost und Hite, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Moses saget: Gott habe den lieblichen Geruch gerochen und in seinem Herzen gesprochen, er wolle nicht mehr die Erde verstuchen, noch alle Kreaturen schlagen um des Menschen willen: dieses ist eine Figur, wie vorn bei den Opfern Abels gemelbet worden.

2. Denn sein herz ist bas Wort im Bunbe, welches bas Gebet und ben Willengeist Roa burchs heilige Feuer im Opfer ins Wort zur Substanz einfassete, und in ber gottlichen Kraft die Menscheit Christi, welche sich sollte im Bunbe ins Wort der Kraft erzgeben, roch, bas ist, es begehrete ber Menscheit in seine Kraft, als einen lieblichen Geruch: und aus diesem Ruche sagte ber Geist Gottes, er wollte hinfort nicht mehr die Menschen und Kreaturen verberben; weil die Erbe stund, so sollte bieses Geschlecht also bleiben.

3. Denn Noah opferte allerlei reine Thiere und Bogel, und ber Geist spricht, er habe biesen Geruch gern gerochen. Run war es ihm nicht um ben Geruch bes Opfers zu thun, sind boch alle Thiere in seiner Gewalt, und vor ihm; sondern um das verdergene Opfer im Bunde (welches die innere Welt in den Kreaturen roch) mit seigem eigenen Opfer kunftig vom Greuel der Citelkeit zu ers losen, und derer Figur in die heilige Weisheit, als in die geistliche Welt, zu stellen.

4. Als Noah opferte, und ber Herr, bas ift, ber geoffenbarte Gott im Opfer, durch ben unoffenbaren heiligen Namen Jehovah, burch Jehfus ober Jesum, die heilige in Abam verblichene Menscheit roch (bas ift, in der Lust seiner Weisheit schmedete, wie sie sollte in dem heiligen Namen Jesu wieder offenbar werden): so

segnete er Roam und seine Kinder, und sagte: Seib fruchtbar und mehret euch, und erfüllet die Erde. Eure Furcht und Schrecken sei über alle Thiere auf Erden, über alle Bögel unter dem himmel, und über alles, was auf dem Erdboden kreucht; und alle Fische im Weer sind in eure Hande gegeben. Alles, was sich reget und lebet, das sei eure Speise, wie das grune Kraut hab' ichs euch alles ges geben; allein esset das Fleisch nicht, das noch lebet in seinem Blute, denn ich will auch eures Leibes Blut rächen, und wills an allen Thieren rächen; und will des Menschen Leben rächen an jeglichem Wenschen, als der sein Bruder ist. Wer Menschenblut vergeust, dessen Wenschen zu seinem Wilde gemacht. Seib fruchtbar und mehret euch, und reget euch auf Erden, daß euer viel darauf werden.

5. Als Gott Noam und seine Kinder durchs Opfer aus dem Bunde segnete, und sie hieß fruchtbar sein, so gab er ihnen wieder ein die gange Welt mit allem Heer; alles, was lebet, sollte unter theen und ihr eigen sein, und gab es ihnen alles gemein. Er muchte da keinen Unterscheid zwischen Noah und seinen Kindern, keinen Herrn noch Knecht, sondern machte sie alle gleich; keinen Eblen oder Uneblen, sondern gleichwie aus einem Baume viel Aeste und Bweige wachsen, und allesammt doch nur ein einiger Baum sind: also auch bestättigte er den menschlichen Baum auf Erden, und gab ihnen alle Thiere, Fische und Bögel in gemein, mit keinem Unterschese oder Berbot, als nur ihr Leben im Blute sollten sie nicht effen, daß sie nicht in ihrem Leben mit dem thierischen Leben mons krofisch würden.

6. Gott hieß sie über alle Thiere und Kreaturen herrschen; aber ihnen gab er keine sonderliche Herrschung an diesem Orte über einember; benn alle die Herrschung, da ein Mensch über ben ans bern herrschet, entstehet aus Ararath, ale durch die Ordnung der Ratur nach den Eigenschaften, nach dem Gestirne und außern Re-

eiment ber Rurften unter bem Geftirne.

7. Das mahre Bilb Gottes hat tein ander Regiment in feinen Stiebern, als ein einiger Leib in feinen Gliebern, ober ein Baum in feinen Aeften; aber bas thierifche Bilb vom Gestirne und vier Ciementen macht ihm ein Regiment nach feiner Mutter, baraus es

ift entftanden und barinnen es lebet.

8. Auch alle Gefete und außerliche Ordnungen, die Gott bem Menschen anbesohlen, die gehoren alle in die Ordnung der Natur, als in das ausgesprochene gesormte Wort, dasselbe hat Gott dem Menschen zum Sigenthum gegeben, daß er soll mit dem innern geifflichen Menschen des Berstandes nach der Weisheit Gottes dars innen herrschen und ihm selber Ordnung (nach dem Geiste der Weissbeit) machen:

- 23. Die Weisheit Gottes begehret teinen Rrieg, fonbern ber Born Gottes nach ber finftern Welt Natur begehret und führet ben, in ber Menfchen Gitelfeit und Bosbeit.
- 24. Lebeten wir als Kinder Gottes unter einander, wir durften keines Krieges; daß wir aber kriegen, bezeugen wir damit, daß wir nur Kinder dieser Welt sind, und kriegen und streiten um ein fremdes Erbe, das wir doch verlassen mufsen, und bienen damit dem Gott des Jornes, als gehorsame Knechte: denn kein Krieges mann soll Gottes Reich erben, weil er ein solcher ist, sondern ein neugeboren Kind aus Gottes Geiste, das diese Welt verlässet.
- 25. Und Gott sagte weiter zu Noah und seinen Sohnen mit ihm: Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf, und mit eurem Saamen nach euch, und mit allen lebendigen Thieren bei euch, an Bögeln, an Bieh und an allen Thieren auf Erden bei euch, von allem, bas aus dem Kasten gegangen ist; daß hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbet soll werden mit Wasser der Sündstuth, und soll hinfort keine Sündstuth mehr kommen, die die Erde verderbe. Gott sprach: Dieses ist das Zeichen des Bundes, den ich gemacht habe zwischen mir und euch und allen lebendigen Thieren bei euch hinfort ewiglich: Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen zwischen mir und der Erde sein. Und wenn es nun kommt, daß ich Wolken über die Erde sein. Und wenn meinen Bogen sehen in den Wolken; alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch.
- 26. Dieser Bund mit dem Menschen ist ein Bist der brei Principien gottliches Wesens, als der Wesen aller Wesen. Denn der Regendogen ist das Zeichen dieses Bundes, des sich Sott ere innert, und ganz inniglich auschauet, daß der Mensch aus brei Principiis sei in ein Bild geschaffen worden, und daß er in allen breien leben mußte; und sah an des Menschen Unvermögenheit und große Fährlichkeit, und stellete ihm dieses Bundes Zeichen zu einer Vormodelung vor, daß sein Grimm sich nicht mehr erweckte und alles Leben verderbte.
- 27. Denn ber Regenbogen hat die Farbe aller brei Principien: als des ersten Principii Farbe, ist roth und dunkelbraun, bedeutet die Finster und Feuerwelt, als das erste Principium, das Reich Gottes Jornes. Des andern Principii Farbe ist weiß und gelb, ist die majestätische Farbe angedeutet, als ein Bild der heiligen Welt, Gottes Liebe. Des dritten Principii Farbe ist grun und blau, blau vom Chaos, und grun vom Wasser oder Salpeter, da sich im Schracke des Feuers der Sulphur und Mercurius scheidet, so giebts unterschiedliche Farben, welche und andeuten die innern geistlichen Welten, welche in den vier Elementen verborgen stehen.
- 28. Diefer Bogen ift die Figur bes jung ften Gerichts, wie fich die inneren geistlichen Welten werben wieder offenbaren, und bie vierelementische Welt in fich verschingen.

29. Und ist bas Gnabenzeichen bes Bunbes, welches Zeichen im Bunbe ben Nichter ber Welt andeutet, als Christum, welcher in allen brei Principien am Ende ber Tage wird erscheinen: als nach bem Feuerzeichen ein strenger Richter; über die Turbam und alles, was darinnen erfunden wird werden, wird er das Feuergericht offensbaren, und die Turbam anzünden, daß das erste Principium wird in seiner feurischen Eigenschaft erscheinen; benn alle Dinge dieser Welt Wesen mussen im Feuer des ersten Principii, als im Centro ber ewigen Natur, bewähret werden: allba wird die Turba aller Wesen im Feuer verschlungen werden.

30. Und nach bem Lichtszeichen wird er mitten im Feuer als ein lieblich Angesicht allen Beiligen erscheinen, und bie Seinen in feiner Liebe und Sanftmuth vor bes Feuers Flammen bewahren.

31. Und nach bem Reiche ber außern Natur biefer Welt wird er in feiner angenommenen Menschheit erscheinen, und wird vor ihm bas außere Mofterium ber vier Elemente, als nach bem Sulphure, Mercurio und Sale, nach allen Eigenschaften ber Wunder bes ausgesprochenen geformten Borts, nach Licht und Finsterniß, alles

offenbar metben.

32. Dessen Bilb und Figur ift ber Regenbogen, benn er ist eine Gegenmodelung ober Gegenschein ber Sonne, mas in ber Tiefe für eine Eigenschaft sei. Die Sonne wirft ihren Glast in die vier Elementa gegen bem Chaos, so offenbaret sich das Chaos, baraus die vier Elementa ausgehen nach den Principien mit seinen Farben; und beutet an den verborgenen Grund der vier Elemente, als die verborgene Welt, und auch die Berborgenheit der Menschheit: denn in diese Berborgenheit der Creation stellete Gott seinen Bund, daß er derer Bildniß nicht wollte mehr mit Wasser verderben, daß sich bie Brunnen der Tiese im Chaos nicht sollten mehr aufthun, wie in der Sundsluth und in der Schöpfung der Welt geschah.

33. Der Regenbogen ist eine Eröffnung bes Chaos in ber Natur, und mag, so die Sonne in einem guten Uspect stehet, in ben Elementen eine wundetliche Geburt geben in den Wachsenden und Lebendigen: auch mag ein lebendig, kreaturlich Wesen badurch in der Tiefe erboren werden, als nach Eigenschaft der Sonne Gewalt, nachdem sie in den Elementen eine Eigenschaft vom Gestirne sindet zum Bosen oder Guten, öfters zu Würmen, Fliegen, Heusschreichen und bergleichen; auch zu einem guten Leben, nachdem Sa-

turnus und Mercurius in ihrer Begierbe entgunbet finb.

34. Denn so fich bas Chaos eröffnet, so zeucht bie herbe faturnfalische Eigenschaft als ein hunger ober Begierbe an sich, und taffet bie Eigenschaft bes Chaos, barinnen bie verborgenen Rrafte liegen, in feiner Begierbe, und coaguliret bas; so wird Mercurius alebald im Sulphur lebenbig, benn bie Sonne gundet den feurigen Mertem an in feiner Eigenschaft, bavon ber Mercurius beweglich

wird. Diefes fasset Saturnus in ein Corpus, als in eln Ens, so mag sich ber Salpeter nicht mit bem Marte einigen, so gehets an ein Scheiben ober Bewegen; und mögen boch dem Saturno, als bem Fiat ber außern Welt, nicht entrinnen, so ists ein fliegend Leben nach berselben Constellation Eigenschaft.

35. Aus dem Regendogen mag Saturnus, fo die Sonne in einem guten Afpect ift, ein Thauwasser in sich fassen (verstehet in bie saturnialische Eigenschaft), welches bernach über die Wasser fatt, welches etliche Kische in sich schlingen und in sich coaquiliren, daraus

toftliche Perlein tommen mogen.

36. Denn bie parabeifiche Eigenschaft thut sich im Chaos mit auf, so baß nicht burch bose Aspecten verhindert wird, welches Meister Bieltlug nicht glauben burfte, welcher ber Ratur Grund am Finsgern zählen kann und am Mysterio boch blind ift, und weber bas innere noch bas äußere verstehet, bem habe ich nichts geschrieben: benn ich barf nicht Kälber zum Berstande meiner Schriften, sondern gute erleuchtete Augen; ben Andern sind sie alle stumm, wie Lug die auch sind.

37. Das Chaos ist bie Wurzel ber Natur, und giebet ams sich selber nichts als eine gute Eigenschaft; so aber die Constellation bose ist, so ergreifet die bose Begierde die gute Eigenschaft in sich, und verwandelt sie ins Bose, gleichwie auch ein guter Mensch bei einer bosen Gesellschaft sein Gutes in ein Boses verwandelt.

38. Und ward der Regenbogen vornehmlich bem Menschen zu einem Gnabenzeichen vorgestellet, daß er sich solle an einem wahren Spiegel besehen, was er sei; benn im Regenbogen ist das Zeichen Gutes und Boses offenbar, als ein Bild des Centri der Natur, aus welcher Boses und Gutes urständet, über welches des Menschen Sohn von Gott ward zum Richter geseht.

39. Denn bas Bilb ber Archa Rod ift auch im Regenbogen, fo wir nicht blind maren; auch so ist bie Dreiheit ber Gottheit barinnen abgebilbet; benn bie rothe Farbe bebeutet ben Bater, Die

gelbe und weiße ben Sohn, und bie blaue ben Beift.

40. Und hat sich Gott in einer Figur nach seiner Offenbarung in bas Beichen seines Bundes bargestellet, daß wir sollen zu seiner Gnade fliehen, und seinen Bund annehmen, und und stets erinnern seiner kunftigen Offenbarung, da er die geistliche Welt wird wieder offenbaren, wie er uns am Regendogen ein Gleichnis hat bargestellet, daß wir sehen sollen, was im Verborgenen sei, und wie sein Bund mit uns im Verborgenen ewig sei und immerdar vor ihm stehe.

## Das 34. Kapitel.

Gen. 9, 20-29.

Bie Noah feinen Sohn Sam verfluchet, und von ber Deutung Noahs über feine brei Gohne und ihre Nachkommen aus ihnen.

Noah aber sing an und ward ein Ackersmann, und pflangte Weinberge, und ba er bes Weins trank, ward er trunken, und lag in seiner Hutte ausgebeckt. Da nun Ham, Canaans Bater, sahe seines Baters Schaam, sagte ers seinen beiben Brüdern barausen; ba nahm Sem und Japhet ein Kleid, und legten es auf ihrer beisber Schaltern, und gingen rückling hinzu, und becketen ihres Baters Schaam zu, und ihr Angesicht ward abgewandt, baß sie ihres Baters Schaam nicht sahen. Als nun Noah erwachte vom Weine und ersuhr, was ihm sein kleiner Sohn gethan hatte, sprach er: Berflucht sei Canaan, und sei ein Knecht aller Knechte unter seinen Brüdern; und sprach weiter: Gelobet sei Gott, der Herr bes Sems, und Canaan sei sein Knecht. Gott breite Japhet aus, und laß ihn wohnen in den Hütten Sems, und Canaan sei sein Knecht.

2. Dieses ist das mahrhaftige Bild menschlicher Eigenschaft nach ben brei Principien ober Welten; benn ber Geist im Noah rebet aus bem Centro, und die brei Sohne Noah stunden ist vorm Beiste in einer Figur, was für Wölker aus ihnen entstehen wurden. Aus dieser Figur deutete der Geist Noah aus dem Stamme des geformten Wortes menschlicher Eigenschaft, was die andere Wosnachia sein werde. Noah ist trunken worden, und ist mit der Schaam bloß gelegen, dessen hat sein Sohn Ham gespottet, und auch seinen Brüdern gewiesen, daß sie auch derzleichen thun sollten. Die beutet der Geist an, woraus dem Dam der Fluch entstanden

fet, als aus ber Schaam feines Baters.

3. Denn bas mar eben ber Etel vor Gottes Beiligkeit, aus melder Burgel ber Sam und fein Geschlecht, als ber Mensch ber Eitelkeit, entftehet, benn im Bilbe Gottes ift bie Schaam ein Etel.

4. Darum hieß Gott ben Abraham fich an blefem Gliebe befcmeiben, anzuzeigen, daß biefes Glieb dem Abam im Anfange nicht
fet gegeben worden, und baß es wieder folle vom Bilbe Gottes abgeschnitten werden, und nicht Gottes Reich erben; aus welcher Urfache fich auch ber Seelengeist bas schämet zu blogen.

5. Beil es aber Abam, indem er im Bilbe Gottes nicht be-

einer thierischen Art zur Fortpflanzung, so hat sich auch bieser thierische Baum aus der Eigenschaft mit fortgepflanzet, als der fleischliche Geist der Eitelkeit, und ist dem Menschen angehangen: beffen Figur war Ham; und darum spottete er seiner eigenen Eigenschaft an seinem Vater.

- 6. Der Geist aus bieser Eigenschaft spottete sein Ens aus bem Centro ber Natur; er besah sich an ber Schaam seines Baters, baraus er war entstanden, als an einem Spiegel seiner Selbheit. Also ging auch zuhand berselbe Geist als ein Leben ber Stelkeit hervor, und offenbarete sich, mas er ware, als namlich ein Spott bes himmels.
- 7. Welches ber Seift aus bem Bilbe Gottes im geformten Worte bes guten Entis in Roah erkannte, und in ihm bas Fenerscentrum ber Seele im Grimm erwedte, und biefen Seift ber Citels
  keit verfluchete, baß er nicht follte miterben im himmelreiche. Der Spottgeist foll nicht Gottes Reich besiehen, sondern vom Bilbe Gottes
  abgeschnitten werben, bas ist vom außern Bilbe ber gesormten Kreatur.
- 8. Denn bieselbe Eigenschaft, baraus bie Schaam entstanden ift, die ist an ihr seiber gut, aber in Abams Imagination nach der thierischen Eigenschaft ward sie monstrosisch, thierisch und fremd am Bilbe Gottes; so soll nun diese fremde Gestalt und Form nicht ewig bleiben.
- 9. Aus ber fremben Gestalt entstund ber Spott. Der Teufel scholof in die Figur bes fremden Geistes bes Chams, und spottete ber himmlischen Gebarerin, daß sie am Bilbe Gottes mar ein Monstrum worden; barum verfluchte ber Geist Noah ben falfchen Spottgeift.
- 10. Nicht ists zu verstehen, baß Ham in seiner Seele und Seelengeiste sei verflucht worden, sondern nach der spottischen Figur des Spottgeistes, welcher sich aus dem Monstro bervorthat. Er aber (das ist, das irdische Bild aus dem Limo der Erde) sollte sich in dem Bilde Gottes mit dem eigenen Willen verbergen, und nur als ein Anecht oder Werkzeug des Bildes Gottes aus dem heiligen Ente sein; nicht der irdische Geist soll regieren, sondern der himm= lische, als die Seele mit ihrem Geiste: das Monstrum, als derselbe Geist soll nicht offenbar sein. Weil aber der freie Wille den monstrossischen Geist erweckte, welcher nur ein Spotter war der Berdorgenheit im Bunde, so verfluchte ihn Noah, und sagte, er sollte ein Anecht seiner Brüder sein.
  - 11. Denn er fagte: Gelobet fei ber Gott bes Sems, und Canaan fei fein Knecht; Gott breite Japhet aus, und laffe ihm wohnen in ben hutten Sems. Der Gott bes Sems war ber, ber fich hatte mit bem Bunbe in bes Weibes Saamen einverleibet, beffen Figur im Geifte war Sem; und Japhet war die Figur ber armen, im Monfita gefangenen Seele, biefelbe japhitische (ober Seelen-)

Eigenschaft follte Gott in Sems Sutten laffen wohnen und in Sems

Figur ausbreiten.

12. Aber bes hams Figur (nach bem monstrossischen Geiste) sollte nicht im Regiment bes Lebens in ber Wiedergeburt sein, sonbern nur als ein Knecht ober als ein Werkzeug, ohne eigenen Willen
ober eigenem Leben in ber Selbheit, jum Gehülfen und Diener bes
geistlichen Reiches gebraucht werden, auf Art wie die Nacht im
Tage verborgen ift, und boch wahrhaftig ift, und ift doch als ware
sie nicht, und ift bes Tages Dienerin zu seiner Wirkung und Kraft.

13. Alfo auch imgleichen sprach ber Geist aus, wie die brei Eigenschaften ber Menschheit, als des Weibes Saame, und der treatürlichen Seele Saame, und ber irdische Saame in hams Figur sollten im geistlichen Reiche in der Wiedergeburt innen stehen und regieren; und zeigete darunter an die Reiche der Welt, wie dieselbe Figur sich wurde im Reiche und Regiment der Menschheit auf Erden forttreiben, und seine Figur also von außen behalten, so lange die Menschheit im Regiment der vier Elemente leben werde, wie sichs

benn auch bat begeben.

14. Denn Sems Figur ging im Bunbe auf Abraham und Ifrael, als da das Wort des Bundes offenbar und im Schall war; und Japhets Figur ging in der Natur, als durch die Weisheit der Natur im Reiche der Natur fort; daraus entstunden die Heiben, welche auf das Licht der Natur saben; und Sems Linea sah auf das Licht im Bunde. Also wohnete Japhet, das ist, die arme gesfangene Seele, welche der ewigen Natur ist, in Sems Hutten, als unter dem Bunde; denn das Licht der Natur wohnet im Licht der Gnade, und ist des Gnadenlichts, als Gottes Lichts Hausgenoß, als eine Form oder gefassetes Wesen des ungefasseten Lichts Gottes.

15. Und Sams Linea ging auf ben animalischen Menschen aus bem Limo ber Erbe, in welchem ber Fluch war; baraus entitund bas sobomitische und fast gang viehische Bolk, welches weber bes Lichts ber Natur, noch bes Gnabenlichts im Bunde achtete.

16. Deutet an das außere Theil der Seele vom Geiste dieser Belt, welcher in der geistlichen Welt in der Miedergeburt soll ein geformter und gesaster Wille sein, der nicht in eigenen Geistes Beise tenne oder begehre zu regieren, sondern als ein Knecht und Diener der kreaturlichen Seele, und des Geistes Gottes in der heiligen Lichtsbildig, der in keinem eigenen Berstande in der Selbheit offenbar sei, sondern verdorgen, gleichwie die Nacht im Tage, und doch wahrhaftig sei.

17. Denn bie animatische Seele soll nicht erben bas Reich bes Lichts; ob sie wohl barinnen sein soll und wird, so hat sie aber kein Regiment. Gleichwie ein Werkzeug gegen bem Meister stumm ist, und ist boch bes Meisters Werkzeug, bamit er machet, was er will; also auch impleichen von ber animatischen Seele zu verstehen in ber Wiebergeburt.

- 18. Aber in Belt ber vier Elemente will fie bas Oberregiment haben, benn fie hat fich in ein Eigenthum und figurlich Leben zur Gelbheit eingeführet; und barum hat fie Gott verflucht und zum Tobe geurtheilet, bag fie muß ber Gelbheit absterben.
- 19. Denn als Abam bie irbischen Eigenschaften aus bem Limo ber Erbe in seiner Begierbe erweckete, daß sie aus der gleichen Conscordanz ausgingen, eine jede in seine eigene Lust, sich als ein eigen Leben zu schauen, so ward hiemit die thierische Seele zum Oberregknent bracht; und dieselbe ist Hamb Eigenschaft, die hat Gott zum Anechte unter das englische Reich geordnet, und ihre spottige Gewalt verfluchet, indem sie der himmlischen Matricis spottete und ihre eigene Figur darstellete.
- 20. Der Geist faget im Mose: Sem und Japhet haben ein Kleib genommen auf ihre Schuttern, und sind rucklings zu ihrem Bater gangen und ihn zugedecket, daß ihr Angesicht set abgewandt worden, und nicht seine Schaam gesehen. D bu wunderlicher Gott! Wie gar heimlich führest du deine Werke! Wer wollte doch erkennen und verstehen deine Wege, so und nicht dein Geist leitete, und ben Berstand offinete.
- 21. Diese beiben Brüber haben Ein Kleib auf ihrer beiber Achseln genommen, und ben Water zugedecket. Warum that es nicht einer allein? Ober, warum trank sich Noah trunken, und lag also bloß mit der Schaam? Dieses siehet die Bernunft an, als ware nichts mehr darunter, und da boch gleichwohl Ham badurch verstucht ward, und zum Knechte seiner Brüder gemacht, und nicht allein er, sondern auch alle seine Nachkommen aus ihm: so sehen wir ja klar, was der Geist damit deutet, daß es eine Figur und Borbild sei bessen, was da kunftig sein wurde.
- 22. Der irbische Geist, welchen ber Teufel hatte morstrosisch gemacht, ber war ein Spotter ber himmlischen Geburt, ber sah wohl bie Schaam, die er als ein Monstrum an sich tragen mußte; aber er ging damit hin als ein Thier, und spottete der neuen Wiedergeburt aus der himmlischen Matrice. Aber Japhet, als die arme Seele, und Sem, als das verblichene himmelsbild, welches im Bunde wieder rege ward, die nahmen ein Kleid auf ihre Schultern: dasselbe Kleid war die neue Menscheit, die sich aus dem Bunde, aus der englischen Welt sollte eröffnen.
- 23. Und sie gingen rudlings hinzu, und bedeten bes Baters Schaam zu: bas beutet an, baß sich ber freie Wille ber Selbheit soll und muß ganz von bem thiefischen Monstro ber Eigenheit, darinnen die Schaam offen stehet, abwenden und wiederum in die geslassen Kindheit eingehen, und nicht mehr vor sich, sondern wieder winter sich; und muß das Kleib ber neuen Menscheit, als Christischulb und Bezahlung auf sich nehmen, und darmit die Schande,

bie uns unfer Bater Abam hat mit bem Monftro angeerbet, jus beden; bas mar allhie bas Bilb.

- 24. Und daß nicht Sem allein bas Kleib hintrug und zubeckte, ist die Figur, daß die Seele, als Japhet (das ist das innere Reich), der innern ewigen Natur soll helfen; benn die Seele ist des Baters Eigenschaft, derer Bild war Japhet; und der Seelengeist, als das schone Bild Gottes im Lichte, welches in Abam verblich, und im Bunde im Bilde stund, welches Figur war Sem, deutet an des Sohnes Eigenschaft, welcher den Bund sollte eröffnen. Also ist uns zu verstehen, das Kleid unserer Sunden Zubeckung nahm an einem Theil der Bater in seinen Willen, der uns den Sohn schenkte, bedeutet den Japhet; und am andern Theil der Sohn, der unsere Schande mit des Baters Willen zubeckete, bedeutet den Sem.
- 25. Denn foll Christus bas Kleib auf unsere Schande beden, so muß die Seele helfen, bas ist, sie muß ihren Willen ganz barein ergeben, und mit ihrem Willen wieder rucklings gegen ben Schooß bes Baters gehen, und nicht mehr selber wollen und wiffen, wie sie gehet oder gehen will; sondern also muß sie das Kleid in wahrer Buße auf ihre Achseln nehmen, und bas ander Theil dem Sem auf feiner Achsel lassen, als dem wahren Bilde Christi, welches ist die ebele Sophia.
- 26. Die zwei fassen bes himmels Kleib, und gehen rucklings zum Bater, und ob sie das gleich nicht können sehen wie sie gehen, so geben sie aber im Glauben auf Gottes Erbarmen, und wenden ihre Augen von ber Schaam, Eitelkeit und falschen Willen ab: benn an diesem Orte beutet Rucklingsgehen und die Schanbe zubecken anders nichts, als die vor sich gehende Selbheit umkehren, und wieder rucklings in das Eine eingehen, daraus der freie Wille war in das Monstrum oder Schaam ausgegangen.
- 27. Roahs Trunkenheit beutet an, baf Abam, als er in biefer Bett Sigenschaft mit ber Lust einging, sei in thierischer Eigenschaft trunken worben, und habe seine Schaam barinnen gebloßt, bas ift, er hat bie thierische Lust barinnen gebloßt. Als nun bieses geschehen ift, so stund er vor Gott in großer Schanbe, so kam ber thierische Beist in diesem Monstro ber falschen Lustseuche hervor, und spottete bes eblen himmelsbildes, und machte sich zum herren.
- 28. Alfo mußte Chriftus in unferer Seele und in unferer verblichenen und wieber lebendig gemachten eblen Sophia, unfere Baters Abams und feiner Kinder Schaam zudeden; benn er wollte darum nicht aus Mannessaamen geboren werden, sondern aus dem himmlischen, verblichenen Ente, und führete barein sein lebendig Ens von der heiligen Welt, daß er unfern monftrosischen Saamen der feelischen Eigenschaft mit dem himmlischen Ente zudeckete, den Abams Luft hatte aufgedecket.

29. Die verberbte Art, welche fich im Parabels hatte eröffnet, ging in allen Menschen mit fort: und obgleich in den Heiligen im ihrem Geiste das Bild Gottes wieder erboren ward, als in einer figurlichen Form, bis auf die Erfullung Christi im Fleische; noch bennoch ging das monstrosische Bild in Allen in der irdischen Eigen-

· fcaft mit fort .-

30. Beil aber bie erfte irbische Welt menschlicher Eigenschaft in ber Gunbfluth erfaufet marb, und bie erste Monarchia allba aufphörete, so stellete sich berselben Form nach ber Gunbfluth alsbald wieder bar mit Noah und seinen brei Gohnen. Go beutet nun ber Geist aus bem Stamm und Burgel menschlicher Eigenschaft, wie es hernach gehen wurde, wie sich der Baum bes Menschen in seinen Eigenschaften wurde in Leste und Zweige einführen, bas ist, in unterschiedliche Bolter und Regimente; und wie sie nicht Alle den einigen Gott nach seinem Gedankenlichte erkennen wurden, und wie ihnen Gott werde das Gnadenlicht im Geschlechte bes Sems vorstellen.

31. Denn Noah saget: Gelobet sei ber Gott bes Sems, und Japhet soll in Sems Hutten wohnen. Unter bem Gott bes Sems verstehet er bas heilige Wort im Bunde, wie sich das werbe offensbaren. Alsbann werden die Japhiten oder Heiden, welche im Lichte ber Natur lebeten, zu dem geoffenbareten Gnadenlichte (aus Sems Geschechte) kommen, und in Sems Hutten eingehen, und darinnen wohnen; das deutet an die heiden, welche zuvor nur vom Lichte der Natur wußten, als sich aber das Wort in der Person Christi mit dem Gnadenlichte des Evangelii offenbarete, so gingen sie in das Gnadenlicht ein.

32. Allba mußte Ham, als ber fleischliche Luftgeist in feiner Eigenschaft und Selbheit bei benen Kindern des Lichts ein Knecht werden, benn die Kinder Gottes beugen ihn unter die Knechtschaft, und nehmen ihm seinen spottigen Willen; benn der Geist Hams, welchen Noah verfluchte, deutet an, wie derselbe Hamsgeist werde auf Erden groß werden, und nur in der monstrossischen, viehischen Erkenntnis einhergehen, und der Kinder des Lichts spotten, sie für Narren halten, daß sie auf ein anderes hoffeten, das sie außerlich nicht sehen.

33. Alfo beutet ber Geift in Noah auf dreierlei Menfchen, als erstlich auf die Rinder bes Glaubens, welche bloß und allein auf das verborgene Licht Gottes Gnade sehen wurden, und baffelbe

in ihren Sergen Scheinend haben.

34. Die Andern murben auf das Licht der Ratur und Bernunft sehen, und wurden das verborgene Licht wollen durch die Bernunft ergrunden, wurden sich darum ganten und beißen, und viel seltsame Monstra und Gedichte aus dem Lichte der Natur hervorbringen, und für Gotter oder Gottes Licht auswerfen, wie es denn bei den Christen und heiden also ergangen ift.

35. Die Dritten murben hams Art fein, und weber bas Licht ber Ratur oder Gnabe erkennen, sonbern einhergehen als bas Bieh, und nur Titel = und Maulkinder fein, darzu Spotter und Maulsaffen: welche sich wohl auch wurden Gottes Kinder nennen; aber ihre Erkenntnis werde nur eine außerliche Mauerkirche sein, eine Gewohnheit eines Gottesdienstes, da das Maul werde den Namen Gottes führen, aber das Herz nur einen viehischen Geist zur irdi-

fcen Soffart und Bolluft gebaren.

36. Also werbe ber Geist Sems, hams und Japhets in einer Gemeine unter einander wohnen: Sems im Glauben, unter ben Japhiten verborgen, in einem unansehnlichen, verachteten Bolklein; Japhets aber mit großem prächtigen Geschret großer vorgebender Gottesdienste, aber nur als Gleisnerei aus dem Lichte der Natur; hams aber voll Fraßes und Spottes; welcher beider, als der Kinder des japhitischen Scheins und der Kinder des wahren Lichts, nur spotten werde, und werde leben als das wilde Bieh, und doch wollen also in seinem Sauleben ein von außen angenommenes Enadenstind sein.

37. Derfelbe ham hat ist in ber Christenheit bas Regiment; er hat mit Japhet geheuchelt, bag er ihm hat burch bas Naturlicht einen außertlichen gleißenben Gottesbienst, als einen außern Maulgott aufgerichtet. Derselbe Maulgott hat ben ham in seinem thierischen sodomitischen Geiste mit einer schonen gleißenben Decke unter Christi Purpurmantel jugebecket, und ihm große Sacke voll Gnabens lichts zu seinem haupte geleget, die soll ber thierische Maulgeist bes Dam mitnehmen; wenn er ja sterben mußte, so habe er boch große

Sade voll Gnabenlichte.

38. Aber das Licht ber Gnade bleibet nur in ben Saden, und ber hamsgeift bleibet in sich ein bofes Thier, und wird die Sade nicht aufmachen konnen und das Licht ber Gnade herausnehmen. Diefer hamsgeist ift verflucht, und foll Gottes Reich nicht erben, er werbe benn selber aus dem Gnadenlichte neugeboren, an-

berd helfen ihm bie Gade und Dede nichts.

39. Denn ein Thier gehet ins heiligthum, und bleibet ein Thier, wenns heraus gehet. Dein heucheln, Troften und Rigeln bilft bich alles nichts, bu geheft benn wieber in beine erste Mutter ein, baraus ber Mensch entsprungen ift, und werdest als ein kleines neugebornes Rind, und laffest ham und Japhet mit allen ihren Runften und Schwägen hinfabren.

40. Denn Japhet erreichets nicht in seinem gleißenben Reiche, er gebe benn in Sems hutten ein, als in bas Inabenlicht, bag baffelbe in ihm geboren werbe. Nicht von außen angenommene Rinber gelten vor Gott, sonbern ingeborne Kinber aus bem himmlischen Ente in Christi Geifte: wer ben nicht hat, ber ift schon gerichtet. Joh. 3, 18.

## Das 35. Kapitel.

Gen. 10.

Wie sich ber menschliche Baum burch Roahs Rinder habe in seinen Eigenschaften ausges breitet, und wie sie am Thurm zu Babel sind in den Eigenschaften, burch die Verwirrung ber Sprachen, in unterschiedene Bölker zerstheilet worden.

Ein jeglicher Baum wachset erstlich, nachbem er aus seinem Korn entspringet, in einen Stamm, hernach in Aeste und 3weige, und führet ferner heraus aus seinem Ente die Bluthe und Frucht. Also auch imgleichen von dem menschlichen Baume zu verstehen nach seiner Kraft und Offenbarung seiner verborgenen Wunder der gottelichen Weisheit, welche in dem menschlichen Ente verborgen lag, und sich mit der Zeit aus jedem Gradu der Eigenschaft hervorthat.

2. Abam war bas erfte Ens jum Korn, und basselbe Ens jum menschlichen Leben war in der gottlichen Weisheit, im Worte der gottlichen Kraft gottlichen Berstandes. Denseiben heiligen Ens aus gottlicher Weisheit und Lust führete der Geist Gottes ins Berbum Fiat, als in die Begierde des formenden Wortes, als in die Ratur: alldainnen hat der Geist Gottes das Ens gottlicher Weisheit in ein formlich Leben durchs sprechende Wort siguriret, und die Ratur der drei Principlen in ein Corpus, in welches Corpus (verssehet in das Ens der Natur) der Geist Gottes dasselbe figurirte treaturliche Leben göttlichen Verstandes hat eingeblasen.

3. Da benn ber Mensch entstanden und eine lebendige Seele worden, beibes aus himmlischem geistlichen und aus zeitlichem Ente der Erbe und vier Elementen, sowohl aus dem Sestirne Magiac Divinac und Magiac Naturalis, ein ganz Gleichnis Cottes, ein Lustdaum des Lebens gischicher Weisheit und Beschaulichkeit, gespfropfet ins Paradeis Sottes, als in Himmel, und in die Zeit diesser Welt, und in beiden innenstehend zur Wiedergebärung und Formirung seines Gleichen aus ihm. Sleichwie aus einem Baume viel Zweige, Aeste und Früchte wachsen, da eine jede Frucht wieder ein Korn zu einem neuen Stamm und Baumlein ist: also auch imgleichen vom menschlichen Baume zu verstehen ist.

4. Der innere geiftliche Ens wuchs in feiner Bewalt in Mams Leben, bis ihn ber irbifche, dugere, naturliche burch bes Teufels

Bergiften übertraf: fo fcmang fich ber naturliche in ben Rraften ber Bunber ber Natur hervor, und führete feine Mefte und Bweige

aus ber Effeng ber Datur hervor.

5. Und obwohl ber heilige Ens aus ber himmlischen Welt Wefen in Abam burch die Bergiftung verblich, so ergab sich aber bas Wort gottlicher Kraft wieder mit einem Bunde barein, daß also berselbe Ens von der himmlischen Welt in diesem Baume mit forts gepflanzet ward, dis auf die Zeit seiner neuen Auswachsung im Ente Marid, da der Bund am Ziel ftund.

6. Abams geiftlicher, heitiger Stamm wuchs bis an feinen Fall, ba ftund er stille, und das Wort ergab sich mit bem Bunde darein, als in einen verblichenen Ens zur endlichen Wiedergebärung; und ber außerliche naturliche Stamm kriegte die Gewalt und das eigenwachsende Leben im Fall, da die vier Elemente ein jedes in seiner Eigenschaft empfindlich und qualificirend worden, und wuchs bis an die Sündfluth; erstlich vor der Sündfluth mit seinen Aesten und Bweigen, und erzeigete sich als ein gewachsener Baum, nach allen Eigenschaften in Bosen und Guten.

7. Die Rrafte barinnen hatten fich aber noch nicht ausgewickelt, benn alle Menichen hatten nur einerlei Sprache; bie Sprachen aus ben Gigenschaften waren vor ber Gunbfluth nicht offenbar.

8. Sie verftunden wohl der Natur Sprache, als das geformte Bort in seinem Unterscheibe; aber derselbe Unterscheid war noch nicht geformet und in Zungen formiret, bis daß der Stamm des menschlichen Baumes nach der Sundfluth seine Krafte in die Zweige suhrete, davon der menschliche Baum aus den Eigenschaften der Krafte des geformten natürlichen Wortes ansing zu blühen, als aus der Benedeiung, da Gott den Noah und seine Kinder, als die Aeste Baumes segnete, und hieß sie fruchtbar sein, und sich auf Erden regen und mehren, und ihnen den Inadendund gab.

9. Denn in Rain wird biefer Baum verfluchet, aber bei Roah wieder gefegnet, daß sich die Eigenschaften bes geformten naturlichen Bortes burch ber Natur Eigenschaft sollten mit den Bungen hervorthun, als ein Bunder vieler Borte ober Gotter in bem einigen

lebenbigen Borte.

10. Das Bilb Gottes im geformten Worte sollte die Formung bes einigen Worts aus dem ersten Ente in viel Formungen bet Sprachen hervordringen, nach Art und Weise der fürstlichen Resgimente, der hohen Geister, so auch im geformten Worte in Unterscheiden sind, und in der Tiefe dieser Welt, in den Eigenschaften der Natur über die vier Elemente herrschen, auch über das Wirken ber Sterne in der Seele der großen Welt, welche auch die Namen Gottes im gesormten Worte der Natur tragen, als ein Werkzeug Gottes, damit er förmlicher Weise in seinem Regiment und Liebesspiel regieret.

11. Das bie Altrater vor ber Sindstath haben also lange gelebet, ift das die Ursache gewesen, das die Krafte bes gesonnten Worts aus göttlicher Sigenschaft bei ihnen noch ungertheilet und unsausgeboren gewesen sind: gleichwie ein junger Baum, der voller Kraft und Saft ist, sich in Aesten und Wachsen schon erzeiget; wenn er aber anhebet zu blüben, so gehet die gute Kraft in die Blüthe und Krucht.

12. Also ist es auch mit bem ersten Alter ber Menschen zu verstehen. Als die Krafte in Giner Eigenschaft im Stamme lagen, so verstunden die Menschen die Natursprache, denn es lagen alle Sprachen darinnen; als sich aber berselte Baum der einigen Zunge in seinen Eigenschaften und Kraften zertheilete bei den Kindern Rimrod, so hörete die Natursprache, daraus Adam allen Dingen Ramen gegeben, einem jeden aus seiner Eigenschaft, auf, und ward der Stamm der Natur wegen der zertheilten Eigenschaft im Werte

bes fraftigen Berftanbes matt und fcmach.

13. Also lebeten sie nicht mehr so lange, benn bie rechte Kraft menschliches Lebens, baraus ber Berstand quillet, ift aus bem Worte Gottes kommen. Weil sich aber ber Verstand in viel Jungen und Eigenschaften zertheilete, so ward die Natur schwächer, und siel der hohe Berstand der Eigenschaften ber Geister ber Buchstaben, benn das Innerliche führete sich in ein Aeuserliches; also blieb der Bersstand derseiben Geister in jeder Junge außerlich, auf Art, wie man von einem Dinge redet, davon man horet sagen, und bessen keinen rechten Berstand bat, auch nicht sehen mag.

14. Eines solchen sind die Menschen zu Babel beraubet worden, als sie die Natur so hoch erhoben, und durch die dußere Natur wollten einen Thurm bauen, dessen Spike an den himmel reichete; welches einen subtilen Berstand hat, und gar schon in den Namen der Kinder und Kindeskinder Noah lieget, welche der Geist im Mose hat in die Linien der Ausbreitung gesetzt, darinnen man die Eigensschaften der Zertheilung des einigen Berstandes und Sprachen versstehet, wie sich die Eigenschaften des Verstandes aus einander geben, und eine jede in eine sonderliche Sprache, als in ein eigen Wort einstheren.

emjugren.

15. Denn ber Name ter Kinder, Noah und ihrer Kinder, bas von die andere Monarchia auf Erden entsprungen, sind 72, welche der Geist im Mose andeutet; und hierunter lieget das große Gesteimnis des Thurms zu Babel, als die Zertheilung der Zungen.

16. Denn 77 ist die ganze Bahl gottlicher Offenbarung burche geformte Wort, 72 sind Babel, als die Zungen der Wunder; die andern 5 sind heilig und liegen unter ben 72 verborgen, und urkanden aus dem I oder IDTH, und das IDAH stehet in bem D, als in dem Einen, das ist das Auge der Ewigkeit ohne Grund und Bahl.

17. Durch bie 5 beiligen Sprachen aus bem 3DIS rebet ber Geift im geformten Borte ber Datur beilige gottliche Borte in ben Rinbern ber Beiligen, und burch bie 72 Bungen rebet er burch bie Ratur ber Bunber aus Bofen und Guten, wie fich bas Bort in einem Ente faffet.

18. Die funf Sprachen fteben bem Beifte Gottes gu, welcher burch feine Rinder rebet, wenn und wie er will; aber bie zweiund: fiebengia fleben ber menichlichen Gelbheit und Gigenheit gu, baraus ber menichliche eigene Berftand Lugen und Babrheit rebet. Darum follen bie zweiunbfiebengig Sprachen, als Babel, burche Bericht Gottes geben, und bas Reine bom Unreinen gefchieben und im Reuer bemabret merben.

19. Den Unfern, in biefer Ertenntnig ergriffen, wollen wir eine turge Unbeutung geben, unferm Ginn und Berftanb (welchen wir an biefem Dete noch fur uns behalten follen) nachzufahren, wie er moge alle Beimlichkeiten, fo unter biefen Ramen liegen (welche

ber beilige Beift im Dofe aufgezeichnet), ergrunben.

20. Der Beift in Dofe feget fieben Ramen in Saphete Li= nea, als, er habe fieben Cohne gezeuget, als Gomer, Dagog, Mabai, Javan, Thubal, Mefech und Thiras. Run ift Japhet ber erfte und beutet an bas erfte Principium, und barunter bas Reich ber Datur; wie aus ber Ratur bie fieben freien Runfte unter einer naturlichen Philosophia murben erfunden merben, melde in biefer Saphetelinea, burch die beibnifche Philosophiam ift auf naturliche Art erfunden worben. Denn bas mar ber 3meig, ber in Gems Butten mobnen follte, wie Roah beutete.

21. Denn bie fieben Cohne Saphets beuten an bie fieben Gigenichaften ber Matur, und unter ihren fieben Damen lieget bas Bebeimnig ber japhetischen Linea im Reiche ber Ratur, mas fur Botter und Reiche baraus murben entfteben, bis an ber Belt Enbe, bavon une baffelbe ju beuten bie Sprache vermehret und benommen worben aufzuschreiben; ben Unfern aber gu feiner Beit frei fleben

foll, und bargu gang offen.

22. Bernach beutet ber Beift nur von zweien Cobnen 3a= phete, welche Rinder gezeuget, ale von Gomer und Javan; ber anbern Rinber Saphets gefchweiget er, mas fie haben fur Rinber gejeuget. Diefes ift nicht obne Urfache: ber Beift beutet an bie preierlei Menfchen unter ben Beiben im Reiche ber Ratur, als unter bem Gomer feget er brei Ramen, Afcenas, Riphath und Togarma, melde bes Gomers Cohne find, Die offenbaren fich in der Ratur= fprache alfo, ale ben Ene ber Ratur, ale bas geformte Bort in ein Eas faffen und in eine Befchaulichkeit einfuhren, als in fcharfe Bernunft, und baraus eine Sigur machen, als eine Berrichaft ober Form eines Regimente eigenes Willens nach bem Reiche ber Ratur für witliche Dertlichkeit.

- 23. Und unter bem anbern Cobne Javan febet er vier Da= men, ale Elifa, Tharfie, Rithim und Dobanim; und faget, baff von biefen viergeben Ramen find alle Infulen und Sprachen ber Deiben erfullet morben, und baf fie baber fommen. Diefe vier Namen beuten aus ben Eigenschaften ber Ratur an: mit bem erften einen auten balbenglifchen Billen; mit bem anbern eine Ginführung bes auten Willens in ben Brimm ber Ratur, baraus eine bofe friegerifche Gelbheit erboren; mit bem britten einen falfchen Berfant, ba fich ber englifche gute Bille in eine Darrin in ber Gelbbeit ber Bernunft einführet, und feset fich mit bem fremben Schein bar; beutet an bie beibnifche Abgotterei, barein fie fich burch bie Bernunft außer Gottes Licht haben geführet; mit bem vierten bie beibnifchen Gotter und großen Ronigreiche, baf fie ber Geift ber Ratur murbe in feine Korm unter feine Macht fubren. Denn unter bem Ramen Dobanim beutet ber Geift an bas Reich ber Ratur in ber Gelbheit mit eigenem Gottesbienfte, als einen außerlichen fichtbaren Gott, ben man mit Fingern zeigen fann.
- 24. Und unter biesen vierzehen Namen in Japhets Linea wird bas menschliche Reich ber Natur ganz vorgebildet; und ist sonderlich barauf zu merken, baß sich der englische Wille mit dareinschleußt, bedeutet die Weisen im Lichte der Natur, hochverständige Heiden, in welchen sich das innere heilige Reich spigeliret, welche (ob sie wohl im wahren göttlichen Verstande verschlossen, und durch einen außerlichen Schein sahen) in der Wiederbringung aller Wesen, wenn die Decke wegkommen wird, in Sems Hutten, als im gesformten Worte der Natur, doch in ihrer Eigenschaft leben sollen.
- 25. Aus diesen vierzehen Zahlen ber vierzehen Namen Japhets kommen die prophetischen und apokalpptischen Zahlen: baraus ber Geist beutet, wie sich die Wunder der Natur nach einander eröffnen wurden, was in jedem Gradu der Eröffnung geschehen solle, bessen wir allbie geschweigen und an seinem Orte beuten wollen.
- 26. Unter bem ham führet ber Geist die größeste Deutung vom Reiche ber Natur, benn er stellet die außerliche Form der Bernunft dar; benn er saget: ham habe den Chus, Migraim, Puth, und Canaan geboren. Chus giebet im Ente der gebarenden Natur eine Andeutung einer Form, einer gefasseten schnellen über sich schwingenden Lust in der Selbheit, gleich einem Laufen oder einer tweitum herrschenden Macht, und ist die Wurzel des fürstlichen Regiments nach dem dritten Principio; aber Japhet ist derselben Grund nach dem ersten Principio.
- 27. Migraim beutet an eine ausbringenbe Rraft, bie fich in ber Luft alsbald wieber faffet, in welcher bas Centrum ber Natur mit in einer starten burchbringenben Luft burchgehet, und bie Luft-form zersprenget: beutet an ben Urstand ber zertheilten Bungen, wie

fich bie Reaft bes einigen geformten Bortes bes Berftanbes ger-

28. Der Name Puth zeiget aus bem Ente ber Natur an eine bobe Statte, aus welchem fich ber Wille in bie Sobie gesichwungen, baß fie vermeinten einen hohen Thurm zu bauen. Canna an beutet an ein Land ber Niebrigfeit, als ba fich Gott wollte im Riebrigen finden laffen; und beutet vornehmlich bieß an, wie

biefer bobe fliegenbe Bille foll gefturget werben.

29. Wiewohl es ist, daß uns der Lefer in dieser Junge nicht mochte verstehen, so sehe ichs nur zu dem Ende, daß et lerne nachbenken dem großen Geheimniß, welches der Geist Gottes unter diesen Namen andeutet, woraus ein solch Borhaben der wenigen Menschen auf Erden entstanden sei, daß es alles im Wunder sei, daraus die Zungen und Sprachen urständen; denn der Geist im Mose seber hernach, daß Ehus habe den Nimvod gezeuget, der habe angefangen ein gewaltiger Herr zu sein auf Erden, und sei ein gewaltiger Jager vorm Herrn gewesen. Wer wollte nun dieses verstehen, was er für ein gewaltiger Herr und Jäger vor Gott sei gewesen, ohne den Verstand der Natursprache, welche, weil sie nicht Jedermanns Gabe ist zu verstehen, wir nur den Sinn andeuten, was der Geist im Worte der Essen, damit verstehet.

30. Denn Nimrod ist ein gewaltiger herr worben und ein Jäger vor dem herrn. So ich nun dem Geiste in seine Essenz in die Formungen des Worts sehen mag, so sehe ich, was Nimrod für ein herr und Jäger gewesen ist; denn der Geist deutet hierunter an die Eigenschaften aus der Natur, wie sich dieselben haben in menschlicher Natur eröffnet und in eine außerliche Form zu einem gefasseten Regiment unter den Menschen eingeführet. Der Geist deutet mit dem Namen an, wie sich der menschliche freie Wille habe in der Natur des Verstandes geformet, und ihm ein solch Modell ins Gemuth eingebildet, aus welcher Einbildung das außere Wert

entstunb.

31. Denn ber Name Nimrob ift eine gar klare Deutung in offenem Berstanbe, baß er aus bem Chus komme, benn er ift in sich eine Fassung ober Gewaltnehmung aus ber Natur, wie sich bie Natur habe in ein Regiment im Gemuthe gefasset, und sei mit Gewalt aus sich gedrungen, und habe bie untern Eigenschaften gejaget, gedränget: barum saget ber Geist: ein Jäger vor dem Derrn; benn die Natur ist vor dem Herrn; so saget nun der Geist: ein Jäger vor dem Herrn; gleichwie ein Jäger wilde Thiere jaget, fähet und gahmet: also deutet der Geist an, daß aus der selberhebten menschlichen Natur wurden solche bose Thiere entstehen, die nur wurden ber außern Natur leben.

32. Ueber biefelbe thorichten Thiermenfchen entftund aus ber Retur bes Grimmes ber Jager, als bie außere herrichaft, welche

bas Thier sollte jagen, fangen, tobten und in Baum halten, auf bag boch ber Jager bie Thiere gahme und unter einem Regiment halte, sonft wurde nur ein allgemein Buthen, Reißen, Beißen und einander Auffressen unter ben Menschenthieren sein gewesen. Dieweil sie sich Gottes Geist nicht wollten lassen regieren, so mußten sie sich bas Umt ber Natur lassen regieren; benn was batte ber herr sonft eines Jägers bedurft, daß der Geist im Mose saget, er sei ein gewaltiger Jäger vor bem herrn gewesen. Was vor bem herrn aller Wesen jaget, daß jaget nicht hasen ober andere Thiere.

33. Moses hat eine Decke vor seinen klaren Augen; ber Geist beutet darunter an das Regiment der Natur, wie sich das menschliche Regiment habe in der Seele der außern Welt gesasset, und wie es kunftig unter ihnen geben werde, was für Jäger aus dem Amte der Natur entstehen wurden, und vergleichet die menschliche Herschaft einem Jäger, der nur nach Thieren jaget, dieselbe zu faben und zu wurgen: also werde es bernach geben, daß diese Jäger wurden nach Menschen jagen, dieselbe unter ihre Dienstdarkeit zu faben, und sie im Jagen durch ihre Jagdhunde beißen, tödten und ausstressen, durch Krieg und Mord verderben, und alles mit Gewalt zähmen und thun, und sich des Jägers Regiment in eigener genommener Gewalt wohl brauchen.

34. Denn ber Menich war bem Grimm Gottes in ber Natur beimgefallen, berfelbe brangete fich nun mit feiner Begierbe empor, und faffete fich in ein Regiment nach bem außern Gestirne und vier Elementen, wie biefelben bauen und gerbrechen: alfo auch that bies

fer Jager mit feinen Thieren in feinem Spiel.

35. Allthie mag ihr die Welt einen Spiegel nehmen, es ift ber mahre Grund bes Urftandes ber weltlichen Herrschaft; obwohl berfelbe Grund bes Regiments einen innern geiftlichen Urftand hat, so ifts aber boch in ber außern Form vor Gott nur als ein thierisch Rageramt bei ben Thiermenschen, welche man also bandigen und

gabmen muß.

36. Denn bas innere geistliche Regiment stehet in großer Demuthigkeit in einer englischen Form, barein auch Gott ben Menschen schuf. Wäre er nur im Parabeise blieben, so hätte er nicht bes Jägers gedurft; weil er aber wollte ein Thier sein, so ordnete ihm Gott auch einen Jäger, der das wilde unzahme Thier bandigte; und ist Jäger und Thier vor Gott in dieser welttbierischen Eigens schaft einer wie der andre. Weil es aber nicht anders sein mochte, so hält es Gott für seine natürliche Ordnung; denn er hat einem jeden Dinge sein Regiment gegeben.

37. Aber es ift ju beklagen, bag biefer Jager bie gabmen Menschenthiere jaget, schlachtet und friffet, die nicht unter feine Jagb gehoren. Bas foll man aber sagen, ober womit wollen fich bie Rinder Gottes entschuldigen, und von diesem Jager vor Gott

lebigen? Sintemal ein jeber Mensch im Meußeren bes Jagers hinbe an fich tragt, barüber ber Jager ber Natur Gewalt hat; ber innere geistliche Mensch muß nur sein außer Thier unter bem Jager laffen,

benn fein außer Thier ift auch bofe.

38. Unter Hams Linea sehet ber Geist Mosis 29 Namen, bie von Ham entstanden sind: deutet an 29 Eigenschaften aus dem britten Principio, als aus dem Geiste der außern Welt, wie sich bas gesormte Wort werde durch die außere Natur offenbaren, beides in Zungen und Eigenschaften ber Natur, daraus die Regimente und Ordnungen der Landschaften sind entstanden, wiewohl eine jede Eigenschaft wieder seine Ausgedurt hat, gleichwie ein Ast am Baume andere Zweige gebäret. Noch dennoch deutet der Geist im Mose die Hauptwurzel und Eigenschaften unter diesem Namen an, was für Bölker daraus entstehen, auch wie sie ihre Aenderungen und Endschaften nehmen wurden; das alles lieget in ihren Namen

verborgen.

39. Alfo hat Sam 29 Namen feiner Rinber und er ift ber 30fte; 29 ift bie Bahl feiner Rinber und Rinbestinder genannt, barunter lieget bie Babl bes Enbes in Sams Regimente. 30 ift feine gange Bahl; bavon faget ber Prophet, bag biefer Sam merbe ben Berechten verlaufen um 30 Gilberlinge, und bie geben um eines Topfere Uder; Bach. 11, 12. 13. Bie ein Topf gegen feis nen Deifter geachtet ift, alfo ift auch ber fleifdliche Samsmenich gegen Gott geachtet. Er nimmt feine 30fte Bahl, welche er follte. ins Reich Gottes einführen, und giebet fie um ein irbifch Befag, bas bem Uder gleichet, und verfaufet barunter ben Gerechten, ber unter ber 30ften Babl im Borte ber Rraft verborgen lieget. ichelbet fich ber Gerechte unter ber 30ften Babl burch bas Sterben Sams Rleifch von ber 29ften Bahl Diefer Gigenschaften, welche fich in Sam emporfchwungen; benn im 30ften Jahr fcheibete fich ber Berechte in fein Umt, ale Chriftus, und in ber 30ften Babl lieget baffeibe Bebeimnif. Den Unfern allbie verftanben und nur an= gebeutet.

40. Sem hat in seiner Linea ber Ausbreitung 26 Ramen, und er ist der 27ste. Und der Geist in Mose spricht ganz verdecket. n sei ein Bater aller Kinder von Eber, und Eber habe zween Sohne gezeuget, einer habe Peleg geheißen, der andre Jaket an und darum, daß zu seiner Zeit sei die Welt zertheilet worden. Alles was der Geist im Mose von den außern Geschichten redet, da siehet it daunter auf die Lineam Christi; benn er saget, Sem sei ein Bate aller Kinder von Eber, und da doch Eber erst im britten Grad nach Sem ist; noch siehet der Geist so genau auf das Wort im Bunde, wo sich basselbe in einer Linea eröffnet.

41. Denn Eber heißet in ber Formung bes Borts fo viel, als in Schall ober Offenbarung bes Borts aus bem Centro. Und

saget weiter, er habe Peleg geboren und ihn also geheißen wegen ber Bertheilung. Der Geist siehet nicht allein auf die außere Bertheilung ber Lander, sondern vielmehr auf die Lineam, in welcher bas Ziel bes Bundes stund; denn in Sber eröffnete sich das Ziel im Worte, als im Schalle, und ging im Saamen auf Peleg. Da scheibete sich Abams und Christi Linea in den zwei Brüdern, wie auch hernach dei Abrahams und Isaals Kindern, mit Isaal und Ismael, und mit Isabb und Saals Kindern, mit Feleg und Isaletan. Aeußerlich war die Welt zertheilet, und innerlich das Reich Christi, und das Reich der Welt. Nicht zu verstehen, daß Saletan nicht sei im Bunde blieden; allein der Geist siehet auf die Bewegung des Saamens, in welcher Linea das Ziel in der Bewegung stund, darinnen sich das Wort wollte wieder in der verblichenen Menschheit des himmlischen Entis dewegen und in der Menschheit offenbaren.

42. Die namen ber Kinder und Rinbestinder Sems find eitel Andeutungen ber Eigenschaften aus der Bunderlinea bes prophetischen Geiftes henochs, ba fich biefelben Eigenschaften aus bem Stamm

in Mefte führeten; allhie aber in 3meige.

43. Der Geist in Mose setzet unter Jaketans Linea 14 Rammen, als die Bunderzahl bieses Astes in Baumeigenschaft, als das Reich Christi nach der Natur Eigenschaft. Und von Peleg saget er nicht mehr, als von Einem Sohne, den er gezeuget, als er 30 Jahr alt gewesen, welchen er nennet, als den Regu: anzudeuten die Lineam Christi, darinnen das Ziel stund, beutet der Geist nur auf Einen, denn durch Einen sollte der Bund eröffnet werden, denn der Geist sahr der Grift sahr das Reich der Gnade, und mit seines Bruders 41 Namen auf das menschliche Reich.

44. Und indem er faget, er habe Regu gezeuget, als er fei 30 Jahr alt gewesen, da siehet der Geist vor sich auf Christum, welcher wurde aus diesem Stamme entspringen, und im 30sten Jahr seines Alters sich offenbaren in seinem Umte; wie denn alle Alter unter der Linea Christi, welche Moses andeutet, eine gewisse Deustung haben, und deuten auf die Zeiten der Bewegung im Bunde, als burch die Propheten und andere Heilige, in welchen fich der

Bund beweget bat.

45. Der Geist Moses seiget 5 Namen ber Kinder Sems, welche aus Sems Lenden kommen sind. Und ob er wohl mehr gezeuget hat (benn Moses saget, er habe Sohne und Köchter gezeuget), so deutet doch der Geist nur auf die Eigenschaften des geformten Wortes im Bunde menschlicher Eigenschaft. Diese 5 Namen signerien und stellen dar als in einem Bilde die 5 Hauptsprachen der geistlichen Zungen durchs geformte Wort aus dem hohen Namen Gottes, aus welchen Zungen der prophetische und apostolische Seist redet.

46. Und ob wir wohl bessen konnten eine Form barstellen, so würden wir doch dem Leser, so die Zunge der Natur nicht verstehet, stumm fein; habens den Unsern nur angedeutet: denn der Geist deutet unter den Namen auch an die Reiche, und die Reiche sind Gottes, welcher sie mit seinen Namen otdnet, regieret und führet, ein jedes Reich nach seines Namens Eigenschaft. Wie die Eigenschaft jedes Reiches ist, also ist auch die Zunge der Sprachen und Sitten, wie geschrieben stehet: Welch ein Volk das ist, einen solchen Gott hat das auch.

47. Nicht daß mehr als ein Gott fei, allein man verstehet barunter die gottliche Offenbarung, wie sich Gott also nach aller Bolter Eigenschaft in seiner Offenbarung im geformten Worte allen Boltern ergiebet, daß ein jedes Bolt dasselbige einige Wort nach feiner Eigenschaft führet, bessen außerliche Form und Zertheilung ift Babel; benn alles Bolt hatte einerlei Zungen und Sprachen, und

mobneten unter einander.

48. Die einige Zunge war bie Natursprache, baraus rebeten fie alle, benn sie hatten sie in einer Form, und verstunden in der Sprache ben Sensum, als bas Ens, wie der Wille den Ens formete, denn also war auch der Geist im Ente, dessen wir eine kurze Andeutung geben wollen dem Verständigen und erleuchteten Gemuthe, nachzusinnen und in sich selber in der Proba zu versuchen und zu üben; nicht daß mans aussprechen könnte und in eine gewisse Form bringen: nein, das kann nicht sein, denn es ist der Geist der Weiss

beit Gottes feiner Offenbarung.

49. Die Geister der Buchstaben im Alphabet sind die Form des Einigen Geistes in der Natursprache; die 5 Bocales führen die beitige Bunge der 5 heitigen Sprachen aus dem Namen ihr IS. DBUH, daraus der heitige Geist redet, denn die 5 Bocales sind ber beitige Name Gottes nach seiner Heitigkeit. Denn der Name ISDBUH hat nichts in sich, als nur die 5 Bocales U. E. J. D. U. Die andern Buchstaben deuten an und sprechen aus die Natur, was der Name Gottes im geformten Worte in der Natur, in Liebe und Born, in Finsternis und Licht zugleich seiz die 5 Bocales aber deuten an einig allein, was er im Lichte der Heiligkeit sei, denn mit den 5 Bocalibus wird die Natur tingiret, daß sie ein Freudenreich sein mag.

50. Daß aber bie alten Weisen, dieser Zungen Berftandige, haben den Namen JEDBU ein S eingesehet, und ihn JEDDBUH gebeißen, das ist aus großem Verstande geschehen, denn das Handet den heiligen Namen mit den 5 Bocalibus in der außern Natur offenbar. Es zeiget an, wie sich der heilige Name Gottes in das Geschöpf aushauche und offenbare; die 5 Bocales sind der verborgene Name Gottes, der allein in sich selber wohnet: aber das D beutet an die gottliche Lust oder Weisheit, wie sich die gottliche

Luit aus fich felber aushauche.

51. Der innerliche Berftand in ben funf Bocalibus ift biefer :

I ist der Name ICSUS.

. E ift ber Rame Engel.

D ift bie geformte Weisheit ober Luft bes 3, als bes 360ue, und ift bas Centrum ober Berg Go Etes.

W ift bet Geift, als bas SUS an bem JESUS, welcher aus ber Luft ausgehet.

U ift ber Unfang und bas Enbe, als ber Wille ber gangent Raffung, und ift ber Bater.

- 52. Und die funf schließen sich ein mit der Fassung in brei, als in ein solches Wort A, bas ift, U, D, B, Bater, Sohn, heiliger Gelft. Der Dreiangel deutet an die Dreiheit der Eigenschaften der Personen, und das B am Triangel deutet an den Geist im H, als im Hauchen, da sich der ganze Gott in Geistesweise mit seinem aus sich selber Ausgehen offenbaret.
- 53. Die andern Buchstaben außer den 5 Bocalibus gehen aus dem Namen TEXNIGNUMMUXDN, als aus dem Centro ber ewigen Natur, aus dem Principio, und beuten an, und sprechen aus die Unterschiede der geformten Weisheit, als des geformten Worts in den drei Principien, darinnen die ganze Creation lieget; sie sind der Sensus der Creation, als die Sigenschaft der Krafte, und der wahre geoffenbarte Gott im Worte der Natur. Dieses verstehet nun weiter also:
- 54. Wenn sich bie Luft bes Wenschen in eine Begierbe fasset, als ber freie Wille bes Menschen, so fasset er bas ganze Alphabet; benn bie Begierbe ist bas Fiat, und bie Lust zur Begierbe ift bie Beschaulichkeit bes freien Willens, als bas geformte Wort ber Beischeit, barinnen beschauet sich ber freie Wille, worein er die Lust ber Weischeit will einführen, in Boses ober Gutes: und wenn sich ber freie Wille hat beschauet, so schöpfet er mit der Lust in den Buchstaben, als in dem Sensu ber Natur, und componitet die Sensus ber Buchstaben zusammen, und fasset die Lust in ein Wort, dasselbe stehet in einer innerlichen Form, als in einem gefasseten Gebanken.
- 55. Alsbann nimmt ber freie Wille bas D, als ben Seift bes Aushauchens, und führet ben geformten Gebanken vor ben Rath ber fünf Sinne, die beschauen bas gefassete Wort, und probiren basselbe, obs tauge ober nicht. So es ihm nun gefällt, so nimmt bas H, als der hauchende Geist, das Wort und führets auf die Zunge in Mund, allba ist der Werkmeister als das Fiat, welches der göttliche Werkzeug ist, und siguriret die Sensus der Eigensschaften aus dem Buchstaben, wie sie der freie Wille hat componiret in eine Substanz zum Lauten oder Schallen, zur Offenbarung oder Aussprechung.

56. Dun merket uns gar eben allbier! Bie fich nun ein jebes Bort im Munde gur Gubftang faffet, ale jum Musfprechen, wie es ber Wertmeifter bilbet, ber in ben Genfibus ift, ale bas Rigt, und wie bie Bunge mit thut, wenn fie bas faffet, und burch melden Weg fie bas ausführet, entweber burch bie Babne, ober über fich, ober mit offenem Munbe; item, wie fich bie Bunge fcmeuget im Sugen bes Borts, welchen Genfum fie wieber gurudgeucht unb nicht will gang ausftogen, wie benn mancher Genfus taum balb aus. geftofen wirb, mancher aber gar, mancher aber wieber halb gegen bem Bergen gezogen; und wie nun bas Bort gebilbet marb: alfo ift auch bas Ding in feiner Form und Eigenschaft, bas bas Bort bamit nennet (fofern ihm ber freie Bille auch einen rechten Ramen giebet, baf er ihm nicht aus Bosheit ober Unverftand einen fremben Ramen anbanget): alfo ift es außerlich bezeichnet und innerlich in ber Compaction ber Genfuum: einer folden Tugenb ober Untugenb ift es.

57. Belcher Mensch nun ben Berstand hat ber Sensuum, als ber Geister ber Buchstaben, daß er verstehet, wie sich die Sensus in ber Lust haben componiret, ber verstehets in der Fassung des Wortes, wenn sich das zur Substanz fasset, der kann die sensuatische Sprache ber ganzen Creation, und verstehet, woraus Adam bat allen Dingen Namen gegeben, und woraus der Geist Gottes

hat gebeutet in ben Miten.

58. Dieses ift ber Grund ber hauptsprachen. Da alle Botter baben in Einer Sprache gerebet, ba haben sie einander verstanden; als sie sich aber ber sensualischen Sprache nicht wollten gebrauchen, so ist ihnen ber rechte Berstand erloschen, benn sie führeten bie Geister ber sensualischen Sprachen in eine außerliche grobe Form, und fasseten ben subtilen Geist bes Berstandes in eine grobe Form, und lerneten aus ber Form reben, wie benn heutiges Tages alle Botter nur aus berselben Form ihrer gefasseten sensualischen Sprachen reben.

59. Rein Bolf verftehet mehr bie fenfualifche Sprache, und bie Boget in Luften und bie Thiere im Balbe verftehen fie nach

ibret Gigenschaft.

60. Darum mag ber Mensch benten, weß er beraubet ift, und mas er in ber Wiedergeburt soll wieder bekommen, obwohl nicht allbier auf Erben, jeboch in ber geiftlichen Belt; benn in ber senftualischen Sprache reben alle Geifter mit einander, sie brauchen keine

anbere Sprache, benn es ift bie Raturfprache.

61. Unfere Gelehrten taffen fich Doctores und Magiftros nennen, und feiner verstehet seiner Mutter Sprache. Sie verstehen nichts mehr vom Geiste als ber Bauer von seinem Berkzeuge zum Ackerwerk; sie brauchen bloß allein ber gefasseten Form ber groben componirten Borter, und verstehen nicht, was bas Bort in seinem Sensu ift: baber entstehet ber Bant und Strett, baf min und Gott und seinen Willen streitet. Man will lehren, was Gott fei, und

verfteben nicht bas wenigste von Gott.

62. Die funf heiligen Sprachen in ber sensualischen Eurache sind Sottes Wort, es ift seine Wirkung burch die fensualische Zunge, als durch die Eigenschaften; wie man denn nicht lengnen kann, daß Sott atlen Areaturen und Gewächsen Araft und Leben giebet: denn sein heiliger Name ist durch alles; und benfelben heiligen Namen hatte Abam zur Habhaftigkeit in seinen Sensibus inwirkend, regierend und fühlend. Und eben dieses Aleinod verlor er; das wird num in democheiligen Namen Jesu herwieder gebracht und angegandet.

63. Darum kann fich Reiner mit Rechte einen Gelehrten ber beiligen Schrift nennen, vielweniger einen Doctor berselben, er versstehe benn die sensualische Zunge, daß er wisse, wie ber beilige Seift durch die sensualische Sprache in den Helligen ber Schrift geredet habe. So er nicht den gottlichen Sensum in der heiligen Schrift verstehet, so laß er die nur ungemeistert; er ist darinnen nicht geslehret, er ist nur ein Buchflabenwechster, und verstehet doch keinen

einigen Buchftaben in feinem Senfu.

64. Also auch verstehet und in bem Wege von ben Kindern Roah, als Japhets, Gems und Hams, und ihren Kindern und Kindeelindern. Sie hatten die sensualische Sprache verloren, und hatten ihnen eine geformte gemacht, und redeten also in einer geformten Gprache, die sie im Sensu auch selber nicht verstunden: darum war ihnen Gott verborgen, denn sie verstunden nicht mehr bes heiligen Seistes Stimme in ihrer Sprache, als die mentalische Zunge der fünf Bocalium.

65. Und saben sich nach Gott um, wo er benn fein mußte, bachten enblichen, er ware auch etwas Formliches und Abtheiliges, und weil sie auf Erden nichts von Gott verstehen mochten, was ober wo er ware, und hatten gleichwohl von ihren Batern so viel von Gott gehöret, so gedachten sie, er mußte in der Dobe über ben Sternen wohnen, und bauchte sie nicht hoch bahin zu feitt; nachmen ihnen derowegen vor, einen Thurm zu bauen, dessen Ben Dimmel reichte, daß sie könnten zu ihm hinauf steigen: auch wollten sie ihnen dadurch einen großen Namen machen, baf sie hatten einen Thurm gebauet bis an Himmel.

66. Eine folche Wiffenschaft hat ber geformte Berkand von Gott, als man benn heutiges Tages solche Doctores findet, die nichts mehr von Gottes Wohnung und Wesen wiffen als biefe Thurmbauer, und bauen in ihrer Kunst allesammt (außer dem sensualischen Wiffen) an diesem hohen Thurm, tonnen nirgent hinaus zu Gott tommenz darum zanten sie am Bau. Ein Jeder soget, wie er eher und besser zu bauen sei, und tonnen doch nimmermehe eines werden, denn sie haben sich alle zu Tode daran gedamet, bis

ber herr einen Bachter ichidet, und ihnen weiset, bag es vergebens ift, bag fie ihn nicht in ber Sobie finden werben, sondern bag er mitten unter ben Buchftaben ift, bag fie ihn nicht gefannt haben.

67. Deffen wir uns freuen, daß die Zeit geboren ift, daß wir vom Thurm zu Babel sind abgeführet worben, und ben heitigen Gott in der sensualischen Sprache sehen mögen. Halleluja! Der Thurm ist zerbrochen und umgefallen, daran sich unsere Bater zu Tode gebauet, und den nicht ausgebauet haben; bessen Grund soll nicht mehr geleget werden, weil die Erde stehet, saget der Geist der Bunder.

68. Die verborgene Geheimnis bes Thurms und ber gertheils ten Sprachen ift bieses: die Menschen hatten die seistualische Sprache bes heitigen Geistes in eine stumme Form gefasset, und brauchten das geformte Bort menschlichen Berstandes nur in einer Form als in einem Gefase, und redeten nur mit tem Gefase, und verstunden nicht das Bort Gottes in ihrer eigenen sensualischen Zunge, das Gott selber im redenden Borte des Verstandes ware; wie auch noch

auf beute bergleichen geschieht und ift.

69. Nun aber hatte sich Gott mit seinem Worte in bas menschliche Bilb im Anfange ber Schöpfung einverleibet, als in die Eigenschaften ber Sensuum, und wollte nicht stumm ober in einer einigen gesaßten Form sein. Weil aber alle Dinge im Wachsen, Saamen und Ernbte stehen, so war ist die Zeit der Bluthe des menschlichen Baumes, da sich der Seist der Sensuum in seinen Eigenschaften mit der Bluthe hervorthat, und die Eigenschaften durch die Bluthe aussührete, und aus der Bluthe in Früchte; und wie nun eine jede Bluthe am alleräußersten und höchsten des Halms oder Zweiges am Baume oder Halm sich aufthut und hervorgehet: also auch trieb der Geist die Menschenkinder dahin, daß sie auch einen solchen hohen Thurm gleich einem hohen Baum oder Halm machten, denn er wollte seine Bluthe und Früchte auch in der höhe des Halms offenbaren, und oben auf dem Thurm, den sie wollten an den Hummel dauen, that sich der sensualische Geist mit der Bluthe auf.

70. Denn ber Menschen Wille war, baß sie wollten zu Gott steigen, und in berselben Begierbe und Willen that sich ber sens sualische Gott hervor, benn sie sucheten ihn nur auf eine umschriebene Beise; also entgegnete er ihnen auch nur auf eine gefassete sensualifche Beise aus gefasseten Zungen und Sprachen, baran sie boch

frumm maren, und ibn nicht erfannten.

71. Sie waren mit dem heiligen Sensu in die Natur eingegangen, als mit dem mentalischen Geifte, und die Natur hatte sie im Bereftande gefangen. Darum offenbarete sich auch ihnen Gott mit dem sensualischen Geifte in gefasseter Form der Zungen, aus den 72 Eigenschaften, durch die drei Principia, als durch ein dreifach sensualisch

Alphabet, nach ber brei Welten Eigenschaft, als burch breimal vierundzwanzig Buchstaben in gefasseter Form burch bie Bungen, aus einem jeden Buchstaben burch die drei Principia, als in brei Eigenschaften ber Bungen und Sprachen, nach Eigenschaft ber Dreiheit ber Gottheit.

- 72. Und baber urstanden 72 Sprachen aus der einigen sensualischen Zunge, darinnen alle Sprachen liegen, und ging eine sede Zunge und Sprache auf sein Bolt. Nachdem ein jedes Geschlecht einer Eigenschaft aus dem Stamme menschlichen Baumes aus dem geformten Worte war: eine solche Sprache entstund auch aus ihnen aus ihrem Sensu, als aus derselben Eigenschaft des gesormten Worts.
- 73. Denn ber Sensus ber menschlichen Rebe, baf er reben kann, kommt ihm ursprünglich aus bem göttlichen Worte, bas sich im Berbo Kiat in eine Creation einführete. Iht suhrete sich basselbe Wort burch die compactirten Sigenschaften aus nach jeder Compaction Art, Form und Sigenschaften, denn also unterschiedlich sind auch die Sensus in der Qualität im Loco dieser Welt, über einem Lande immer anders als über dem andern: also hat auch Gott die Sprachen nach jedes Landes Sigenschaft formiret.
- 74. Denn weil sich die Boller in alle Lande zerstreuen sollten, so hatte er jedem Boll eine Sprache eroffnet, wie es in einem Lande wohnen wurde, die sich unter dieselbe sensualische Qualität schiedete und damit concordirte, daß nicht die Qualität des Landes die Larbam in sich einsuhrete, so sie mit dem Worte ihrer Stimme dem geformten Geiste in der Seele der großen Welt besselben Orts ihre Stimme einsuhreten.
- 75. Wie die Offenbarung des geformten Wortes in dem Seiste ber Welt an jedem Orte war, also formete ihm auch der Seist Gottes durch die Natur der Eigenschaften die Sprachen in jedes Land: erstlich die 72 Hauptsprachen aus der Natur, hernach die Annetel aus den Sensibus jeder Hauptsprache, wie man das vor Augen siehet, daß man an keinem Orte der Welt unter allen Hauptsprachen auf funf oder sechs Meilen einerlei Sensus in einer Hauptsprache findet; sie verdrehen sich fast alle funf oder sechs Meilen, alles nach den Eigenschaften desselben Poli oder Has Meilen, alles nach den Eigenschaften desselben Poli oder Has Meilen eine Eigenschaft die Luft hat in ihrem inherrschenden Gestirne, eine solche Eigenschaft hat auch das gemeine Bolk in der Sprache.

## Das 36. Kapitel.

Gen. 11, 1-9.

Bon ber antichristischen, babylonischen Hure aller Zungen, Bölker und Sprachen; was unter ben Sprachen und dem Thurm zu Babel verborgen lieget.

Gine offene Pforte bes Geheimniffes ber großen Babylon.

Gunstiger Leser, ich will bich in Liebe gewarnet haben, bag bu unsern Sinn nicht wollest nach ben Affecten aus uns gegen Jezmand zu schmähen, ober insonderheit zu verachten, verstehen; viel weniger Jemand in seinem Stand und Ehren aus Affecten anzugreisen, sondern wir sollen insgemein reden. Ein Jeder prüse sich selber, er wird die große Geheimniß des babylonischen Thurms wohl an sich sinden, und auch die Zahl des falschen Thieres. Er lese nur unsern Sinn mit Geduld, und rechne sich selber nach seiner bosen angeerbten Eigenschaft mit darunter, alsbann wahrhaftig der irdische, sterbliche Mensch an allen Menschen unter diesen Text gehöret.

2. Wir werben allhie ichreiben, mas bie Beit geboren und offenbaret hat; und so es nicht burch Menschen offenbaret murbe, so murben es boch bie Thiere muffen offenbaren: benn bie Beit ift geboren, und hilft kein Wehren, ber hochste fuhret fein Bert aus.

- 3. Moses saget: Nimrob, hams Sohn, habe zu Babel sein Reich angefangen, und ist der erste herr auf Erden nach der Sundsstuden gewesen und ein Anfänger des Thurmes und der Stadt Basbelon. Ist aber nicht zu verstehen, daß allein hams Kinder den Thurm hatten wollen bauen, sondern auch Japhets und Sems; denn sie waren noch alle bei einander, und wollten einen Thurm bauen, bessen Spike in den himmel reichete, auf daß sie ihnen einen großen Ramen macheten.
- 4. Dieser Thurm, auf welchen sich haben die Zungen zertheilet, babet die große Stadt Babet gestanden, ist eine Figur des
  abgefallenen irdischen Menschen, welcher ist in die Selbheit eingegangen, und hat das gesormte Wort Gottes in ihm zu einem Abgott gemacht; benn des Thurmes Art war dieses, daß er sollte
  dastehen als ein groß Wunder, das die Menschen in ihrem Dunken
  gemacht hatten, darauf sie könnten zu Gott steigen, und beutet
  an den verlornen menschlichen Verstand von Gott und seinem Wohnen und Wesen.

5. Der Menfc hatte fich mit bem Berftanbe burch bie Begierbe gur Selbsteigenhelb in Die fenftralifche Junge compactiret, und in Eigenthum gefaffet, in welchem Faffen ber mabre Geift ber mentalifchen Junge aus ben funf Bocalibus von ihm gewichen war.

G. Mitt ju verfteben, bag berfelbe Beift fei von feinem Ge fcopfe gewichen, allein ber freie Bille bes Denfchen im geformten Worte ber ftummen Buchftaben, barinnen fich ber Geift ber fanf Bocaliam ale ber ungeformte Geiff Gottes offenbatete, batte fid aus ber Belaffenbeit bes ungeformten Geiftes in eine Gigenbeit und Belbwollen, als ein eigener Gott eingeführet; beffen Borbild mar ber Thurm, ba bie Menichen ju Babel wollten barinnen in eigenem gefaffeten Willen und Bedanten ju Gott fommen und fleigen. Gie waren felber vom Beifte Sottes ausgegangen, und wollten ihnen bas Reich Gottes in ber Gelbheit nehmen burch eigen Bermogen; fie wollten in Bofe und Gut in Die Eigenschaft Gottes Beiligkeit, mit eigenem felberbornen Willen, eingehen: bas beutet an bie gertheileten Bungen, ba fich jebe Eigenschaft bat in eine Gelbheit und eigen Beeftand aus ber allgemeinen fenfualifden Bunge eingeführen, bas fie einander nicht mehr verftunben, ba ber Berfiand gefaffet, und in eine Eigenheit geführet warb, aus und nach ben brei Alphabeten.

7. Diefe gefaffete Junge hat ber heifige Geift am Pfingstage in St. Petri Predigt wieber eröffnet, ba Petrus aus ber eröffnsten fenstallichen Junge in Einer Sprache alle Sprachen rebete; und bas war auch Abams Sprache, baraus er allen Kreaturen Re-

men gab.

8. Also verstehet und recht, was Babel und der Thurm zu Babel andeutet. Die Stadt Babel ist der Hamsmensch, der diese Stadt auf Erden banet; der Thurm ist sein eigen erwähleter Gott und Gottesdienst. Alle Bermunftgelehrte aus der Schule dieser Belt sind die Baumeister dieses Thurmes. Alle diesenigen, welche sich zu Lehrern auswersen und von Menschen dazu berufen werden ohne Gottes Geist, die sind alle Wertmeister an diesem Thurm und Abgott von der Welt her, keiner anders; sie schnigen allesammt netz Steine und Holg zu diesem Ahurme.

9. Denn ber Name Nimrob zeiget bas auch gang far in seinem eigenen Sensu bes geformten Worts an, bag es eine gefaseste, qusammen-compositivte Lust fei, bie sich als ein eigener Gott in die Bobe schwinge, bessen Bitt ber Thurm war. Gott ließ für ihrem verwirreten Berstande bie Figur ihrer Eigenschaft barfeben,

als ein Bilb, mas ber Menfc vor Gott worben fei.

10. Nun spriche die Bernunft: warum ließ Gott bas gesicheben? Also mußte es sein, auf baß sich die Bunder der Weite beit im ungeformten Worte der 5 Bocalium burch bas gesamte Bort der 3 Principien in eine Form oder außertiche Boschaulickeit einführeten, als eine Rachmobelung oder Formung: bent die sinften

Belt Gottes Borns mar im Menschen offenbar worben, baraus bie grobe, irbische Eigenschaft war erboren worben, welche auch ben Menschen hatte gang gefangen; die stellete auch ihr Bilb bar als ein eigener Gott.

- 11. So war nun ber Thurm ein Bilb ber finstern Welt, ba bie Menschen wollten in ber finstern Selbheit Gott schauen, beutet an ben itdischen Menschen, ber stehet vor Gott wie bieser Thurm; und ist ein Bilb gottlicher Beschaulichkeit nach Bos und Gut, gleich einem gemalten Leben: benn bas rechte menschliche Leben war bas geformte Mort, bas war in ber eigenen Begierbe zur Selbheit ein solch Bilb vor Gott, wie bieser Thurm.
- 12. Alle Menschen von Abam her, so je von Gott gelehret haben, ohne göttliche Beschaulichkeit bes Geistes Gottes in ihnen, die haben alle aus diesem Thurme der verwirreten Jungen geredet und gelehret: und baher ist der Streit um Gott und seinen Willen und Wesen entstanden, daß man hat in der Seldheit um Gott gezanket. Einer hat gesagt, man sollte Ziegeln zum Bau des Thurmes beingen, der andere Steine, der Dritte Kalk, der Bierte Holz, Wasser aus der Eigenschaft seiner Junge, ein jeder hat den Thurm wollen auf seinen Grund der Eigenschaft dauen. Einer hat in seiner Landeseigenschaft Steine darzu gehabt, der Andere Leimen, der Dritte Kalk, der Bierte Holz, und hat einem jeden gut gedäucht sein, daß er den Thurm aus seiner Materia seiner Eigenschaft allein für sich bauete, zu einem großen Wunder, auf daß alle Welt darauf sehen soll, was er gedauet habe.
- 13. Und wenn es bann die andern Bolker anderer Länder gessehen haben, was dieser gebauet hat, so haben sie das verachtet und gesaget, ihre Landeseigenschaft der Materia sei besser zum Thurm, und haben angesangen zu verachten und den Thurm sür sich zu bauen, und den auch gelobet, welcher von Andern wieder ist verachtet worden, und haben auch ihres Landes Materiam für besser gehalten, die so lange sie sind in der Hoffart und Jank also unseinig worden, daß sie haben vom Thurm abgelassen, und sind in einander gefalsen, und haben einander über dem Erkenntnis des Thurms zu Babel ermordet, getödtet und versolget; und welche Partei alsdann hat obgelegen, die hat an dem Thurm wieder aus seiner Eigenschaft gedauet, die sich wieder haben Bölker erhoben und ihre Materiam für besser, die sich wieder haben Bölker erhoben und ihre Materiam für besser geachtet.
- 14. Denn die Sprachen zum Berftande waren verwirtet und gertheilet, barum haben die Bolfer eines bes' andern Eigenschaft nicht erkannt noch verstanden; und hat ein jedes Bolf gemeinet, bas das andere in ber Kraft des Berftandes im geformten Borte fremd sei; daraus ift die Berachtung der Religion, als der Erkenntniß

bes Wortes entftanben, benn bie fenfualifche Bunge warb nach ber

Biele ber Eigenschaften compactiret.

15. Und also ergobet sich in bem Streite der Menschen im compactirten Worte der Jungen der Grimm der ewigen Natur, und auch der darinnen wohnende Fürst der Teufel in seinen Legionen; und also herrschet der Antichrist (welcher der Thurm zu Babel ift, als der eigene Wille des Hamsmenschen) im Tempel Gottes, und hat sich an des heiligen Geistes Stelle gesetzt.

16. Denn ber Tempel Gottes ift bas geformte Bort ber menschlichen Sprachen und Jungen im menschlichen Berstand, wie geschrieben stehet: Das Wort ift dir nabe, nämlich in beinem Munde und Herzen; und ber Gegensat und Wohnung des Teufels ift die

monftrofifche Eigenschaft aus ber finftern Welt.

17. In biefes geformte Wort gottlichen Verstandes bat sich ber Antichrift, als ber Wille ber Selbheit aus ben Eigenschaften ber Natur eingesetzt, und pranget mit seiner Eigenschaft ber Natur, als ware er Gott, und ist doch ber verdammte, versluchte Sohn, ber zum Tobe erkoren ist, der Gottes Reich nicht erben kann, denn er ist nicht aus Gottes Willen zur Kreatur worden. sondern aus dem Willen der Selbheit; gleichwie der Teusel, welcher ein Engel war, aus dem Willen der finstern Welt, welcher sich in ihm emporschwang, ein Teusel ward.

18. Alfo ift uns auch von dem antidriftischen, babylonischen Thiere des eigenen Bernunftwillens zu verstehen, das sich gottlich nennet, und ist nur ein Monstrum des wahren Menschen, welcher in Abam dem heiligen Bilbe Gottes der geistlichen Welt abstarb, und im Worte, das sich wieder in menschlicher Eigenschaft in Christo offenbarete, soll und muß wieder neu geboren werden, oder mag das heilige Wort, als das ungeformte gottliche Wort der Kraft,

nicht feben.

19. Daffelbe heilige Wort muß wieber in bie compactirte fenfualische Bunge eingehen und bieselbe zerschellen, bag ber ganze Berstand aller Bungen wieber in Giner offenbar werbe, wie Christus vom Edstein saget, welcher ein Fels ber Aergernis ware; auf welchen er aber fallen wurde, ben wurde er zerschellen. Lut. 20, 17. 18.

20. Also verstehet uns nun, was der Antichrift ober die babylonische Hure mit dem Drachenthiere (wie in Apotalyps Rap. 17 zu sehen) sei. Ein jeder Mensch, so nicht wieder aus Gott geboren ift, hat das Mahlzeichen bes Thieres und der falschen

Sure an fic.

21. Das Thier ist ber animalische, irbische hamsmensch, als aus bem Limo ber Erbe, nach ber Erbe Grobheit und Bosheit, welcher aus ber finstern Welt ist geurständet, und im Fluche Gottes stehet. Dasselbe Thier ist in Abam und Eva, als sie nach Bose und Gut imaginirten, entstanden, und in eine Sigenheit von gottlicher

Kraft und Billen eingegangen, und ift vor Gott nur ein Thier. Daffelbe Thier hat ber Teufel inficiret mit feiner Begierbe und gang monftrofisch gemacht, und seine Begierbe barein geführet, baß es nur nach Citeleit luftert, wie eine Ruh nach Grafe.

- 22. Die Hure aber bes Thieres ift bie arme, in ber Eitelteit gefangene Seele, welche im geformten Worte ber brei Principien
  gestanden ist, welche Gottes Bild war, die hat ihr durch die Lust
  bes Thieres einen eigenen Millen erboren, welcher von Gott in die Selbheit ist eingegangen, als eine eigene selberborene Kreatur, die da thut, was sie will und nicht was Gottes Geist will. Derselbe eigene, von Gott abtrunnige Wille ist die Hure des Thieres, die mit ihr selber in Hoffart der Selbheit huret.
- 23. Nun lieget aber bie arme gefangene Seele in biefem groben Thiere und in bem eigenen erborenen Willen als in ber hure gefangen, und sehnet sich nach Gott, aus bem sie ausgegangen, und in bas geschaffene Bild eingeblasen ward; und siehet sich auf allen Seiten um, wo ihr recht Baterland ihrer Ruhe ift, so findet sie, daß sie mit bieser Hure bekleibet und verdeckt ist; und führet ihre Begierde in diesen Hurenwillen, und suchet die Stätte Gottes zur Ruhe, so nimmt der Hurenwille der armen gefangenen Seele Begierde in sich ein, und schwinget sich damit empor, lässet sich bunten, sie sei in der Seelenbegierde das schone Kind Gottes, das den Himmel besiehen soll, und rufet sich für heilig aus, stellet sich dar als einen Gott, den man ehren und andeten soll.
- 24. Und weil dieses Hurenkind, als der faliche Wille der Selbheit, nicht kann die Statte Gottes schwen, was und wo Gott sei, so gehet der falsche Wille in den Weg seiner Eigenschaft, und fasset sich in das geoffenbarete Wort der Buchstaden, als in den geformten Hall der Kinder Gottes ein, welche haben aus dem lebendigen Worte geredet, und stellet seine gefassete Form des eigenen gefasseten Entis in das buchstadische Wort ein, und bekleidet sich außerlich mit dem duchstadischen Worte, stehet da und troget und saget: Die Statte Gottes, die ist Himmel, die ist Gott offendar; aber es ist nur ein Hurenkind vor Gott, und ist zur Berdammnis prädestiniret, denn Gott hatte es nicht geschaffen, es ist aus der Seele Lust, als sie ihr Antlig von Gott ins Centrum suhred, und wollte Boses und Gutes schwecken und probiten, erboren worden.
- 25. Dieses hurenkind figet auf bem thierischen, monftrofischen Menschen und reitet auf ihm, als auf seinem Pferbe, und ift halb Teufel und halb Bieh; bas soll und muß fterben, ober bie Seele wird nicht erlofet werben, baß sie wieder Gottes Antlig ichguen mag.
- 26. Diefe hure hat ihre Rraft und Berftand aus ber Ratur, ale aus ber Compaction Bofes und Gutes, ale aus ber finftern

Eigenschaft, alle aus einem Fleische und Seele gezeuget, und haben alle nur ein einig Leben, als wie ein Baum in viel Aesten und Zweigen, ba die Aeste einander nicht ganz in Form abnlich sehen, haben aber alle einerlei Saft und Kraft: also auch die Kreatur ber Menschen unter Juden, Christen, Turken und heiben.

38. Und ist dieß der einige Unterscheid, daß und die Geister Buchstaben im geformten Worte im Berstand scheiden, sonft leben wir alle gleich in den vier Elementen, und essen von Einer Mutter Krüchte, und bleiben in ihr, so wir diesem außern Leben

nicht abfterben.

39. Die compactirte, sensualische Bunge, welche sich in ben Geistern ber Buchstaben hat getheilet, machet uns irre, bas wir vermeinen, wir sind einander fremd, und sind doch alle nur ein einiger Baum, welchen der Teufel in Abam mit seiner Begierde vergiftet hat, daß sich die Gleichheit hat in eine Ungleichheit ausgeschret, davon die Geister der Buchstaden offenbar sind worden; daß wir aus vielen Sprachen reden, das ist, daß wir das kräftige Wort Gottes haben in die Biele der zertheilten Eigenschaften eingeführet, und in jeder Zunge Eigenschaft eine Selbheit, oder eigene Begierde zur Einfassung gemacht.

40. Daraus entstehet Wiberwartigkeit und Bilber, bas wir bas ungeformte Wort haben in Bilber eingeführet. Ist ftreiten wir nun um dieselben Bilber, ba ein jeder meinet, er habe ein bessers; und wenn man dieselben Bilber alle wieder in Eine Sprache einführet, und die Bilber tobtet, so ist das einige, lebendigmachende Wort Gortes, welches allen Dingen Leben und Kraft giebet, offenbar, und hat der Streit ein Ende, und ist Gott alles in allem.

41. Darum sagen wir, als wir es in Gnaden des Einen haben erkannt, daß aller Menschen Dunken und Wissenschaft von Gott, seinem Wesen und Millen ohne gottlich Licht dasselbe hurenthier ift, das aus den compactiten Geistern der Buchstaben entstau-

ben ift, ba man um bie Geifter ber Buchftaben ganket.

42. Wir haben die funf Bocales im Alphabet verloren, welche bie Geister der Buchstaben alle in eine Harmonei einfuhren, und bie funf Bocales sind gleich als wie stumm gegen den andern Buchstaben, und sind boch der andern Leben, denn es mag tein Wort

gebildet merben, es muß ein Bocalis babei fein.

43. So ift uns iho tein besserer Rath zur Einigung, bas wir mogen mit uns selber wieder Gines sein, Gin Bolt, Ein Baum, Ein Mensch, Sine Seele und Leib, als daß wir die Bilber ber Buchstaben in uns alle zerbrechen und tobten, und tein einiges leben lassen, nichts mehr von Gott begehren zu wissen und zu wollen, als nur einig und allein, was Gott in und durch uns wissen will, bas wir der Seele Hunger und Begierbe einig und allein, ohn alles ander Wissen, in die funf Bocales einersenken; und darinnen ift

r große heilige Name Gottes JEhDBUh ober JESUS (als bas benbige Bort, bas allen Dingen Leben giebt) offenbar, und cht nach ber Natur Eigenschaft, ber Unterscheid vieler Billen; ndern in ber einigen Liebesonne ist er barinnen offenbar.

- 44. Gleichwie bie außere Sonne ber gangen Belt Licht und raft giebet: also auch biefer einige name in seiner Rraft, giebet ten Buchstaben Leben und Berftand; und verftehet une gar eben ot, was wir meinen mit ber hurerei ber Buchstaben.
- 45. Die Buchstaben, als die Eigenschaften ber sensualischen unge, haben sich in eine außerliche Form ober eigenen Willen und erstand eingeführet, und haben sich mit den Bocalibus in eine affung eingeführet: als dieses geschehen ist, so ist JE sus als der ilige Name JEhoWis in den Buchstaben mit den 5 Bocalibus t beiligen einigen mentalischen Bunge in der sensualischen Bunge storben; das ist, der geistliche Mensch, welcher in Gott gelassen, ist des gottlichen Berstandes und Willens gestorben.
- 46. Mun ift aus bem fensualischen Geiffe ber andern Buchaben ein eigenwilliges Thier ber Ichheit und Seibheit worben, bas ar tobtet und tobte Frucht wirket; benn Paulus faget: Der Buchabe tobtet, aber ber Geift macht lebenbig. 2. Kor. 3, 6. Das tiebet also:
- 47. Die zertheilte sensualische Zunge tobtet uns, und macht is uneinig, führet uns in Babel; aber ber Geift ber Bocalium, t ber heilige Name Gottes, macht uns in ihm wieder lebenbig: rum hat sich bas heilige Wort ber 5 Bocalium mit einem theun Bunbe albalb im Paradeis, als sich bie Geister ber Buchstaben nneten, und in die Gelbheit ber Bunber Gottes eingingen, wiese in die Buchstaben, als in den naturlichen Menschen, einverleibet, b wieder mit einer Bewegung der compactirten Zunge zu offensten, und wieder den heiligen Sensum in die sensualische Zungenguschen.
- 48. Also verstehet uns nun recht! Die buchstabische Form in te sensualischen Zunge ift nun das bose Thier, das in eigener Gesalt hereschen will. In dieses bose Thier hat sich der Geist der Socalium, als der Name ICHOBUH (welcher den ICHOUN it dem hat eingebaucht), einergeben, und das bose Aber tödet, als den eigenen Willen, und die Geister der Buchstaben, s den rechten natürlichen Menschen wieder mit der Tinctur des iligen Namens der Bocalium oder ICHOU tingstet, und den od oder Totter in den Buchstaben mit der Liebe getödtet, und ihm willen der Selbheit zerbrochen, daß sich die Geister der Buchsten nicht mehr können in eine eigene Compaction der sensualischen unge einführen, denn sie sind in eigenem Willen todt, und der eift ICHOBUH in ICHOU ist ihr Leben worden, daß sie nicht

V.

mehr ihrer Gelbheit, als bet. Natur bes Grimmes leben, fonbern, mas fie nun leben, bas leben fie Gott.

- 49. Alfo ift ist in une das Thier ber hure von aufen, ale in bem fterblichen Menschen, und innen ift Christus in bem unsterblichen Menschen, der ift burch den Tod der Buchstaben hindurch gebrungen, und hat den Tod zum Leben gemacht.
- Jet liegets bem Menschen nun an bem, daß er ber Bile ber ber Buchstaben in ihm auch ersterbe, und aus aller vernünftigen Wissen willen watur und aller babylonischen Baumeister, wie bie immer heißen, ausgehe, und in dieß einige Leben Jehst einigehe, und um benselben Weg nicht disputire, wo er sei; sondern bente nur, daß er in ihm sei, daß er muß alles verlassen, es sei Kunst oder Wis, und einig allein in sich selber einig werden, sich nur in Eines einsuhren, als in Gottes Willen, was der mit ihm thun und machen wolle. Er muß sich willenlos geben, und ganz in Gottes Erbarmen lassen, und all sein Lernen in dieß Einige einführen, daß er nichts mehr in seinem Lehren und Lernen wolle thun und reden, ohne was Gott durch ihn will. Also sterben alle Bilder in ihm, und fället das seclische Leben in das lebendige Wort ein, das sich hat in der Menschheit wieder offenbaret.
- 51. Denn bas ift bas große Thier ber babplonischen Hure in uns, bag wir uns in Bilber ber Buchstaben einfuhren, und machen uns Meinungen: biefelbe Meinung ift ein Thier.
- 52. Wir sollen uns auch selber nicht wollen wissen, sonbern mit unserm eigenen Willen immerbar fterben, und in allen Dingen Gott die Ehre geben, und ihm das alles wieder geben, was er uns giebet, als da ist Berstand, Weisheit und Wit; und erkennen, daß es nicht unser eigen ist, sondern daß die gettliche Scnne aus und burch uns scheine und in uns wirke, wie sie wolle.
- 53. Also sollen wir auch unsere Kraft, welche bie gottliche Sonne in uns wirket, in gemein wieder von und geben, ohne alle Bedinge ober Niegung von Jemandem; wer und unser Leben hilft außerlich erhalten, dem sollen wir dankbar sein, und Niemand um seiner Autorität willen heucheln, ober seinen falschen Giast in dieß Sonnenlicht einnehmen, sondern es soll allgemein sein, wie sich der Sonnenschein allgemein einergiebet, und keinem starken Dinge was anders giebet, als nur ihre Lauterkeit, mit einerlei Kraft tingiret sie Erde und ihre Kinder, und giebet Allen Leben und Kraft.
- 54. Hierbei soll man nun erkennen: Db einer ein Lehrer von Gott sei gesandt, ober ob er aus bem Geist der Buchstaben sei herkommen? Ist er allgemein aus der Liebe geboren, so hat er bas Licht gottlicher Erkenntnis, als den sensualischen gottlichen Beroftand, eine tingirte Zunge aus dem gottlichen Ente der 5 Bocalium, und redet aus dem Geist Gottes, strafet und lehret gewaltig, ohne

Semanbs Person Unsehen, und hat tein Bilb in fich 3 benn er lehret aus Gottes Geift, mas ber in ibm lebret.

55. Ift er aber ein Baumeister bes Thurms zu Babel, aus bem Geift ber Buchstaben geboren, als aus der Ungleichheit: so ist er ein Heuchler, ein Liebkoser berer, so ihn schmuden, welche ihm helsen Buchstabengott, in den zertheileten Bungen, ein Spotter berer, so ihn in seiner Form nicht ehren, ein eigenehriger, hoffattiger, unter gleißendem Scheine, ein gestiger, bos haftiger, neidiger, sich selber kennender und ehrender, der von Menschen will geehret sein; misset ihm selber Verstand und Beisbeit zu, rühmet sich der Weisheit und Verstandes, und hat doch derer keines, sondern er ist nur ein Bauer am Thurm zu Babel, als einer außerlichen Figur, ein gemahlter Christ: er will Andere tehren, und ist doch selber ungelehret von Gott; er lehret nur aus der Form der compactirten Geister der Buchstaben, welche sich in Bos und Gut compactiret haben, dieselbe nimmt er in eigene Gewalt, und compactiret die Worte zusammen in eine Meinung.

56. Und biefelbe Meinung ist der Thurm zu Babel, und bie jenigen, welche ihm zulaufen und sich mit ihm in der Meinung verbinden, sind die Stadt Babel, als die Kinder Nimrod, welche auf diesem Thurme wollen in den Himmel steigen, und steigen immerdar ihr ganzes Leben, kommen boch in der Meinung nicht in Himmel, sondern wenn die Bit der außern/ buchstabischen Constellation um ist, so fället der gebauete Thurm um, als der außere Mensch, mitsammt der Meinung, und zerbricht alles mit einander, bis auf die einige Seele, die stehet alsbann nadend und bloß vor Gott.

58. hier ist nun tein Rath, sie habe benn ben Ginigen Geift ber lautenden Buchstaben, als bas ungeformte Wort in sich, baß sie mag in ihrer Begierde basselbe an sich ziehen, und sich damit bekleiben, baß basselbe die gefasset, compactirte Bunge und Bilder der Buchstaben alle zersprengt, und in eine einige Bunge und Bilden einführen, welcher ift Gott alles in allen. Alles muß wies ber in das Eine, als in bas Ganze gehen, in der Bielheit ift nur Streit und Unruhe, aber in dem Einen ist eine ewige Ruhe und kein Miderwille.

58. Wenn wir nun wollen ben Thurm und die Stadt Babel in ihrem formitten Bilbe auf Erben betrachten, was und wo er fet, so finden wir hell vor Augen gemahlet, daß es die großen Saufer der Kirchen, Ricfter und Schlösser sind, sowohl die vesten Mauren und Thurme der Stadte auf Erben, da man sich vor Gewalt versbirget, und in den Kirchen, Ribstern und Stiften in den Meisungen vor Gott heuchelt und zu ihm schreiet, daß er uns soll in unserer erdichteten und gefasseten Meinung der Buchstaden ans webmen.

59. Bas ift bas alles? Eine Abgötterei und heuchele, eine Antichrift mit Glanz und Scheine. Was bringet man in die gleise nerische Babplon? Nichts als Bilber, und selbstgefasset Meinungen aus ber buchstabischen Form. Was nimmt man mit heim aus biesem gleisnerischen Hause? Aur Bilber ber Buchstaben. In dies selben Bilber fasset sich die arme gefangene Seele, welche boch voll Furcht und Jagen ist, wegen der gefasseten Bilber, und fürchtet immerdar, ein ander Bolt-in seinen auch gefasseten Bilbern mochte einbrechen und biese seine Aber gerstören. Darum hat man große Schlösser und Thurme, und Mauren an Städten und Kirchen gesmacht, daß man sich webeen kann, daß nicht der Thurm, darauf

fie wollen in himmel fleigen, zerftoret werbe.

So fpricht nun die Bernunft: Das find ja Lebrbaufer. ba man ben Unverftanbigen lehret, ba man finget und betet. Siebe auswendig, in und bei ben buchffabifden Menfchen ifts nur ber Thurm und bie Stadt Babel; aber inmendig bei ben Rindern Gottes, in welchen ber Tempel Gottes ift, wo die Bilber gerftoret find, ba ift Chriftus, bas ift in benen, welche alle Bilber und Deinungen in ihnen gerbrochen haben, und find einig und allein (burch 11me wendung aus allen Bilbern in die einige Gnabe und Barmbergigfeit Sottes) in fein Erbarmen eingegangen, und fich gang unmurbig, nichtig und als tobt gemacht; bie ba nichts mehr wollen noch begebren, als nur bie einige Lauterfeit Gottes in feinem Liebemillen. und fich aller Unnehmung viel zu unwurdig achten, und in bochfter Demuth in Gottes Erbarmen einfallen, gleich als maren fie nichts, und alle ibr Begehren und Billen in Gottes Erbarmen einwerfen. mas ber in ihnen wolle oder thue, bas wollen fie auch, und nichts In benen, fage ich, ifte ein Lehrhaus und Borbans, mebr. ein Tempel Gottes, ba ber Beift Gottes in der Seele lehret, boret. betet, finget und Gott lobet, benn fie find aller Gelbheit, und Selbwollens und Meinens abgeftorben, und fpielen einig im Lobe Gottes, in der Erkenntnif bes beiligen Beiftes: Diefe find Die Rirde Chrifti.

61. Die Anbern aber haben nur ben Thurm zu Babel in ber Meinung in ihren Bilbern; dieselben Gogen tragen sie in Steinsbaufen, und glanzen bamit, beten sie an, und tragen sie wiesber mit zu hause, und streiten um sie, als hatten sie ben lebensbigen Gott in sich, und fuhren große Kriege um biese Bilber, verwüssen Land und Leute, und sind boch thörichter als die Böget in ber Luft, welche alle in Einer Junge und Berstande Gott loben und ehren, denn sie sind alle ohne Bild, was der große Gott mit ihnen thut, da sind sie zufrieden.

62. Der menschliche Banm ift nur ein einiger Baum; fo fie in bem einigen Gott, ber fie eschaffen bat, blieben, und macheten ihnen nicht Bilber, mer wollte fie um Gott uneinig machen? fo

fie boch alle in bem einigen Gott leben und finb, und ftreiten auch um Gott.

63. Warum streiten sie? um ihre Bilber bes hergens, und um die fleinernen Saufer ber Kirchen, und um die hoffart ber Bilber. Ein Jeter will sein Bilb ehren und hoch erheben, gleich einem hoben Thurme, daß er ein groß Ansehen habe in der Stadt Babel, tarum bauen sie Schloffer und Mauren, das Bild zu verswahren, und heucheln ihnen selber, und verstehen unter dem ges saffeten gemahleten Bilbe ten Gott Mausim, als den fetten Bauch und Wollust des Thieres dieses hurenbildes. Das Bild seten sie auf den Thurm zu ihrer Scheinheuchelei, damit sie vor Gott gleis sen, als mit einem eigenen erbornen Gott; aber das Thier führen sie in tie Mauer, daß es sicher sei, da sichs mag maften.

64. Was ist nun bieses Thier mit ber Hure? Es ist halb Beufel, ber sein Reich auf Erben hat, und ift halb Bich; bieses bole Thier hat ben Menschen, als bas Bilb Gottes, verschlungen.

- 65. Und um deswillen ift Gott Mensch worden, bag es bie Berte bes Teufels gerftere, tobte und zu nichte mache: und biese gottliche Menscheit mussen wir anziehen, und dem Teufel sein Reich in uns zerstören, und alle Bilber tobten, anders mogen wir nicht Gott schauen; das lebendige Wort muß das buchstabische Bilb tobten.
- 66. Das lebenbige Wort ift barum Mensch worben, auf bas buchstabische Bild sterbe, und ber erste Mensch, welcher aus bem tebenbigen Worte in Gottes Bilde formiret ward in Christi Geifte, als in bem lebenbigen Worte, wieder neu geboren werdez und so er neu geboren ist, so sind ihm die Bilblehrer vielmehr schabelich als nütlich: benn sie führen nur ihre Bilber in den Tempel Christi ein und zerstören das Bild Gottes.
- 67. Und bas fei allhier bei ben Kindern Nimrob und bem Thurm zu Babel gesaget, als es uns benn also ber Geist hat zu erkennen gegeben; und vermahnen ben Leser in Liebe, sich zu prüssen, er wird sich finden, wo er sei. Es ift nicht geschrieben, Jesmand zu schmähen, sondern also redet der Geist mit offenem Munde, und zeiget an, was alles sei, wovon, und in was Ende das geben soll.
- 68. Daß aber also viel von bem Thier und ber hure gut Babel geschrieben wird, das ist die Ursache, daß es an' seinem Ende ift, und bald gerbrechen soll; so muß es offenbar sein, daß man bas sebe und erkenne: tenn Babel sallet ehe nicht, es falle benn das alles, bas die Bilber gemachet haben. Es mussen alle Bilber mitssammt dem Thier und der hure fallen, sonst ist keine Arznei.
- 69. Man hat lange Beit baran geflicket und je gemeinet, man wolle aus ber hure eine Jungfrau machen; aber ihre hurerei ift baburch nur geschmucket und größer worben. Soll biefe hure

fallen, so mussen alle Secten, welche nur Bilbe ber hure find, zu Grund und zu Boben gehen, mitsammt bem Thier, darauf sie reitet. Ein jeder Mensch muß die Bilber und Abgotter in sich zersbrechen; und da sie das nicht thun wollen, so thut es der Eifer bes Herrn.

70. Wie gar schon hebet aniso die Hure bas Haupt empor und horet, daß der Geist von Zion deutet als von der geschmuckten beiligen Braut Christi; so denket sie, sie sei das schone Kind, das Gott wolle in einen guldenen Tempel einführen, da eine guldene Beit und eitel Freude und Wollust inne sei, und siehet um sich, wo denn der schone Tempel Gottes werde herkommen, in den sie solle eingehen und zur Jungfrau werden; sie horet immerdar, wo denn dieselbigen heiligen Leute werden herkommen, die eine gustene Welt, wie sie benket, machen werden.

71. Sie benket aber nicht, daß sie will von ihrer geizigen, wollustigen hurerei ablassen und sich bekehren: nein, sie wird je driger und unzuchtiger, voll Laster, daß an ihr forthin wenig Guetes mehr ift, und stehet vor Gott als eine hure am Pranger, die verurtheilet ist.

72. Hore bu geschmudte und gekronte Babplon, voll Uebels vor Gott und seinen Engeln, wir haben einen Wachter boren sagen: Rein ab, die Stadt mitsammt dem Thurme der Hure und dem Thiere ist gesallen und von dem allerhöchsten verurtheilet worden. Du follt die Stadt Gottes nicht sehen, ewiglich, es sei denn, daß beine Kinder den besudelten Rock voll Schande vor Gott ganz ausziehen und wegwerfen, und ganz nackend und bloß ohne einige Bilde dem Allerhöchsten zu Fuße fallen und sich zu ihm bekehren; diese möchten sie ja sehen, und der anderen, so auf guldene Berge hoffen, da man zeitliche Ehre, Geld und Wollust des Fleisches suchet, gar keiner. Umen.

73. Die Vernunft wird allhie in bem obigen Terte, als gemelbet worden ist, daß ein wahrer Christ musse aller Bilder und
eigenere Wissem absterben, und ganz in ihm zu nichte werden, anheben zu speculiren, zu tablen und sagen, man wolle die naturliche Erkenntniß und außerliche, sinnliche Weisheit verbieten, damit man
das Leben und alle Dinge dieser Welt regieret, so ware aller Berstand ausgehoben.

74. Dem sagen wir, bag am Menschen nichts aufgehoben wirb; weber Berftanb, Wis noch Kunst; benn bas alles urständet aus göttlicher Weisheit. Wir heben nicht bas ausgesprochene Wort ber geformten Weisheit Gottes auf, sondern nur das Thier, welches in göttlicher Bescheit tregieren will, als den thierischen Willen zur Selbheit und Eigenheit, welcher von Gott abgewichen ist, der sich als ein falscher, eigener Gott ehret, und Gott nicht glauben oder trauen mag (als den Antichrist, welcher sich in Gottes

Statte gesehet hat), und lehren hingegen, daß ber Mensch ber ans tichristischen Bilber soll gang ersterben, auf daß er in Christo eines neuen Lebens und Willens geboren werbe, welcher neuer Wille im geformten Worte ber Ratur Macht hat, mit göttlichen Augen alle Wunder Gottes, beides in Natur und Kreatur, in der geformten Weisheit zu schauen.

- 75. Denn so ber Antichrist in ber Seele ftirbet, so stehet Christus vom Tobe auf, benn er ruhet in ben 5 Bocalibus in seinem Grabe, als in ber mentalischen Zunge, welche in Abam gesstorben, und in bem Antichrist gefangen lieget: wenn biefer vom Tobe in ber mentalischen Zunge aufstehet und lebendig wird, so ersöffnet er alle Schäse ber himmlischen Weisheit in ber sensualischen Zunge, bag ber Mensch die Geister ber Buchstaben, als bas gesstormte Wort ber Natur, in allen brei Principien viel klarer versitehet, als zuvorhin in bem antichristischen Hurenkinde.
- 76. Denn bie neue Geburt geschieht wohl in der mentalischen Bunge, als in dem verblichenen Bilbe der himmlischen Menschheit; aber sie tingirct und wirft ab das falsche antidristliche Bild von ber naturlichen Menschheit, als von den Geistern der stummen Buche staden, und macht sie in ihrer Selbheit alle stumm, und giedet ihnen ihr eigen Leben, daß sie sich in der neuen Menscheit besichauen und alle ihre Annehmlichkeit und Formungen in der neuen Menschheit machen.
- 77. Dieselbe neue Unnehmlichkeit und Formung geschieht im gottlichen Willen in ber Gelaffenheit: und bas find himmlische Bils ber und Formungen, welche im heiligen Geifte gebilbet werden zur Ehre Gottes.
- 78. Denn fo ber heilige Name Gottes in feiner Rraft nicht in ber Bilbung ber Worter ift, als in ben Geiftern ter Buchstaben, welche bas geformte Wort find, und mit in ber sensualischen Zunge bas Wort hilft bilben, fo rebet nur ber falfche Untichrift aus ber eigenen Unnehmung ber buchstabischen Form.
- 79. Denn ber Geift Gottes bildet in bas Mort bes Mundes, so es bie sensualische Bunge fasset, Gerechtigkeit, Wahrheit, Glauben, Liebe und Gebuld mit ein, als gettliche Kraft und Augend; aber bas antichristische Kind bildet in Fassung bes Worts aus ber Schlange Ente Lügen, Falscheit, Untreu, Hoffart, Geig, stachelichten Neid, Born; Ehrendiebe, und alles bas, mas wider Gott ift, mit ein, und macht bas geformte Wort der Buchstaben zu einem Thiere und falschen Hurentinde, bas von Gottes Angesicht verstoßen wird, über welches bas Urtheil gehet.
- 80. Alfo auch mit bem Berftanbe ber außerlichen Beisheit und Kunft zu verstehen ift: fo bie gottliche Beisheit barinnen wirtet, fo ift ber Berftanb und bie Kunft alles gut, und in gottlicher

6. Denn bas Reuen zur Berbrechung eröffnete fich, alfo auch bas Reuen ber Bufe gur neuen Wiedergeburt aus bem Bunde: alfo gerbrach das Reuen des geformten Worts in der einigen fens sualischen Bunge alles Leben, so in der Luft, bas ift, in dem gesoffenbarten Geille Gottes lebete, als im dritten Principio, und fußetete fich das Wort der sensualischen Bunge nach der Sundfluth in

einer Compaction ber Beifter ber Buchftaben aus.

7. Denn Gott fprach zu Mah: Die Menschen sind Fleisch, barzu arg von Jugend auf; also wollte sich ber heitige Geist bers nach nicht mehr in der argen gefaßten sensualischen Junge offenbaren, sondern ließ sie doch machen wie sie wollten. Weil sie ihm nicht folgen wollten, ließ er der Natur die Gewalt, ihre Munder zu offenbaren aus Bos und Gut, als in Bilben der sinstern und außern Welt, da ihre Bilde nur in dem Lichte der außern Natur prangeten, da Boses und Gutes unter einander ift, zur Beschauelichkeit der Munder Gottes nach Liche und Jorn, aus welchem Grunde der heidnische Berstand mit ihren Abgöttern erboren ward.

8. Denn ber Urftand ber Geifter ber Buchftaben fuhrete fich in Formungen vieler Sprachen; und in ben Formungen ber Celbbeit wurden die Bilte im Berstante geboren, barinnen sich die außere Natur beschauete, und auch ber Teufel aus Gottes Grimm feine Imagination und Begierbe barein führete, die Menschen also vom Berstande in Bilbe einzuführen, daß sie nicht den mabren

Gott erfenneten.

9. Denn alle Dracula ber heibnischen Gotter urständen alle aus ber außern und innern Natur ber finftern Welt, als eine Figur oder Berstand ber Seele ber außern und innern finstern Belt, gleich einem eigenen Gott, verstehet einem Naturgott, gleichwie die sensualische Bunge war zu einem solchen Naturgott und Berstande kommen, die ihr selber heuchelte, und die Bilbe in sich suffere. Also ließ es Gott geschen, daß sich auch die Natur ihnen zu einem Gott in den Draculis vorbiltete und durch die Bilber redete.

10. Denn die Beiden ehreten das Gestirn und die 4 Elementa, weil sie erkannten, daß sie das außere Leben aller Dinge regiereten; so ging ihr Verstand ber compactirten sensualischen Zunge, als das gesassete Wort des Verstandes, in das auch gesaste und geformte Wort der Natur ein. Also cineignete sich auch hingegen der Geist des geformten Worts der Natur in ihnen, und dewegte ein Versstand ben andern; als der menschliche Verstand in ihrer Begierde bewegte den Verstand in der Seele der außern Welt, des ausgessprochenen und gesormten Worts, aus der innern sinstern und Feuerwelt, und aus der außern gestirnten und vierzelementischen Welt, in welcher Seele der Verstand des Rades der Zeit im Verstande ist.

11. Durch welchen Berffand ber Geele ber außern Belt auch ber prophetische Geift aus bem Beift Gottes gebeutet bat, wie fic

kunftig bas geformte und ausgesprochene Wort ber außern Natur und Beit wurde in Formungen ber Berbrechung und Bauung in ben Bollern einführen, als in Aufbauung ber Konigreiche, und von ihrem Untergang, in welcher Seele ber außern Welt alle Dinge in Beit, Biel, Maaß und Gewichte stehen, gleich einem Uhrwert, bas von die Schrift viel saget.

12. Aus biefer Seele, als aus bem Uhrwerte bes Berftanbes ber Natur, ift ben Beiben burch ihre Bilber und Gogen geants wortet worden, als burch ben Sensum bes Gestirnes, welche ihr

Glaube beweget hat, ben fie machtig barein führeten.

13. Und nicht eben alles burch ben Teufet, wie bie Ratbers augen richten, welche nichts vom Geheimnis wissen, und fagen nur Teufel, Teufel, und wissen nicht, was Gott ober Teufel ist; sind felber Menschen = und Bilberteufel, und bienen ihrem Bilbergott Mausim in der Selbheit, und sind eben sowohl Bilbergoten als

bie Beiben gemefen find.

14. Und haben aniso die Aurbam in ihnen zum Goben gesmacht, welche ihnen auch eben die Sunbfluth des Feuers auf ihren Half suhren wird, bessen sie beinen Berstand noch Glauben haben, und immerdar sagen, es hat keine Noth; und da sie doch das Uhrewerk der Natur hat an ein Ziel zur Zerbrechung geführet, benn der verscholossene Geist der Wunder ist am Ziel seiner Gefängnis, und eröffnet sich aus dem großen Uhrwerke der innern und außern Natur mit der mentalischen Zunge durch die sensualische compactirtez und das ist Wunder ohne Jemands Aushalten.

- 15. Und wie uns nun von der sensualischen compactirten Bunge des geformten Berstandes der Heiden von Hams und Japhets Geschlechte zu verstehen ist, also auch imgleichen von der mentatischen, auch compactirten Zunge im Bunde, welche in der Offensbarung aus Sems Kindern und Geschlechte auf Abraham drang, da sich nach der Sundfluth das erste geistliche, heilige Oraculum aus der mentalischen Zunge der 5 Wocalium aus dem heiligen Ramen Gottes im Bunde eröffnete, als aus dem heiligen Feuer der Liebe Gottes, durch welches Feuer die gottliche Stimme offensbar ward.
- 16. Und siehet man es gar icon, wie es der Geift im Mofe in bem Stammregister in ben Namen andeutet, wie sich alle 10 Gestälte des Feuers, als die 10 Eigenschaften der heiligen Zunge zum Feuerleben (verstehet zur feurenden Zunge) in den Namen ber Kinder Nod bis auf Abraham darstelleten.
- 17. Denn in Abraham eröffnete sich ber Geist ber feurenben Bunge bes heitigen Berftandes ber mentalischen Bunge aus bem Bunde, und stellete auch seine Figur aus ber auch gefasseten compactirten, mentalischen Bunge bar, als die Beschneibung und bas Defer, welche Figuren alle auf Christum beuteten, welcher sollte

bas Band ber mentalischen Bunge zum rechten gottlichen Berfianbe eröffnen, und bas Licht ber Gnabe in ber Liebe wieder in bem ges formten Worte in ben Buchstaben ber sensualischen Bunge anzunden, und bas Thier ber geformten Bunge zerbrechen, in welchem ber Teufel hatte gespielet und sich als ein Gott barein gesett.

18. Diefen Gaft trieb bie heilige feurende Bunge in ber Erbffnung bes Bundes, ber Geift Chrifti, aus, und nahm bem Surften Lucifer feinen Stuhl in menschlicher Eigenschaft in ben Rin-

bern Gottes.

- 19. Behen Namen sett Moses von Noah bis auf Abrasham in die Bundeslinea, als Sem, Arphachsad, Sala, Eber, Pheleg, Regu, Serug, Nahor, Thara. Abram, und sett ganz wunderlich dar, wie Thara habe drei Sohne gezeusget, als Nahor, Haran und Abram; ist ein Bild der 3 Principien, wie seitlige keuer eröffnet und von der Eitelkeit geschieden werden, wie der ganze Mensch sollte durch das heilige Keuer im Bunde ins Bild Gottes gedoren und formiret werden: inmaassen es denn auch die Namen der trei Brüder in der sensualischen Zunge darstellen. So man den rechten mentalischen Berstand darein sunge darstellen, welches, ob mans wohl andeuten könnte, doch dem unerleuchteten Leser nicht verstanden sein würde; den Unsern aber dürsen wir dies ses nicht mablen, sie habens vorhin im Berstande.
- 20. Mit den zehen Gestälten des Feuers verstehe ich erstlich bas geformte Wort in den 7 Gestälten der Natur; und die 8., 9. und 10. Gestalt sind die innere Welt, welche ungeformet ist; als die 8. Jahl ist das Feuer der ewigen Natur göttlicher Offenbarung, auch Stärke und Allmacht, das am Ende der Tage die Tenne fegen soll. Die 9. Jahl ist die himmlische Tinctur vom Feuer und Lichte; und die 10. Jahl ist das Liebefeuer, als der Dreiangel der heiligen Dreifaltigkeit in der Majestät; den Unfern nur augedeutet. In den 40 Fragen von der Seele ists ausgeführet alsbald in der Philosophia des Einganges derselben.
- 21. Aus biesen geben Eigenschaften ber Namen in ber Bunbeelinea ist bas Draculum, als die gottliche Stimme in Abraham
  offenbar worden; barum bieß ihn ber Geist des Herrn aus seinem
  Baterlande geben von seiner Freundschaft: benn nicht aus der Freundschaft, als aus seinem eigenen Geblüte sollte die Stimme gottlicher Offenbarung mit dem Messia oder Christus kommen, sondern aus Gott. In ihm lag aber das Gesäß, als der Ens, in welchem sich die göttliche Stimme wollte offenbaren, und darum, daß ein fremseher Saame sollte in seinen eigenen Saamen eingeführet werden, als ein himmlischer Ens, so hieß er ihn von seinem Geschlechte ausgeben.

22. Denn nicht in bes Menschen Ente ftund die Bermögenbeit zur göttlichen Offenbarung, sondern in Gottes; aber des Menschen Ens mußte darzu kommen, auf daß Abams himmlischer, verblichener Ens in Christi lebendigem Ente sebendig wurde, und in Christo aus dem Tode aufftunde. Go sprach Gott zu Abraham: Gebe aus in ein ander Land, das ich die zeigen werde. Allhie beutet der Geist, daß er nicht in seines Baters Lande, das ist, in dem irdischen Menschen, werde Gott schauen, sondern in dem Lande, das ihm der Herr in seinem Caamen zeigen werde, welches ein fremder Saame war aus göttlichem Ente: in demselben fremden Saamen wollte er seinen eigenen Saamen segnen und benedeien, das ist, tingiren mit der göttlichen Linctur der 9. Jahl im Ternario Sancto, mit der Ainctur der heiligen geistlichen Welt.

23. Denn alfo fprach ber Bere ju Abraham: Gebe aus beis nem Baterlande und von beiner Freunbichaft, und aus beines Batere Saufe, in ein gant, bas ich bir geigen will; und ich will bich gu einem großen Bolf machen, und will bich fegnen, und bir einen großen Ramen machen; bu follft ein Gegen fein, ich will fegnen Die bid fegnen, und verfluchen bie bich verfluchen; und in bir follen gefegnet merben alle Befchlechte auf Erben. Bott fprach: Er wollte ibm einen großen Ramen machen, und alle biejenigen fegnen, welch. ibn murben fegnen, und verfluchen, welche ihn murben verfluchene Der große Rame, ben er ibm in feinem Saamen machen wollte. bas mar nicht allein auf biefer Belt Reich ju verfteben, benn Ubrabam mar auf Erben nur wie ein Frembling, und mußte von einem Drte jum andern manbern, und befaß fein gurftenthum ober Ronig= teich , wie die großen Ramen ber Seiben aus ber fenfualifchen, compattirten Bunge, tenn er follte in bem verheißenen Caamen und Segen ein Frembling auf Erben fein; benn auch Chriftus fagte, fein Deich fei nicht von biefer Belt.

24. Der große Ramen aber, ber ein Segen sein sollte, barinnen Gott wollte alle Bolfer fegnen, war die hierarchia Christi
im Bunde, welche sich wollte in Abrahams Saamen eröffnen, das
war ein ewiger großer Rame einer königlichen hierarchie, eines
Toronfürsten in göttlicher Kraft und Allmacht, welche über ben
Fluch zu herrschen hatte; benn Gott sagte: Er wollte fluchen, welcher ihm fluchete, als den abtrunnigen Teufeln und allen gottlofen
Menschen, welche biesem heiligen Saamen und Segen wurden flu-

chen, benen follte biefer Saame auf ben Ropf treten.

25. Und wird allhie gang bie Person Chrifti unter Abrahams greßem Ramen und Segen verstanden, denn er sagte: In dir sollen alle Botter gesegnet werden, und sollst ein Segen sein. Nun konneten in bem außeren, sterblichen Menschen des Abrahams nicht alle Botter gesegnet werden; benn Abraham starb, und seine Kinder und Kindeskinder waren lange Zeit Fremblinge und bienstbare Leute

in fremben Landen, wie denn in Aegopten fast vierthalbhundert Jahr; und hatten teinen Scepter bis unter Mose, welcher auch tein König war, sondern ein Fürst Gottes, bis auf den König Saulum, da sie wider Gottes Gebot und Willen je wollten einen König haben, welchen hernach doch Gott verwarf, und David zum König bar-stellete aus dem prophetischen Geiste in der compactirten, mentalischen Zunge, unter der Person Christi, welcher sollte den großen Namen und den ewigen Segen bringen und eröffnen.

26. Allhie ift und nun recht zu verstehen, mas bie Person Christi unter biesem Namen und Segen sein murbe, nicht ein ganz Frember, ber nicht aus Abrahams und Abams Samen sein sollte, wie Etliche also bavon irren, und Christum allein in bem verheisgenen Saamen, als in Abrahams verheißenen Saamen einsehen; bamit ware der armen gefangenen Seele nichts gedienet; auch ware bie Auferstehung der Tobten aus biesen isigen unsern Leibern ganz

nichtig.

27. Denn ware Christus ein ganz Frember, so mußte in uns auch ein ganz Frember aus Christi Samen und Fleisch geboren werden, der nicht der Ich ware, sondern ein andrer Mensch, wie Etliche also irren, daß wir also aus Christo geboren werden, gleiche wie der Thau aus der Morgenrothe, welches wohl wahr ist; aber meine Icheit, die in Adam aus göttlichem Ente geschaffen ward, als aus dem guten Theil des Entis der Erde, welche aus der himmelischen Welt Wesen nach dem guten Ente in eine Coagulation eine ging, muß darbei sein, wie solches auch mit Abraham zu versstehen ist.

28. Denn Gott fagte: in bir follen alle Boller gefegnet werben. Er fagte nicht allein in bir, fondern er fagte: Ich will bich fegnen, und bich jum großen Bolle machen, und bir einen großen Namen machen, und bu follst ein Segen scin; bu felber sollst es fein, das ist, Christus sollte Abraham werben, und Abra-

bam Chriftus.

29. Denn ber Saame, ber in Abam verblich, und tes mentalischen Lebens abstarb, in ben Gott bas Biel seines Bundes mit bem lebendigmachenben Borte einverleibte, berfelbe ists, in den Gott seinen Segen, als ben lebendigen, gottlichen, himmlischen Ens wollte einführen, und Abraham und Abam sammt ihren Kindern in diessem wieder lebendig gemachtem Ente ober verblichenen Saamen wollte segnen, und lebendig machen: ber lebendige Ens bes Botts im Bunde und ber in Abam verblichene Ens in Abraham sollte Eine Verson und Leib werben, benn es ist einerlei Ens.

30. Abet die vergiftete sensualische Begierde, welche der Tenfel hat monstrofisch gemacht, hatte benfelben heiligen Ens' in Abam in Tod geschlossen, und mit der grobeirdischen Eigenschaft verbedet, gleich einem schonen Golbe, das in Blei verwandelt wurde; so

wurde man fagen, bas. Golb ift tobt und hinmeg, und mare auch mohl mahr, fo es nicht ber Runftler wieber aufibsete.

- 31. Also auch wollte ber himmlische Kunftler Abams verblischenes Gold nicht wegwerfen und ein ganz neues machen, sondern er nahm seine eigene Tinctur und seines eignen Goldes, baraus er hat Abams Gold gemacht, und tingirte Abams Gold mit seinem eigenen Golde, mit seiner Tinctur, als mit dem Worte, als der Rraft Gottes, und mit dem Wesen des Wortes, als mit himmelischer Leiblichkeit.
- 32. Also daß Christus murde ein Gottmensch, und Abam und Abraham in Christo ein Menschgott; Gott und Mensch Eine Person ungertrennet, nach und aus allen 3 Principien von Ewige teit und Zeit, nach und aus Leib und Seele, aller Eigenschaft bes Menschen und aller gottlichen Eigenschaft, ausgenommen die impressete und von Abam eingefassete Schlangeneigenschaft, die sollte er nicht annehmen. Aber den Ens, verstehet das menschliche Ens, barein der Teufel hatte seinen Saamen eingesiet, den sollte er annehmen, und darinnen dem Teufel und der Schlange Enti den Kopf gertreten, und die Gefängniß bes Todes, weicher den himmstischen Ens verschlossen hielt, zerbrechen und ausgrunen wie die durre Ruthe Aaronis solches andeutet, welche grünete und Mandeln trug.
- 33. Und das ist der mahre Berstand vom Saamen Abrahams und seinem Segen, wie er (verstehet Abraham) im Geiste Christisollte ein Segen sein, denn Abrahams Ens und Christi Ens hat alle Bolker gesegnet; verstehet die Bundeslinea, in welcher das versheißene Wort im Ziel des Bundes stund, als der Geist der 5 Bocalium, der große Name 7777 ISHOBUH, welchen Gott mit der Bewegung des Bundes in Abrahams Saamen zum ISDBU oder ISHOBUH, machete, als ein eingehauchter Gott, der das ganze Alphabet der sensualischen Zunge (verstehet das geformte, compactirte Wort), als alle Wölker, Zungen und Sprachen, sollte segnen:
  Ein Segen der Juden und Heiden.
  - 34. Denn er fprach: Alle Bolter follen in dir gefegnet werben, tein Bolk ausgenommen, sondern alle, alle; nicht nur bie Bundeslinea allein, sondern Abam in feinen Kindern: die Bundeslinea segnete Japhets und Hams Lineam, denn Japhet sollte in Sems Hinea, jutten wohnen, das ift, in Cyristo, als in Sems Linea, sollte Japhet eingenommen werden.
  - 35. Aber ber grobe irbifche ham (versichet bas grobe Fleisch) ift im ham und Kain verflucht, und soll nicht Gottes Reich erben; Joh. 6, 63. Nicht ham in Seele und Leib, sondern ber Schlangenmensch, welches Figur nach bem außern Menschen mußte Kain und ham sein, auf baß alle Eigenschaft in einer außerlichen Figur affenbar wurde.

- 36. Darum fagen wir ben Juben, bag fie ihren Deffiam follen lernen tennen; benn bie Beit ihrer heimfuchung ift vorhanden, bag fie aus ber Gefangnif ihres Elentes erlofet und wieder frei murben.
- 37. Auch fagen wir ben Unfern, bag fie Mariam laffen Abrahams und Abams Tochter fein, und Christi Mutter nach der Seele und Abams geschaffenem Bildnig, und nicht nach der Gottebeit, oder nach dem vom himmel kommenden Ente am Bort des Lebens: benn baffelbe war nicht ihr Eigenthum; wohl stunds in ihr, aber im Bort der Berheißung, im Ziel des Bundes am Ziel.

38. Aber sie ist nicht tie Mutter, welche Gott geboren habe, wie die Juden und Turken und Schuld geben, daß wir lehreten; sondern Gott hat sie in ihrem Saamen wiedergeboren und gebenedeiet; sie dat in ihrem Saamen empfangen die Kraft bes heiligen Geistes im Wort, und geboren die Kreatur, welche Gott und Mensch war.

39. Und nicht die Eigenschaft ber Gottheit, welche weber Ansfang noch Ende hat, auch weber Zeit noch Statte besiget, sondern durch alles und in allen von Ewigleit in Ewigleit ist, und sich allein in der Manschbeit offenbaret, wie ein Feuer ein Eisen durchglübet und ang in Feuer verwandelt, und ba doch das Eisen ein Eisen bleibet: also auch der Mensch, oder die Menschheit, welche Maria aus ihrem Wesen, und aus Gottes Wesen in einem einigen Wesen geboren hat, zu verstehen ist.

40. Sie hat geboren die Menschheit, und Gott ber Bater hat von Ewigkeit geboren bas Bort, bas fich in ber Menschheit offenbarete und bie Menschheit erfullete, wie ein Feuer ein Gifen burchgluhet, und die Sonne bas Baffer ober Glas durchscheinet.

- 41. Sie bat wohl den himmlischen Leib geboren, aber nicht aus Vermögen ihres Entis ober Samens, sondern aus Vermögen bes in ihrem Saamen offenbarten Entis; als das Wesen der Ewigsteit offenbarete sich durch die Zeit, und die Zeit mochte doch nicht das Wesen der Ewigkeit in seine Macht einnehmen, sondern das Wesen der Ewigkeit nahm der Zeit Wesen an sich; gleichwie der innere himmel und die innere Welt den außern himmel und außere Welt hat aus sich geboren, und angenommen: also auch hat die Ewigkeit das Wesen, das sie in Abam hatte eingehaucht, welches starb oder verblich, im Saamen Maria (verstehet in ihrem eigenen menschlichen Saamen) angenommen.
- 42. Und bas ift ber große Name Abrahams in Chrifto und ber Segen Abrahams, bamit Gott Abraham und feine Rinder fegenete, und nicht eine fremde Person, wie Etliche irren, welche nicht bie 3 Principia verstehen.
- 43. Die Person ist fremd gewesen, aber in uns einheimisch werden. Der himmel nahm an sich die Welt, und machte die Welt in sich jum himmel, und blieb boch ein jedes in sich selber

wohnend; als das geformte Wort bes Leibes in sich eine Rreatur, und das geformte Wort in sich Gott über alles und in allen und durch alles. Also auch von dem himmlischen, lebendigen Wesen, welches sich in Abams und Abrahams himmlischen Ens eingab, zu verstehen, auch alles erfüllend in der Person formlich, und außer der Person zugleich durch alles, und mit dem Wort der Kraft, als eine Wohnung oder Gehäus der Kraft, auch durch alles, aber von nichts fassend, gleichwie der Sonne Kraft und die Luft durch alles dringet, und allem Wesen Leben giebet, also auch allhier zu versstehen ist.

- 44. Man soll in Christi Person mit nichten bie Kreatur aufheben, benn bas er von Menschen hat angenommen, beibes von
  Seele und Leib, bas ist Kreatur; aber bas er aus Gott hat in
  bie Menschheit eingeführet, bas ist weber Natur noch Kreatur, jeboch in unserer Menschheit formlich, aber unmestich, unumschrieben, nicht particulariter. Gleichwie bie Luft und ber Sonnenschein
  ganz ist, also auch allhier; und ist uns imgleichen zu verstehen, als
  ob sich der Sonnenschein in etwas in eine Form einführete, und
  ware boch mit dem außern Schein außer der Form ganz eines;
  also auch von Christi in unsere Menschheit eingeführtem himmlischen, göttlichen Ente zu verstehen.
- 45. Gott ist zum oftermal bem'Abraham erschienen und hat mit ihm geredet, als ein Mann mit bem andern. So spricht bie Bernunft: wie ist bas zugegangen? hat benn Gott eine Form bes Leibes angenommen? In bem Ente und Wesen erschien Gott Abraham, bamit er sich in seinem Saamen, als in Christi Person, wollte offenbaren, und redete aus bem Worte bes Bundes im Biel, im Saamen Abrahams, als gegen tie mentalische Zunge Abrahams, welche sich im Bunde bewegte, das verstund ber sensualische Geist in Abraham.
- 46. Denn fonst hatte Abraham Gott nicht sehen mogen, aber im gesormten Ente himmtisches Wesens tonnte es Abraham im Geifte des Bundes, als in bemselben Geifte, welcher das vorges Kellte Bilb und Wesen wollte im menschlichen Wesen offenbaren, seben.
- 47. Denn Gen. 18. stehet: baß ihm Gott sei in Gestalt breier Manner erschienen, und ihm gesaget von einem Sohne aus seinen Lenden, den ihm Sara gebaren sollte, auf welchen der Bund ging. Was war nun das Bild ber brei Manner? Anders nichts als die Dreiheit der Gottheit andeutend, und die Offenbarung des göttlichen, geformten Worts durch die drei Principia; so ward das göttliche Bild in drei Menschen vorgestellet, benn es ist ein dreissacher Ens, aber nur ein einig Wesen, als brei Westen, und boch in einander als Eine, aber in drei Principien unterschieden, als

etit ber finftern, grimmigen Feuerwelt, und mit ber beiligen Lichtund Liebe-Feuerwelt, und mit ber dufern fichtbaren Belt.

48. Ans biefen brei Welten war der Menich geschaffen, als in ein Bild gottlicher Offenbarung; barum ftellte sich Gott bem Abraham in demselben Ente und Wesen sichtbarlich vor, als in Beftalt englischer Botschaft, und redete boch von sich seiber.

49. Denn ber vorgestellte Ens, burch ben Gott rebete, war englisch und menschlich; es wollte menschlich werden, benn Christus nach ber Person ber Kreatur sollte ein Fürst ober englischer Dierarcha sein. Also erschien auch Gott bem Abraham in solchem Ente, Westen und Sigenschaft mit seiner eigenen inwohnenden Stimme.

50. Gang munberlich ift die Geschichte beim Abraham: benn bas Reich Christi wird gang barunter vorgestellet, nicht allein bas Reich auf Erben, in der Zeit der vier Elemente, welches wohl auch barunter vorgemahlet ward, aber nur als eine Pilgramschaft, bas nicht das rechte Reich sein wurde; benn Abraham mußte immerdar wandern, sowohl auch seine Nachsommenden, und Gott verhieß ihm boch das Land (barinnen er ein-Pilgram war) zum Eigenthum, daß er und seine Kinder dasselbe sollten ewig besien.

51. Denn also sagte Gott zu Abraham, Gen. 13.: Debe beine Augen auf, und siehe von der Statte an, da du wohnest gegen Mitternacht, gegen Mittag, gegen den Morgen und gegen ben Abend, benn alle das Land, das du siehest, will ich dir geben, und beinem Samen ewiglich. Nun aber bekamen sie dasselbe Land erst über eine lange Zeit zum Besie, und wurden erst durch Josua darein geführet, und erlebete es Abraham und seine Kindeskinder nicht, und wurden auch oft fast mehreren Theils daraus vertrieben, und Gott sagte doch, er wollte es Abraham und seinen Kindern zum ewigen Besit geben.

52. Ist aber sehen wir nicht, daß sie bas im Besit haben; benn die Turken haben es im Besit, und hat Abrahams Saamen, als die Juden, ist weder Land noch Fürstenthum, sondern find an allen Orten fast nur als gefangene Leute. Nun aber muß ber Fürsat Gottes bestehen, sein Wort muß wahr sein; Abraham in seinem Saamen soll es ewig besiten, benn ewig ist nicht nur allein

zeitlich.

53. Auch so redet Gott von der Statte, und weiset bieselbe bem Abraham, daß er dieselbe mit Augen sehen konnte: und allhie lieget die große Geheimniß, denn das Paradeis war in der Welt, und Abam verlor das Paradeis: aber in Abrahams Saumen, als in Christo, ward das Paradeis wiederbracht, nicht nach dem fleedslichen Menschen, sondern nach dem himmlischen.

54. So sehen wir ist nicht, bag bie Chriftenheit biefetben Samber im Besit habe, sowohl auch bie Juben nicht; und so es run Abraham in feinem Saamen als in bem heitigen Saamen

solle ewig besigen, so ist uns bie Stadt bes heiligen Parabeifes recht zu betrachten, wie solches ber prophetische Geist im Ezechiet, auch Daniel und andern mehr, sonderlich aber in der Offenbarung Johannis von dem heiligen Jerusalem (bas von Gott herabfahret aus dem himmel als eine geschmudte Braut ihrem Brautigam) bezeus get, und in allen davon deutet, daß Christus in Abrahams Saas

men merbe fein Reich einnehmen.

55. Denn mit Bergehung der vier Elemente, da bie vier Elemente werben in gleichem Gewichte sein, und die Erbe tepstallinisch, als ein glasen Meer, wie in Apol. 4, 6. zu sehen ist, allba wird bem Abraham bas Berheißene von der ewigen Bestigung geleistet werben, benn Christus sprach: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Joh. 18, 36. Nun ward aber dem Abraham das Neich dieser Welt gezeiget und verheißen; so mussen wir nun das himmelische darunter verstehen, und eben denselben Locum, der Abraham gezeiget ward, wenn das Paradeis wieder offenbar werden und Abraham in Christo zum ewigen Besitz erscheinen wird.

56. Denn ob es gleich aniho ber Turk nach ben vier Elementen im Besith hat, so hat es boch Abraham in Christo mit seinem Saamen nach bem Parabeis, als in ber parabeisischen Belt im Besit, Abraham ist in Christo außerstanden, und besitet sein verbeißen Land in seinem Principio, er ist im Parabeis, und ber Turk

in ber außern Belt.

57. Das Parabeis ift in ber Welt, aber nicht im britten Principio, sonbern im Unbern, feines irret bas andere: wenn bie Rinber Abrahams in Chrifto von bem irbifchen Leibe abscheiben, so nehmen sie baffelbe gelobte Land nach bem geiftlichen Menschen

ein und befigen baffelbe emiglich.

58. Und bas iffe, baß Gott so oft zu Abraham sagte, er wollte ihm bies Land zum ewigen Besit geben, benn ba er ihm bas verhieß, so hieß er ihn von bemselben Ort und Statte weg-wandern; anzubeuten, baß er nicht bas außere Reich meinte, son-bern bas Ewige, und stellete ihm eine Figur an den Sternen bes Himmels bar. Also sollte auch sein Saame sein und gemehret werden; wie die Sterne ein lauter Corpus haben gegen ben irdie schen, also auch der Saame Abrahams sollte ein himmlischer, ewis ger sein.

59. Daß aber Abrahams Kinder, als die Juden, aniho baraus verstoßen und in alle Welt gerftreuet worden find, das ift ihrer Blindheit und Halsstarrigkeit Schuld, bis der Heiden Zeit erfüllet wird. Sie haben ben herrn ber herrlichkeit nicht erkannt, sondern von sich gestoßen; wenn sie sich aber werden erkennen, so

werben fie wieber in bie Burgel eingepfropfet.

60. Nicht bag fie aus ber Wurzel maren ausgestoßen, fonbern fie muffen blind fein, auf bag ihr Liche ben Beiben fcheine, bis

bie heiben in biefem Lichte Abrahams auch blind werben, ats fie benn aniso wahrhaftig blind find; alebann gehet bas Licht Abrahams wieber aus feiner eigenen Burgel und Stamme auf, und leuchtet allen Boltern. Alsbann foll Japhet in Sems hatten wohnen, und Ifrael herzu gebracht werben, zu bem offenen Gnasbenbrunn aller Bolter, an welchem iho noch alle Bolter blind find.

61. Aber die Zeit ist nabe, und der Morgenstern ift erschienen, wer das sehen mag. Aber die babylonische hure hat alles verblendet, daß alle Bolter in der Nacht wandeln, ihre Ungucht ift vor den Allerhochsten tommen, der will austilgen ihre Schande, welche den himmel bestedet hat; das wirst du in beiner Aruntens heit bald erfahren, deutet der Geist der Bunder aus seiner Eruntens Burgel.

## Das 38. Kapitel.

Ben. 14.

Erklarung vom Anfang des heidnischen Krieges, wie Abraham seines Bruders Sohn den Loth errettet hat; und vom königlichen Priesster Melchisedech zu Salem, dem Abraham den Zehenten gab.

Allhier siehet man nun flar, mas ber Menschen Dichten, Trachten und Furnehmen von Jugend auf gewesen ist, wie fie sich aus bem Bilbe Gottes in halbthierische und halbteuflische Eigensschaften haben eingeführet, als in Hoffart, Geiz und eigene Geswalt: inmaaßen solches ber Teufel auch begehrte, und barum von seinem Reiche verfloßen warb.

2. Denn allhie fingen nun bie Beiben und bie Rinder hams ju Sobom und Gomora, in berfelben ganzen Gegend, an zu herrschen, unter welchen Abraham nur ein Fremdling war, und im hain Mamre als gleich in einer Bulte mohnete, allba er ber Liehzucht wartete. Die heiben aber riffen sich um bas Reich bieser Welt und außerliche Macht und Gewalt, wie ein Bolt über bas andere herrschen moge: welcher Willen und Regiment blieben ift bis auf heute, und hat von ben heiben und hamskindern sein

nen Anfang, ale aus Babel, aus ben gertheileten Bungen, ge-

3. Als die Rrafte bes geformten Borts (als die Eigenschaften ber Natur) fich theileten, und eine jede in ein Eigenes einführten, so entflund Streit und Widerwillen unter ihnen: benn bas Centrum ber Natur der finstern Welt hatte bas Regiment in der gefallenen menschlichen Eigenschaft bekommen; benn die Menschen waren am Reiche Gottes als in der Liebe und Demuth erstorben, und lebeten ist dem außern Gestirne und den vier Elementen.

4. Auch hatte ber Teufel sein Raubschloß in ber Schlange Ente im Menschen gemacht, barum trachteten sie nur nach bem, was sie in ber Welt mächtig und groß machete; und da man boch siehet, wie sie der Teufel im Grimm Gottes nur geäffet hat, bas sie einander mordeten; und zeitliche Wollust höher achteten als bas Leben, welches die größeste Narrheit ist, das man bas Leben in Todesgefahr um schnober Hoffart willen einführet, da man boch nicht weiß, ob man das erhalten wird, um deswillen man mordet und todtschläget.

5. Und siehet mans balb, wie ber Teufel in seinem Neib und Hoffart in ihnen regieret hat; benn hatten sie boch die ganze Welt zum Raum zu besiehen, und waren viel Länder und Insulen und bewohnet, noch fingen sie Krieg an, daß sie nur über einander herrschen mochten, und einander berauben. Also führete sie ber Teufel als ein Menschenschind in seine Hoffart, daß sie ihm bies neten.

6. Nicht vergebens heift ihn Chriftus einen Fuffen biefer Belt; er ift ein Furft nach ber Eigenschaft bes Grimmes ber finiftern Belt barinnen, und nach berfelben Eigenschaft herrichet er bem Menschen in Leib und Secle, in Willen und Gemuthe.

7. Denn aller Krieg und Streit urständet aus ber finstern Welt Natur und Eigenschaft, als aus ben vier Elementen des Borns Sottes, welcher in ber Kreatur giebet Hoffart, Reib, Geig und Born, das sind die vier Elementa der sinstern Welt, barinnen die Teufel und alle bosen Kreaturen leben; und aus diesen vier Elementen urständet der Krieg.

8. Denn obwohl Gott bas Bolk Ffrael hieß die heiten vers treiben, und hieß sie kriegen, so war es boch alles aus bem zornts gen, eiferigen Gott, als aus bes Feuers Eigenschaft, geheißen, benn bie heiben hatten ben Grimm erreget, ber wollte sie auffressen. Sott aber, so viel er Gott heißet, begehret keinen Krieg, kann auch nichts Boses ober Zerbrechliches begehren; benn er ist nach bem anderen Principio, als nach bem Lichte, allein gut und gesbend, und giebet sich allen Dingen selber.

9. Aber nach ber finftern Welt Natur ift er ein zorniger, eiferiger Gott und ein verzehrend Feuer, fo fein Grimm erwedet

wird; nach berfelben begehret er zu verschlingen und aufzustessen alles bas, was sich barinnen erhebt und entzündet; und aus ders selben Eigenschaft hat Gott Israel heißen triegen und die heiben erschlagen: denn sein Born war in ihnen angebrannt, und war als sin holz, das ins Feuer kommt, so begehrt es das Feuer aufzustessen.

10. Darum hieß ber Grimm Gottes ein Bolt bas andere ermorben, daß es aus seinem Grimm weggeraumet wurde, sonft hatte sich sein Bornfeuer angezündet, wie zu Sobom und Gomorra ben funf Konigreichen geschah; so ergobete sich der Grimm Gottes an bem Leben der Gottlosen, das er in sich verschlang, indem sie einander

ermorbeten.

11. Wie noch heute also geschieht, ba ofters die Menschen zu Gott schreien, er soll ihnen Gluck und Sieg wider ihre Feinde geben, daß sie die mogen ermorden, aber Gott giebet ihnen nicht Steg barinnen, sondern das Schwert seines Bornes, welches sie mit ihrem Gebet und Willen erweden. Waren sie rechte Menschen und Gottes Kinder, so durften sie keinen Krieg; denn der heilige Geist krieget nicht, sondern er liebet und giebet alleine: aber nach bes Bornes Eigenschaft frisset er alles gottlose Wesen auf, und wird boch auch nur dadurch aufgeblasen.

12. Denn je mehr man einem Feuer Holz giebet und baffelbe scharet, je mehr erhebet sich baffelbe, bis es alles verzehret, was es erreichet: also auch mit bem Eifer Gottes zu verstehen ist. Dersselbe enizundete Borneifer Gottes war in Abam entbrannt, und hatte ihm bas Bilb ber heiligen Welt verschlungen, und brang von Abam

auf alle Menichen.

13. Denn bie in der Bundeblinea hatten den entjundeten Eisfer nach dem ersten Pricipio, als nach der Seele und des Leides, auch in sich, keiner besser als der andere; der Schlange Ens lag sowohl in Abraham und seinen Kindern nach der entjundeten Seele und nach der groben thierischen Eigenschaft des sterblichen Mensichen, als in den Heiben, ausgenommen die Linea Christi in idnen, welche nicht des sundigen Menschen Selbheit war; sondern stund in Gottes Gewalt, wie der Himmel in der Welt stehet, und doch teines das andre ist, und wie der himmel in der Holle, und die Holle im himmel stehet, und teines das andre ist oder begreifet, oder wie die Nacht im Tage ist, und der Tag in der Nacht, oder wie das Licht der Natur in der Kinsternis scheinet und wohnet.

14. Alfo sollen wir verstehen, wie die Kinder ber Beiligen haben Rrieg geführet wider ben Saufen ber Gottlosen, und sie verstrieben, als auch in des Bornes Eigenschaft, welcher sein Schwert burch sie shie heiben und hambart zu vertigen; denn Abraham zog aus mit seinem ganzen Sause und Leuten wider die Beisen welche seines Bruders Sohn, den Loth, hatten gefangen mit

weggeführet) und erichlug bie Deiben, und erlofete feinen Bruber. Diefes geschah im Gifer Gottes, welcher alfo feine Kinder errettet burch bie Racht feines Borns, benn was bem Gottlofen jum Bersberben gereichet, bas gereichet ben Deiligen jum Leben und ju einer Rettung.

15. Daß aber biejenigen, welche wollen Christen genannt sein, welche sollten in und mit Christo dem Borne und Grimme Gottes in Christi Tode sein abgestorben, Kriege führen, das thun sie nicht als Christen, sondern als Heiden, tein Christ trieger: denn so er ein Christ ist, so ist er den vier Elementen bes Borns Gottes in der Selbheit mit und in Christi Tode abgestorben, und in Christi Geiste der Liebe eines neuen Menschen geboren, welcher in Gerechtigkeit, in Liebe und Geduld lebet, und nicht ihm selber, sondern Gott in Christo.

16. Denn ein mahrer Christ führet seinen Manbel und Bile len im himmel, im Leben und Geiste Christi, wie St. Paulus saget: Unser Wanbel ist im himmel. Daß aber bie Christen kriegen, bas thun sie aus der heidnischen Eigenschaft, und nicht aus Christ Eigenschaft: denn ein Christ ist nicht von dieser Welt, sein Reich ist im himmel, und er in Christo der Welt abgestorben, nach dem neuen gelstlichen Menschen in ihm. Der heide, als der halbteuslische Mensch, welcher sein Reich in dieser Welt hat, bes gehret in den Christen zu kriegen und zu morden, welcher auf Eroben nirgend Raum hat, welcher in den vier Elementen des Jorns Gottes lebet, als in Hoffart, Geig, Neid und Jorn.

17. St. Paulus faget: Gebet euere Glieber zu Waffen ber Gerechtigkeit; benn warum krieget man um bas Reich biefer Welt? und Christus faget boch, sein Reich ware nicht von biefer Welt: also ift auch seiner Kinder Reich in ihm nicht von biefer Welt; so wir nun unsern Leib und Seele begeben zu Waffen Gottes Borns, und such baburch nur die Selbheit, und ermorden einander um bas Reich biefer Welt: ich meine, ja, wir sind hierinnen Christen mit dem Munde, aber das herz und Seele ist ein Deide, und

nicht aus Chrifti Beift geboren.

18. Abraham, als er die Heiben schlug, begehrte nichts von bem genommenen Gute, sondern gab dem Konig von Sodom wiesder, was ihm bie Beiden hatten genommen, und eisert allein im Herrn; er friegete nicht um Land und Konigreiche, sondern seinen Bruder zu erretten, das war doch ein rechter Eiser, welchen der herr in ihm trieb. Er stund nicht auf, und kriegte um ein Land oder Stadt; und da er es gleich erhielt, begehrte er des keines, sondern zog wieder an seinen Ort.

19. Und gang wunderlich rebet allhier der Geist im Mofe, und faget, ale Abraham fei von ber Schlacht tommen, fo fei ibm ber Konig von Sobom entgegengangen; und Melchifebech,

ber Konig von Salem, habe Brot und Wein aufgetragen, welcher fei ein Priefter Gottes bes Allerhochsten gewesen, ber himmel und Erde besitzet, und habe Abraham gesegnet, und Abraham habe ihm ben Zehenten gegeben; und da man boch sonst fast nichts in'heiliger Schrift sindet von biesem Priesterthum, welches boch wahrhaftig in der Figur Christi gewesen ist: benn der Geist saget an einem and bern Ort von Christo, er sei ein Hoherpriester in der Ordnung Melchiseden.

20. Also ganz heimlich stellet ber Geist Gottes die Figur Christi beim Abraham bar, und heißet ihn einen König zu Sastem, und einen Priester Gottes bes Hochsten, als einen Priester bes heils und ber Salbung, wie es in der sensualischen Zunge also lautet, bas ist, Christus hat Abraham gesegnet und ihm Brot und Wein aufgetragen, als sein Fleisch und Blut, und ist der Hohepriester vor Gott, der Abraham und seine Kinder verschnet.

21. Denn Abraham hatte bas Schwert bes Jornes Gottes wider die Heiden geführet. Nun kam ist Melchisedech, und segnete Abraham wieder (baß ihn nicht bas Schwert der Turba ergriff) und trug ihm Brot und Wein, das ist himmlischen Ens auf, welchen er wollte in Abrahams Saamen einführen, und in Fleisch und Blut wandeln, und versöhnete allhie des Vaters Jorn im Bunde, als im Vorbilde.

22. Denn biefer Priefter beim Abraham ist mahrhaftig geifte fich zu verstehen: benn obwohl Abraham bergleichen mag einen Priesster außerlich gehabt haben, unter ber Figur Christi; so saget aber Moses, er sei ein Priester Gottes gewesen, und habe zu Abraham gesagt: Gesegnet seist du Abraham dem Allerhöchsten, ber himmel und Erde besitet, ber beine Feinde hat in beine Hande beschlossen. Da ist niemand anders zu verstehen als Christus, ber Abraham gar oft in der Figur erschien, und ihn allemal segnete, benn ber Geist im Mose beiset ihn auch einen Konig zu Salem, das ist anders nichts, als einen Konig des Heils.

23. Und Abraham habe ihm ben Zehenten gegeben. Er mag wohl eine priesterliche Ordnung haben bei ihm gehabt, dem er den Zehenten habe gegeben; aber dieser König und Priester ward er, von dem er predigte, welcher sich mit ihm verband, sein ewiger Hohers priester zu sein, welchem Abraham den Zehenten, als die zehente Eigenschaft menschlicher Eigenschaften der seurenden Zunge der Seele gab; und der Priester gab darein sein Brot und Wein, seinen Segen, als das Liebeseuer, die Tinctur des Lichts neben himmsisseher Wesenheit, auf daß Abraham in diesem Brot und Wein wies der des Lichts Tinctur in der Seele feurigen Tinctur kriegte, und wieder das Bild Gottes ganz wurde, welches in Abam mit dem Weibe zertrennet ward; so gab ihm Christus, als des Weibes Tinctur, wieder des Lichts Ens, daß die manntiche und weibliche

Eigenschaft wieder Gin Bilb murbe. Dieses beutet ber Seist in

Dofe allhie unter bem toniglichen Priefter gu Salem.

24. Denn Efra, als er bie geredene Bibel in Erkenntnis bes Geiftes Gottes seinen Schreibern Actirte, hat solches wohl gesehen, barum seht es ber heilige Geift alfo; und siehet man gar eben, wie Efra habe im Gesichte bes Geistes die Historien von Abraham besichrieben, benn die ganze Historia von Abraham wird unter Christi Person vorgemahlet, und ist ein Bild Christi.

25. Diefen Priefter von Salem hat Abraham geschen im Geifte; wenn Abraham opferte, so stund biefer Priester in feinem Opfer und opferte Gott, benn er sollte bie Welt mit Einem Opfer

verfohnen, barum mar er ein Priefter Gottes.

26. Er führte Abrahams Willenopfer, als fein Gebet und Begierbe im Glauben in den heiligen Ens Gottes; und in demfelben Ente, als in gettlicher Wesenheit ward der Seele Abrahams himms lisch Brot und Wein aufgetragen, daß sie mochte an Gottes Tische effen, bis dieser Priester Abraham ward, das ist, sich in Abraham mit der himmlischen Leiblichkeit, als mit der Seelenspeise, im reche ten Brot und Wein offenbarete.

## Das 39. Kapitel.

Gen. 15.

Wie Gott Abraham im Gefichte sei erschienen und den Bund mit ihm in feinem Saamen bestättiget; und wie Abrahams Glaube habe den Bund ergriffen, welches ihm zur Gerechtigkeit ist zugerechnet worden; und wie ihn Gott hieß opfern: was dabei zu verstehen sei.

Mofes fpricht: Nach biefer Geschichte beaab siche, baß gu Abraham geschah bas Wort bes Herrn im Gesichte, und sprach: Furchte bich nicht, Abraham, ich bin bein Schild und fehr großer Lohn. Abraham aber sprach: herr, herr, was willft bu mir geben? 36 gebe bahin ohne Kinder, und mein hausvogt hat einen Sohn,

biefen Eliefer von Damasco. Und Abraham sprach weiter: Mie hast bu teinen Saamen gegeben, und siehe, biefer Sohn meines Gesindes soll mein Erbe seine Und siehe, der herr sprach zu ihm: Er soll nicht bein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe tommen wird, der soll bein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen, und sprach: Siehe gen himmel, und zähle die Sterne; tanust du die zählen? Und sprach zu ihm: also soll bein Saame werden. Abraham glaubte dem Herrn; und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit.

2. In biesem Stud lieget die Wurzel des christlichen Glaubens, denn Gott fagte zum Abraham: Er ware sein Schild und Lohn; er wollte ihm den Saamen aus seinen Lenden geben; Gott wollte Abrahams Lohn sein und ihm einen Sohn aus ihm geben, bessen Saame sollte sein wie die Sterne am himmel, welche unszählig sind; und nicht seines Gesindes Sohn sollte der Erbe sein, nicht der animalische Menschensaame, voll Schlangenens, sondern Gottes Lohn, Gottes Ens. Er wollte ihm seinen Lohn in seinen Baamen, als in die Krast seiner Lenden eingeben, das sollte ein Saame werden wie die Sterne am himmel. Er sah auf den Saamen im Bunde, als auf das ewige Reich, welches sollte sein wie die Sterne am himmel, also lauter, rein und unzählig; und dieses glaubete Abraham, und das ward ihm zur Gerechtigkeit zugerechnet.

3. Glauben ift allhie fo viel, als er fassete bas Wort, er nahms in seine Begierde, als in menschlichen Ens ein, bas Biel im Bunde in dem geformten compactirten Worte, als in Abrahams Natur und Eigenschaft, nahm an das sprechende Wort Gottes, als die Berheißung, und diese beide formeten sich in eines: und in biesem Einem war Abrahams Glauben gerecht, denn Gott rechnete Abraham das Wort, das er in seiner Glaubensbegierde einnahm, zur Gerechtigkeit, jum Eigenthum und zur Rechtsertigung.

4. Denn biefes eingenommene Wort rechtfertigte bas treaturliche Wort, als bas ausgesprochene geschaffene, verstehet bas sich in menschlicher Eigenschaft hat geformet und in eine Rreatur, als aus brei Principien in Ein Bild begeben, in welchem Bilde sich ber eigene Wille hat durch die Begierde und Lust mit ber sinktern Welt Eigenschaft, als in des Feuers und Borns Gottes emporges schwungen und in eine irdische Grobbeit eingeführet, in welches grobe Bild der Teufel hatte durch die Schlange seinen Eps, Wilslen und Begierde eingeführet.

5. Diefem Ens und compactirten Worte und geschaffenem Bilbe tam bas lebendige, ewigsprechende, beilige Wort aus bes Lichts und ber gottlichen Liebeeigenschaft zu halfe, und ward sein Lohn; dasselbe nahm Abrahams natürliches Wort, und Kraft in sich ein; und dasselbe eingenommene in der Begierde gefaßte Wort Gottes rechtserigte Abrahams verderbtes Wort: es ward seine Se-

rechtigkeit, bas ben Born gerbrach, und bem Teufel feine Begierbe und Billen gerftorete; verfiehet in bem Menfchenente, ale in bem

geformten Bort gefchah biefes.

6. Denn es ist kein Glauben ohne Gottes Bort und Kraft; so nahm nun Abraham Gottes Wort, Kraft und Berheißung in sich in feinen Eas, und fassete es in eine Substanz seines Geistes, bas war der Glaube der Rechtsertigung, daß Gottes Wort und der menschliche Wille und Begierde in eine geistliche Substanz eingingen: also rechnete Gott dem Abraham das eingenommene oder eingesprochene gefassete Wort zur Gerechtigkeit, als zum Eigenthum. Und dieses ist des Glaubens Grund und Wurzel, daß er Gottes Berheißung in seine Begierde einfasset, als sein Eigenthum, und dasselbe nicht von sich in einen Zweisel lässet sich und sagete: Ich lasse dich nicht, du segnesst mich benn; und rang die ganze Nacht mit dem Worte der Kraft, dis er siegete, daß sich ihm das verbeißene Wort zum Eigenthum, als zu einem Segen oder großen Lohn, wie allbie deim Abraham, eingab.

7. Also verstehet uns scharf: bas eingeleibte Wort bes Bunbes im Paradeis, bas Gott Abam vom Schlangentreter verhieß,
rang burch Jakobs gesormtes Wort menschlicher Eigenschaft mit dem
iht nen verheißenen Worte, als mit dem lebendigen Worte, und
wollte, daß der verderbte menschliche Ens mit Gottes Liebe gesennet
würde, daß der Schade geheilet wurde, und achzete nach der Erfulung des Bundes, daß doch Gott wollte bald seinen heiligen Ens
himmlischer Wesenheit in des Menschen Wesen einführen, daß Ehristus geboren wurde aus Gottes und des Menschen Wesen; darum
soll die Christenheit wissen, daß der Glaube nicht nur eine Historia

ober Biffenfchaft fei.

8. Glauben ift anders nichts, als seinen Willen mit Gott vereinigen, und Gottes Wort und Kraft in seinen Willen einnehmen, daß diese beibe, als Gottes Wille und des Menschen Wille Eine Substanz und Wesen werden, daß der menschliche Wille Gotztes Wille werbe: alsdann ist ihm Christus in seinem Leiden, Sterben, Tod und Auferstehung in seine eigene Menschheit zur Gerechtigkeit gerechnet, daß der Mensch Ehristus wird, verstehet nach dem geistlichen Menschen; und also ziehen wir Christum in Abrahams Glauben an, und werden Zweige und Reben in seinem Weinstode und Tempel Gottes. Wer anders lehret und will, der ist noch in ber compactirten, unzerschellten Unglaubenszunge, in der Hurerei zu Babel.

9. Dieses ift ber rechte mabre Grund unsers drifflichen Glaubens, bag wir Christum (ben Abraham im Glauben anzog) iho in seiner Menschheit nach ber himmlischen Welt Wesen im selben Fleische und Blut, welches Abraham von Melchisebech in himmlischen Brot und Wein vorgetragen warb, als im Borbitbe, anch in unsern himmlischen Theil ber Menschheit einnehmen und anziehen, ja ganz in unsern Ens von der himmlischen Welt Wesen, welcher in Abam starb, einnehmen, und darinnen lebendig werden, in Christo vom Tode ausstehen und ganz essentialiter mit unserm geistlichen Menschen in ihm wohnen, so ist er alsbann unsere eigene Gerechtigkeit, wir in ihm, und er in uns nur Ein Christus, Ein Gott, Ein Glaube, Ein Baum im Paradeis Gottes, im Stamm, welcher ist Gott, und in der Kraft, welche Christus ist, und in den Zweigen des Baumes, welche wir Christen sind, ganz Ein Baum, nicht zween. Nicht verstehen wir den grobirdischen Menschen voll Schlangenens, welcher Gottes Reich nicht erben soll, Joh. 6, 63. sondern den rechten Menschen, welchen Gott in setzem Bilde schuf.

10. Meister Bielklug von Babel soll uns recht in die Augen sehen, weß Geistes Kind wir sind; nicht das Thier verstehen wir, sondern den Menschen Christum, der in Abam starb, welcher wies der aus Abrahams Saamen gedoren ward und dem Tod seine Macht nahm, und die Holle im Menschen zerstörete, und in uns den Tod erwurzte, und vom Tode aufstund, und ewig lebet; den meinen wir mit einem rechten Christen, und nicht Kalber und Ochssen, Hunde, Nattern, Kroten und dergleichen, welche wollen mit ihren Thieren der Sitelkeit von außen angenommenene unwiederges borne Kinder Gottes sein. Kein solch Thier kommt in himmel, nur einig allein ein Kind Christi, das aus Christi Fleisch und Blut geboren ist; daraußen sind die Hunde.

11. Darum lag birs gesagt fein, Babel, bu reitest auf bem Drachen ber gefasseten halbteuflischen und halbvichischen Bunge in beinem eigenen Wort und Willen, und hast nicht ben Glauben Abrahams, als im ergriffenen gefasseten Worte, bas Mensch worden ift, sondern bu heulest mit den Hunden, und willst mit beinem Hundswillen in einem fremben Kinde Abrahams Erbe sein.

12. Aber Gott fprach zu Abraham: Deines Gefindes Sohn foll nicht bein Erbe fein, fondern der aus deinen Lenden gezeuget wird, der aus dem Glauben der Gerechtigkeit geboren wird, der foll Gottes Erbe fein, und nicht ber Magd Sohn, als der fremde ein-

geführte, grobirbifche Schlangenens.

13. Und Gott fprach zu Abraham: Ich bin ber herr, ber bich von Ur aus Chalda geführet hat, bag ich bir bies Land zum Besit gebe. Abraham aber sprach: herr, herr, worbei soll ichs merken, bag ichs besiben werbe? Und et sprach zu ihm: Bringe mir eine breijährige Ruh, und eine breijährige Biege, und einen breijährigen Widder, und eine Turteltaube und eine junge Taubez und er brachte ihm solches alles, und zertheilete es mitten von eine ander, und legte ein Theil gegen bas andre über, aber die Boget

pertheilete er nicht: und das Gevögel siel auf das Aas, aber Abras bam scheuchte sie davon; und da nun die Sonne untergangen war, siel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis übersiel ihn. Da sprach er zu Abraham: Das sollst du wissen, das dein Saame wird fremb sein in einem Lande, das nicht sein ist, und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen 400 Jahr, aber ich will richten das Bolt, dem sie dienen mussen. Datnach sollen sie ausziehen mit großem Gut; und du sollst sahren zu deinen Vatern mit Frieden, und in gutem Alter begraben werden; sie aber sollen nach vier Mannesaltern wieder hieher kommen, denn die Missethat der Amoriter ist noch nicht alle. Als nun die Sonne unterging, und finster worden war, siehe, da rauchete ein Ofen und eine Feuerstamme fuhr zwischen den Stützen bin.

- 14. Allhie ift die rechte Figur von Christi Opfer fur die Menschheit, und auch sein Leiben, Tod und Verfolgung, sowohl seine Ueberwindung, vorgemahlet, sowohl auch der Mensch der Sunde und Eitelkeit, wie er sein Maaß auch musse voll machen, und woszu jedes soll. Gott gab Abraham das Zeichen seines Saamens, wie es damit gehen wurde. Als Abraham sprach: Herr, Derr, wobei soll ichs erkennen, daß ichs besigen werde? so stellete ihm Gott die Figur des Saamens (ben er hatte in seinem Glauben ges sasset, welcher seine Gerechtigkeit war worden) vor, und zeigte es ihm in einer Figur: denn das Opfer deutet an das Opfer Christi; die dreierlei Thiere, als die dreisährige Kuh, Ziege und Widder, deus ten an das Theil der außern Menschheit der Zeit, als aus dem Limo der Erde.
- 15. Daß sie aber breijahrig fein mußten, beutet an ben gangen außern breifachen Menschen, vom Sulphure, Mercurio und Sale, als die brei Eigenschaften ber brei Principien, welche in ber Erbe in Einem Befen liegen.
- 16. Das Abraham aber biefe brei Thiere mitten von einander gertheilte, und eines gegen bas andere legte, beutet an ben zweifachen Limum ber Erbe, als die grobe Eigenschaft aus der finstern Belt Eigenschaft, und bann zum andern den Limum aus der himmlisschen Belt Eigenschaft, welcher in der Erbe in einer Compaction lieget, daraus der Mensch nach dem Leibe geschaffen ward.
- 17. Daß es aber Abraham gertheilte, beutet an, bag bie Grobbeit von ber Subtilheit ber Menschheit, welche Abams Begierbe einführete, muß burchs Sterben gertheilet werben, und eines gegen bem aubern liegen, und von einander getheilet fein, ein jedes in seine Eigenschaft, wie Licht und Finsterniß getheilet ift, und boch neben einander sind.
  - 18. Die Turtettaube beutet an bie arme, in biefer thierischen

Eigenschaft gefangene Seele; und bie junge Kaube bentet en bie innere verblichene Menschheit der armen Seele, welche im Opfer soll wieder jung werden als eine neue Geburt.

- 19. Das aber bie zwei Tauben nicht zertheilet worben, forsbern ganz geopfert, beutet an, bas von ber Seele und von bem innen Menschen, bom himmlischen Limo, nichts soll genommen wersben; sie sollen in ihrem Wesen ganz bleiben, und ganz bem Bornsfeuer Gottes in Christo geopfert werden, und durch das Bornseuer, burch ben Tod burchgesuhret werden, als durch die große Finsterniss und Scheeden des Todes und der Hölle, wie dies dam die Flagur war.
- 20. Als Abraham hatte biese Opfer bargeftellet, so fiel er in einen harten tiefen Schlaf, und es umgab ihn Schreden und große Finsterniß. Der Schlaf ist das Sterben Christi, und bas Schrekten ist der Grimm Gottes, als der Hölle Abgrund, und die Finssterniß ist die finstere Welt andeutend, in welches das Wort, das sich hatte in Abrahams Glauben zu einem Saamen der Kinder Gottes eingegeben, sollte mit dem Opfer in der ganzen Menschelt mit Leib und Seele eingehen und sich dem Jorne des Vaters ganz zu verschlingen einergeben.
- 21. Und des Feuers Angundung, welches zwischen den Stutten hinfuhr, ift nun das heilige Feuer Gottes, welches aus dem heiligfeurenden, als als aus dem liebefeurenden Wort (welches sich in Abrahams Glauben eingab, in der Menschheit Christi, in Seele und Leib, als er in des Baters Jorn, im Tode und der Finsterniß in der Hölle stund, und die Menschheit in Seele und Leib in den Jorn warf, und den Jorn-ins Liebefeuer verwandelte), hinfuhr, denn der Grimms bes Baters nach der ewigen Natur der sinstern Welt, welcher in der Menscheit entzundet ward, mußte in der Menscheit einen solchen heiligen Liebeens empfahen, darinnen sich der Jorn in seinem Feuer möchte in ein Licht - ober Liebefeuer wandeln.
- 22. Dieser heilige Ens im Worte bes Glaubens mußte in bas große Schrecken bes Borns Gottes eingehen, benn die Seele in ihrer Eigenschaft stund effentialiter darinnen; sie ist aus des Baters Feuerseigenschaft (aus seiner Starke und Allmacht) als dem ersten Principio. Allhie kam ihr das andere Principium (als das Liebesseuer) zu Hulfe, darum mußte sie wieder in ihre eigene Burzel, daraus sie war zur Kreatur worden, eingehen, und in Kraft des Liebeseuers in göttlichem Lichte tingiret und in ein schoft gettlich Gotd verwandelt werden; bessen war dieß Opfer ein Borbild.
- 23. Daß aber bie Bogel auf bas Aas fielen, welche Abeaham bavon scheuchte, beutet an bie hungerige Effenz ber grimmen Eigenschaft bes Bornes Gottes im Menschen, welchen nach ber Menscheit hungerte, und wollte bieselbe in sich swifen: aber bas

Bort in Abrahams Glauben fcheuchte ben Freffer bavon, es follte nicht gefreffen, fonbern geopfert fein, bag eine Effeng in bie anbere

einginge und bie andere übermaltigte.

24. Das Opfer Christi (ats die Menschheit Christi) gab sich wohl als ein Opfer in des Baters Jorn, in seine Feuersesseng gang ein; aber der Liebegeist Gottes verwehrete der grimmen Esseng des Feuers, daß das Feuer nicht konnte die Menschheit Christi versschlingen: es nahm nur der Menschheit den eigenen Willen, und führete ihn wieder in den ersten ganzen Willen ein, daraus dem Menschen der Wille gegeben ward, welcher ihn hat zur Selbheit gemacht und verderbet. Allhie ward er wieder in des Baters Willen, als in die erste Wurzel, eingeführet; denn also sprach auch Christus (als er am Delberge in diesem Stand Blut schwigete): Bater, dein Wille geschehe, und nicht mein Wille!

25. Das gertheilte Wort menschlicher Eigenschaft, bas fich hat von bem Gangen, als von bem Ginen, abgewandt in eine Gelbeit, mußte mieber in bas Gange eingehen und burche Feuer Gotes probiret und bewähret werben, und in bem Ginen, als in bes

Baters einigem Billen leben und mallen.

26. Die Figur von ber Dienstbarkeit in Aegypten beutet an, bag Christus in seinen Gliebern murbe in biefer Welt ein Fremdeting fein, und bag ber außere Mensch von biefer Welt Wesen sollte bem Regiment bieser Welt Wesen unterworfen sein, und murbe geplaget und immerbar nur als ein Zimmerbeil (ba man bas haus

mit bauet) geachtet fein.

27. Den ein Christenmensch ist eben als ein Zimmerbeit Gotes, ba Gott sein haus mit bauet, ben beiligen Kindern zu einer Bohnung, und auch ben Gottlosen; sie muffen die alle beibe bauen, inwendig aus bem Geiste bauen sie Gottes Tempel, und auswendig mit ben handen muffen sie dienstbar sein, denn bas außere Reich (barinnen sie wohnen) ist nicht ihr, sondern ber heiben, welche ihren himmel barinnen haben, und darinnen in Gottes Jorne wirken.

28. Wie benn gar fein zu Abraham gesaget ward, daß er in seinen Kindern sollte bienstbar sein, dis die Missethat der Amoriter alle sei. So sehen wir klar hierinnen, wie Gottes Kinder muffen den Amoritern, als heiben, dienen, bis sie doch auch ihre Erbschaft im Brimme Gottes erreichen, und das Werk im Jorne Gottes auch ganz ausmachen zu einem Gebau der finstern Welt; denn Gott sage, sie sollen den Aegyptern dienen, und nur Plage zu Lohn haben, die sie ihr Maaß vollmachten: also muffen die Gottlosen auch ihre Werke ganz machen, und mussen ihnen noch Gottes Kinder darunter in Diensten behaftet sein.

29. Darum, lieben Rinber Gottes, ob ihr manchmal muffet gotte lofen herren und Bollern bienen, und werbet fur Leibeigene geachtet, wie es benn iho alfo gebet, fo bentet, bag ihr auch Gott bar-

innen bienet; benn wie ihr in eurem herzen und Munbe Gottes Reich zu euerm Besit bauet: also mußt ihr auch mit ben handen belfen euren herren ihren hollischen Sit bauen, benn ihr feib Gotstes Werkzeug zu alleilei Bau tuchtig genug; nicht aus euerem Für-

gang follt ihre thun, fonbern aus Gebot follt ihre thun.

30. Denn daß der Gewaltige den Armen in seinen Dienst zwinget und leibeigen macht, das thut er aus seinem Gott, als aus dem Reiche der Natur, aus dem Gestirne und aus der Selbheit, darinnen er dem Reiche der Natur das haus seiner Wunder aufdauet, das ist sein Amt, dazu ihn sein Gott brauchet, und ist auch ein groß Wunder vor der Ewigkeit; aber es urständet aus der zertheilten Zunge, da die Sigenschaften in die Selbheit gingen, eine jede in sich, über welche die Stärkesten herrschen, denen allen muß der irdische Mensch, als dem Reiche der Natur, unterworfen sein, verstehet der außere Mensch, sonst widerstrebet er dem Reiche der Natur, als dem gesormten Worte.

31. Run aber gebuhret ben Kindern Gottes nicht zu widerftreben, sondern alles um Gottes Willen zu thun, wozu fie Gott nur brauchen will; fie sollen benten, bag fie in biefer Welt und in Ewigkeit Gottes Knechte find, und ihm in feiner Ordnung bienen

wollen.

32. Nicht richten ober verbammen wir hiermit weltliche herrsschaft und Ordnung, sondern wir zeigen den Grund aller Geheimsnisse an: die herrschaft urständet aus dem Neiche der Natur und mag auch wohl in Gottes Reich eingehen, so sie ihre Gewalt führet als eine Dienerin in dem Reiche der Natur, und nicht als ein selbeigener Gott, der da thut, was er will; so sie sich erkennen als Gottes Amtleute in seinem Reiche der Natur, und nicht überschreisten der Natur Ordnung, und sich höher setzen, als sie das Amt der Natur setzt, und sich zu Abgöttern machen; von denselben sagte Gott zu Abraham, dieses Bolk, denen sie bienen mussen, will ich richten.

## Das 40. Rapitel.

Gen. 16.

Bon ber Historie und ganz wunderlichen Borbildung des Geistes Gottes mit Hagar, Sarai Magd, und ihrem Sohne Ismael, von seiner Ausstoßung der Erbschaft und von Isaaks Erbe.

Wer die Geschichte beim Abraham, Isaat und Jatob lesen will, und bieselbe recht verstehen, was der Geist Gottes darunter andeutet, der muß sie nicht bloß ansehen, als eine Historiam, dars unter nichts mehr set, als eine Geschichte. Es ist das ganze Reich Christi, sammt dem Neiche der Natur darunter vorgemahlet, nicht allein das Werk menschlicher Erlösung, sondern auch welche, wie, oder was am Menschen solle Gottes Reich erben; nicht wie sich die Juden ruhmen, daß sie allein Gottes Volk sind: nein, es ist viel ein anders, Gott siehet nicht auf ein Geschlecht, sondern auf den Stamm oder Wurzel des Baumes.

2. In ben zwei Brüdern, als in Isaak und Ismael, sind bie zwei Reiche vorgebildet, als in Ismael bas Reich ber Natur, und in Isaak bas Reich ber Gnade; also auch in Esau und Jakob; benn aus Abraham gingen ist nun zwo Linien aus, als Japhets und Sems: Ismael war ber erste; wie benn auch Japhet uner Roahs Kindern, also auch Kain unter Abams Kindern; bas beuet an bas Reich ber Natur, welches aus bes Baters Eigenschaft seinen Urstand hat, und allezeit muß bas erste sein, soll eine Kreatur ges boren werden.

Boren metben.

3. Hernach kommt erst bas Reich ber Gnabe, bas bie Natur einnimmt, gleichwie zuvor muß ein Feuer sein, soll ein Licht sein bas Feuer gebieret bas Licht, und das Licht macht das Feuer in sich offenbar, es nimmt das Feuer als die Natur in sich ein und woh' net in bem Feuer.

4. Alfo auch imgleichen ift uns zu verftehen von ben zwei Gigenschoften ber Menschheit, als in zwei Principiis nach Feuer und Licht, als nach bes Baters und Sohnes Gigenschaft, nach bert Born und nach ber Liebe, welche zwei in Einern Wesen find.

5. Beit fich aber ber menfchliche Bille batte bem Reiche Det Matur unterworfen, fo flellete auch bas Reich ber Natur ist ber

....

V.

höchsten Gott seine Eigenschaft in dem Menschendilde dar, vorab in diesem Wundermann Abraham, in welchem sich Gottes Geist und Wort bewegete; so wurden dem Worte. Gottes, welches alle Wesen aus sich gesormet, ist die Figuren der ewigen Principien, als zweierlei Willen aus einem Menschen dargestellet, als der Abetrünzige in Ismael, und der heilige, gehorsame, welcher aus Kraft des eingesassten Glaubensworts entsproß in Isaak.

6. Es wurden die zwei Bilber dargestellet, als in Imael der arme, kranke, bose, verderbte, vom Willen Gottes abgefallene Adam, und in Jaak das Bild Christi, das dem armen verderbten Adam war kommen zu helsen, und seinen abtrunnigen Willen in den Tod und Sterden einzusühren, und im Feuer Gottes wieder zu bewähren, und in dem Liebeseuer wieder neu zu gedaren, und in dem ersten einigen Willen Gottes, da der Water und Sohn im grimmigen Bornseuer und im Liebeseuer nur ein einiger Wille und Westen sen find.

7. Denn mit der Bewegung gottlicher Sigenschaft, als Gott die Natur bewegte und Kreaturen schuf, scheibeten sich die zwo Sie genschaften, als der Liebe und des Zornes in der Natur, auf daß im Streite und Widerwillen das Geheimnis Gottes, als die uns sichtbare geistliche Welt offenbar wurde, und in ein ringendes Spiel ginge.

8. Denn so nur einerlei Wille ware, so thaten alle Befen nur Ein Ding; aber im Widerwillen erhebet sich ein jedes in sich selber zu seinem Sieg und Erhöhung, und in diesem Streite stehet alles Leben und Bachsen, und daburch wird die göttliche Weisheit offenbart und kommt in eine Formung zur Beschaulichkeit und zur Freudenreich: denn in der Ueberwindung ist Freude, aber ein einiger Wille ist ihm selber nicht offenbar; denn es ist weder Boses noch Gutes in ihm, weder Freude noch Leid; und obs ware, so muß sich boch das Eine, als der einige Wille, erst in ein Widersuiet in ihm selber einsuben, auf daß er sich moge offenbaren.

9. Alfo ift uns allhier auch mit Isaak und Ismael gu versftehen: benn Christus sollte aus Abrahams Saamen geboren wersben, so mußte auch ber verberbte Mensch aus biesem Abrahams:

famen geboren werben, bem Chriftus belfen follte.

10. Denn Christus, als Gottes Wort und Wille, nahm am sich an seinen heiligen, himmlischen Ens, bes Menschen abrunningen Ens und Willen, und führete denselben in ihm in bas Sterzben der Selbheit, auch in die Wurzel, daraus der abrunninge menschliche Wille war im Anfang der menschlichen Schöpfung entstanden, als im Grimm der ewigen Natur, in des Baters Eigenschaft, nach derselben Natur, und gebor den abrunnigen menschlichen Willen wieder in demselben Feuer durch bas Liebefruer; er einigte in dem menschlichen Willen Gottes Liebe und Jorn, als die gertheilte Na-

tur, welche fich in ber Schopfung ber Belt hatte in ein Contras

rium gur Offenbarung ber Bunber eingeführet.

11. Alfo verstehet uns nun recht und scharf! Christus sollte ber König und hierarcha als menschlicher Fürst sein im ewigen Reiche, bem bas Reich eigen ware; so mußten nun seine Unterthanen, als Diener, andere Personen sein, als er, welche ihren Millen alle in ihn, als in einen Stamm, sollten einführen; er sollte ber Baum sein, ber seinen Aesten, als ben andern Menschen, Saft, Kraft und Willen gabe, daß sie ihm Frucht gebären. Weil ihmt aber seine Aeste an seinem Baume, ber et selber war, waren bose worden: so gab er sich in ihre bose Essenz ein, und führete seine Kraft in ihnen aus, daß sie wieder gut wurden und in ihm grüneten.

12. Daß aber folches fein konnte, fo mußte ber Baum und bie Aefte bes Baums unterschieben fein, auf bag nicht bie Bunder bet geformten Beisheit ber Natur am Baume aufhöreten und vergingen; um welcher willen fich Gott hatte zur Schöpfung beweget, und ben Willen ber Natur, als fein geformtes Mort, in ein Con-

trarium gefdieben.

13. Isaaf war im Ente Christi, als im gefasseten Worte beb Glaubens, aus Abrahams Ente im Glauben empfangen, unb stund in der Figur Christi nicht ganz aus himmlischem Ente allein, sondern aus beiden zugleich, aus Abrahams adamischen Ente und aus dem gefasseten Worte des Glaubens; und Ismael war aus Adams Ente, aus Abrahams eigener Natur, nach der verderbten Eigenschaft, aus Abrahams Seele und Geiste, ganz aus seinem Wesen, aber nicht aus dem gefasseten Glaubensworte, welches auf Isaak drang.

14. Nan aber stund Ismael ist ba, wie sein Bater Ubram, vor bem gefasseten Glaubensworte, und sollte dasselbe Glaubenswort aus Isaats himmlischem, gottlichem, angeerbtem Worte auch in ber Begierbe fassen und zu einer Glaubenssubstanz in ihm einführen: benn Gott salbte die Menschheit Christi, und die Menschheit Christi salbet seine Aeste und Zweige, als diesenigen, so auch ihre Begierbe in ihn einführen, die kommen eben auch also zur Salbung, wie Gott hat Abrahams Saamen in seiner Glaubensbegierbe gesalbet.

15. Also ftund Christi Figur in Isaaf da und Adams Figur in Ismael, und in Abraham ftund Gott und Adam gegen einander. Gott nahm Adam in Abram wieder in seinen Bund, Wort und Willen; und aus demfelben Bunde, Wort und Willen, ben Abraham von Gott einnahm, barinnen Abram gerechtsertiget ward, ward Christus geboren: der nahm Ismael und alle arme verderbte Adamskinder, so nur ihre Begierde in ihn einführeten, in sein Wort und himmlischen, göttlichen Ens ein, und überantwortete sie seinem Bater, als der Schoof Abraha, in welche sein Bater hatte das ewige, heilige Wort göttlicher Liebe eingesenker, darinnen bas Ersbarmen über uns arme Eva-Kinder stehet.

20 \*

16. Alfo verstehet uns nun in biefem, von Abrahams Magb und von ber Freien, was das fei, daß zu Abram gesagt ward, ber Magb Sohn soll nicht erben mit der Freien. Es war nicht allein um das außere Erde zu thun, sondern um die ewige Erdschaft der Kindheit Gottes.

17. In Ismael war ber eigene, abtrunnige Naturwille, welden er hatte von hagar, seiner Mutter, und von Abrahams nas thrischem abamischen Willen geetbet, welcher ein Spotter ber neuen

Beburt mar.

18. Denn ber Teufel hatte seinen Willen in ben menschlichen Willen zur Selbheit in dem Schlangenente barein eingesuhret; ber spottete nur der neuen Wiedergeburt, als denn der Teufel nur ein Spotter ist. Wann man ihm saget, wie daß der Jorn, als der Grimm der ewigen Natur, derer er ein Furst und Besitzer ist, solle im Menschen wieder in Liebe verwandelt werden: das ist ihm nicht eben recht, dieser falsche Geist war ein Spotter in Ismael; von dem sagte Gott: Stoß der Magd Sohn als diesen Spotter hinaus; denn der Spottgeist und Wille soll nicht mit der Freien, als mit dem einigen Willen Gottes erben. Gal. 4, 30.

19. Nun ist uns aber bieses nicht auf bie ganze Person Ismaels zu verstehen, daß ihm Gott habe aus seinem Fursate verstoßen von der Kindschaft Gottes: nein, nein, es bewähret sich das Gegenspiel, denn als Hagar stolz war, als sie schwanger ward und ihre Frau nicht, und Sara, ihre Frau, gering achtete, und Sara sie barum strafte, sie aber von ihr stohe, so begegnete ihr der Engel Gottes, und sagte zu ihr: Wohin Hagar, Sarai Magd? Rebre wieder zu deiner Frauen und demuthige dich vor ihr; ich will beisnen Saamen also mehren, daß er vor großer Menge nicht mag ges

gablet merben.

20. Und weiter sprach ber Engel bes Herrn zu ihr: siehe, bu bist schwanger worden, und wirst einen Sohn gebaren, des Namen sollst du Ismael heißen, darum, daß der Herr dein Elend erhöret hat; er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider Jedermann und Jedermanns Hand wider ihn, und wird gegen allen seinem Brüdern wohnen. Und sie hieß den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du, Gott, siehest mich! denn sie sprach: Hie habe ich gesehen den, der mich hernach angesehen hat. Darum hieß sie den Brunnen, da das geschah, den Brunnen des Lebendigen, der mich angesehen hat.

21. Diese Figur verstehet also. Sagar flot in bem Billen ber Selbheit, als in Ungehorsam, als im Willen ber Natur, in welcher ber Teufel nach ber Grimmeseigenschaft will ein Fürst sein. Derselbe Wille wollte sich nicht unter ben Bund demuthigen, und ber Freien, als Gottes freiem eigenen Willen, gehorsamen. In ber Figur flot Sagar: benn ber Wille der Selbheit soll ausstlieben

und gang fterben, und nicht ben Bund und bie Kinbichaft erben. Aber ber Engel Gottes begegnete Sagar, und fprach: Wo willft bu binflieben, Sagar, Garai Dagb ? Rebre wieber gu Deiner Frauen, und bemuthige bich unter ihre Sand! Giebe, bu bift fcmanger, und wirft einen Gohn gebaren, beg Damen fouft du Ifmael beigen, barum, bag ber Berr bein Glend erhoret bat. Das beis Bet alfo:

Du armer, elenber, vom Reiche ber Matur gefangener 22. Menich, bie Ratur bat bich ja in ihren Bunbern in ihrem Contrario geboren, und ber Teufel hat bich vergiftet, bag bu mußt ein wilber Menich fein auf Erben, jum Gegenfat ber Rinber Gottes, bag fie burch bich geubet werben, und in bie Drangfale eingeführet, auf bag fie auch ben Gaft ihrer Burgel bes Seils aus bem beilis gen Ente hervorbringen, und fich in ber Preffe mit ber feurifchen Begierbe burch ben Liebeens, welcher gang fanft und ftille ift, bewegen und burchbringen, auf bag in biefem Contrario und Streite auch Frucht aus bem gottlichen Ginen machfe. Dein milber Bille muß ja ausgestoßen und getobtet merben; aber febre nur wieber um gur Freien, als zu bem einigen Willen Gottes, und bemuthige bich por ber Freien, benn ich habe bein Glend mohl gefeben, und habe bich nicht von meinem Ungeficht verftogen, fondern nur bie wilbe Eigenschaft, als ben Willen ber naturlichen Gelbheit.

23. Aber ich muß ihn biefe Beit auch haben: benn er wirb gegen alle feine Bruber fteben, und fie in ber Gottesfurcht mit feis nem Gegenspiel üben. Uber fehre bu nur wieder um in bie Bufe gur Freien, ich will bich alfo mehren, bag man beinen Saamen nicht gablen fann.

24. Warum eben ben Spotter? Darum: in ihm tag bas Reich ber Bunber gottlicher Offenbarung aus ber Ratur, als aus ber feurenben Belt, aus Gottes Starte und Mumacht, bas will er in Chrifto wieder in die Liebe, als in das Gine, in die Freie ein- fubren. Aber Sagar, als ber Bille ber feurenben Geele Ratur, foll wieber umtebren, in bie Bufe geben, fich por ber Freien, ale. bem einigen, erbarmenben Liebewillen, als vor bem Bund und Gaa men in Ifaat, bemuthigen, und ben abtrunnigen Billen von fic ausstoßen.

25. Und barum ichicte ihr ber herr feinen Engel entgegen, und offenbarte fich ihr mit feiner Stimme, bag fie ben Damen bes herrn hieß: Du, Gott, fieheft mich. Sie habe ich gefeben ben, ber mich bernacher angefeben bat! Das ift, ber Wiberwille lief von ber Freien, als von Gott aus; aber Gott fabe bie arme, elenbe, gefangene Geele wieber an und rief ihr, ba fagte bie Geele: Bemiflich, bie bab' ich gefeben ben, ber mich bernach, nachbem mein Bille ber Gelbheit als ber Ratur mar ausgelaufen, angefehen bat. Das ift fo viel gefaget:

26. Wenn ber Spotter, als eigene Wille, in feiner Ratur ausgelaufen ift, und fich in ein Contrarium gegen feine Bruber (welde bieweilen in ihrem gegebenen, himmlischen Ente nicht wirfen wollen, fondern faul merben) gegen fie mit Spotten eingeführet, und fein Umt ber gegebenen Natur verrichtet bat, gur Uebung ber Rinder Got tes: alebann fiehet Gott ben Spotter, als fein Bertzeug gur Uebung ber Seele auch an, und will nicht, bag bie Seele verberbe. Er fiehet fie wieber an, laft ibn lehren und fie rufen, giebet fie auch in bes Menfchen Gemiffen ju fich, bas beißet : Bernach bat er mich angeseben, ba ich schon bas Wert ber Ratur in bem Willen ber Gelbheit batte vollenbracht.

27. Mis benn Sagar erft von Gott angefeben warb, als fie ihrer Frauen ungehorfam worden mar und von ihr entlaufen, und obne Zweisel in bem Wiberwillen gegen ihre Krau ber Krauen viel Bewegniß wird gemacht haben, baburch ihre Frau, als Sara, auch geubet marb, bag fie fich in ihr bewegte, und ju Gott rief und betete, bag er boch ihre Schmach, inbem fie unfruchtbar mar, wollte wenden, und fie fegnen, bag fie fruchtbar murbe, auf bag fie auch bas Saus ober Gefage reinige, barinnen fie follte ben beiligen Segen Abrahams einnehmen in feinem gefegneten Saamen, und nicht ete man menfchliche Beilheit ber Ratur in Abrahams gefegneten Saamen einführete, fondern bag fie eine rechte gottliche Begierbe in fic batte, barein fie ben Saamen Abrahams faffete.

28. Und eben barum machete fie Gott unfruchtbar bis auf ibr Alter, daß nicht die viehische Luft in ihr emporbrange, und fich in Abrahams gesegneten Saamen einmischete, benn fie follte alle ibre menfcliche Kraft, als bes Weibes Saamen im Bunbe, welcher fich in ihr nach bem Reiche ber Natur bewegte, in ben Sagmen Abrabams geben, nicht aus ber Beilheit viehischer Luft, fonbern aus Begierbe ber Natur bes geformten Borts. Darum mußte bie in Abam eingeführte viehische Luft von ebe in ihr fast wie gar erfterben, in welcher ber Teufel fein Raubschloß bat, auf bag nur bie innere Natur noch in ber Begierbe ftund, als bes geformten Bor-

tes Ens nach ber Rreatur.

29. Denn bas verheißene Wort im Bunbe mit Abraham, aus Abrahams Saamen, follte fich in Sarai Saamen, als in bie weibliche Matricem in Beperis Tinctur einergeben, und ben weiblichen Ens aus ber Liebetinctur an fich nehmen, welche fich von Abam in ein Weib gefchieben hatte. 3war nicht nach bem offenbarten Leben bes beiligen, in ihr verichloffenen, himmlischen Entis, welcher in Uham und Eva verblich, welcher erft in Chrifto offenbar warb, fonbern nach bem Reiche ber Ratur bes geformten Worts, in meldem ber himmlische Ens verschloffen lag bis auf die Bewegung bes Bunbes in Maria Ente, ba bas Biel bes Bunbes am Ende ftunb.

30. Alfo mußte Sagar und ihr Sohn Imael, welcher nach

bem Willen ber Gelbheit, ale nach bes Teufels eingeführten Begierbe, und nach feiner außern Conftellation, ein Spotter feiner Bruber und ju ihrer Uebung ein Werkzeng ber Natur fein, baburch Gott feine Bunder offenbarete.

31. Aber gleichwie Gott die Natur nicht will ewig von ibm verstoffen, sondern beauchet sie also in der Zeit in einem Contrario, zu Eröffnung seiner Bunder der Beisheit aus Liebe und Jorn, zur Gebarerin seiner Bunder; also ist und auch mit der bosen ongebornen Eigenschaft im Menschen zu verstehen, welche die Seele

nicht richten mag.

32. Aber ber freie Wille, den sie hat, so sie damit in der Selbheit in der Bosbeit bleibet, der verdammet sie: denn sie will nicht wieder in das Eine, als in die Rube, eingeben. Ihre Bersdammniß ist in ihr selber, und nicht außer ihr, sie machet ihr die Holle in ihr selber, das ist, sie erwecket in ihr aus dem Centro der ewigen geistlichen Natur Gottes Grimm, als die Eigenschaft der sinstern Feuerwelt, in welcher sie nicht Gottes Liebe Kind ist, sons bern seines Jornes, dessen Wesons sie selber ist.

33. Denn so die Seele des eigenen Willens fitrbet, so ift sie ber Holle, als dem Reiche der grimmen Natur, abgestorben. Nun kann sie das in eigenem Bermögen nicht thun, Gott erblicke sie denn wieder, wie allbie Hagar geschah, da sie sagte: Du, Gott, siehest mich. Und hieß darum dieselde Statte oder den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen und Sehenden; denn der Brunn des Lebens bat sich allda in ihr offenbaret, und fie wieder zur Umkehrung

geführet.

34. Denn fie sollte mit ihrem Sohne nicht aus Gottes Fürsat verstoßen sein, sondern Gott stellete nur die Figur der beiden Reiche in ihrem Saamen, als in Ismaels und Isaafs, dar; denn also sprach bernach Gott zu Abraham: dazu um Ismael habe ich dich auch erhöret. Siehe, ich habe ihn gesegnet, und will ihn fruchtbar machen, und mehren fast sehr: zwolf Fürsten wird er zeugen, und will ihn zum großen Bolk machen. Gen. 17, 20.

35. Was nun Gott gesegnet hat, das soll der Bischof mit seiner Vernunft nicht entweihen. Er hatte ihn zum Regenten in das Reich seiner Natur eingesetzt, daß er die Wunder der Natur offendaret, und nicht zur Berdammniß pradestiniret, wie Babel tichstet, welcher ein hirtenstad besser in der hand ware, als die Gesheimnisse der Schrift mit irbischen Augen zu erklaren, und Schlusse darein zu machen, welche dem Teufel wohl bienen, und die Mensschen leichtfertig machen.

36. Denn obwohl Ismael mit feiner Mutter Sagar bernach ausgestoffen warb, bag er nicht konnte zur Erbschaft ber Guter Abrahams kommen, bas hat viel ein andere Figur, als es bie Bernunft ansiehet. Gott hatte ben Ismael zum Fürsten im Reiche ber Natur gefett, und Jaat zum Kursten im Reiche ber Snade; Imael sollte fremde Guter besiten, wegen bessen, daß er nicht war aus der Bundeslinea entsprossen, und Isaat aus der Bundeslinea war; darum gab Gott dem Jiaat Abrahams Guter, als das ges segnete Erbe, dieweil er vom Segen geboren war, daß aus ihm der herr der Guter tommen sollte, so sollte er dieweil ein Besiter dersselben Herrschaft sein, die der herr hernacher kame; und Ismael sollte ein Knecht und Diener des kunftigen herrn sein.

- 37. Denn die Kinder der Natur find Diener im Reiche der Gnade, nicht Herren im eigenen Willen, sie sollen nicht mit eigenem Willen, sie sollen nicht mit eigenem Willen in die Erbschaft des Reiches Christi eingreifen. Denn es lieget nicht an Jemands selber Wollen, Laufen oder Rennen, dasselbe wollen und können in eigenem Willen nehmen, sondern es lieget an Gottes Erbarmen, es ist ein Gnadenreich, nicht ein ererbet Reich aus einem Geschlechte der Menschen, sondern Gott gab es aus Gnaden dem Abraham in seinen Saamen.
- 38. Der Spotter Ismael mußte von bem gesegneten Erbe ausgestoßen werden: benn er war nicht aus ber erblichen Linea, als
  aus Gottes sonderbaren Gabe geboren, wie Isaak, welcher in Christit
  Person da stund; benn Christus allein sollte ber Erbe bes Segens
  Gottes sein, ber es aus Naturrecht hatte, die Andern aber allzumal
  sollten als seine Hausgenossen sein, benn Japhet soll in Sems Hatten wohnen, nicht als ein herr der Hutten, sondern als ein Diener.
- 39. Denn auch bie Person Isaats anders nichts barinnen ift, nach seiner angebornen adamischen Natur, als ein Diener; daß er aber zum Erben erkoren ward, bas geschah ihm von Gott, als einem Statthalter seines Herrn, ber aus ihm entsprießen sollte, bessen von Gott gegebene Eigenschaft er in sich, als in der Statte bes Bundes trug: verstehet, er trug Christum in sich im Bunde Gottes, dem gebühreten die Guter allein aus Necht, aus Naturrecht, benn er war gottlicher Natur, Gottes Kind und Erbe alles dessen, was Gott erschaffen hatte.
- 40. Den andern aber allen gebühreten die himmlischen Guter nicht aus Naturrechte, benn sie hatten das Naturrecht in Abam verloren, und kumen nur aus Gabe und Schenkung des Gebers dazu, aus Gottes Erbarmen; darum war Ismael von Abrahams Gutern ausgestofen, benn es war die Figur des kunftigen Reiches Chrifti allbier dargestellet.
- 41. Und daß mans doch klar 4866; so siehet mans an dem genug, daß Abraham bei einer agyptischen fremden Magd beilag, und einen Sohn mit ihr zeugte aus settlem Saamen, als aus seines Leibes und Seele Essenz, und benselben Sohn hernachmal gleich verstieß von der Erbschaft; daß es die Figur ist der rechten kindlichen Erbschaft, daß Niemand könne zur Kindschaft kommen,

et werbe benn aus biefem Bunde, aus Chrifti Fleifch und Geifte

geboren.

42. Der alte abamische Mensch nach seinem eigenen Willen aus ber Schlange Ente wird ausgestoßen und gang weggeworfen; er ift nichts nun jum Reiche Gottes, er ist nur ein Werkzeug, bamit Gott seine Kinder übet und treibet, als ein Besem, ba man bas haus mit kehret.

43. Die Seele muß ihn gang in Ewigfeit verlaffen, und muß in ihr felber eines neuen Leibes aus bem himmlifchen Ente, aus ihrem in Abam an Gott verblichenen und aus Chrifti Geifte mieber

bareingeführten himmlifchen Ente geboren merben.

44. Die grobe eingeführte, viehische Eigenschaft wird vom Reiche Gottes ausgestoffen, auch gleich an allen Menschen, welche aus Abams sündlichem Saamen gezeuget sind, an Isaas und Abraham sowohl als an Ismael; aber ber Ens im Bunde soll ewig leben und ben rechten, in Abam geschaffenen Menschen aus bem Limo ber Erbe, als vom Neiche dieser Welt Wesen, am jungsten Tage wieder anziehen; aber nicht die Grobheit ber Erbe, sondern ben Ens bes geformten Worts, ber sich hat in eine Schöpfung eingegeben.

45. Der innere Ens Chrifti, ben bie Seele zu einem himmlifchen Leibe aus Chrifti Geift und aus feinem Rleifch und Blute an fich anzeucht, ber ift geiftlich. Es ift ein geiftlicher Leib, welder nicht fliebet mit bem Sterben bes außern Menschen, wird auch nicht begraben, stehet auch nicht auf, sondern er ift in Chrifto fur alle und in allen gestorben und begraben worden, und auferstanden, und lebet ewig, benn er ift vom Tobe zum Leben hindurchgedrungen.

46. Und barum fam Imael nicht zur Erbichaft feines Baters Guter, benn er hatte noch nicht Chriftum im Fleisch und Beifte angezogen; Isaak aber hatte ihn im Bunbe, als im eingeleibten Worte angezogen, und batte Chriftum im Bunb aus Gottes Gabe nun fur Naturrecht in sich, nicht aus feiner Gewalt, son-

bern aus bes Gebers Gewalt, aus Gewalt bes Bunbes.

47. Ismael aber sollte nun ben Bund aus Christo anziehen, und nicht aus angeerbter Kindschaft, wie Christus, ber ihn aus Gott in kindlichem Recht anhatte; und fehlet bem Ismael ist nur dieses, bas er sich in dem Brunnen des Schenden und Lebendigen sollte beschauen, wie seine Mutter Hagar that und wieder mit dem verlornen Sohn zum Bater kommen, und Abraham, das ift, seinem Eeben Isaak in Christo zu Fuß fallen, und bitten, daß er ihn in sein Haus, welches Christi Menschheit als die geistliche Welt ist, wollte zu einem Taglohner und Diener annehmen, benn er hatte tein Recht zu seiner Erbschaft, er ware nur ein Stiesbruder von einer fremden Mutter, als vom Reiche der Natur, gezeuget.

48. Und um berer willen mar Chriftus tommen, bag er fich ihrer erbarmen wollte, denn er fprach auch felber, ale er ine fleifc

tam, er sei nicht kommen zu suchen ben Gerechten, sonbern ben armen Sunder, seine Brüder in Ismael und Abam, nicht seine Lineam in Isaat, denn der Gerechtsertigte darf des Arztes nicht, sondern der Kranke, verwundete arme Sunder. Luc. 5, 31. 32.

49. Und wollen nicht also blind die Prabetthation und Snabenwahl hierin schließen, wie Babel thut, welche hret, Sott habe einen gewissen Saufen und Anzahl zur Berbammnif geordnet, und

ben anbern jur Geligfeit.

50. Wenn das ware, so ware die Natur in ein gewisses Maaß eingeschlossen, wenn sie sollte ein Kind Gottes gedaren, und ginge nicht mehr im freien Wesen; auch hatte Gott seinen unwandelbaren Willen in einen Ansang und Ziel geschlossen, und ware in wenschlicher Eigenschaft nichts mehr frei, sondern, was ein Jeder thate, das müßte er unvermeidlich also thun, er raube oder stehte, er morde oder lätere Gott, und lebe gleich wie er wolle, so müßte es also sein; wo das wahr ist, so sind die zehen Gedote und alle Lehren und Gesetze ganz nichtig, und darf Keiner Buße thun, Gott zwinge ihn denn darzu.

51. Ich fage, ber also lehret, ber braucht und führet ben Ramen Gottes unnuglich, und entheiliget ben Namen Gottes, welcher von Ewigkeit frei ift, welcher sich allen armen Gunbern an-

beut und fie alle zu fich beißt tommen. Matth. 11, 28.

52. Der Bund ward wohl mit Isaak aufgerichtet, als die gottliche Macht und Herrschaft, sie ward aber keinem Menschen in der Bundeslinea gegeben, als nur allein dem Menschen Christo, auf daß keiner aus Recht zu Gott kame, sondern alle in der Gnade bes Einen, daß sich Gott Aller in Christo erbarmete, und außer dem keine Gnadenthur mehr ware, den Juden, als Abrahams Saamen, und auch den Heiden, alle nur aus Gnaden angenommene, und in ihm neuerborne, Ainder, und keiner außer dem Leben Christi, die Juden und auch heiden. Alle Menschen, welche zu Gott einz gedrungen, als zu seiner Gnade, die hat er alle in der Gnade, die er in Christo darbeut, angenommen.

53. Darum bat auch Christus für feine Feinde, welche ihn' nicht kannten, sondern kreuzigten, daß ihnen Gott wollte in ihm vergeben und sie zu Gnaden annehmen; in welchem Zugange alle Boller, so Shristum im Fleische nicht kennen, aber zu Gottes Enade flieben, eine offene Pforte haben, und in Gottes Erdarmen

eingenommen werden.

54. Denn außer Christo kommt tein Mensch jur Lindlichen Erbschaft, ihm allein gebühren die Guter, als die Hierarchia der Menschen, wie er auch sagte: Bater, die Menschen waren bein, aber du hast sie mir gegeben, und ich gebe ihnen das ewige Leben; und darum gebühret sie ihm, daß er Gottes Sohn ist, aus seinem Wefen von Ewigkeit geboren.

55. Abam war auch Gottes natürlicher Sohn, ben er aus feis nem Wefen hatte geschaffen; aber er verlor die Kinbschaft und bas Erbe, und warb ausgestoßen, und mit ihm alle seine Kinber, gleichs wie Imael von ber kindlichen Erbschaft ausgestoßen ward.

56. Denn in Abraham ward bas Erbe ber wahren Kinbschaft wieber offenbar; aber Ismael war nicht aus bem Erbe ber Rindschaft geboren, sondern aus bem ausgestoßenen Saamen. Nun bot aber Gott aus Gnaden sein heiliges Erbe in Abraham wieder bar, bag er wollte ben ausgestoßenen Saamen in dieser neuen Mutter, welche sich in Abrahams Saamen eingab, wieder in sich zu einem

findlichen Gaamen gebaren.

57. Nicht daß ber abtrunnige in Abam ausgelaufene Wille in ber Selbheit in Ismael sollte in diese Mutter genommen werden. Nein, berselbe wird von dem kindlichen Erbe mit Ismael in alle Wege ausgestoßen; er kann nicht neu geboren werden, er sterbe benn seiner Selbheit und Selbwollens, und komme in einem umgekehrten Willen zu Gott in Christo, in Gestalt des verlornen Sohns, der nicht aus Naturrecht will noch begehret, als nur allein, daß sich der Hert Guter über ihn erbarme und ihn wies der zum Taglohner annehme. Denselben umgekehrten Willen pfropfet Gott in sein gnabengeschenktes Erbe, als in die Güter Abrabams in Christo ein, und machet ihn zum Erben in Isaaks Gütern, als in Isaaks geschenktem Erbe in Christo.

58. Ismael ward von Abrahams, als von Gottes Gutern ausgestoffen, bag er follte zu feinem Sohn kommen, bem er bas ganze Erbe hatte gegeben, und ihn um die kindliche Erbschaft bitten, benn ber natürliche abamische Mensch hatte es verloren; und baffelbe Berlorne ward bem Bunde Abrahams, als bem gesegneten Saamen geschenket, als bem Menschen Christo, berfelbe schenket es nun be-

nen, bie ju ihm fommen.

59. Alle Menschen, die zu Gott bem Bater kommen und ihn um die ewige Kindschaft bitten, benen allen schnefet er die Kindsschaft in seinem Sohn Christo, welchem er das ganze Erbe, als die menschliche Hierarchiam, als den Besth des Thrones der englisschen Welt, im Loco dieser Welt geschenket hat, und ihm alle Macht der Herrschaft darinnen gegeben, Matth. 28, 18. da er sagte: Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben worden von meinem Bater.

60. Denn Gott ber Bater regieret ben Locum biefer Welt in feinem Sohne Chrifto; und alle Menschen, fo nun gu Gott tomsmen, Die tommen in Chrifto, welcher ber herr, als ber Mund

feines Batere ift , ju ihm.

61. Chriftus ift ber Stab, bamit Gott feine Schaafe weibet. In ber Stimme Chrifti werben alle armen Gunber, welche fich mu Gott wenden, eines neuen Willens und Lebens geboren, und

in Chrifti Tobe fterben fie bes eigenen Willens ber Selbheit in ber Eindlichen Geburt, in ber Stimme Chrifti ab.

- 62. Denn Christus ist ber menschlichen Selbheit in bes Baters Borne abgestorben, und ist mit bem Willen ber Selbheit in
  ewigen Tob begraben worden, und ist in seines Baters Willen auferstanden, und lebet und herrschet in Ewigkeit in seines Baters
  Willen.
- 63. Gott ber Bater führete seine Stimme und Bott, als seine Offenbarung, in den Saamen Abrahams ein, als in den wenschlichen Willen der Selbheit, und führete benselben Willen der menschlichen Selbheit mit seiner eingeführten eigenen Stimme in den Tod und in die Hölle, welcher Tod und hölle in der menschlichen Selbheit eigenes Willens offenbar war; und zerbrach den Tod und die Hölle in Kraft seiner geoffenbarten Stimme, in der Stimme und Wort der menschlichen Selbheit; daß der Mensch nicht mehr ihm selber wolle, sondern mas er nun will, das soll er in der gesoffenbarten Stimme Gottes wollen.
- 64. Also lange Ismael in der Stimme seiner spottischen Selbbeit wollte, konnte er kein Erbe dieser eingeführten, geschenkten Guter sein; so er sich aber zu Gott bekehret hat, und ben Willen der Selbheit vetlassen, so schiedet ihm Gott ben Engel auch noch in feiner Mutter Leibe zu, und spricht: Rebre wieder zu der Freien, und demuthige dich wieder unter ihre Hand, so sollst du leben.
- 65. Denn im Mutterleibe war Ismael fluchtig worden von Gott, deutet an die fluchtige, menschliche Natur in der Selbheit, und in Mutterleib schiefte ihm Gott einen Engel zum Widerruse, deutet an, daß alle gottlose, abtrunnige Menschen, auch noch in Mutterleibe ihrer eigenen Effenz und Wesen durch Gottes Stimme, und auch die Zeit ihres ganzen Lebens in sich selber gerusen wers den; allein der natürliche Wille der Selbheit verstopfet sein Gehor, daß die Stimme Gottes nicht darinnen offenbar wird.
- 66. Das ift, gleichwie die Sonne den ganzen Tag scheint, und sich aller Essenz einerglebet, welche nur ihre Kraft einnehmen will. Also schallet auch die Stimme Gottes durch alle Menschen zum Widerruf dieser Zeit ihres ganzen Lebens. Sobald der Saame in Mutterleibe gesaet wird, so schallet die Stimme Gottes darinnen zu einer guten Frucht: aber hingegen schallet auch die Stimme des Zorns Gottes in der Essenz der menschlichen Selbheit. Es ist ein stetes Ringen zwischen ihnen, wie mit hipe und Kalte: welsches sieget, dessen ist die Frucht; dieser Streit mahret, weil der Mensch in dieser Welt lebet.
  - 67. Darum fagen wir mit Grunde, bag man nicht foll Schluffe machen über bie Rinder der heiligen Gottes, als ob Gott batte ulfo aus feinem Furfag einen jur Berbammniß gezeuget, und ihn verflodet, daß er nicht konnte zur Rindschaft kommen; und ben

Unbern in ihm ermablet, bag er nicht tonnte verloren werben: es

ift lauter Ungrund.

68. Bei ben Stammen ber Seiligen, in benen fich ber Bund Gottes batte eroffnet, als bei ben Patriarchen, als Ubam, Moah, Abraham, Isaat und Jacob, find allezeit zweierlei Bilbe bargesetet worben, als Chriftus und Abam, ein guter und ein bofer Mensch.

69. Kain, Sam, Ifmaet und Efau maren Bilber bes verderbeten Menichen; und Abel, Gem, Isaak und Jakob maren Bilber Chrifti, welcher fich in biefer Linea eröffnete, und ben verderbten Abamskindern darftellete als zu einem Licht und Prediger, fie zu

belebren.

70. Denn Gott hatte seinen Sohn nicht gesandt, daß er die Welt, als den armen verderbten Menschen, soll richten, sondern hat ihn darum in die Welt unter den gottlosen Hausen boser Menschen gefandt, daß er sie soll sehren und rufen, und diejenigen, welche hören wollen, soll selig machen. Welche nur ein Fünklein göttliches Entis zum Gehör in sich haben, in alle dieselben schreiet die lebendigmachende Stimme Christi in das kleine Fünklein ein, und tufet, das ist, biafet das kleine Fünklein auf, daß es soll ein göttslich Feuer werden.

71. Und daß man doch der blinden selbsgenannten Christensheit die Augen weit aufthue in ihrem Rubm, sowohl auch den Juden, daß sie nicht eben also auf ihre Wissenschaft pochen, als wären sie allein darum Gottes Kinder, daß sie den Namen Gottes wissen, und sich des Wissens trösten, und andere Botter, denen das Wissen in ihrem Wissen benommen ist, und in eine andere Wissenschaft eingeführet, verdammen, wie sie leiber also blindlich thun, auf daß ein Bolk das andre übe. So wisset, daß Kain, Ham, Ismael und Esau das Bild der Türken und Heiden sind, welche Gott in Ismael gesegnet und ihnen die Fürstenthum in seinem Reiche dieser Welt zum Besich gegeben, und sie im Seldwissen von dem Wissen der Kindschaft Christi ausgestoßen, wie er Ismael ausstieß, und rufet sie aber in Mutterleib mit dem Engel des großen Raths wieder in die Freie, als in Gottes Güter, daß sie sich sollen zu ihm wenden.

72. Denn sie liegen unter ber Dede Chrifti verschloffen, gleichs wie Chriftus unter bem levitischen Priefterthum unter Mose; und wie die Kinder Ifrael unter bem Geset nicht durchs Geset gerecht wurden, sondern durch den, welcher unter bem Gesete veborgen stund: also fiehen sie unter ber rechten Wiffenschaft verborgen, und

liegen gleich als wie im Mutterleibe verschloffen.

73. Aber ber Engel bes großen Raths rufet fie burch ihre Mutter, bie Sagar, als burch bas Reich ber Natur, baß fie (bie Mutter mitsammt bem Rinbe) soll wieber zu Sarai als zur Freien einkehren, als zu bem einigen Gott, welcher aus ber Freien

wolt über bie Fürftenthumer ber Welt, die unter bem Lichte beer Ratur zu beherrichen, bis auf seine Zeit; so sollen sie mit großen Freuden und mit großer Demuth wieder zu Abraham als zu Christo eingeben.

89. Und nicht in der Ferm ber babylonischen buchstabischen Christenheit in alle ihre gedichteten Orden, welche nur Buchstabens Christen sind; (auf daß doch ein Zeugnis von Christo und seinem Reiche ist auf Erden blieben) sondern im Geiste und in der Kraft werden sie geboren werden, denn sie sind der verlorne Sohn, der von seinem Bater ist ausgewandert und zum Sauhirten worden. Lut. 15, 11—32.

90. Wenn sie aber ber Engel wird heißen wiederfommen, so tommen sie in der Demuth des verlornen und wieder zum Vater tommenden Sohns, da denn die große Freude wird bei Christo und seinen Engeln gehalten werden, daß der Tobte leberdig und der Berlorne wieder funden ist; und gehet bei ihnen auf das rechte guldene Jubeljahr der Hochzeit des Lammes.

91. Und obgleich ber altere Bruber (als ter im Buchstaben blieben ift) barum grunzet wegen ber ungleichen Form, so sie ihnen selber gemachet haben, meistentheils zu ihrem Bauche und Chren,

bas gehet fie nichts an, fie find mit dem Bater frohlich.

92. Wenn man nun die gemahlete Christenheit und die Turten ist gegen einander stellet, und recht besiehet, so siehet man, daß sie (fint der Zeit, als sich die Turten haben von ihnen geschieben) sind vor Gott in heiligkeit und Gerechtigkeit nur ein einiges Bolf gewesen, mit unterschiedenen Namen.

93. Und find bie zwei Sohne, ba ber Bater faget zu einem: Gebe hin und thue bas! und er fagte ja, that es aber nicht; und zum Andern auch, thue bas! und er fagte nein, ging aber hin, that es: welches die Turken also hoch erhohet in dem Reiche ber Natur, wiches die blinde Christenheit nicht verstehet. Matth. 21, 28 — 31.

94. Richt das wir die Turken rechtfertigen, und sagen, das sie in ihrer Blindheit sollen bleiben: nein, sondern den gemahlten Christen sagen wir es, daß sie vor Gott gleich sind, indem sie ja so blind am Reiche Christi sind, als die Turken; wie sich beweisset, daß die Christenheit voll Streit und Jankes ist um Christi Gottheit und Menschheit, und den heiligen Namen in seiner Menscheheit gräulich entheiligen, und nur zum Gebrauch des Schwurs und zur Abgötterei brauchen, und vom Schwert des heiligen Geistes in ein Blutschwert eingegangen sind, da nichts als Janken und Verachten innen ist, und die ganze genannte Christenheit zu eitel Sekten und Orden geworden ist, da je eine Sekte die andere verachtet und fürungerecht schilt; und haben also aus der Christenheit eine lautere Mordgrube, voll Lästerung um Christi Verson und den Seist Christi,

indem ein Chrift foll in hochfter Demuth leben, ju einem Difpurtirorden gemacht, und bie thorichte Bernunft jum Meifter bee Berftanbes über Chrifti Reich gefetet.

- 95. Was soll man benn nun von dir Christenheit und von ben Turken sagen, daß man sie vergleiche? Also sagen wir: der Turke ist offentlich ein Ismaeliter und Spotter der Menschheit Christi, und halt die nicht fur Gottes und Menschen Sohn zus gleich; benn er verstehet nicht den himmlischen Ens in der Person.
- 96. Aber bie Sekten ber Christenheit beden sich zwar mit Christi Mantel um, greifen ihm aber in seine Menschheit und Gottheit ein, und schänden ihn auch in ber gangen Person, gerren und reißen sich um seine Person, und will Einer bin, ber Andere ber, ein Jeber will Meister über seine Worte und Seist sein, und spotten also Christum in seinen Gliebern, sind eben solche abtrunnige, ausgestohene Ismaeliter als die Turken, und leben in eigenem Willen, und dienen dem Reiche der Natur, zu ihrer Selbheit und Wollust.
- 97. Ein Christ soll ber Selbheit mit Christo gestorben, und in Christo aufgestanden, und aus Christo geboren sein, und Christum haben angezogen, daß er in Christo, in Christi Geiste und himmlischen Fleische nach bem innern geistlichen Menschen ein Christ sei.
- 98. Aber an bessen statt hat man Babel und ben Antichrist angezogen, und ruhmet sich in den Orden und in den steinernen Hausern der Kirchen und Stifte det Christenheit; da heuchelt man ja Christo etwas, dieweil man seiner Apostel hinterlassene Schriften allba lieset, hernach aber mit dem Predigen meistentheils nur das Reich der Natur neben dem Zank und Disputiren dareinschen, und die Zeit mit Disputiren und Streiten der Sekten zubringet, daß eine Part die andere ausrichtet, und den Zuhörern die Ohren vergallet und verbittert, daß eine Sekte die andere anseindet und für teussisch ausschiedet, daraus nichts als Krieg und Unwillen, auch Beerwustung Land und Städte herkommet.
- 99. Alfo sind sie vor Gott alle gleich, und liegen alle gleich wie in Hagar in der todten Bernunft verschlossen, ausgenommen die techten Kinder Gottes, welcher ja noch etwan unter allen Boletern und Setten gefunden werben, aber ganz albern und versacht, und sind ber Bernunftwelt auch unter Christi Kreuzdecke verbeckt.
- 100. Denn gleichwie die vier Elementa der Sonne Kraft in sich fassen, und man in der Substanz das Corpus, boch nicht bie Sonne stehet, ob sie gleich darinnen wirket: also ist auch der Geist Christi in den Kindern Gottes verbeckt. Aber gleichwie ein Kraut aus der Erde durch der Sonne Kraft eine schone Blume und

Frucht herfürbringt: also auch Gottes Rinder aus ihrer albern Ungeftalt.

## Das 41. Kapitel.

Ben. 17.

Bon bem Siegel bes Bundes, ber Beschnei= bung ber Borhaut, und von ber Taufe.

Als Gott ben Bund mit Abraham gemacht und ihn gesegsnet, und jum Bater vieler Boller gemacht hatte, welche durch ihn als durch Abrams Segen im Bunde sollten gesegnet werden, so gab er ihm das Siegel des Bundes, als das Zeichen und die Fisgur, auf welchen Ens der Segen ginge, und zeigete ihm in dieser Figur an, was am Menschen sollte den ewigen Segen ererden und besten, als namlich nicht der grobe irdische, viehische Mensch, welscher in Lust des Fleisches aus des Mannes und Weibes viehischer Lust empfangen und gedoren werde, welcher sich in Abam nach der thierischen und viehischen Eigenschaft der zertheileten Lebensessenzeinssoche nicht auf diesen ging der Bund und Segen, sondern auf den geformten Ens des Worts aus dem Limo der Erde, aus der dimmtlichen Welt Eigenschaft; nicht auf den eingesührten Schlangenens aus der sinstern Welt Wesen und Eigenschaft, sondern auf die Seele und ihren rechten Leib, welcher ihr in Abam geschaffen ward.

- 2. Und siehet man allhie bei ber Beschneibung bat Bitb, daß bie viehische Vermischung Mannes und Weibes vor Gottertheilige teit ein Etel sei, welcher boch unter göttlicher Gedulb ertragen bird, weil es nun nicht anders mit dem Menschen sein mag, und er die magische Geburt des Paradeises verloren hat; denn allhier kellete Gott die Figur in der Beschneidung dar, daß sich alles, was mannlich war, mußte lassen an diesem Gliede der Fortpstanzung des mannlichen Saamens beschneiden, indem der Mann seinen eigenen Willen aus der Natur Eigenschaft in seinem Saamen sätt: so stellete Gott die Figur mit der Abschneidung beides des irdischen Saamens, auch Gliedes und Willens dar: denn der Geist im Bunde sollte diese Figur in dem innern geistlichen Menschen durch Christi Tod abschneiden, sammt diesem viehischen Willen und Besgierde.
- 3. Denn nicht bes Mannes ober Weibes viehischer, grobirbisscher Saame soll ben Bund und Segen anziehen, wie Chriffus

auch saget, sondern ber, ber nicht aus bem Willen bes Mannes, noch aus bem Fleische, sondern aus Gott geboren ift, die viehische Geburt sammt dero Gliebern muß durch ben zeitlichen Tod abgeschnitten werden, und in der innern geistlichen Geburt durch Christi Tod sterben, und in den ewigen Tod als ins Nichts begraben werden.

4. Weil sich aber ber Bund Gottes hatte in Abrahams Saamen eingeleibet zu einer Fortpflanzung, so stellete ihm Gott allbie mit der Beschneidung die Person Christi vor; in welches Tod sollte bieses Thier und Monstrum sterben, und aus seinem Tode eine neue englische Form bervorgehen. Denn die Beschneidung war nicht die Berschnung, sondern der gefassete Glaubensens war die Berschnung, aus welchem Glaubensente sollte Christus geboren werden; die Beschneidung aber war das Zeichen, das der Glaubensens im Worte Gottes sollte den irdischen Saamen abschneiden.

5. Denn das lebendige Wort Gottes sah in Bund, und im Bunde lag der menschliche Saame des himmlischen Theils verblischen, und stund in dem verblichenen Ente das Ziel der neuen Wiedergeburt in Christi Bewegung, da sich das Wort gottlicher Tinctur und Kraft wieder in der rechten, in Abam geschaffenen Menschheit wollte bewegen, und auch in den Kindern des Glaubens in ihrem Geiste bewegte, daß sie von Gott im Geiste auf die Berheißung der Bewegniß des verschlossenen Entis als schöne,

eingeborne Rinber angenommen morben.

6. Nicht baß sie hatten Christum im Fleische angezogen vor seiner Offenbarung, aber wohl benselben Ens in ihrem Glauben; und berselbe eingefassete Glaubensens war die Beschneibung, welcher bas herz und Gemuth beschneibet, und die sundliche Dede zerschelz lete; und weisete auf die Abschneibung des irdischen, in Adam eingeführten Schlangenentis, als auf den irdischen Saamen und iedischen Glieber zur viehischen Fortpflanzung, daß dieses Thier sollte und wurde Christus (wenn sich der eingeleibte Glaubensens wurde in der Menschheit offenbaren) abschneiben, und das Leben des Topbes und der Hoble brinnen zerbrechen.

7. Bir muffen die Beschneibung nicht allein blos als ein Beischen ber Figur ansehen, benn sie ist bas Siegel bes Bunbes, bas ba ftund als ein angebruckt Siegel an bes Glaubens Ens; benn ber Beift bes verheißenen Morts zur Wiebergeburt war im Siegel,

gleichwie bei ben Chriften im Giegel ber Taufe.

8. Und barum fagte Gott, welche Seele biefen Bund verachten wurde, die follte ausgerottet werden aus feinem Bolte, und hieß die Ingebornen und Auständischen, so gleich nicht Abrahams Saamen waren, beschneiden, anzubeuten, daß ber Bund auf alle Boffer ginge; welche nur wurden den Glaubensens empfahen, allba wurde die Beschneidung geschehen.

21 \*

9. Denn bas war nicht die rechte Beschneibung, so auswendig am Fleische geschah, sondern nur das Zeichen der Beschneibung; die rechte Beschneibung geschah im Glaubensente, im Bunde in der Kraft des Worts und heiligen Geistes, da das Wort im Geiste Christi der Schlange Ens von dem recht menschlichen Ente des himmlischen Theils abschnitt, als der finstern Welt darein eingeführetes Wesen, durch Adams bose Begierde und des Teusels eingeführte Begierde.

10. Der Christen Taufe und ber Juben Beschneibung halt ganz Gin Recht. Bei ben Juben geschah bie Beschneibung im Worte ber Kraft, ber heilige Geist taufete sie mit bes heiligen Feuers Taufe, verstehet ihren rechten, in Abam verdorbenen Menschen (welcher in biefer Taufe tingiret warb) als im Ente bes Glaubens, benn ber Glaubensens war die Taufe ber Juben, ba ber heilige Geist auf

Chrifti Menschheit inne taufete.

11. Weil nun aber basselbe Glaubenswort (als berselbe Glaubensent) hat die Menschheit angezogen und in sich zum Leben gemacht, so taufet aniho derselbe Geist mit Wasser, beutet an die Menschheit Christi, denn das Wasser des ewigen Lebens, als der himmlischen Welt Wesen, war in Adam verblichen, in Christi einz geführtem himmlischen Ente, als auch im Wasser der himmlischen Kräfte, wards in unser (in ihm angenommenen) Menschheit, wies der lebendig: darum war die Menschheit Christi der Erstgeborne von den Todten.

12. Und mit bemfelben himmlischen Waffer, bas Gottes Wort und Rraft in der Menschheit Christi vom himmel einführete (verstehet von der heiligen, geistlichen Welt, als vom andern Principio) taufet der heilige Geist in Christo die Christen in ihrer Waffertaufe, welche auswendig auch nur ein Zeichen des inwendigen Sies gels ift, in welchem Siegel der heilige Geist taufet.

13. Und barum hat Christus das Siegel ber Beschneibung in eine Wassertaufe geordnet, dieweil die Feuertause (im Bunde) ist in der Menschheit, im Basser des Lebens offenbar worden, daß bieselbe Feuertause, als das feurende Liebewort, ist Fleisch worden: darum saget Christus Joh. 3, 5: Wir mussen nun durch das Wasser und Geist neu geboren werden, anders sollten wir nicht Gott schauen.

14. Dann in bem Wasser, barinnen sich das feurende Liebes wort im Ente des Bundes hat in unserm himmlischen, verblichenen Wasser offenbaret (das zu Fleisch worden ist) musen alle Kinder Christi neugeboren werden, und dasselbe Wasser in ihrer Glaubens-begierbe sassen; in welchem Wasser sich das ewige, seurende Liebes wort des Bundes Gottes hat eingeleibet. Dasselbe Wasser tauset den innern, in Adam verblichenen Menschen zur neuen Wiederges burt, und den irdischen, viehischen, halb Schlangens und Teuselsmenschen, zum Tote und Sterben; es beschneibet die arme ges

fangene Seele, und zeucht ihr ben Bund und bie Menichheit Chrift, in bem innern geiftlichen, am himmelreich verblichenen Menichen ani

15. Berfichets boch, ihr Juden und Christen, ihr habet ete nerlei Taufe; ber Jude wird im Ente des Bundes inwentig an der Seele, und am verblichenen Ente der rechten himmlischen Menscheit beschnitten, als der Schlange Ens wird von dem himmlischen Ente abgeschnitten, in Kraft des Worts; und der feurende Liebegrist im Ente des Worts tingiret die rechte Menscheit, und taufet, sie mit des eingefasseten Glaubens Ente; der Glaube im Geiste Christitauset sie mit seinem himmlischen Wasser.

16. Und ber Chrift wird eben nur mit bemfelben Borte und Baffer im Glauben getaufet, es ift gang Gines; nur das ift ber Unterscheid, daß Gott ben Bund ber Beschneidung hat in ber Baffertaufe aufgerichtet, weil sich biefelbe Feuertaufe hat in Chrift

Menichheit im Baffer bes Lebens offenbaret.

17. Und daß ihr das doch fehet, daß es eines ift; Chriftus ließ fich beschneiden als ein Jude, und ließ fich taufen als ein Chrift; daß er anzein wollte, er hatte die Feuertaufe in feiner geoffensbarten Liebe, in der Menschheit im Baffer, als in großer Sanfte muth und Erträglichkeit geoffenbaret, und in Eines verwandelt.

18. Bei ben Juben mar ber Glaubensens noch nicht Fleisch worden, barum gab ihnen Gott bas Beichen ber inwendigen Beschneibung mit ber außern Borhautsbeschneibung, daß sie ein Beloden hatten, daß der heilige Geist im Ente des Glaubens, im Bunde, ihre sundiche Geburt abschnitte, daß sie Kinder der Gnade im Glaubensente waren.

19. Bei den Christen aber ist berfelbe Glaubensens erftlich in Christi Menschheit und nun in seinen Glaubenskindern in unsserm rechten Menschen zu Fleische worden. Die Christen ziehen ist Christum (als benselben Glaubensens, den die Juden auch anges zogen im Fleische) im himmlischen Fleische, in ihrer Glaubensbes gierde an, als im himmlischen, lebendigen Wasser, in der gottliechen Offenbarung.

20. Daffeibe Waffer ist der himmel, darinnen das einige, beilige Ciement das Weben und Wefen ift, es ist Christi, als Gottes heilige Leiblichkeit, als die geformte Welsheit des ausgehauchten ober geformten Worts der gottlichen Krafte, Gottes lebendiges, ewigs sprechendes Wort, welches ein Geist und der gottliche Verstand ist; der zeucht sein eigen, aus ihm ausgehauchtes Wesen, als die Forsmung seiner Weisheit, wieder an sich.

21. Des Baters Bille zeucht die Seele, welche ein Feuersobem aus feinem Feuergeifte ift, an fich; und bes Sohnes Wille zeucht bas eble Bild, aus ber Weisheit geschaffen, als aus himmstifchem Wefen an fich; und ber heilige Geift zeucht ben ganzen webens ben menschlichen Berftanb an fich an, daß also fei ein Gottmensch

und ein Menschgott, Gott in einem Bilbe offenbar, und bas ift bas Bilb Und also wird bie Beschneibung und bie Zaufe verftanben, meldes in beiben ber Brund und Edftein jur neuen Geburt ift, bei ben Juden und Chriften.

22. Daß aber nun bie Rnablein befchnitten murben, und nicht Die Dagblein, und bei ben Chriften alle follen getaufet werben, ift alfo gu verfteben, mertets eben ihr Juben und auch ihr Cheiften, auch alle andere Bolker; es wird euch allen gesaget, benn ihr werbet hiermit gerufen, Die Beit ift geboren, bag ber Untidrift fterben foll.

- 23. Abam mar bas Bilb Gottes; er mar Mann und Beib. und boch ber teines vor feiner Eva, fondern eine mannliche Jungfrau in eigner Liebe, voll Bucht und Reinigfeit: Die Tincturen als Rraft vom Feuer und Licht, nach bes Baters und bes Sohnes Eis genschaft, maren in einauber ale Gine, in einer immermabrenben Conjunction ber Begierde, barinnen die eigene feurige Liebebegierbe ftunb.
- 24. Weil aber ber Teufel bie Eigenschaft ber Remrtinctur Ache tete, und feine falfche Begierbe barein fuhrete, baf fich die Feuerts tinctur in ben Eigenschaften ber emigen Natur aus einander aab (eine jebe Gigenschaft am Centro in feine Gelbheit, baraus ber eigene, abtrunnige Wille und die falfche Buft entftund, welche Lufte begierbe ber finftern Belt Befen, als aus ber Erbe, die Effeng aus ber finftern Welt begehrte ju probiren und in fich ju fcmetten , wie es fcmedte, mann Bos und Gut in einanber, ein jebes in fich felber offenbar mare, ale in der Ungleichheit außer bem gotts lichen Einen): fo verschloß die falsche feurische Begierbe die Gigenfchaft bes Lichts Tinctur mit ber eingeführten Gitelfeit bes Teufels Begierbe, und mit dem irdifchen Sunger nach der Gitelfeit aus ber finftern Belt Befen in ber Erbe und in ben Elementen, baf bas himmlifche, weibliche ober recht jungfrauliche Leben im Lichtsente perlofd.
- 25. Denn ber beilige Beift wich aus ber eingeführten Gitelfeit: alfo mar die beilige Matrir als himmlifche Gebarerin verblichen, und friegte die Mutter ber außern Natur, als bas aufere, naturliche Beib, verftebet die Eigenschaft des Beibes, bas Regiment in ber Geburt: alfo mußte Abam itt gertrennet und in Mann und Beib figuriret merben.
- 26. Weil aber die feurische Gigenschaft ber Tinctur (welche nun ist im Mann bas Regiment bat, und Dann beißet, wegen bes Batere Gigenschaft) Die Urfache mar ber Bergiftung, Dag ber Beneris als bes Beibes ober Lichts Tinctur getobtet marb, und ben Etel ber Luft in die weibliche Eigenschaft in ihm einführete (badurch bernach bas Beib als feine Eva alfo febr nach Bos und Out lufterte, und bas irbifche Effen anfing): fo ift uns allbier gu

betrachten, bag auch biefelbe Feuersseele, ass mannliche Tinctur, mußte wieder mit dem gottlichen Liebefeuer getaufet werden, das sie nicht denfelben eingeführten Teufels und Schlangenens in dem mannlichen Saamen also piftig in des Weibes Matricem einstührete; ste mußten wieder mit der Etlichen Liebetinctur als mit dem heiligen Liebeente tingiret und getaufet werden, welches gessichah im Glaubensente, im verheißenen eingeleibten Worte der Rraft Gottes.

- 27. Das Weib aber, als Abams Jungfrauschaft, war nun aus Abams Natur und Wefen in ein Weib ober Monnin transformiret ober formiret, und in ihr blieb die heilige, aber an Gott verblichene Jungfrauschaft, als der Liebe und des Lichts Tinctur, stehen, aber als gleich wie tobt oder verblichen; denn die außere Mutter als die vier-elementische lebte ist an dessen statt in ihr, und ward die Gebärerin der Natur, welchen Adams, als des Mannes Saamen, in sich mußte einnehmen.
- 28. In diese verblichene himmlische Tinctur bes Lichts, als in bie mabre heilige Jungfrauschaft, verhieß und leibte sich das emige, beilige Wort der Kraft Gottes, welches Abam in ein Bilb Gottes geschaffen hatte, mit einem Bunde ein, daß es wollte dem Teufel und tem Schlangenenti den Kopf zertreten.
- 29. Also verstehet uns althie scharf! Gleichwie der Bater den Sohn gedaret, und wie aus Abam (welcher des Baters Eigenschaft andeutet) das Weib als seine Liebetinctur genommen ward; und wie zworhin, weil das Weib im Manne war, die Feuerstinctur in des Lichts Tinctur eindrang, und sich darein leibte, und wie Mann und Weib Ein Leib ist: also auch drang die Feuerstause der Beschneis dung aus des Mannes Feuerstinctur ein in seine weibliche, im Weibe; Gott tausete im Manne des Feuers Tinctur, und aus dem Mannessamen kommt beibes, das mannliche und weibliche Gessschlecht.
- 30. Alfo brang bes Mannes Bund und Taufe ins Beib, als in die weibliche Eigenschaft, benn die weibliche Tinctur hatte vorbin den heilige Ens im Bunde in sich, daß Gottes Bort im Bunde in ihrem verschlossene Ente wollte Mensch werden, und die versblichene Jungfrauschaft wieder in sich lebendig machen.
- 31. Darum sollte bas Weib nicht in eigenem Willen ober Begierbe bas Taufsiegel anzieben, sonbern vom Manne, weil sie vom Manne genommen worden, auf baß sie in des Mannes Taufe eine rechte Mannin murbe, auf baß bas Bilb Gottes in ihr vom Ranne die Keuerstaufe und Tinctur bekame.
- 32. Denn St. Paulus verftund biefes wohl, da er fagte: Das Beib wird felig burch Kinderzeugen, fo fie im Bunde und

in der Liebe bleibet\*), denn das Weib hat ihre Seele aus des Mannes Seele; und wenn sie sich zum Manne begiebet, so ist sie Ein Leib mit ihm, und zeuget dem Manne Kinder, sie ist seine Mannin, sein Werkzeug, ein halber Mann und der Mann ein halb Weib. \*) 1. Tim. 2015.

33. Daß aber die mannliche Eigenschaft die vollkommene Liebe, als ben weiblichen Ens, wieder betame, und das Weib den mannlichen, so taufet der heilige Geist des Mannes als Feuerstinctur, mit der himmlischen heiligen jungfraulichen, und der Mann taufet des Weibes Essenz in seinem Saamen mit der feurischen und gottlichen Tinctur: darum hieß Gott nur die Mannesbilder beschneiden.

34. Denn in ber Juden Feuertaufe taufete allein der Geift ohne Bafeer, aber bei den Chriften taufet der Geift durche Baffer: den Geift konneten die judischen Weiber wohl in des Mannes Feuertaufe anziehen; als aber nun daffelbe feurende Wort ist Fleisch worden, so sollen siet billig Chriftum im Fleische auch anziehen und getauft werzben; denn ihre himmlische, verblichene Jungfrauschaft soll auch Christieingeführte himmlische Jungfrauschaft in ihr anziehen, auf daß sie in Christi Geift und Befen rechte mannliche Jungfrauen werden.

35. Nun fraget die Bernunft weiter: Warum mußten denn erst die Kinder als die Knablein am achten Tage beschnitten wersden? Warum nicht eher oder langsamer? Stund es denn nicht in Menschengewalt, aufzuziehen, od vielleicht manch Kind schwach ware gewesen? Allhie stedt Geheimnis und Wunder. Lieben Brusder, lasset vom Zanke der Buchstaben und lernet die verborgnen Seheimnisse verstehen; wir sollen kindlich mich euch handeln, sehet und nur ins Angesicht, wo wir her sind, woraus wir dieses alles wissen und verstehen.

36. Gott befahl, am achten Tage die Knaben zu beschneiben; warum? Seche Tage sind der Mensch in der Natur, der siebente ift der Ruhetag in ihm, als der himmlische verblichene Ens, darinnen die seche Geister der Natur wirken. Gleichwie Gott in seche Tagen die Schöpfung machte, als aus den seche Eigenschaften der Natur, und sie in den siebenten einführete zur Ruhe, als in die Ausgießung des himmlischen Entis, den Gott hat mit in die Compaction der Schöpfung eingefasset, welche der seche Eigenschaften Ruhe und rechtes Leben ist:

37. Also hat ber Mensch sieben Tage jum Eigenthum betoms men, ber siebente Tag ist sein Ruhetag; verstehet, bie siebente Sigenschaft ist die himmlische Natur, welche in ihm starb, allba er in die Unruhe tam; so tam ihm ber achte Tag aus lauter Gnaben zu Hufe, und gab sich wieder in seine sieben Tagewerte, als in die sieben Eigenschaften seines eigenen Wesens, ein; und dersselbe Tag ist Christus in der Beschneidung und in der Taufe.

38. Denn Gott halt in biefem Procef bie Ordnung mit ber

Wiedergeburt, auf Art, wie er ihn aus sieben Tagen geschaffen hatz verstehet, in sechs Tagen ward sein naturlich Leben aus ben sechs Eigenschaften der innern und außern Natur in ein Bild gebracht, und tie siebente Sigenschaft war das Paradeis, als der Sonnabend, in welcher sich die sechs Geister der Natur (in ihrer Wirtung) vers sohneten und einigten, denn es war die geistliche Welt.

39. Und bannenhero entstund ben Inben bas Gebot, baf fie auch außerlich sollten ben Sonnabend, als Sabbat, heiligen und ruben. Anzudeuten ben innern, heiligen, ewigen Sabbat, in welchem ber Geist Gottes im Menschen und aller Rreatur in jeglichem nach seiner Eigenschaft wirket, benn alles Geschöpf rubet in ibm.

40. Und darum hieß er die Anaben am achten Tage beschnetben, als in ihm selber, denn er ift selber derselbe achte Tag, ber
beschneitet; denn vor Christi Menschheit ging der Proces in Form
ber Natur: als aber nun Christus die Natur des Menschen erfüllet hat, und sich selber in die sieben Tage des Menschen Eigenschaft eingegeben, so ist nun der achte Tag als Christus in den
sieben Tagen: nun mag man alle Tage die Kinder taufen.

41. Eine ichone Figur fiehet man beim Anfang ber Beichnels bung und Bunde ber feurenten Taufe wider die Buchstabenvers nunftschluffemacher, welche wollen etliche Kinder von Mutterleibe verdammen, als tarum, daß sie aus der Natur verderbtem Ente geboren und ergriffen werden; benn Ismael, welcher von Natur ein Spotter war, und in Mutterleibe in vergiftetem und verderbtem abamischen Ente gefangen war, der mußte der erste Mensch sein, ben Abraham beschitt, welcher im Bunde getaufet ward.

42. Ihr Vernunftweisen, lieber ftellet euch biesen Splegel vor die Augen, und betenket euch, mas ihr thut mit euren Schluffen wegen der Prateftination; wir weisen euch das in Demuth, wollet ihr nicht, so wirds euch mit Feuer gewiesen werden, welches erstannt ist: tenn Christus war um Ismael und seines gleichen tommen, ihm zu helfen, welche nur selber wollen; aber in Isaat soll der Saame genannt sein, als der achte Tag, welcher kommen ist, den andern sechs Tagen zu helfen, und sie wieder in den siebenten als in den Ruhetag einzuführen.

43. Laffet eich boch weisen, lieben Bruber! Gott ber Liebe, ber nicht ben Tob bes armen verberbten Menschen will, hat boch sein bestes Kleinob, bas er in sich selber hat und selber ist, in Gnaben über alle Monschen ausgegoffen, auf Art, wie die Sonne bem Guten und Bosen leuchtet; aber ber Gottlose verberbet selber bas Kleinob in sich, und will's nicht annehmen; nimmt aber ben Schangenens voll Sitelkeit in sich, und wird mit Feuer bes Jorns Gottes in bem Willen ber Selbheit getaufet.

44. Ginge er aber mit bem eigenen Willen in Chrifti Tob ein, und begehrete von Grund bes Bergens ber Gelbheit und eige-

men Billens, in Gottes Erbarmen abzusterben, und wurfe fein Bertrauen in Gott, und bachte, bag er in biefer irdischen hatte michts Eigenes harte, bag er beffen allen, was er beffet, nur ein Diener Gottes und feines nachften barinnen ware, und verließe im Gemuthe die Eigenheit: er wurde balb mit bem heiligen Geiste getaufet werden und Christum in seinem Willen anziehen.

45. Aber bas schnobe, irbifche, zeitliche Gut, zeitliche Spre und Bollust bes Fleisches halt ihn in ber Selbheit im Schlangensente gefangen, baß er bes heiligen Geistes Laufe nicht fahig ift.

46. Auch sind die selbserwählten, untücktigen Lehrer ganz blind hierinnen, und lehren nur die Hulfe, als das Gesäß von der Wiesbergeburt, wollen von außen angenommene Kinder sein, ob sie gleich nur im Willen der Selbheit leben, und wollen den heiligen Geist in das Thier des eigenen Willens predigen, welches doch des Seisses nicht sähig ist, verstehen nichts weder von Taufe oder Abendsmahl; die neue Geburt ist ihnen fremd, verleugnen die göttliche effentialische Inwohne in den Kindern Gottes, als den Tempet Gottes, und siehen also vor den Juden, wenn sie ihnen sollen sogen, was Christus in uns ist, was Taufe und Nachtmahl sei, wie gemahlte Christen oder wie Abgötter.

47. Denn die Juden wissen, daß Gott mit ihren Batern hat geredet und ihnen die Beschneidung und den Bund gegeben, darbei bleiben sie. Könnten ihnen aber die Christen aus dem Grunde darstellen, was der Bund und die Beschneidung effentialiter und wirklich sei sammt ihren Opfern: sie verließen das Zeichen, und

traten ins Befen.

48. Daß es aber also ergangen ist, daß beibes die Juden und auch Christen sind blind gegangen, bis auf diese lette Zeit, sowohl auch die Turten, welche sich wegen der Christen Blindheit, auch Zank und Gottlosigkeit haben in die Bernunft und Natur einges wandt, hat Gott darum verhänget, daß die Christen und Juden den Bund und das Siegel des Bundes, beides im Alten und Neuen Testament, nur in der außern Schale, als im Gefäse annahmen, und lebeten nur dem außern, irdischen, tödtlichen Menschen. Es ist ihnen um das irdische Reich und Leben mehr zu thun gewesen, als um das ewige.

49. Sie wollens nur in der Sulfe, als im Buchftaben von außen verstehen, was Gott geredet hatte, und mableten ihnen die Bernunftweisen, welche wohl im geformten außern Bernunft, Berstande und Worten gelehret waren, aber den Geist und die Kraft bes Worts und Leben Gottes in der Wiedergeburt nicht in ihnen hatten, sondern nur den Geist der Selbheit, hoffart und irbischen Bauchgott, wie sie mochten in Christi Armuth auf Erden reich werden; dieselben haben sie geblendet, daß man beides, bei den Inden und Christen, nur hat wollen dem irdischen Enti leben.

50. So hat Gott verhangt, daß sich boch die Wunder ber Matur in Kraft seines Zornes in ihnen eröffneten, und daß sie also in Blindbeit boch im Streite blieben, daß boch der Name und Geddetniß seines Bundes nicht gustosche, und ein Bolf das andre im Streit und in der Widerwartigkeit übete, dadurch manchmal ist ein grüner Zweig aus dem Verstande gewachsen, welcher ihnen ist wegen ihrer gefasseten Meinung fremd gewesen, und haben ihn verachtet und versolget, denn der irdische Mensch in der Selbheit ist bes heiligen Bundes und Siegels nicht werth.

51. Und weil Gott bas mohl erkannt hat, bag fie ohne ihn nur felber laufen wollen, und murben bas heilige Ens im Bunde migbrauchen: so ift ben Juben bie Dede Mosis, und ben Christen ber Thurm Babel mit bem Antichrifto, als ber außere Christ vor bem heiligen Ente im Bunde, als Gottes Gegenwart, gelegen, bag fie in bemfelben Antichrist immerbar find gegangen suchen, mas

boch Gott in feinem Bunbe, Billen und Befen fei.

52. So bat er sie boch ja im Streite und in ber Berfolgung geubet, indem sie haben einander verfolget, daß boch also die Kinber Gottes sind im Kreuze entsproffen, und ihnen in ihnen offenbar worden; aber von außen ift Babel blieben stehen, beibes bei
ben Juden, Christen und Turken, der Antichrist ift bei allen nur
einer, benn er ift ber Titelgott, darinnen ber selb-eigene Wille

Gott in ber Bulfe fuchet und ehret.

53. So horet nun, ihr Chriften Juben, Turken und heisben, alle Bolker auf Erben, was euch anigo ift in der heimsuchung bes barmherzigen Gottes in seiner Posaunenstimme durch seinen Liebewillen und Geist noch einmal, und zur Lette in dieser Beit Besen geschenket worden. Es trifft euch alle ber Posaunensichall, gehet in euer Gehor ein, eröffnet es nur Eine Stunde von der Selbheit, so werdet ihr den Schall in euch hören, er tonet durch alles bis an die Enden der Erden, aber kein eigener Wille horet ben.

54. Der einige gottliche Weg, ba man Gott in seinem Worte, Wesen und Willen schauen mag, ist dieser, daß der Mensch in ihm selber einig werde, und in seinem eigenen Willen alles verlasse, was er seiber ist und hat, es sei Gewalt, Macht, Ehre, Schönbeit, Reichthum, Gelb und Gut, Bater und Mutter, Bruder, Schwester, Weib und Kind, Leib und Leben, und ihm selber ganz ein Nichts werde. Er muß alles übergeben, und armer werden als ein Bogel in der Luft, welcher doch ein Nest hat; der wahre Mensch soll keines haben, denn er soll von dieser Welt wegwandern, daß er ihm selber nicht mehr in dieser Welt sei. Er muß der Welt Selbheit ein Nichts werden, denn das Wesen dieser Welt das er zum Eigenthum bestiget, ist der Thurm zu Babel und der Untichrift, da man will ein eigener Gott sein, und mit diesen

felbaemachten Gott auf dem Thurme in Simmel fleigen, und fic gu Gott feben. Diefes verftehet alfo.

55. Es ift nicht gemeinet. bag einer foll aus bem Saufe von Beibe, Kind und Geschwistern laufen und aus der Belt flieben. ober fein Gut alfo verlaffen; daß er nicht barinnen fein wolltes fonbern ben eigenen Billen, welcher biefes alles fur ein Gigenthum befibet, ben muß er tobten und ju nichte machen.

56. Und benten, bag es alles in bem er ift, gar nichts fein if , er gewinne ober verliere, er fei reich ober arm, verftanbig ober albern, niedrig ober boch, er habe ichte ober nichte, daß er bae alles gleich achte, ein schon Rleid als ein greuliches, bas Blud ber Belt wie bas Unglud, bas Leben als bas Sterben, feine Gewalt als eines Dieners, eine tonigliche Rrone, ale einen alten but; und bas alles im Bemuthe verlaffen, und nicht fur eigen achten.

57. Sondern denten, und feinen Willen gang barein ergeben, bağ er beffen alles (barinnen er ift) nur ein Diener beffelben Stanbes, Wefens und Ordens ift, bag es Gottes und feinen Brudern ingemein fei, bag er nur barin Gott und feinen Brubern biene. und alles, mas fie ihm auch thun nur alfo annehme, bag es bem allgemeinen bruberlichen Drben und Stande gefchebe, daß Gott folde Orben in der Welt mache, ale eine Figur ber englischen Belt, bak er ibm barinne biene;

58. Und fein Gemuth gar nicht in bie Gelbheit fcminge, baf er wolle benten, er fei ein Ronig, Rath ober Richter bes Bolt, und fei barum etwas beffer vor Gott ober vor Menfchen. Er foll immerdar feinen nadten Bufen anfehen, bag ein nadend Denfc bem antern ahnlich und gleich fiehet, und bag fein Umtelleib ber bruderlichen Gemeine fei (ober zugebore), und auch fein Umt, in tem er ein Borfteber ift.

59. Und alles dasjenige, mas ihm für Ehre und Bemalt, auch Sabe und Gut angethan und gegeben wird, Gott feinem Schopfer wieder geben, und im Gemuthe fagen : Berr, es ift bein, ich bin unmitrbig bargu, es gu beberrichen; meil bu mich aber barein gefebet haft, fo ergebe ich bir meinen Willen gang und gar, regiere und mache es doch burch mich, wie bu willft, bag es in beinem Billen gefchebe und meinen Brubern, benen ich in meinem Rufe aus beinem Befehl biene, ju Rut und Dienfte gereiche. boch bu, o Berr, alles burch mich, und fage nur in mir, wohin ich bas Wert meiner Sante geben foll, wem ich foll Belb, Gut. Macht und Ehre geben und anthun, und immerbar nur alfo benten, bag er in feinem Stande nicht ihm felber, fonbern feinen Brubern gefalle.

60. 3ft er aber bienftbar, fo bente er, bag er Gott in feinem Willen, ben Menfchen in Gottes, und bem allgemeinen bruberlichen Amt biene, und bag ibm Gott bas Benige in biefer Hutte habe zu einer Speise und Rleibe gegeben, baf er so reich barinnen sei als ein Konig; benn so er sich nackend schauet, so siehet er die Wahrheit.

61. Und wenn es ber Mensch so weit bringet, bag ihm alles Eines ift, so ist er ber arme Christus, ber nicht hatte, ba er sein Haupt hinlegte, und folget Christo recht nach, ber ba sagte: Wernicht verläßt Haus, Hof, Gelb., Gut, Bruber, Schwester, Weib und Kind, und sich selber verleugnet, ber ift meiner nicht werth.

62. Und um biefer Selbheit und Unmurbigfeit millen hat Gott fein heiliges Angesicht von ben Boltern gewendet gehabt, bag fie ihn haben burch ein buntel Wort ober Schein niuffen ertennen.

63. Wer aber in biele ganze Gelaffenheit (al. Berlaffenheit) eingehet, ber kommt in Christo zu gottlicher Beschaulichkeit, bas er Gott in ihm siehet, mit ihm rebet, und Gott mit ihm; und verskehet was Gottes Wort, Wesen und Willen ist: bieser ist tuchtig zu lehren, und kein anderer, ber lehret Gottes Wort aus ihm, benn Gott ist ihm in seinem Bunbe, bessen Diener er ist, offensbar worden, tenn er will nichts, ohne was Gott durch ihn will.

64. Er lehret, wenn es ihm ber Herr in ihm heißet, es fei Freunden oder Feinden, ju ber Menschen Zeit oder zu ihrer Unzeit; er benket, daß es Gott in ihm thue, wie er wolle; und ob er darsum muß Schmach leiden; so gilt es ihm gleich; zeucht man den hut vor ihm ab, so demuthigt er sich vor Gott und seinen Brusbern, und giebet Gott und seinen Brubern die Ehre, und nimmt sich derer nichts au; fluchet man ihm dann, und schläget ihn ins Angesicht, so tenket er, ich folge Christo nach, und stehe ist in seinem Stande der Berfolgung, es soll mir und meinen Brubern zum Besten dienen.

65. Sehet, lieben Bruber, bas ift ein Chrift, und ein solches beut euch Gott ito durch seinen wunderlichen Posaunenschall seines Beistes an; und es soll und muß ein solch Reich anito fünftig offenbar werden und ins Wesen kommen, zu einem Zeugnis über alle Boller ber Erde, davon alle Propheten haben geweisigaget.

66. Dargegen beut er allen Gottlofen, nichtwollenden Rens fchen feinen Born, Grimm und Berftodung an, fie aufzufreffen, und mit Babel ein Ende zu machen. Diefes fage nicht ich, fons bern ber Geift ber Wunder aller Bolfer.

67. Darum schurze bich, bu antichristische Babplon, und friß viel Blut, benn bu bist's selber, bie sich auffrift, bir ift tein Rath, auch ift teine Bufe in beinem Willen. Aber ben Kinbern Gottes unter bir haben wir biefes geschrieben, als wir benn folches

erfannt und gefeben haben.

68. So fpricht Babel: Bo wird benn biefes Bolt hertommen, bas ben herrn ertennen wird, und in Gott leben? hore, Babel, unter beinen Brubern in Zeit beiner Drangfal, in ihrem nicht gelachet, benn fie furchtete fic. Er aber fprach: Es ift nicht alfo, bu haft gelachet.

- 5. D bu großer und wunderlicher Gott! Wie einfaltig mahe lest du das Reich beines Sohns in der Menschheit vor! Wie sind boch die allergrößesten Geheimnisse darinnen abgebildet, und ist alle hie ja so einfaltig gemahlet, als da Christus zu Jerusalem auf einnem Eset kinritt, und da er doch der Konig von Israel war. Allbie sollt ihr die hoffartige Welt billig einen Spiegel nehmen und sehen, ob sie dieser Einfalt Kinder waren.
- 6. In diefer Figur ist die große Liebe und Demuth Gottes in Christi Person ganz vorgemahlet, wie Gott in hod, ster Demuth und Einfalt sei in die Menschheit kommen, da die Menschheit in hochester Hite des grimmen Bornes Gottes entbrannt war, wie allhie die Figur andeutet.
- 7. Die drei Manner waren vor Abrahams hutte kommen, ba der Tag sei am heißesten gewesen, das deutet an, daß sich Gott mit seinem Liebebunde und auch mit Erfallung der Zeit erst. lich mit dem Bunde habe eingeleibet, da ber menschliche Tag, versstehet die sechs Eigenschaften der Tage, waren im Menschen, im Grimm der Natur am heißesten worden, als im, Fall, und sich hernach in Erfüllung der Zeit, als die Menschheit dieser sechs Tage in der Eiteikeit und thierischen Eigenschaft am heißesten war, mit sener zarten Menschheit aus dem heiligen Bundesente offenbaret, und in drei Personen der Gottheit vor des irdischen Menschen Effenz oder irdische Hutte, als der Seele Hutte kommen, und Abraham, das ist Adam in seinen Kindern, als der menschlichen Essen, erschienen sei.
- 8. Und ist uns nun allhier abgebildet das Bild Christi. Wie Abraham blese Manner erblicket, taufet er ihnen entgegen, und budet sich auf die Erde, und laufet von seiner Hutenthure weg, ihnen entgegen, und bittet sie, sich unter den Baum zu lehnen, bis er ihnen thue das, warum sie waren zu ihm kommen.
- 9. Wir muffen biefe Figur also ansehen: als sich bie gottliche Stimme in bem Ente, barinnen sie wollte Mensch werben, bem Abraham in drei Personen habe vorgestellet, so hat sich auch Abrahams gefasseter Glaubensens biesem Bilde vorgestellet, als der dreiseinigen Menschheit in der Figur; benn der Ens im Bunde in Abrahams Glauben war mit bieser großen Die Gottes Zornes umsfangen, da der menschliche Tag in menschlicher Essenz am heißes ften war.
- 10. Uls er aber auffah, und fah bas Bild ber breieinigen Gottheit vor ihm stehen, budet fich biefer Glaubensens in hochster Demuth in Christi Person, als ber ba sollte Christus werben, vor ber Dreiheit ber Gottheit, welche war zu ihm tommen, welche sich wollte mit ber Stimme, welche iho in biefen

breien Menschen mit ihm rebete, in Erfüllung ber Beit in biefem Glaubensens ergeben, als bie Menschheit Chrifti vor feinem Bater, und sprach: herr, habe ich Gnabe, funden vor beinen Augen, so gebe nicht vor diesem Glaubensente als beinem Knechte vorüber!

11. Denn Abraham war ist im Geiste, und redete aus seinem Gtaubensente in Christi Menschheit, und vor ihm ftund das Bild Christi Gottheit, und sagte in ber großen Demuth der Menschheit Christi: Man soll euch ein wenig Wassers bringen, und eure Füße waschen, das ist, die große Demuth Christi, der seinen Jungern, als Kindern dieser drei Manner, die Füße wusch, deutet an, daß Christus sollte Gottes Kindern, welche wurden aus diesen drei Mans nern, als aus der Dreiheit der Gottheit gedoren werden, die Füße, damit sie wurden zu Gott gehen, mit seinem Blute waschen.

12. Und er hieß sich die brei Manner unter den Baum lehe nen, das ist nun der Baum des Lebens andeutend, darunter sich sollen Gottes Kinder lehnen, so wollte er ihnen einen Bissen Brottes bringen, daß sie ihr Herz labeten, barnach sollten sie geben; das ist. Christus, nachdem er seinen Kindern hat die Füße, damit sie können zu Gott gehen, als zur heiligen Dreifaltigkeit, mit seinem Blute gewaschen, so giebet er ihnen einen Bissen Brots, daß sie ihr Herz stärken, daß sie können gehen, das ist das Brot des Lebens, als sein himmlisch Fleisch zu einer Speise, daß sie stark werden, und können in göttlicher Kraft, durch diese Welt in Gottes Borne, von Abrahams irdischen Hutten, dem Herrn entgegen gehen, und sich vor ihm bucken, wie diese Figur andeutet.

13. Und saget weiter: Denn barum seib ihr zu eurem Knecht kommen; bas verstehet also: die heilige Dreifaltigkeit stund ist allba in einem Bilbe unserer Menschheit, und Abraham stund im Bilbe ber Menschheit Christi, als wie Christus und seine Kinder gegen einander stehen. Die heilige Dreifaltigkeit suhret Christi Kinder in göttlichem Zug zu der Menschheit Christi, so stunden nun ist die drei Manner an unserer Stelle allba vor Christo, als vor der Fisgur, denn der Bater zeucht sie zu Christo, und durch Christum im Bater; in Christo werden sie gewaschen und verschnet. So sagte nun iht Christus zu den drei Mannern, die ihm Gott in seiner Verson barstellete: benn darum seid ihr zu eurem Knechte kommen.

14. Denn Christus mußte unser, als bieser brei Manner Rnecht werden, und Gott führet seine drei Manner, als uns, die wir zu ihm flieben, in sich, als in ben Willen der heiligen Dreisfaltigkeit, zu seinem Rnechte, bem Menschen Christo, daß er sie waschet und speiset: alsdann konnen sie erst recht munter zu ber heiligen breieinigen Gottheit eingehen.

15. Und die Manner sagten zu Abraham: Thue, wie bin gefagt haft, das ift, Christus beut sich seinem Bater, als dem breieinigen Gott, zum Anechte an; verstehet das Wort, das der breieinige Gott in Adam vom Schlangentreter einsprach, beut sich dem
breieinigen Gott zum Anecht an, als den Kindern, so da sollen das
Himmelreich besiehen. So spricht nun der dreieinige Gott: Thue
mit diesen beinen und meinen Kindern, wie du gesagt haft, als
mit den ist vor dir fürgestellten Kindern, denn sie sollen Engal
sein, und du sollst ihnen darzu helsen, denn darum bin ich in ih

nen ju bir fommen: nun thue, wie bu gefagt haft.

16. Allhie übergab Gott die Menschen Christo, das Consummatum mit ihnen zu vollbringen, wie er gesagt hatte; und ist die gange, innigliche, schone und heilige Figur der neuen Wiederges burt, wie sich die hellige Dreifaltigkeit mit Figuren, mit dem eins geleibten und in Abam eingesprochenen, und in Abrahams Slausengente eröffneter Worte ersustiget, und mit Bilden da vorstellet, und mit demselben zufünftigen Christo in Figuren spielet, da Gott die Person Christi in Abraham vorstellet, und die Kinder der neuen Geburt, welche Christus sollte neugedaren, in der Person der der Manner, als in der dreieinigen Gottheit, welche sie durch Christum in sich einschret, und in die englische Chor verseht, als dann diese drei Manner in Gestalt dreier Engel erschienen, und auch in Person der heiligen Oreifaltigkeit, deutet an, daß die heilige Oreifaltigkeit wolle in diesem englischen Menschen wohnen, und das sie sollte das Bild als Gottes Offenbarung sein.

17. Abraham hieß brei Maaß Semmelmehl nehmen, und twee ten, und Ruchen baden, ben Mannern zu essen. Was ist das? Diese Manner durften keines solchen Essen. Es ist die Figur der menschlichen Wiedergeburt. Drei Maaß deutet an die drei Prinscipia, als die drei Welten im Menschen; Semmelmehl deutet an die himmlische Menschheit, als gottliche himmlische Wesenheit, das solltlichen mit unster in Adam verblichenen, auch dieser himmlischen und gottlichen Wesenheit Eigenschaft geknetet und gemenget werden, und ein gottlicher Kuchen, als susses Brot, zur Speise der Kinder Gate

tes baraus gebaden werben, verftebet in ber Dige.

18. Berstehet, als Christus im Feuer seines Baters Jorns als in ber Holle stund, da wurden biese sugen Ruchen für Gottes Kinder gebaden, die sie sollen essen; und brei Maaß sind nun die der Welten, als der ganze Mensch, ohne die Schlange und thierische Eigenschaft; die sollen in einem Teig mit gottlichem Ente gemenget und Ruchen daraus gebaden werden, das ist nun Christi Fleisch, das er mit unserer Menschelt hat gemenget, und giebet uns nun iht die susen Ruchen davon, als das himmlische Fleisch zu effen. Allhie spielete der heilige Geist in der Figur darmit.

19. Und Abraham lief zu ben Rinbern, und bereitete auch ein

gut zart Kalb zu, bas ift, er gabs seinem Knaben, baß er es zubereite. D bu wunderlicher Gott! Wie gar geliebet die boch nur die Einfalt! Wie einfaltig stellest du uns die großen Geheimnisse vor? Ich danke die, daß du mir unwürdigen Menschen solches zeigest, baran die ganze Wett blind ist. D Gott, thue ihnen doch die Augen auf, daß sie bas sehen, und sich zu die bekehren, und in die Demuth treten!

20. Das zarte Kalb, bas mit zu biesem Mahl zubereitet warb, ift ber Limus der Erde, als der außere Mensch, welcher vor Gott als ein Thier ist: verstehet, er ist ein Wunderthier, gleichwie die ganze außere Welt vor dem gottlichen Berstande nur als ein Thier ist, barinnen sich Gott mit dem heiligen, geistlichen Ente in ein außerliches Corpus formet zur Offenbarung seiner Wunderthat aus Liebe und Born, welche Figur der außern Welt, als das gottliche Thier, nicht soll also gar zu Nichts werden, sondern nur die Eitelefeit soll vom Guten ins Reich der Finsterniß geschieden werden.

21. Also will auch Gott bas gottliche Thier am Menschen, welches zwar allhier stirbet, nicht ganz wegwerfen, sondern nur den eingesührten Schlangenens, und nicht die Eitelkeit der sinstern Welt Wesen. Das gottliche Wunderthier, welches des gottlichen, geistlichen Bildes Anecht ist, und in Ewigkeit sein soll, das soll am jüngsten Tage ausstehen, und soll durchs Feuer Gottes probiret werden; da es denn soll gar rein werden, als ein Arnstall, in dem der Engel als Gottes rechtes Bild wohnen soll, in welchem Engelsbilde erst Gott offenbar ist, und daraus durch das Thier scheinet, als wie die Sonne durch ein Arnstall. Dieses nun deutet das Kalb an, als das zarte gute Kalb, das mit zu diesem Mahle zuberreitet ward, daß auch der äußere Mensch, nach der rechten, in Abam geschaffenen Bildniß, aus dem Limo der Erde soll auf Gottes Tisch gebracht werden.

22. Daß aber ber Geift faget, Abraham hab' es bem Anaben gegeben, jugubereiten; ber Anabe beutet an ben Diener, als biefer bimmlifche Thiermensch ift ber Wertzeug bes Engelsmenschen, ber

wird ju einem Diener bes Engelsbilbes gubereitet.

23. Auch trug Abraham biesen brei Mannern Butter und Milch auf, und satte ihnen bas alles vor, und trat vor sie unter den Baum; und sie affen. Wenn Christus seine Kinder mit seinem Leib und Blut gespeiset hat, und indem er sie speiset, so tritt er in seinen Kindern, in seiner Kraft vor die heilige Dreifaltigkeit, und wartet in seinen Kindern diesen drei Mannern auf, und giebet ihnen aus dieser zubereiteten Speise, damit er seine Kinder speiset, Lob und geistliche Speise.

24. Diefelben heiligen, geiftlichen Speifen, aus Kraft bes Leibes Shrifti effen biefe brei Manner, als die heilige Dreifaltigkeit, benn bes Menichen Wille giebet fich biefen brei Mannern gang eigen-

thumlich zur Lobspeise mit einer heiligen Stimme und Lobgebete ein; und dieselbe Lobstimme iffet die Kraft Gottes in sich, auf Att wie ein Mensch eine Stimme aus einer lieblichen Musica in sein Gehör gerne isset, und darinnen frohlich ist: also erwecket sich Gett in seiner Kraft, in seinem Worte des Gehors oder gottlichen Sensu mit des Menschen reiner, demuthiger Lobestimme.

25. Denn bargu hat Gott Engel und Menfchen erichaffen, als zu feiner eigenen Freude: und follet wiffen, bag wir aus bem wahren Grund reben, nicht aus Wahn ober Gleichniffen, fonbern aus bem offenen Spiegel Gottes im Schauen. Berftehets nur recht.

26. Und als sich nun ist bei Abraham hatte Gott in bem himmlischen Ente (benn er wollte im Beibessaamen als auch himmlischen Ente in ben Ens des Bundes mit Eröffnung des lebendigen Worts offenbaren und einführen) erlustiget und vor ihm gespielet, und sich in Abrahams Glaubensente, als in der Kraft des Lebes Abrahams gespeiset, als in seiner Demuthigkeit: so fragte Gott nach Sara, welche er wohl wußte, daß es der Herr in solcher Form ware, so sprach er zu Abraham: wo ist dein Weib Gara? Das ist, sie war noch nicht in diesem Spiel, die sie Abrahams Glaubensens empfing, so erweckte sich in ihr dieses Spiel, darum lachete sie dieses, denn sie wußte nicht die Geheimniß; sie offensbarten sich ihr allein in Abrahams Geiste, da der Glaubensens lag, und er sprach: Sie ist in der Hutte. Das ist:

27. Sie ist in der menschlichen hutte mit der irdischen hutte verbedt, daß sie nicht siehet, wer bei mir ist. Und der herr sprach: Ich will wieder zu dir kommen, so ich lebe, siehe, so soll Sara bein Beib einen Sohn haben; das heißt, ich will mit der Bewesgung beines Saamens wieder zu dir kommen; wenn Sara wird schwanger werden, so will ich sie in ihrem verschlossenen Saamen auslösen, und in deinen Saamen kommen, das ist, bewegen: bem tommen heißet gehen, bewegen. Menn Sott kommt, so bes weget er den Menschen, und kommt oder gehet in und mit dem Menschen.

28. Daß er aber saget: So ich-lebe, das ist auf effentialissche Weise geredet; benn Gott sagte ihm, wie er kommen wollte, nicht vor ihn, wie diesmal, sondern So, das ist, wie sich der Sonnenschein und Kraft in eine Frucht eingiebet, so tritt fle nicht neben die Frucht, wenn sie kommt, sondern So, das ist, sie bringet effentialiter mit dem So ein. Denn So ist so viel, als ich will einsehen. So ich lebe, verstehet man nicht, als ob er sagte, wo ich noch lebe; sondern er wollte in dem So leben. Er wollte in dem So als effentialiter kommen, und nicht figurisch, wie diesmal.

29. Denn wenn Gott kommt, so kommt er anders nicht als So, bas ift, wie ein Sonnenschein in die Frucht. In ber Rastursprache verstehet man bas effentialiter gar fcon; benn fo Gett

von feinem eigenen Rommen redet, fo redet er nur effentialiter auf Art ber uncompactirten fensualischen Zunge.

- 30. Und Sara lachte biefes: fie bachte, fie follte erft einen Bohn aus Abrahams Luft menfchlicher Beimobnung in Rleischesluft geugen, barum fagte fie, foll ich erft, ba ich und mein Berr alt find, noch Bolluft pflegen? Der thierifche Beltgeift lachete feiner Mugend, bag er nunmehr fcmach mar, und follte erft wieber geil werben, und bachte, bas mare ein Spiel, wenn bu fonnteft. Gleich ale ob man einem alten Menfchen fagte, bu folift ipo wieber jung merben, und wieder eine folche Begierde und Luft empfahen, ale ba bu jung mareft: beffen murbe bie Ratur lachen, und benten, ja wenn's mahr mare, ba halb 3meifel und halb hoffen bei einander Alfo gings auch Sara; benn ber Weltgeift verftebet nicht Sottes Bebeimniß; er ift vor Gott nur ale ein Thier. ber Beltgeift ibt horete, bag, es follte alfo jugeben, fo bachte er, bu follft Werkmeifter fein; ja wenn bu auch konnteft, bu wollteft wohl gern, und lachte feiner felber, bag er follte wieber jung merben.
- 31. Also viel verstehet der natürliche Mensch von Gott, wie ein Thier: wenn es das Heu siebet, so benket es, nun ist zu effen da, so es aber nichts siehet, so hoffet es aus Gewohnheit. Aber Sara hatte nun gehoffet, die war neunzig Jahr alt worden, und bauchte sie wunderlich sein, daß Gott wollte etwas an ihr thun über der Natur Lauf und Gewohnheit, und bildet ihr das auf menschliche Wollustweise ein.
- 32. Aber ber herr fprach: Barum lachet beß Sara? Und fie farchtete sich und fprach: Ich habe nicht gelachet. Aber ber herr fprach: Es ift nicht so, bu hast gelachet; sollte bem herrn etwas ammöglich sein? Allhie stehet bas Bild ber Eva, als sie ihren Bornit in eigener Lust nach bem verbotenen Baum gewendet hatte, und sie Gott hernach fragte, warum sie das gethan hatte? leuge nete sie auch ihre eigene Lust, und legte ce auf die Schlange.
- 33. Weil iho allhie Gott hatte mit Abraham von ber neuen Geburt gespielet, so spielte er auch allhie mit Sara von Eva Lust, welche biefer Weibessame, als eine Luge, sollte tobten. Denn barsum mußte Sara allhie iho eine Luge sagen, sie hatte nicht geslachet, baß Eva hatte gelogen. So stellete ihm iht Gott ber Eva Lugen vor, wie er sie wollte mit ber ewigen Wahrheit zu schanden machen und zurücktreiben, wie er Sara that, und ihr die Lugen eintete, baß sie sich mußte schämen.
- 34. Und follet allhie verftehen, baf Gott ben gangen Proces habe vorgestellet, wie er ben rechten Menschen, ben er schuf, wollte wieber neu gebaren; wie bas zugehen murbe, und wie er ben Schlangens was wolkte im ewigen Feuer verbrennen, und wie er die Lugen ber

armen Seele wollte am Rreug zu Spott machen und tobten, benn

bas feben wir allhier gar fein im Bilbe.

35. Nachdem Gott hatte ben Proces ber neuen Geburt bars gestellet, so gingen biese brei Manner gegen Sodom, und wollten ben ham, als die bose hams steischliche Eigenschaft mit Feuer vom herrn verbrennen, wie auch geschah; daß mans also sein siehet, wie das Gericht Gottes am hause Israel anfahet, wie Christus sei zu einem Richter des Teufelsentis und Willen eingeseht worden, welcher soll dem Teufel sein Wesen mit Feuer verbrennen; wie diese nachsolgende Figur andeutet.

## Das 43. Kapitel.

Sen. 18, 20-33. Rap. 19, 1-14.

Bom Untergang Sodoms und Gomorra, wie es Gott dem Abraham zuvor andcutete.

Und der Herr sprach zu Abraham, als er Abraham gesegnet hatte, und gesaget, wie er wurde seinen Kindern besehlen, des Herrn Wege zu wandeln, und wie er wollte sie also segnen, wie vorn erklaret worden ist: Siehe, es ist ein Geschrei zu Sodom und Gomorra, das ist groß, und ihre Sunden sind fast schwer. Darum will ich hinabsahren und sehen, ob sie alles gethan haben nach dem Geschrei, das vor mich kommen ist, oder obe nicht also sei, daß ichs wisse. Und die Manner wandten ihre Angesichter und gingen gen Sodom. Gott sprach: Wie kann ich Abraham verbergen, was ich thue, sintemal er soll ein groß Volk werden. Und zeigete ihm auf dieses an, was er thun wollte.

- 2. Diese Figur siehet die unerleuchtete Bernunft munderlich an, daß Gott sagte, er wollte hinabfahren und sehen, ob das Geschrei wahr ware, daß ers wüßte, und ob es also sei oder nicht. So bentet die Vernunft: ist er denn meßlich oder allein oben? Weiß er nicht zworhin alles? so doch die Schrift von ihm saget: Bin nicht Ichs, der es alles erfüllet? Item, der himmel ist mein Studt, und die Erde ist mein Fußschemel. Wollte er denn erst herabsahren gleich einem meßlichen Wesen, das von Zeit und Statte abgestrennet sei?
  - 3. Bielmehr ist ihr ungrundlich bas Geschrei, bas vor ihn fei hinauf kommen. Aus welchen Ursachen bie kreaturliche Bernunft

bentet, Gott wohne allein oben über bem Bestirne in einem Sime mel allein, und febe berunter, wie ber Sonne Glaft aus ihrem Rorper auf die Erbe fiehet und icheinet. Alfo weit ift bie Bernunft tommen; mehr weiß fie nicht, mas Gott und mo Gott fei. Sie weiß nicht, daß er alles Wefen ift, und burch alles Befen mohnet und feine Statte befiget, auch feinen Drt noch Raum barf jur Bohnung, und bag er, fo viel er Gott beifet, boch tein Befen ift, fonbern gegen bem Befen gleich als ein Dichts ift, und ba er boch burch Alles ift, und fich felber bem Befen wirtend einergiebt, gleichwie ber Sonne Rraft ber Frucht, aber nicht von aufen hinein, fondern von innen beraus wirket gu feiner Selbstoffenbarung mit ber Rreatur und ihrem Leben, und bag bie Natur und Rreatur feine Offenbarung ift. So fie biefes recht verftunbe, fo hatte fie allhie teine weitere Frage.

4. So verftehet nun ben Inhalt alfo: Gott wohnet in fic felber, beibes nach ber Liebe und nach bem Borne, eine jede Gigenfchaft fiehet nur in fich felber, und ift in ber andern mit feiner feibit Eigenschaft nicht offenbar, wie ihr beffen ein Gleichniß am Tage und Nacht, ale an Licht und Finfternif, habet Licht wohnet in ber Finfternig und fiehet bas nicht, alfo auch fiehet bie Finfternif bas Licht nicht; und wie bas Licht in feiner großen Sanftmuth im Keuer mohnet, und nimmt boch nicht bes Keuers Quaal und Pein an fich, fondern bleibet allein gut, ohne ein fuh-lend Leben bes Feuers, und ba es doch burch das Bergehren bes Reuers, ale burche Sterben bes Befens urftanbet : alfo auch verftebet bas Befen Gottes.

5. Gottes Liebeauge fiehet nicht effentialiter in Die bosbafte abgewendte Seele, wie benn auch nicht in Teufel, fondern fein Bornauge fiehet hinein, bas ift, nach bes Bornes ober Feuers Grimmeseigenschaft fiehet Gott im Teufel und in ber falfchen Geele.

6. Darum fagte Gott, es mare ein Gefchrei vor ihn tommen, ba verftund er, vor fein geoffenbartes Bort, als vor die Stimme im gottlichen geoffenbarten Ente biefer brei Manner, vor ben Ens, und por bas Gebor, bas fich hatte in bem verheifenen Ente, bem Menfchen gur Menfchheit Chrifti igt in brei Perfonen vorgeftellet, war es fommen.

7. Denn biefem Worte ober Behor mar bas Gericht über alle Teufel und gottlofe Menfchen gegeben worben, benn bas war bas bewegliche Gebor, baburch Gott ber Bater in die Menfcheit horete,

baburch er wollte bas Bofe vom Guten icheiben.

8. So hatte nun biefes Bebor, ale bas Bebor, bas fich wollte in ber Menschheit in Christi Person offenbaren, Die Stimme ber Sobomiter ale ber Samskinder in fich, bas ift, nach bes Bornes Eigenschaft, gehoret, und bas Gebor vor bas unenbliche Gebor ins erfte Principium, als in Urftand ber Natur und Rregtur eingebracht: benn bie Sobomiter, als Fleischestinder, leben alle im Gebor biefer Belt, ale im ausgesprochenen geformten Borte, in ber Rigur ber Gottheit, ba Bofes und Gutes in Ginem Befen qualeich offenbar ift.

9. Go verftehet uns nun icharf: bie englische Welt beifet Dben, und bie geformte außere Belt beifet Unten, auf Art gerebet, als wenn man ein Feuer anzundet, fo ift bas Licht oben und bas Wefen unten. Wenn man von Gottes Dben rebet, fo verftebet man. Innen: benn bas Innen außer bem Welen ift bas Dben, benn es ift außer bem Befen alles oben, tein uns ten; bas unter bem Befen ift auch oben.

10. So mar nun bas Gefchrei ber Cobomiter vor bas Dben tommen, als vor und in bas erfte Principium, ba fich bas Dben aus bem Richts in ben erften emigen Unfang, als zu einer Ratur und Kormung ber Rrafte ober Worts faffet, und Gottes gefaffetes Bort ober Stimme aus bes Batere und Sohnes Gigenichaft, aus Gottes Liebe und Born (welche fich hatte mit ber Berheifung bem Menichen zu einem Chriftus verheißen, und in einen gottlichen Ens gefaffet), batte bas Gefchrei in ber Gigenschaft bes Bornes, bamit er ein Richter bes gottlofen Wefens ift, geboret.

11. Go fprach ber Bater: Ich will binabfahren, daß ich febe, ob es alfo fei; bas ift, mit bemfelben gefaffeten Behor biefer brei Danner in bem Ens, ben Gott hatte jum Richter ber Belt geformt, ber ba follte Chriftus werben, fam er herab, bas ift, aus

bem Dben.

- 12. Denn berfelbe Ens follte freaturlich in ber Perfon fein, barum war er im gefaffeten Bort ber Berheigung formlich auf Engelsart: und bamit tam er von Dben, bas ift, aus bem Dben, als aus Gott, aus bem unmanbelbaren Gott, und borete erftlich in Abraham in bes Bundes Ene, in bas Biel feines Bundes mit feis ner Liebe: und mit bem Borne, ale in bem Bebor bee Feuers, borete er in ber Denfchen Bobheit und Gitelfeit , und fah mit bem Borne, mas fie machten, bas ift, fein Grimm fah in ber Denfchen Eitelfeit und Bosheit effentialiter ein, auf Urt, wie ein Moderfeuer in einem Solze entftund, und wollte bas Solz verzehren; alfo auch fah Gott mit feinem Bornauge in bem geformten Ente, burche felbe Richterwort in Christi Ente, barinnen er will bie Belt richten, in bie gottlose Schlangensucht und Willen ber Rinder Sams ju Go. bom und Gomorra ein.
- 13. Denn als ihm Gott in Abraham bie neue Geburt feiner beiligen Rinber aus feinem Liebeente vorftellete, fo ftellete er ihm auch bas Gericht in feinem Bornente vor, wie er burch biefen Chris ftum wollte bie Gottlofen im Feuer probiren.
- 14. Und ift bas Gericht über Gobom eine Figur bes jungften Gerichts, gleichwie die brei Manner vorm Abraham eine Signe un-

fever newen englischen Menschheit waren, ba Gott im Menschen wohnet, als auch sein Jorn in den Gottlosen. Und sehen wir allhie, wie Gott will die Teufel und alle gottlosen Menschen durch die Kinder der Heiligen richten, gleichwie er iso allhier die Figur des Richteramts in einer Dreimenschheit vorstellete, und Sodom und Comorra von der Welt vertilgete.

15. Auch sprach Gott zu Abraham: Wie kann iche Abraham verbergen, mas ich thue? Dem irdischen Abraham mare es versborgen gewesen, aber bem himmlischen aus Gottes Ente wollte es Gott nicht bergen, und stellete allhie Gott die Figur seiner Liebe und seines Jornes bar, als die Menschheit Christi in ber großen Demuth und Liebe, und seine Wahrheit und Gerechtigkeit in ben

ameen Engeln.

16. Denn also saget ber Tert im Mose: Und Mraham blieb stehen vor bem Herrn, als biesen breien Mannern, welche er ist nur Einen heißt, und trat zu ihm und sprach: Willst bu benn ben Gerechten mit bem Gottlosen umbringen? Es möchten vielleicht fünfzig Gerechte in ber Stadt sein, wolltest bu die umbringen, und dem Orte nicht vergeben um fünfzig Gerechter willen, die drinnen waren? Das sei ferne von dir, daß du das thust, und töbtest den Gerechten mit dem Gottlosen, daß der Gerechte sei wie der Gottslose. Das sei ferne von dir, der du aller Welt Richter bist, du wirst so nicht richten.

17. Dieses ift nun die gar schone Figur, wie Abraham (im Glaubensente in Christi Person und Geist) vor Gott, als vor den beeteinigen Gott, vor die strenge Gerechtigkeit Gottes tritt, und den Bater will versöhnen, und für seine Kinder bittet, welche unter dem Saufen der Gottlosen wohnen, daß boch sein Vater wollte diesen Ort (wo noch fromme Menschen wohnen) verschonen mit der Strafez und zeucht seine Barmherzigkeit in seine Gerechtigkeit, und saget: du wirst so nicht richten, der du aller Welt Richter bist.

18. Diese Figur ist anders nichts, als Gott in feiner Gereche tigfeit, und Gott in Chrifto mit feiner Barmherzigkeit. Auhle ftunden die zwei Bilbe neben einander; was ware es sonst, daß ein Mensch wollte Gott aufhalten, daß er nicht thue, was er wolle?

19. Der Mensch Chriffus halt Gottes Gerechtigkeit und strenges Gericht über ben Saufen gottloser Menschen auf; sonst waren fle wehl im Paradeis im ersten Ungehorsam gefressen worben. Diefer ifte, ber vor Gott und in Gott tritt, als in Gottes Born, benn et ift aus Gott, barum kann er vor Gott treten.

20. Das ist das geformte Wort, als die Kreatur stehet vor bem Gerichte, und liget im Gerichte, und läst ben Born nicht riche ten, weil noch fromme Menschen da sind, wie allhie zu sehen; winn noch zehen Personen waren fromm gewesen, so hatte Gott verschonet. Aber da waren nicht mehr als nur brei Personen noch übrig

vor Cott, als Lot mit zwei Tochtern; sein Weib war auch nicht thichtig, und darum, ob sie wohl aus Sodom ausging, doch fieben blieb und zur Salzsaule ward, wie bernach soll erklaret werden.

21. Abraham, das ist, ber Geist Christi, handelte so weit mit. Gott, daß Gott wollte um zehen Personen aller dieser Derter verschonen; aber sie waren alle abgewichen bis auf seines Bruders Goth, welcher ein Fremdling unter diesem Bolte war, den führte Gott vonebe beraus, ehe er den Grimm anzundete.

22. Gang verbedt rebet allhier ber Geift im Mofe und Efra, welcher biefe Geschichte, nachbem sie bei ben Kinbern Ifrael verloven worden, wieder in Gottes Geiste aufschieb; und siehet man eigentlich, wie ber Geist so genau auf bie Figur beim Abraham fiehet,

und andeutet, mas barbei ju verfteben fei.

23. Dann bei Abrahams Erscheinung redet er von brei Mannern, und allhie redet er von zwei Engeln, welche sind gen Sodom gangen, und die Statte verderbet: anzubeuten, daß die Person Christi der dritte sei, welcher nicht mit ging, denn allhie gingen nur zween, als Gottes Wahrheit und Gottes Gerechtigkeit, als das Gericht und die Wahrheit; das Gericht blieb in Sodom, und die Wahrheit führete Lot heraus.

24. Und als biese beibe gegen Abend (da ihre Zeit aus war, und ihr Tag vergangen war) gen Sodom kamen, saß Lot unter bem Thore; und da er sie sah, stund er auf ihnen entgegen, und buckete sich mit seinem Angesicht auf die Erde, und sprach: Siehe, herr, kehret doch ein zum Hause euers Knechts, und bleibet über Racht, und lasset eure Füße waschen, so stehet ihr morgen frühe auf, und ziehet eure Straße. Aber sie sprachen: Nein, sondern wir wollen über Nacht auf der Gasse bleiben. Da nöthigte er sie saft; und sie kehrten zu ihm ein und kamen in sein Haus, und er machte ihnen ein Mahl, und but ungesäuerte Ruchen; und sie aßen.

25. Wenn man biefes in seinem rechten Berstande will ansbeuten, sa spricht man es also aus: Der Sodomiter Geschrei war ber Fluch, den Noah über Ham, als er ihn (megen seiner unzüchtigen viehischen Augen und Begierde) verfluchte; derselbe verfluchte, viehische Geist hat sich in der boshaftigen, ganz irdischen und schlanzischen Eigenschaft im Fleische und Seele dieser Hamstinder sortzgepflanzet und aufgezogen, daß er sich hatte ins königliche Regisment eingesehet, unter welchem sie mehr viehisch als recht menschellch lebeten.

26. Dieses Geschrei bes im Born aufgewachsenen verfluchten Schlangenentis war ist in seiner Mutter (als im Born Gottes in ber finstern Welt Eigenschaft) offenbar und lautbar worden, und hatte bas Gericht über und in sich erwecket; so sandte nun ist Gott ein Gericht über ben Schlangenens, bas war des Enochs ver-

borgenen und ist erbifneten Siegelszeit (wie vorn von ben fieben Linten angedeutet), da feine Berborgenheit am Ende war, und ist als ein Schall feiner Predigt im Wort der Kraft offenbar ward, beibes in Liebe und Jorn.

27. Als im Abraham in ber Liebe, da sich das geformte Wort, das man bei Enochs Zeit anfing zu lehren, iht im geformsten gewachsenen Ente ober Wesen in Abraham offenbarete, mit dem verheißenen und heiligen Glaubenssamen, und in ben Kindern ber Bosheit (von der verstuchten Hambart her) offenbarte sich allhie bes Bornes Eigenschaft aus der Predigt Enocks, da er mit Gottes Gertichte und Strafe brauete; dieselbe war in den Kindern der Boss

beit mit aufgewachsen, und zu einer Substang worben.

28. Und als sich ist bieses Enochsstegel eröffnete, daß seine Berborgenheit am Ende war, und nun sollte (nach Liebe und Jorn) offenbar werden, so stellete eine jede Eigenschaft sein Wesen dar zut göttlichen Beschaulichkeit; als was das Wort im Liebeente unster dem Schall Enochs hatte gewirket, und auch der Schall des Drauens des Jorns Gottes. Iht eröffneten sich die Wesen beider Ligenschaft, und stellten sich ins Gericht zum Urtheil der Gerechtigkeit Gottes; so stund nun iht im Urtheil allda als in Abraham Ehristus in dem Gerichte der Bußpredigt Enochs; und in der Drauung der Strafe des Enochs stund iht allda im Gerichte, in den Kindern des Fluchs in Ham, das ernste Gericht Gottes, als der Fürst Lucifer zum Erequiren im Grimme Gottes, als ein Dies ner des Hauses der Finsternis.

29. Denn Gott sagte zu bem Bolt Frael am Berge Sinai: 3ch will heimsuchen und strafen bie Miffethat ber Eltern an ben Kinbern bis ins britte und vierte Glied; Erob. 34, 7. welches all- bie zu sehen ift an Ham, Noahs Sohn. Allhie tam erft Noahs

Minch ins Gericht.

30. Und wurden allhie zween Engel, bas ift, in Kraft und Macht bes Gerichts, an Christi statt geschicket, weil Christus noch nicht im Fleisch und Amte war, benn Christi Amt blieb in Abrabam vor bem herrn stehen, und bat fur die abtrunnigen Menschen

gu Cobom und Gomorra.

31. Als sie aber im Gerichte, als im Amte ber Liebe Christi mit Abraham vor bem Herrn, probiret wurden, ob noch Menschen zu Sodom waren, welche des Amts Christi in der Liebe sahig was ren und aber keine ersunden wurden; so blieb das Amt Christi in Abraham zurucke, und ging nicht mit nach Sodom: aber das Amt gottlicher Gerechtigkeit und Wahrheit ging in Gestalt zweier Engel gen Sodom, und schaueten ganz inniglich in ihre Essenz und Wessen, probirten das in sich, wie dann zu sehen ist. Sodald diese zween Engel in die Stadt kamen, eröffnete sich ihre Eigenschaft, und wollten biese Manner heraus unter sich haben.

32. Denn biefe zween-Engel hatten ihre Aigenschaften ere reger ober beweget, umb vor ben herrn gestellt, zu schanen, mas in ihnen wäre; so funden sie, daß sie nur viehische, unglichtige More ber waren, das stelleten sie ins Gericht; ist musten sie nun nach

ihrer Effeng gerichtet merben.

38. Das aber ber Seist im Mose beutet, Lot sei unter bem Ehore gesessen, und habe biese Engel erkannt, und sie genathiget, bet ihm einzukehren, und habe ihnen die Füse wollen waschen, und kinden gebacken; und bas sie gessen baben, und sich des Einselstens zu ihm erklich geweigert; das ist eine ganz verbargene Gespeinnis: benn es war der Geist der Wahrheit und Gerechtigseit, den erkannte Lot; benn er ging in der Essen beweglich, und drang mit der Proba erklich in Lot, und als er sich vor dem Horen zur Erba buckete, und demuthigte, so ward er probiret und in sich gan recht erfunden.

34. Wer in fein haus weigerte sich die Bahrheit enstlich zu geben mit der Gerechtigkeit, als mit dem Gerichte, und walte auf ber Gaffe bleiben, denn es ward erkannt des Lote Beid, welche, als sie prodicet ward und das Gericht durch sie drang, ihr das zeite tiche Leben abgesprochen ward: denn sie blied im Gerichte alls eine Prima Materia, als ein Sulphur, Mercurius, das ift eine impresset Materia des Gerichts, als eine Berwandlung ins erfte Besen, daraus der Leib geschaffen ward, stehen.

35. Jedoch nicht balb vor der Execution biefes Gerichtes, sondern als Lot mit ihr aus Sodom ging, und bas Gericht ane fing, jog fie bas Gericht in ihr wieder jurud, als im Gerichte ju feben ift, und fing fie; benn es hatte fie in der Probation

gefangen.

36. Jedoch ward ihr ein Gebot gegeben, nicht zurud zu feben, fo hatte sie mogen überwinden, so sie ware alebalt in bie Buse getreten, und hatte den bosen irdischen Willen zerbrochen, und mit Lot dem Herrn zu Tuß gefallen; und das was die Ursache, daß die zween Engel sich weigerten, beim Lot einzukehren.

37. Und wird mit Lots Weit die irdische Matrix angedeutet, welche nicht soll mit durchs Gericht gehen. Db sie wohl muß helsen die Frucht wirfen und gebaren, als ein Merkzeng: so ist sie in ihrer außeren Form doch nicht zum himmelreich erkoren, denn sie ward Even in Adams Falle im Schlafe angehengt, und soll im Gerichte bleiben, und wieder in ihre erste Materia, daraus sie geschaffen ward, gewandelt werden; nicht zum Rerdammnis in Absgrund, sondern ins Mosterium, als in Sulphur, Mercurium, welcher im Mosterio Magno ein Salgeist ist, als eine Ursache aller Beldichteit, wie hernach bei Lots Tochtern soll gemeidet werden, pette sich sollten vom Bater schwängern um dieser Ursach willen.

38. Also verstehet die Figur weiter im Innern. Bat bat

Ruchen von ungefauertem Teige, und machte ihnen ein Dabl, bag fie agen. Run aber brauchen bie Engel feiner folden Speife; aber es maren nur geformte Engel in Engelsgeftalt, benn Abraham und auch Lot biegen fie ben Serrn; es mar Gottes Gericht und Babrbeit.

39. Diefes Gffen mar auf eine Urt geffen, wie bie Dpfer Mbrahams und Mofis, wie vorn gemeibet, benn bie Billensbe= gierbe faffet fich barinnen in eine Gubftang. Gott iffet nur bas Bort bes Billens; aber bie Speife vergebret ber außere Beift, in

bem fie gewirket wieb.

40. Denn Lots Glaubensbegierbe mar bie Speife Gottes biefer Manner. Aber mit bem Dabl, welches ihnen Lot aus gutem Liebewillen gab, faffete fich Lots Wille in eine Gubffang, auf bag er von außen nach bem irbifchen Leben, und von innen nach bem

Glaubenswillen in biefem Berichte erhalten murbe.

41. Denn biefe Engel affen von Lote Speife, gleich als affen fie von feinem Leibe und Beifte, welcher barinnen ergriffen marb, auf Urt, wie in Opfern ju verfteben ift, wie vorn genug erklaret ift bei Rains und Abels Opfer. Denn bie ungefauerten Ruchen waren bie Infaffung, wie beim Dofe überall ju feben ift; unb Deuten an ben Leib Chrifti, barein Gottes Imagination einging, als in ein Borbild, und fich boch nur im Glauben faffete.

Beiter fpricht der Beift im Dofe: Und ehe fich bie Manner legeten, tamen bie Leute ber Stadt Gobom und umgaben bas Saus, Jung und Alt, bas gange Bolf, an und aus allen Enden, und foberten Lot, und fprachen ju ihm: Bo find bie Manner, bie gu bir fommen find biefe Racht ? Subre fie beraus,

bag mir fie ertennen.

Diefes ift nun bie Rigur, wie oben gemelbet: bas Ge= richt, nachbem fiche mit Lot in bem Dahl hatte verbunben, brang es ist in ber Probation ibrer Effeng und Befens in alle, bag fie baufenweife, wie bie Unfinnigen jum Bericht gebrungen und ge-

smungen famen gelaufen.

44. Denn ber Gifer bes Seren, welcher fich nach ihnen febnete, jog fie ju fich. Ihn hungerte nach ihrem Gitel, ben gu verfcblingen , barum liefen fie allefammt , Jung und Mit , bingu , und wollten ben Dund erkennen, ben nach ihnen hungerte, benn fie mußten in Blindbeit nicht, mas fie thaten; alfo jog fie ber Brimm

on fic.

45. Und Lot ging binaus ju ihnen bor die Thur, und fchloß bie Thur hinter ihm gu, und fprach: 2ch, liebe Bruber, thuet nicht fo ubel! Siebe, ich habe zwei Tochter, bie haben noch feine Danner erkannt, bie will ich herausgeben unter ench, und thut mit ihnen, mas euch gefällig; allein biefen Dannern thut nichts, benn barum find fie unter ben Schatten meines Daches eingangen.

Sie aben sprachen: Avum hieher! Du bift ber einige Frembling hier, und willst regieren? Wohlan, wir wollen bich bas plagen benn jene.

46. Albie ift ber Grund ihrer Sunde fein abgemahlet, werinsnen ihr Geschrei sei vor Gott kommen, als namlich Unzucht, Ayransnei und eigen Muthwillen, und das größte war Berachtung Gottes; benn Lot hatte ihnen von der Strafe gesaget, so Gott über sie würde gehen lassen. So sagten sie, du bist ein Fremdling, und willst und regieren? Wir wollen dich noch das plagen denn jene; anzudeuten, daß ihnen Gott zuvorhin auch habe Warnung zugessendet durch Boren seines Mundes, daß sie dieselben nur hatten geplaget und verachtet. Darum sagten sie auch zu Lot, wills du und regieren mit deiner Drauung, und unser Wert verachten, wir wollen dich bas plagen als jene.

47. Denn als sie vernommen hatten, das Manner zu Lot waren eingekehret, welche ihnen die Strafe und Untergang gedräuet, so macheten sie einen Auflauf wider sie und wollten sie todten, wie die tolle blinde Welt allezeit gethan hat. So ihnen hat Gott Boten gesendet, die sie haben gestrafet, so hat die antichristische Hure geschrieen: Laufet, laufet, es ist eine neue Reherei da, die und wolsten andere tehren, und strafen unsern Weg, den wir gehen.

48. Sben also gings allhier auch zu. Der eigene, abtrinnige Keufelswille in seinem Schlangenente wollte ungestrafet sein; und weit diese Manner waren kommen, so schrieen sie Mordio! Es waren falsche Propheten und Lehrer kommen, sie zu strafen und fie zu verachten, wie die babylonische Hure allezeit gethan hat. Denn sie will nicht horen, was der herr burch seine Kinder redet, sond bern man soll allein fur heiligthum achten, was sie aus der Schlange Ente redet.

49. Diese Hure hat sich mit bem buchstabischen Worte bebettet, und heißet sie heilig, und pranget in einem fremden Rieibe; aber ihr Herz ist nur Sodom und Gomorra. Siehet sie diese zween Engel von Abraham, das ist, von Christo, zu sich in ihr Sodom und Gomorra kommen, und ihre Schande ausdecken: so macht sie auch die ganze Stadt mit einem Mordgeschrei rege, daß alle Menschen, jung und alt, zulausen und benten, es sei ein Wunsberthier ankommen.

50. Und wenn sie benn nichts neues an Gottes Boten seben, und horen sie nur lehren und strafen; so benten sie: D! unser Prediger heißt ihn einen Reuling, einen Reter und falschen Propheten; es ist ein Narr; und heben an, ihn für eine Eule zu halten, und stürmen auf ihn und sein Haus, auf Weib und Ainder mit Schmähen und Berachtung, wie die Sodomiter auf Lot. Ein Jeder benket, er thue recht, wenn er nur diese Boten laftert.

51. Und ob er gleich feine andere Ursachen weiß, ale bag

ihn der Hohepriester (welcher hat die Hure Babylon angezogen) verwirft; noch ist er also rasend blind, und läßt sich einen falschen Bind (als der Hure Babylon Geist) führen, und wuthet in Unsverstande wie allhie die Sodomiter, welche Jung und Alt, Klein und Groß auf Lot und die zween Manner (so bei ihm waren einzgekehret) drungen, sie zu erkennen, zu plagen, zu verspotten und zu verhöhnen. Denn also treibet sich der Zorn Gottes in ein Feuer zu seiner Anzundung: also toll mussen die Leute werden, wenn die

Strafe tommen foll, bag fie ihre Diffethat alle machen.

52. Und sollen bir, bu ungüchtige, abtrunnige, eigenwillige, leichtfertige, abgöttische, morperische Babylon, voll Laster ber Untugend, nicht bergen, baß aniho auch diese zween Engel, als Gottes Wahrheit und Gericht, sind in dich eingetreten, und verkündigen dir iht am Ende des verborgen gewesenen Siegels Enochs in seinem iht eröffnetem Schalle, deinen Untergang; denn es ist die Zeit deines Gerichts vorhanden. Und besiehe dich wohl, und merke eben barauf, du hast aniho Lot und den zweien Engeln auch gethan mit Spotten und Berachtung, wie die Sodomiter: barum gehet beine Strase daher. Und merke, wann die Engel werden Lot von dir ausführen unter dem eröffneten Siegel, so ist der Tag beines Unterganges vorhanden, daß du iht nicht gläubest, aber in Jammer erfahren mußt, saget der Geist der Wunder.

53. Man fiehet an bem gar eben, was ber Sodomiter Untugend und große Sunde sei gewesen, welches Geschrei war vor Gott kommen; benn Lot wollte ihnen seine zwei Tochter, welche noch Jungfrauen waren, herausgeben, daß sie boch nur sollten vom Aufruhr wiber biese Engelsboten ablaffen; benn er wußte wohl, daß sie in Ungucht gang ersoffen waren, ob sie sich boch mochten

erluftigen.

54. Die innerliche Figur im Geifte zu verstehen, was Moses bamit andeutet, ist dieses: das Gericht fahet am hause Gottes an, wie auch allhie beim Lot; die Kinder Gottes muffen von
erst ins Gericht gestellet und probitet werden, ob noch an einem Ort Kinder Gottes sind, welche den Zorn mogen aufhalten, daß die Strafe aufgezogen werde. So stellet der Geist die Kinder Gottes in derselben Stadt oder Landes Laster, und probitet sie, ob sie auch besselben Lasters fähig sind, wie allhie.

55. Lot mußte seine zwei Tochter ins Gericht mit Erbieten einstellen, er wolle sie ben unzuchtigen Leuten geben zu probiten; benn bag er solches sagte, war vom Geiste also angerichtet, welcher bie zwei Tochter Lot im Gerichte hatte, und bie Proba in ihrer Effenz eingeführet; und wird ber Stabte Schanbe biermit ange-

beutet, wie fie nur unguchtige Surenthiere maren.

56. Als aber biefe zwei Jungfrauen biefer Lafter nicht fabig waren, fo beschirmete fie ber Geift, ale bie zwei Engel, verftehet

Gottes Wahrheit vor bem Gerichte biefes Bolles, und auch vor bem Lufter ber Unzucht; benn es war nicht aus Lots Fürsat alfo gerebet, baf er feine Tochter wollte laffen schänden, sondern der Geift stellete seine Figur bar.

- 57. Und sollet gar eben wissen, daß das erste Buch Mosis ganz aus des Geistes Andeuten, mas jede Geschichte in der Figur bedeute, sei geschrieben worden. Wer die Geschichte lesen und recht verstehen will, der muß ihm den alten und neuen Menschen in sein Gemuth modeln, und Christum und Adam gegen einander stellen, so mag er alles verstehen; und außerdem verstehet er nichts davon, als nur eine kindische Historia, welche doch also reich an Geheimsmissen ist, daß sie kein Mensch von der Wiege die in das höchste Alter aussprechen möchte, und ob er gleich den Verstand hätte in der Kindheit darzu gekriegt, und wir in unsern Gaben auch nur andeuten. Ob wir wohl den Sinn ergriffen haben, aus Gottes Gabe, so kann mans doch nicht alles aussprechen, ware auch der Welt unergreissich.
- 58. Und Moses saget: Die Manner der Stadt drungen heftig auf den Mann Lot. Und da sie hinzuliesen und wollten die Thur aufbrechen, griffen die Manner hinaus und zogen Lot hinein, zuchnen ins Haus, und schlossen katen und bie Manner vor der Thur am Hause wurden mit Blindheit geschlagen, beide Klein und Groß, bis sie mude wurden und die Thur nicht finden konnten.
- 59. Diese Figur ift außerlich also geschehen, baß sie mit sichtbaren Augen muffen an ber Thur blind sein, und Lot sammet ben zwei Mannern, sammt seinem Sause keinen Schaben zufügen. Aber im Geiste stehet die Figur also:
- 60. Wenn Gott diese zwei Engel, als seine Bahrheit und bas Gericht, in eines Menschen Geist, als in das haus seines Herzens, schickt, wie allhie bei Lot geschah (da auch der Geist als Gottes Wahrheit und Gericht in ihm offenbar ward, deswegen er Sodom strafte, um welches willen sie ihn umringeten zu ermorden), so gehet erstlich das Gericht über denselben Menschen, der wird diessen Sodomitern vorgestellet, als ware er ein Narr; den mussen sie zuchngsten und zudrängen, und ohne Unterlaß auf ihn schelten, ihn für falsch richten.
- 61. Er aber muß sie strafen und lehren, und er hat teinen außerlichen Schutz von Menschen; sie werfen alle mit Koth thres Mundes auf ihn; und die es wehren sollten, lachen bessehe, wo er hin will, so hat er keinen Erretter. So meiner ber Pobel, Gott strafe ihn also.
- 62. Aber biefe zween Engel find bei ihm in feinem Bergen, und fieben in feiner Perfon, als in ihrem Gefage und Wertgeng

mitten unter ben Feinden. Der Pobet aber angftiget fich in Dube gegen ibm, ibn und fein Saus zu vertilgen.

- 63. Und wenn es zum Ernst kommt, so greifen biese zween Enget hinaus in der boshaftigen Menschen Herzen, und schlagen sie mit Bilndheit, daß sie irre werden, und nicht wissen, wie sie sollen diesem Lot und den zween Engeln beikommen. Einer speiet dies, ein Underer das; Einer saget, er ist fromm, der Andere läftert ihn also lange, dis sie die Thure nicht sinden können, darinnen sie wollen zu ihm einbrechen, und ihm Schaden zusügen. Denn diese zween Engel verschließen ihn in sich, daß sie die Thur der Rache nicht sehen, wie bei Lot zu sehen ist, wie Gott seines Mundes Boten errettet, und sie vor den Feinden verbirget, und diese Feder wohl erfahren hat.
- 64. Und biefe Manner sprachen zu Lot: Sast du noch hier irgend einen Eibam und Sohne und Tochter, und wer dir angeshöret in der Stadt, ben führe aus dieser Statte; benn wir werben biese Statte verderben, barum, daß ihr Geschrei groß ist vor bem Herrn, der hat uns gesandt, sie zu verderben. Da ging Lot hin und redete mit seinen Eidamen, die seine Tochter nehmen sollten; machet euch auf, und gehet aus diesem Orte, denn der herr wird biese Stadt verderben. Aber es war ihnen lacherlich.
- 65. Dieses ift ein fein Spiegel, wie Gott auch biese Leute noch warnen lagt und wollte ihrer um Lots willen verschonen, so sie nur hatten folgen wollen. Aber ber Grimm hatte sie gefangen und gang verstocket, daß sie ihn nur verlachten, und werben gesaget has ben: Was ift bem Narren wiederfahren; er bentet, ber Himmel werbe einfallen.
- 66. Die innerliche Figur stehet atso: Gottes Wahrheit in ber Liebe zog diese Manner, Lots Eidame, und wollte sie erretten, aber ber Grimm mar starker in ihnen, und hatte sie gefangen in ber Proba ihres Herzens. Sie blieben im Gerichte stehen, wie Lots Weib, welche doch Lot bis vor die Stadt mit hinaus führete, noch bennoch zog sie ber Grimm wieder ins Gericht, daß sie mußte (weil sie war vom Feuerschwert um Lots willen erlediget worden) in eine Berwandelung gehen, bis zum letten Gerichte, welches ein schrecklich Erempel ist.
- 67. Bei biefer Figur mag ihr ble itige Welt einen Spiegel nehmen. Denn gewiß und so wahr, als Lots Predigt wahr war, und die Strafe darauf folgete, also gewiß wird die Strafe bes sechseten Siegelszahl (welches Siegel aniha am Ende ist und sich schon hat eröffnet) auch ploblich erfolgen.

68. Dag aber bie Warnung anigo ift so lange vorher ges gangen, ift die Andeutung, daß bes sechsten Siegels Beit in ihrer Offenbarung bie allerwunderlichste ift, unter allen biefen feche Sie-

23

geln , bis auf die siebente Bahl; die ift noch munderlicher : benn es ift biefer Welt Ende und bas endliche Gericht.

69. Das fei bir Babel LI-I-I-I gesaget, unter ber Stimme bes offenen Siegels bieser sechsten Bahl. Die bu es gleich verachtekt und verlachest, es trifft bich, und hat bich schon mit ber Berftockung bes Grimmes (welcher bich hat durchsichtet, in Erscheinung ber Botschaft bieser zweier Engel) getroffen; und wird aniso nur noch ben Wenigen angebeutet, welche mit Lots Tochtern sollen ausgehen und errettet werden.

70. Der verstodte ergriffene Haufe ift schon geurtheilet, benn bas Schwert ber Sichtung hat sie ergriffen; sie laufen igo als bie rasenden, unfinnigen Leute-in Hoffart, Geig und Neib, und verachten ber Engel Posaunenschall.

71. Das Geschrei stehet ist in bet Engel Posaunenschall, also: Gebet aus von Babel, gebet aus von Babel, gebet aus von Babel! Sie ftebet im Feuerschwert er

griffen, Amen.

## Das 44. Kapitel.

Gen. 19, 15-38.

Wie Lot sei aus Sobom gangen, und vom schrecklichen Untergange bieser ganzen Gegend in Hams Geschlechte; und was sich hierbei hat zugetragen, auch wie das sei geschehen.

Als ber Grimm bes Gerichts ist anbrannte und es Morgen Tag war, daß die Sonne schiene, und jedermann dauchte, es ist Friede und hat keine Noth, hießen die Engel den Lot eilen, und sprachen: Nimm bein Weib und zwei Töchter, die vorhanden sind, daß du nicht auch umkommest in der Missethat dieser Stadt. Und da Lot verzog, ergriffen die Manner ihn und sein Weib, und seine zwo Töchter bei der Hand, darum, daß der Herr sein schonete, und führeten ihn hinaus, und ließen ihn brausen vor der Stadt.

2. Die innerliche Figur ftehet also: Der Geist im Mofe sett die Figur also klar, bag man die greifen mochte; benn er sat, als es ist Morgen Tag war, und die Sonne war aufgansn, hießen die zwei Engel Lot eilen, und als er fich verzogen

hatte, nahmen fie ihn bei ber hand, und führeten ihn und fein Beib und Tochter fort. Und wie nun die Figur von außen, mit dem aufgangenen Tages und Sonnenlicht war, und mit der Drauung zu eilen: also war sie auch innerlich in Gottes Bahrheit und Gerichte.

3. Als in der Wahrheit war in Lot und seinen zwei Tochtern das Licht des Verstandes vom Messia in Gottes Wahrheit
ausgegangen, welches Lots Tochter wohl erkannten, daß sichs in
Gottes Wahrheit hatte in ihrem Vater Lot beweget, aus welcher
Ursache sie hernach, als sie waren von Sodom ausgangen, und
die Nacht herbeikommen war, ihren Bater voll sußen Weins tranketen, und sich zu ihm legeten, daß sie Saamen, als den heiligen
Saamen, von ihm empfingen; denn der Geist, beides in Lot und
in seinen Tochtern, hatte dieses also in ihrem ausgegangenen Lichte

angebeutet, und ihnen bas gezeiget.

4. Und wie nun von außen war die Sonne aufgegangen, und ließ sich ein lieblicher Tag ansehen, als war auch im Innern, in Gottes Wahrheit die Bundessonne nach der Probation in ihrer Essenz aufgegangen, als der heilige Sonnentag, denn sie waren iht durchs Gericht durchgegangen; also auch hingegen war in den Kindern zu Sodom ist der finstern Welt Eigenschaft Sonne, als die Wirkung Gottes Zornes, aufgegangen, und drang mächtig in Gottes Gerechtigkeit. Darum hießen die Engel Lot eilen; denn die Sonne des Zornes war schon aufgegangen, und hatte die Kinder der Bosheit ergriffen.

5. Gleichwie die heilige Sonne in Gottes Wahrheit, welche Lot und seine Tochter hatte in ber Glaubensessenz ergriffen, Lot und seine Tochter bei ber Hand nahm, und von ihnen aussuhrete: also auch hatte ber Grimm schon die Kinder in Sodom bei der Hand ihrer Effenz, und fuhrete sie in Gericht der Erecution. Und wellen die Rinder die Giegels Beit beuten.

wollen bir, Babel, biefe Figur auf beines Siegels Beit beuten. Mertet barauf, ihr Tochter und Rinder Lot; es gilt euch.

6. Benn Gott ein Land strafen will, schicket er ihnen erstelich Boten, und lasset sie zur Buße mahnen, und verkundiget ihnen seine Gnade. Hernach schicket er auch bald ben Engel ber Gerechtigkeit, ber sie sichtet, ob sie auch ber angebotenen Gnade fahig sind, und stellet ihnen das Gericht vor mit Drauung ihres Unterganges, auch mit Andeuten großes Krieges und Plagen, wie er sie vertilgen und ausrotten will, wo sie nicht umkehren und Buße thun; und zeiget ihnen durch seine Boten das Licht und den Beg der Gerechtigkeit, und läßt sie eine Weile in bem angebotenen Lichte binlaufen, die sie best überdrußig werden, und nur fur ein gemein Ding und Historia halten, und wieder ein Sodom werden,

7. Alsbann Schicket er bie zween Engel jugleich, ale ben Engel bes Gerichts und ben Engel ber Bahrheit, und lagt ihnen ernftlich brauen, und sie vermahnen, und stellet ihnen auch bas Seriche vor. Wenn sie aber nur Sodom sind, so läffet er von ber kusern Figur ab, und lässet sie das Maaß voll machen; so täffet siche bann ansehen, als ware ihnen die Sonne in ihrem Sodom ausgangen, und werde nun gut werden. So spricht alsbann ber Engel ber Wahrheit in seinen Kindern: eilet und gehet aus, die Strafe und der Untergang ist da.

8. Alfo fagen wir bir, Babel, Gott hat bir fcon lange Boten geschicket, und mit Anbeutung bes Evangelit feine Gnabe angeboten, bir auch babei machtig mit ber Strafe beines Untreganges gebrauet; aber bu haft aus bem Lichte bes Evangelit nur ein

Bantbabel gemacht, und bift igt bas mobigemaftete Gobom.

'9. Und wisse gewiß, daß bir ber herr hat ito die zwei Engel zur Lete geschickt; einer hat die Wahrheit in sich, und heißet kot mit seinen Tochtern aus Sobom gehen, und ber andere hat bas strenge Gericht, und hat dich ist zum lettenmal gesichtet, und beine inwendige Signatur herausgedrehet und vor den hervn gestellet, und bein Mordgeschrei ist vor den Höchsten kommen, und ift sehr groß, der hat seinen Engel gesandt, dich zu verderben, und die Stätte umzubrehen.

10. Deine Signatur, damit du igo bist von außen bezeichnet, ist der große Geiz und Neid, mit dem bosen Gelde beiner Baberung, und beine große Grimmigkeit beines Drangsals bes Elenden, indem sich bein Geiz hat also hoch gezwungen, in Willens, alles in sich zu fressen, daraus beine große Steigerung aller menschlichen

Nothburft ift entftanben.

11. Du aber sprichst: ist ist es gut, die Sonne ift mit aufgangen, und scheinet in meinen Sack, daß ich ben kann fullen wie ich will; es ist gute Zeit fur mich, es wird nun gut werben; ich will mich bessen wohl bedienen, und in Gewalt ber Soffart

auffteigen, und feben laffen.

12. So hore nun, was der Posaunenschall ist soget. Er fpricht: gehe aus von Sodom; des Herrn Jorn ist angebrannt, die Sonne in Liebe und Jorn ist aufgegangen, das wollen wir ench nicht bergen. Der Engel der Wahrheit hat Lots Töchter samme bem Bater und seinem Weibe ist schon bei der Hand gefasset, und heißet sie geben; es ist Beit, das wirst du, Sodom, dalb mit Jammer sehen.

13. Denn ber Engel bes Jornes hat bich auch ins Gericht gefastet, barum bist bu also grimmig, geizig, morbisch und fatsch. Beschaue bich nur, ob wir bir die Wahrheit sagen; bu machest die eine große Zehrung in beiner Signatur, bas du im Abgrunde einem Borrath hast. Wer sehen mag, ber sehe, in wem nur ein Faitlein Gehor ber Posaunenschall erschallet ist, ber gebe aus Godom;

es ift tein Sarren mehr.

Und Moses saget weiter: Und als er Lot hatte binque gebracht, fprach er: Errette beine Seele und fiebe nicht binter bich: and flebe auch nicht in biefer gangen Gegend. Muf bem Berge errette bid, bag bu nicht umtommeft. Aber Lot fprach ju ihm: Ich nein, Berr; fiebe weil bein Rnecht Gnade funden bat vor beis nen Augen, fo wollest bu beine Barmbergigfeit groß machen, bie bu an mir gethan haft, baf bu meine Seele bei bem Leben et-3d fann mich nicht auf bem Berge erretten; es mochte mid ein Unfall ankommen, bag ich fturbe. Giebe ba ift eine Seadt nabe, barein ich flieben mag, und ift tlein; bafelbft will ich mich erretten; ift fie boch flein, bag meine Seele lebenbig bleibe. Da fprach er gu ihm: fiebe, ich habe auch in biefem Stude bich anaefeben, bag ich bie Stadt nicht umtehre, bavon bu gerebet haft. Gile und errette bich bafelbft, benn ich fann nichts thun, bis baß bu binein tommft. Daber ift bie Stadt genannt Boar. Und bie Sonne war aufgegangen auf Erben, ba Lot gen Boar tam. Die innere Bigur ftehet alfo:

15. Der Geist der Wahrheit hatte den Geist im Bunde in Lot gerüget, und bei seiner geistlichen hand genommen, und aus bem Gerichte geführet, verstehet die Seele Lots, in welcher sich hatte das verheißene Wort im Bunde nach geistlicher Eigenschaft eröffnet, in welchen die ist gesandte Stimme der Wahrheit und des Gerichts

einbrane, und Lot vor und in bem Gericht beschirmete.

16. Denn mit dem Gericht war das erste Principium, als das seelische Centrum, gesichtet und probiret durch alle Eigenschaften der ewigen Natur. In dieses stellete sich des Herrn Sand, als der Engel des Herrn mit der Gnade Christi des Bundes in Abraham ein, und zog Lot aus dem Gerichte und von den Kindern Sodom. Darum sprach der Engel: errette dich, und siehe nicht hinter dich ins Gericht, als in den entzündeten Grimm, daß dich der nicht sabez wie Lots Weib geschah, welche ihre Begierde wieder zurucks wandte, zu schaugen, was doch des Herrn Grimm ware.

17. Die Abam und Lucifer bergleichen gethan haben, welche and Sottes, als ber ewigen Natur, Grimm effentialiter schauen und probiren wollten, welcher boch ein verzehrend Feuer ist, und mband Seift und Leib probiret, und so er etwas erreichet, bessen

er fabig ift, bas in fich verfchlinget.

18. So stund ist die Seele Lots in Zittern vor dem Engel bes Berichts, als vor Gottes Gerechtigkeit, und bat seine Wahrsbeit, er wolle doch seine Barmherzigkeit im Bunde über ihn groß machen, daß ihn nicht etwa die Turba möchte ergreisen: und ist ein schon Exempel, wie Gott seine Kinder in Zeit der Strafe in seine Liebe fasset, beschitmet und von dem großen Berderben aussschiert, wie er Lot und den frommen Kindern im endlichen Untersame Serusalem that.

19. Auch fagte ber Engel ber Rache: Ich tann nichts thun, bis bu hinaus tommst. Ach, bu munberlicher Gott, wer tann bir wehren? Ift aber eben bieses, bag ber Geist seiner Liebe im Bunbe mit ber Wahrheit sich hat in Lot gestellet, und bem Jorn aufhiett, bag er nicht konnte brennen, bis Lot baraus kam.

20. Und siehet man, wie die Kinder Gottes ofters große Strafen Gottes konnen aufhalten, welche eine Macht in ihnen fet, bag auch Gottes Born nichts thun konne und gleich unmächtig fet, wo die noch vorhanden sind. Also auch sind sie eine Macht wiber Holle und Deusel; denn ein solch Ding ist der rechte Glaube, bag

er tann Gott in feinem Born aufhalten und bemaltigen.

21. Darum fagte ber herr zu Lot: Ich kann nichts thum, bu geheft benn hinaus; und verschonete auch bes Stabtleins Pella ober Boar genannt, als eine Abwendung bes Bornes um Lots willen, benn als er dahin kam, mußte die Aurba erloschen, wie es ber Name in ber uncompactirten, sensualischen Bunge ausspricht.

22. Da ließ ber herr Schwefel und Feuer regnen von bem herrn vom himmel herab auf Sodom und Gomorra, und tehrete bie Stabte um, die ganze Gegend, und alle Einwohner der Stabte, und was auf dem Lande gewachsen war. Und sein Weib sah him-

ter fich, und marb gur Salgfaule.

23. Dieses ist nun die Figur des Reiches Christi, welcher sich hatte Abraham in der Liebe eröffnet, wie er wollte das Gerricht über die Welt halten, und wie ihm sei die Macht von Gott gegeben worden, daß er solle dem Teusel sein Reich auf Erden zersstören, und alle Gottlosen dem Jorne Gottes zu verschlingen geben: denn als er sich hatte Abraham offenbaret und den Bund der Gerrechtigkeit bestättiget, so schickte er diese zween Engel als Gottes Wahrheit und Gerichte gen Sodom, die Kinder Hams als bose, abtrunnige, hald Teuselsmenschen, zu vertilgen, auf daß des Teussels Reich geschmalert wurde und nicht also groß auf Erden wachse, und sein Reich verhindere. Die innere Figur stehet also:

24. Es regnete Schwefel und Feuer vom herrn vom hims mel, saget Moses; das ist nicht das innere bollische Feuer gewesen, welches am Ende der Tage soll die Tenne segen, sonst waten die vier Elemente verwandelt worden; es war nur eine Figur des Kinftigen. Des Schwesels und Feuers Urstand war in Turba Magena, als im dritten Principio erboren, nur ein Racheschwert war es. Das innere Feuer verzehret Erde und Steine, und alle Elementa; dieses aber war nur ein Feuer, wie im Schauerschlag sich erbieret in Turba Magna, im Egest, daß das Gestirn von sich sidset, welches eine Materia darzu ist, ob es wohl tein greislich Wesen ist, so ists aber doch ein geistlich Wesen, in welchem sich Mercurius im Salniter, als im Feuerschrad anzundet, da sich benn bet Schrad in eine Substanz oder Wesen sasset, welches Schwesel ist.

25. Denn in brei, als Sulphur, Mercurius und bie Salzeschafe, find im Urstande, als sie noch ein Geist sind, nur Ein Ding. Wenn sich aber Mercurius, als ber Schall des geformten Worts im Principio, als in seinem ersten Urstande, durch einen Gegenblick beweget, so erschrickt er in sich, das ist, die Bewegung rüget den Urstand der Hise und Kalte, als den Urstand des ersten Principii nach dem kalten und hitzigen Feuer, welches der Ansang der Widerwartigkeit und des Erschreckens ist, davon der Feuerblick oder salnitrische Schrack entstehet, da sich die drei ersten, als hitz, Kalte und der Schall, ein jedes in ein eigen Wesen im Schrack impressen und einsuhren: als die Hitz in Schwefel, und die Kalte in salzische Art, und der Mercurius in wasserische Art; und da sie doch nicht ganz geschieden werden, und ein jedes des andern Wesen hat, aber nach Einer Eigenschaft sir wird.

26. Also ist uns allhie vom Schwefelfeuer zu verstehen. Der Grimm bes ersten Principii, als Gottes Born, nach ber ewigen Ratur erblickte bie außere Natur im britten Principio mit einem Blicke, welcher Turba Magna heißet, als eine Turba in ber Seele ber außern Welt, im Geiste ber Natur, bavon sich bie außere Natur anzündete, und sich bie brei ersten in ein Wesen sallen, als in Schwefel, Salz und in ein mercurialisch Gistwasser, in welchem sich der Schrack ober Blick des Feuers anzündete und sich impressete, und also angezündet über Sodom und Gomorra, und über alle Gegend bieses Landes regnete, und alles verderbte; das heißet: der herr ließ Schwefel und Feuer vom Herrn vom

Dimmel regenen.

27. Nicht ist biese Materia bes Schwefels und Feuers vom innern himmel kommen, sonbern ber Grimm kam aus bem Insnern ins Meußere, baß sich bas Aeußere in Macht bes Innern aus ben Eigenschaften bes Innern fassete und anzundete, und ist ein wahrhaftig Bild ber innern finstern Welt; so sich dieselbe Natur beweget, so ist sie in geistlicher Eigenschaft also, welche Gott seinen Brimm und Born nennet, und ein verzehrend Feuer, denn so sich bieselbe innere, geistliche, finstere Welt bewegte, so wurde die außere Welt zuhand mit den vier Elementen im selben Geistseuer verschlunzen, welches am Ende der Tage geschehen soll.

28. Und haben wir beffen allhie an Lots Weibe, welche zur Salzsäule warb, eine Figur, daß sich die drei ersten hatten bes weget: denn sie ward, nachdem sie zurud in die Zurbam sahe, in dem Salzgeist in seiner Impression ergriffen; das deutet an, daß sie ift derfelben Eigenschaft am mehresten gewesen, als in der Bes gierde geizig, in welcher sie auch war in der Engel Sichtung ers

griffen worben.

29. Und weil fie ber Engel hatte vor bem Feuergrimm beschirs met, fo ward fie boch im Grimme ber Natur ihrer Selbsteigenschaft

ergriffen, ale, Turba Magna ergriff ben Lich, ale bes britten Principit Wesen, und transmutirte es in seine Gelbsteigenschaft, ale in die Macht bes ersten, so in ihrem Leibe Primus war, nach welcher Eigenschaft sie auch in der Turba ergriffen ward,

30. Und sollen uns das nicht fremd einbilden, denn wie haben bessen in der Schrift vielmehr. Sehen wir Usam an, welcher bei ber Bundeslade, als er die nur aurührete, ergriffen ward, als der Grimm Gottes noch im Schalle und beweglich war; sehen wie en, wie er die Phisister angriff, als sie die Bundeslade bei sich hatten. Idem, Cora, Datan und Abiram beim Mose in der Wiste. Es hat alles einen Urstand, aber ein jedes in sein eigenes, nachdem die Aurba angezündet ist unter den drei Ersten.

31. Hatte aber Lots Weib bas Wort ber Wahrheit und ber Barmherzigkeit in ber Botschaft bes Engels ergriffen, es hatte fie wohl beschirmet: weil sie aber unglaubig war bem, was die Engel sagten, und ihr vielleicht ihr zeitlich Gut beliebete, welches sie alles sollte verlassen, und wieder zurücksch, und sich nach dem Zestlichen sehnete, so ergriff sie auch die Turba der Zeit, daß sie nach dem Wesen des Leibs mußte in der ersten Wateria (daraus dach Gott hatte den Limum aus der Erde ausgezogen, und in ein geistlich lebendig Bild formiret) stehen bleiben, die der Herr dasselle Wesen wird wieder in ein geistlich Wesen transmutiren.

32. Und geschah zu bem Ende, daß boch ber Mensch sollte, seine mas er nach bem außern Leibe ift, so Gott seinen Geift beraus entzeucht, und daß er bes Herzens Grund fordere, und nicht nur eine Mundheuchelei, daß man sich ber angebotenen Gnade nur trofte, und dieselbe als ein Gnadengeschenk don außen anehmen solle,

und im Beifte und Willen ein bofes Thier bleiben.

33. Wie die itzige babplonische Christenheit, welche auch mit Lots Weib die Gnade nur von außen annimmt und sich der Gnade tröstet; bleibet aber im Herzen in der Selbheit und Fleischeslust unbekehret, und hat ihre Augen nur gegen Sodom gewendet, ist aber mit dem Munde aus Sodom ausgangen, und das Corpus ist noch zu Sodom, und siehet mit Lots Weib in den Seiz und zeitliche Wollust, und will nicht mit dem Herzen aus Sodom ausgehen.

34. Darum faget ber Engel ber Munber: Du bist gesichtet und in ber Turba ergriffen worden; bu bist bes Schwefelfeners sabig. Deine Munbheuchelei, bag bu sagest, bu bist nur mit Lote Weib in ben brei Ersten gefangen: weil bu nur nach ben brei Ersten hungerst, und ben Beist Christi zu einem außerlichen Deckmentel brauchest, und nicht in bir horen willst, was iho ber herr rebet; sondern horest nur, was ber Antichrist in seiner Hospiat, Beig, Reid und Jorn rebet, wie du mogest dem iedischen, tobtlichen Abe

gott Maufim, als eigener Liebe, eigenem Bollen, eigenem Ginn

gefallen.

35. Du suchest und ehrest nur ben außerlichen Abgott, als Silber und Gold, Rupfer und Falle des Bauchs, zu beiner uppigen und sodomitischen Wollust; und derfelbe Abgott ift auch um beinet-willen gesichtet worden, und ist dir nahe und ferne worden, und du verstehest es nicht, was es bedeute; du sprichst, es ist ohngefahr also, und mag wohl gewendet werden, weißt aber nicht, was damit signiret ist.

Die allerinnerlichfte Figur von Lots Beib, baß fie gur Salgfaule

morben, ift biefe.

36. Als biese zween Engel von Abraham, als vom Geist Christi, gen Sodom zu Lot kamen und er sich vor bem herrn zur Erbe buckete, und biese Engel bat, bei ihm einzuziehen; so zogen sie nach göttlicher Eigenschaft effentialiter bei ihm ein, auf Art, wie bei bem Abraham mit bem Glaubensente, also auch hie, benn es war ein Bund: aber in Abraham ward ber Saame zur Person Christi gesnannt, und nicht in Lot, wie Moses gar vielmal faget.

37. Lots Glaube fing ben Ens von bem Engel, welcher ihm benfelben aus Abrahams Glaubensente brachte, benn von Einem, als von bem, welcher sich in Abraham bewegte, sollen sie alle ges heiliget werben. So war nun ist Lot burch ber Engel Geschäfte, verstehet geformte Engel aus göttlicher Eigenschaft aus Christi Ente und Wort, gefandt, geheiliget, als ein Anenkel ober Rebe am Ente

Abrahams.

38. Und weit Lots Töchter biefer heltigung fahig waren, und aber die Mutter nicht, so mußte die Mutter wieder in die erste Materia gehen, und mußte Lot sich mit seinen Töchtern mischen in dem gesegneten Saamen, denn sie waren dessen fähig, und sonst tein Mensch in der Welt. Denn es sollten zwei mächtige Geschlechter daraus entstehen, als die Moaditer und Ammoniter, ein großes Bolk; wie denn der Geist im Mose ganz verdeckt von Lots Töchtern redet, daß eine zur andern saget: siehe, es ist bein Mann mehr, der und beschlafe nach menschlicher Weise; so lasset und unserm Bater sußen Wein geden, und alsdann wollen wir und zu ihm legen, daß ers nicht gewahr werde, auf daß wie Saamen von unsserm Bater erhalten. Denn die Mutter ward dieses heitigen Saamens nicht fähig, weil sie war in der Sichtung, in der Turba erz griffen worden.

39. So wurde die Bernunft fagen: Warum haben sich die Tochter Lots nicht mit Ubrahams Geschlecht vermischet, und eben mit dem Bater, wider der Natur und aller Bolfer Recht und Geseige? Das mochte nicht sein, denn in Abraham war der Saame Christi genannt. Nun aber lagen noch zwo andere Linien im Saamen Christi, als Anenket, welche sollten aus Abrahams Gtauben

geboren werben, als aus Chrifts, gleichwie Abrahams Glauben war aus JEHDBA aus bem Namen JESU erboren worden: so waren bieses Anenkel im Baum ber Bunder, welche sollten aus Gottes Wahrheit und Gerechtigkeit entsprießen, und in die Liebe Jesu eingeschietet werden. Diese Eroffnung brachten die Engel zu und in Lot, welche Eroffnung in Lots Saamen ausbrang.

40. Weil aber seine zwei Tochter waren mit in biesem Gerichte bestanden, und waren in diesem Geiste, der sich in Lot eröffenet, mit ergriffen worden, und eben auch diese Eigenschaften emspfangen, als ihr Bater: so sollte es also sein, und war von Gott also beschaffen, daß diese zween Sohne Ammon und Moad mußten von Einem Saamen, von zwei Schwestern geboren werden; denn sie sollten zwei Botter aus zwei Linien der Natur sein, aber aus Einer Burgel.

41. Daß es aber ber Geist im Mose also zubedet, und saget, bie zwo Tochter haben ben Bater voll sußes Beins getrantet, baß er nicht habe gewußt, was er thate, und waren also in bes Baters Trunkenheit vom Bater schwanger worden, welches boch wunderlich sabe ohne Gottes Werk, bas ist also zu verstehen: nicht baß es nicht also ergangen sei, es ist also ergangen wie der Tert im Mose saget aber das war ein Werk des Geistes Gottes, und becket also hieremit die außerliche Schaam zu.

42. Denn bas außere Wert ift vor Gott eine Schaam, und auch vor allen Bollern, aber bas innere Wert in seiner Figur mußte also sein; und ist die mahre Figur, daß der Mensch Christus, als Gottes Sohn, sollte auch durch eine Schaam geboren werden, welches vor Gott auch eine Schaam war. Aber er nahm also unsere Schaam und Schande auf sich, und hangete sie als einen Fluch ans Kreuzes Stamm, und opferte sie der Gerechtigkeit Gottes auf, so mußten auch diese zwei Linien mit Einer Schaam bedeckt sein, auf daß sie alle einig und allein unter Christi Schaam am Kreuz geheiliget wurden, und sie nicht sagen dursten, sie waren rein vor Gott und der Natur. Denn die Schrift saget, er hat sie alle unster die Sunde beschossen, daß er sich aller erbarme.

43. Und daß solches wahr und gewiß ein Werk Sottes gewesen sei, so siehet man das an dem, daß eben an demselben Tage
war die Mutter zur Salzsaule worden, und Sodom untergangen,
ohne Zweisel mit ihrem Habe und Sut; daß sie eben auf dieselbe Nacht dieses zum Werk richteten, da sie doch nur auf einem Berge
bei Zoar in einer Höhle über Nacht blieben, daß sie wohl nicht
wird der Rigel gestochen haben,

44. Aber also mußte es sein, daß ber Bater trunten murbe, baß es nicht menschlicher Berftanb thate, sondern daß es Gottes Bert sei, auch daß die Seele Lots in der Linctur des Saamens nicht mit der Schaam der Tochter turbiret wurde, so mußte es gleiche

wie in menfchlicher Eruntenheit und Unverftande geschehen, auf bag nicht bie Bolter ein Recht ober Gewohnheit baraus machten. Denn auch bie Tochter waren also im Geifte wie trunten, auf bag ber Geift

thate, mas er wollte, und fie nur ein Bertzeug maren.

45. Daß sie bas aber verstunden, daß ber Bater mare geheiligt worden, und sie gern hatten bes heiligen Saamens empfangen,
siehet man an dem, daß sie sagten, es ware tein Mann mehr, der
sie konnte nach Menschenweise beschlafen, so wollten sie sich zum Bater legen, daß sie Saamen zeugten. Es waren wohl viel Mensschen auf Erben, aber keiner war bieses Saamens fahig, als eben seine Tochter. Das gab ihnen der Geist in ihnen zu verstehen.

46. Darum follen wir eben merten, mas bas anbeute, mann ber Geift im Mofe ben Dedel vor feine Mugen geucht, bag es por Gott nicht gang rein fei, und boch nun um ber Unvermeibe

lichkeit millen es fo habe fein follen.

47. Und follen in ben Thaten Gottes nicht nach ber Bernunft richten, benn bie Bernunft siehet nur auf bas Zeußere, und versstehet nichts vom Innern: sie weiß nichts von ber Wurzel bieses Baumes und von seinen Zweigen und Aesten, woraus ein jeber Uft ober Bolk habe mussen seinen unvermeiblichen Urstand nehmen.

## Das 45. Kapitel.

Ben. 20.

Wie Gott Abraham fo munberlich habe geführet, und wie er immerdar fei in Berfuchung gestanden, und wie ihn ber herr beschirmet habe; was babei zu verstehen sei.

Abraham mußte auf Erben nur wie ein Pilgram sein, und von einem Ort zum andern ziehen, und in Hutten wohnen, und ward überall versuchet, wie ihm benn zweimal sein Weib Sara genommen ward, aber von Gott wunderlich beschirmet und bewahret, als vom Pharao in Aegypten, und vom Abimelech, König zu Gerar, aber beibemal von Gott beschirmet.

2. Und bag nun Abraham, als ber Stamm und Anfang bes gefaffeten Glaubensentis, in welchem Chriftus verftanden ward, alfo von einem Orte jum andern wandern mußte, und feine bleibenbe Stelle auf Erden haben konnte, und bargu immerbar in Furcht

and Berftedang ftunb: bas ift bas mabre Barbit ber Chriffenfieit auf Erben, wie biefelbe an Brine gemiffe Statte wirdte gebunden fein : milbt fraent an ein Bolt allein, baf ibm Gott batte infonderbeit bagu ermablet, fonbern bas Chriffins mit feinem Evangelio vom Weich Gottes fei allen Bottern geneben worben :

3. Und wie er mit feiner Ertennthiß werbe von einem Boff 18m andern wembern, und nirgende eine immermalirenbe Statte bei them Botte haben, fonbern unter ben Boltern mit feinen Rinbern auf Erben wur ale ein Gaft ober Formbling fein; und wie man ' freinerbar wittbe verfachen, wie man moge bie Chriftenheit unger ben Bollbert vettilgen und ju Schanden machen, wie men benn Garam, Abrahams Welb, wollte au Schanden machen;

4. Und wie bie Chriften wirben immerbar bon ben Bolfern berfüchet, und mit Streit und Rrieg geplaget werben: auch wie Chriftus wurde mit feinem Evangelio von einem Bolle jum anbern wandern, wann fle beg murben überbrufig fein, und nut für eine Gewohnheit halten; fo murben fie baran blind terben, und in ein

Somanmert treten und Chriffum wollen erbifputiren.

5. Alebarm merbe er mit bem Berftanbe und Beift von ihnen welchen ju einem anbern Bolle, welches auch nur marbe fleifchith fein, und Chriftum von außen fur einen puren Menfchen hatten und anfeben; wie Pharao und Diefer Konig Abimelech Abraham und feine Saram anfahen, und fich mit Sara wegen ihrer Schonbeit wollten fleischlich vermischen; welches eine Undeutung wer bag fie ja Chriftum murben im Rleifche angieben, aber nur auf vieniche Art, und nicht in Rraft und Beifte.

6. Wie benn allhie beim Abimelech und auch beim Pharao gu feben, bag, wenn fie haben Saram wollen fleffchlich erkennen, fo iff ber Berr mit Strafen und Ptagen in fie getreten, und bat ihnen fein gorniges Angeficht, gezeiget, fie verfchloffen und verftarret, als bunbe er fie mit Retten feiner Dacht, und ihre Weiber une fruchtbar gemacht, fie auch in Gefichten und Borbilben gefchrecket, wie biefen Abimelech, welchem er ben Tob im Traume brauete. und ihm anbeutete, bag Abraham ein Mann Gottes mare, und mie er von Gott gefegnet fei.

7. Durch welche Mittel Gott hat bie Bolter jum Glauben bracht. Wenn er ift ju einem fleischlichen, unglaubigen Bolte eingesogen, fo bat er fich in Rraft und Bunbern erzeiget, welches bann Die fleischlichen Bolter gefeben haben und fich betehret, und ju Gott

gewandt haben.

8. Alfo mußte Abraham ein Borbild bes Reichs Chrifti fein auf Erben, und von einem Bolle jum andern mandern, ba fich biefeiben hinterbliebenen Bolfer ja noch bes Abrahams rubmeten, unb fic nach ibm nannten, maren aber nur hiftorifche Rinder, von frems ben Beibern gezeuget, ohne Abrahams Glauben und Geift.

9. Also ifts auch mit ber Christenheit ergangen; weil sie bes Geistes Christi sind überdrußig worden, und nur ein Schwähmerk baraus gemachet: so ist der Geist Christi von ihnen gewichen, und hat sich vor ihnen verborgen. Alsbann sind dieselben Botker ja noch in der historie gestanden, und haben sich Christen gerühmet, sind aber nur der Magd Kinder gewesen, als der hagar, und Sohne der Spotterei, da man einander mit Disputiren hat um Christi Namen und Willen gespottet, verachtet, verkegert und gekaftert, und sind eitel Ismaelitter aus ihnen worden.

10. Wie es ist am Tage ift, ba man vom Spotten jum Morbschwert greifet, und Christum will gar ermorden und austotten, und ben babplonischen Thurm will an Christi statt seten, ba man könne in eigenem Willen und Vermögen in himmel steigen, daß man nicht durfte burch Sterben bes alten bosen Menschen eingeben, sonbern baß man könnte also fein mit ber Selbheit bes bosen Menschen hineinkommen, ober ja sich als von außen angenommene Rinder mit Christi Purpurmantel bedecken, daß boch ber Wille der

Gelbheit mochte ju Gott tommen.

11. Und wie nun dieselben Bolker hernach gerichtet worden, wenn Abraham von ihnen wiche, wenn sie nur Spotter der Kinder Abrahams wurden, wie an Pharao, auch an den Heiden zu sehen ift, sonderlich im Lande Canaan, also ists auch den Christen ergangen, daß dieselben Bolker, welche also nur unter Christi Namen blieben, und doch im Herzen nur beidnisch gewesen sind, sind alleziet von solchen heidnischen Bolkern gerichtet und vertrieben worden, wie an Assa und Aegopten, auch Griechenland, und andern mehr zu sehen ist; wie ihnen hat Gott den Mantel Christi, als Mundheuchlern und Spottern Christi gegeben, und ein versinstett Herz und Berstand vom Reiche Christi gegeben, und ihnen den Leuchter weggestoßen, daß sie nicht mehr haben durfen sagen: Wir sind Christen und gehören Schristo an, sondern Türken und barbarische Bölker, aus dem wilden Baume der Natur gezeuget.

12. Alfo follte Chriftus allhie in biefer Welt nur als ein Licht von einem Bolt zum andern wandern, zum Zeugniß über alle Bolzer. Und wird dir, Deutschland, ist angezeiget (der du bift lange unter dem Mantel Christi mit einem heidnischen Herzen gegangen, und haft dich der Kindschaft gerühmet, aber nur in Bosheit der Kleisches gelebet), sowohl denen Bolkern, von denen du geboren bift,

mit bem Ramen Chrifti, bag bein Gericht vorhanden ift.

13. Denn ber Gerichtsenget in ber Posaune Schall schreiet zu ben übrigen Kindern Abrahams in Christo: Gehet aus von Godom! Abraham in Christo ift von euch weggewandert, ihr habt nichts mehr von Christo als einen leeren Dbem und ein disputirliches Mundgeschwätz, eine Spotterei, ba ein Bruder den andern um Christi Erkenntnis willen nur spottet und verachtet, und tobtet nur

weißen Denfiden, diet außer Chrifto, nur in bet Arenute, die Gegefchaffen ift. Gerar beutet an bas firenge Leben bet Munty-barinnen ber Berfand toohnen muß, welche Ratur verberiset ift, und aus die Nerberbung immerdar Ansechung und Widerwicklichte in bes Lebens Berfland ober Bernunftlicht einwirfet; das arfo bas Leben in einer steten Widerwärtigkeit stehe, und ohne Unterlaß zu-fichtet und gesiebet werbe, welches das Areuz der Ainder Gottes M, daß sie sohen, daß sie in sich selber in eigenem Bernunsteben nichts als ftraucheln und irren können: wie allise am Abraham zu sehte ist; als ihn Gott von der Sodomiter Grünze wegführete, so zog et genen Wittag zum König Absmeiech.

Diefe Figur ftehet im Innern alfo:

3. Als sich Sort hatte bem Abraham offenbaret, und bie Jigur Christi und seines Reiches, sammt ber Sewalt bes Seripes über den Erbenkreis bargestellet: so verbarg sich Sott wieder wer Abraham, so ging Abraham gegen Mittag, das ist, in seine Bernunst, als in des Menschen eigenen Verstand, und wohnete zu Gerar, das ist, in der verderbten Natur, welche sich in der Seschichte mit Abimelech ausweiset, da er in der Furchs der Natur in der Ansechtung sein Weib verlengnete, sie ware nicht sein Weib, das er sich also mochte durch Lift der Bernunst bewahren.

Und flehet man gan eben, wie ihn basjanige, vor bew en fich bachte in ber Bernunft vor Unfall zu bewahren, mußte felber ftrafen und lehren, ale Abimetech ftinfete ihn, duß er hatte fein Beib verleugnet, an ber er fict batte gan nabend versundiget, so ihn nicht

batte-ber Berr gewarnet; und ift bie Erflarung biefes:

4. So man einen Menschen siehet, den der Geist Sottes treibet, und oftermals durch ihn redet, so soll man nicht darauf salen und denten, daß er etwas anders sei, als andere Menschen, wie euch Abraham nichts anders war. Die eigene Bernunft an ihm ist eben so wankelmuthig und unvollkommen in ihnen als det andern Menschen; und daß dassenige, was sie von Sott unselle und lehren, gar nicht ihr Eigenthum sei, wie man das allhie an Idens ham siehet, wie er auch aus Furcht seiner Sara, welche er aus Furcht verleugnete, nicht schonere, und ob sie hatte der Abimeleth zum Kebeweibe von ihm genommen, daß er nur seben möge, und es ihm um ihrentwillen besto das gluge.

5. Alfo probiret Sott seine Kinder, daß sie seben sollen; daß sie im eigenen Bermögen nichts meht als alle anbere stätige Menschen sind, und daß man nicht soll auf Menschen fallen, und sie für Sott halten. So läffet sie auch Sott ditret strauchelt und irren, und strafet sie alsbann noch wohl von beiten, welche fie sei leizen sehren sollten, wie allhie an Abimelech zu sehnen sit, wie er benham muste ftrasen und schamtert machen, das er feiner Weisenweiner lieben furche willen nicht verschonere, und fie verlengnete.

6. Und ob es gefcabe, bag man einen folden Menfchen, ben bod Gott treibet, fiehet gu Beiten irren, foll man ibn nicht batb barum gar wegwerfen und benten, er fei gang außer Gott, wie bie Belt thut; fondern benten, baf Gott feine Rinder alfo in bie Droba unter bas Rreug fiellet, baß fie fich follen lernen tennen; und alebann gebet ihnen bie Conne wieber auf, ale wie allhie bem Abrabam, als ibn Gott ließ gen Berar gieben, bas ift, in fein naturlich vernunftig Leben, barinnen er por Abimelech ftrauchelte. ging ihm bernach eine zweifache Sonne auf, als eine, daß Abimes lech ibn ertannte und lernete ben herrn furchten, und bem Ubras bam bas Land gur Bohnung eingab, ihm auch Gefchente gur Strafe gab, wie man bie Beiligen ftrafet, ba man fich vor Bottes Strafe furchtet. Alfo ging ibm bie Gnabensonne bes Roniges Abimelech auf; und bann jum andern, fo marb Sata ichmanger, und ging ibm ein Zweig aus ber Bunbeslinea hervor, aus ber gottlichen Sonnengewalt, und warb ibm Ifaat geboren.

7. Und daß man das recht verstebe, so stehet allezeit das Kreug bei den Kindern Gottes, und immerdar Abam und Christus bei eine ander, wie allhie Abimelech und Abraham und Ismael und Isaal; also auch der Bernunftmensch und die verderbte Natur gegen der Bernunft, welche die Bernunft ohn Unterlaß sichtet. Wie denn auch allhie zu sehen ist mit Hagar und Sara, welche auch gegen einans der gesetzt waren, daß eine die andere übete, als Hagar in der Eigens schaft der verderbten Natur, als in Abams Leben, und Sara in Excisti Verson, auf daß Hagar bie naturliche Saram übete, daß sie

que ber Bernunft in Gott. einbringe.

8. Und haben wir bei Sara und ihrer Magd hagar mit ihs rem Sohne Imael, und mit Isaak, Sara Sohn, wie Sara habe bie Magd mit ihrem Sohne ausgestoßen, welches bem Abraham übel gestel, und vor Gott aber recht war, einen solchen Spiegel, als man ihn in ber Bibel bergleichen nicht sindet, wie Christus und ber natürliche Mensch bei einauder wohnen, und wie der natürliche Mensch musse und seiner Mutter von der Erbgerechtigstelt und eigenem Willen ganz ausgestoßen werden, daß der eigene natürliche Wille kein Erbe Gottes sei.

9. Und wenn ihn bann ber gelassene Wille ausgestoßen, so sieset die arme Ratur bes Menschen mit ihrem verstoßenen Willen in Zagen, und verwäget sich zu sterben, wie allhie Hagar mit ihrem Sohne Ismael, als sie war von Abraham ausgestoßen worden; so ging sie bei der Bersaba in der Wüste irre, das ist, in Zerborstigkeit ihres Herzens, und sahe sich ganz verlassen, und verzweiselte an ihrem und ihres Sohnes Leben, als unmächtig: benn sie hatten verziehen das Erbe, darzu der Frauen Gunst und alles Gut, und war ihr meder Wasser noch Brot für das Leben, und waren dem Tode ergeten. Denn sie sahte sich einen Steinwurf von dem Knaben, V.

baf fie ihn nicht burfte fehen fierben; und als fie fich ist ganz ergeben hatte zu fterben, so tam ber Engel wieder zu ihr und rief ihr und troftete fie, zeigte ihr auch einen Brunnen, und sagte ihr, fie solle sich nicht zu Tobe zagen, ihr Sohn mußte noch zum großen Bolt werben. Diese Kigur ftebet im Innern also:

10. Wenn Jaaet, das ist Christus, im bekehrten Menschen geboren wird, so verwirft ber geistliche, neugeborne Wille seine eigene bose Natur, er verachtet sie und urtheilet sie zum Tod, stoßet se auch aus sich mit ihrem Sohn dem Spotter als Uebeldeuter hinaus, als wollte er sich im Gemuthe zerbersten, so gram wird der neugeborne, geistliche Wille dem natürlichen Willen in seinen bosen Twegenden, als des natürlichen Willens Sohn Ismael, der neur ein Spotter, Lügner, Verleumder und Ungerechter ist.

11. Und wenn bann ber neugeborne Wille hat also bie bofe Ratur mit ihren bosen Kindern aus sich ausgestoßen, so stebet bie arme, verlassen Natur in großen Tengsten, Zagen und Bertassen, beit; benn die innerliche, heltige Seele verlässet sie, so verwäget sie sich dann zu sterben, und gehet in sich in ihrer Buste irre, und siehet sich an als eine Narrin, die aller Menschen Spott ist.

12. Und wenn fich bann nun bie Natur willig barein alebet. baß fie nun will alfo ihrer Gelbheit erfterben, und vergaget an fic felber, ale ein arm verlaffen Beib, bas aller Belt Berrlichfelt. Reichthum, Schonheit und Bolluft bes außern Lebens beraubet ift. und von ihrer vorigen Begierde verftogen, und faft wie gar berlaffen, baß bie eigene Begierbe anbebet zu fcmachten : fo tommt alsbann ber Engel Bottes ju ber Ratur, und troftet fie, fie folle nicht verzagen, giebt ihr auch Baffer ju trinfen, bas ift, etwan einen treuen Menichen, ber fie in ihrer Berachtung troftet, und bilft nabren und pflegen; und faget ihr, wie fie nicht fterben foll, fonbern ein groß Bolt merben, aber nicht in ihrer angebornen Ert-Schaft, ale in dem bofen Billen, fondern bei Berfaba, bas ift, in ber Berfchellung in ber Bufte, ale in bem Sammerthal, in ber Berlaffenheit, foll die arme Ratur wirfen, und in ihrem Clende viel Krucht gebaren, welche Frucht ber Engel wieber in Abrahams Butten ju Chrifti Dausgenoß einführet.

13. Diefes ift zu verstehen: wenn Christus im Menschen gen boren wird, so verstößet er ber Natur Citelteit mit bem Willen, welcher die Sitelteit wirket und begehret, und machet ben naturlichen Willen zum Anechte, ba er vorhin ift herr gewesen; aber bie Natur stehet in der verderbten Buste in der Sitelteit des Lodes mit der Sunde umfangen, und soll nun ist gedaren und wirken, und siehet sich doch ganz unmächtig, als von dem innern, geistlichen Willen aus Christo wie ganz verstoßen, und in sich seiner wie narrisch und von der Welt verachtet, und allenthalben aus ihrem eigenen Willen verstoßen: so hebet sie dann an sich zu erfinden,

und von ihrer eigenen Begierde zu lassen, und wird ihr alles uns werth. Was sie zuvorhin hat erfreuet, bas ist ihr ist zuwider, und stehet immerdar als sollte sie sterben; sie hoffet und zweiselt, das ift, sie hoffet der Besserung, ob sie doch dermaleins möchte vom Spott erlöset werden, und wieder in die Ehren ihrer Selbheit gessetzt werden; aber es vertrocknet auch ihr Wasserbrunn, und tritt ihr Gottes Zorn unter Augen, das ist, alle ihre Freunde weichen von ihr, da sie hat zuvorhin im zeitlichen Gute, Wollust und Ehsten mit gehabt, daß sie sich siehet als ein Immer Sterbender.

14. Und wenn biefes geschiehet, so ift sie recht auf bem Wege gen Bersaba, und gehet in der Bufte irre; benn sie weiß nicht, was sie thun soll, sie ist Jedermanns Spott. Alles, was sie anssiehet, schilt sie fur natrisch, indem ihr ift die Gewalt genommen worden, daß sie muß ber Welt Schönheit, Reichthum, Ehren und alles das, was sie mag zeitlich erheben, verlassen, und wollte es boch gern haben; wird aber vom innern Menschen in Christi Geiste davon abgezogen, und in biesem Zeitlichen fur ungerecht und ver-

bammlich gescholten.

15. Da gehet alsbann recht Bersaba, als die Berschellung bes Derzens an, und siget die Bernunft bei ber leeren Wasserslasse Dagars, und tritt einen Steinwurf von ihrem Sohne Ismael, als ber eigenen Begierbe ber Natur, stehet und zwinget auch die Gesbanken ber Natur, und will ihren eigenen Kindern nichts mehr geben, als ben Sinnen des Gemuths, wirft sie als Kinder, die da ist kerben sollen, einen Steinwurf, das ist, eine Weile von sich weg, daß sie nicht durse das Sterben ihrer Kinder sehen. Also gar ergiebet sich Hagar, als die Natur mit ihrem Sohne, dem Gesmuthe, ind Sterben der Selbheit des eigenen Willens, siet und weinet in sich selber in Bersaba, als im zerschelleten Derzen, und ift an aller Bernunft verzaget, wollte gern sterben, daß sie doch des Elendes los wurde.

16. Und alsdann, wenn sie also zugerichtet ist, daß sie ihr selber verzaget ist, und sich ins Sterben der Selbheit ergeben hat, so kommt der Engel Gottes zu Hagar, das ist, zu der armen, verslessen und sterbenden Natur, und spricht: Was ist dir, hagar? Fürchte dich nicht, Gott hat erhöret die Stimme des Anabens, da er lieget; stehe auf, nimm den Anaben und sühre ihn an deiner Hand, denn ich will ihn zum großen Bolk machen. So thut alsbann Gott der Hagar, als der Natur, die Augen auf, daß sie eis nen Wasserbrunnen siehet; so füllet sie alsdann ihre Flasche mit Wasser, und tränket den Anaben, und Gott ist alsdann mit dem Anaben, der wächset in der Wüsse, und wehnet recht in der Wüsse Pharan; und er muß ein ägyptisch Webs nehmen.

17. Die gar eble und hochtheure Figur' ftehet im Innern alfo:

Wenn ber Mensch hat im Glauben Christum angezogen, und ift in die rechte wahre Buse eingegangen, und hat in seinem Genische alle Welt verlassen, ja Ehre und Gut und alles Zeitliche: so Keint bie arme Natur bes Menschen nun also im Sterben ber Gelbheit, wie oben von Pagar und ihrem Sohne gemelbet; benn sie begispert auch der Sinne des Gemuthes zu ersterben, und gang in die

Belaffenheit einzugehen.

18. Und wenn fie bann alfo in Tobesgebanten fiehet, und bat ibren Millen ine Sterben ergeben, mitfammt ben Sinnen, fo er fcheinet bie innerliche Stimme bes gottlichen Bortes in bem Semitie Allba erhoret bas gottliche Wort bie Stineme und ben Sinnen. bes Anabens Beinen, ale bas betrubte Gemuth in ben Sinnen; benn es fchallet in gottlicher Stimme barein, und fpricht in bet gottlichen Stimme gur Ratur, ale zu Sagar: Das ift bir, bu betrubte Ratur? Furchte bich nicht, Gott bat erhoret bie Stimme bes Rnabens, als beiner Sinne, bie bu in Begierbe haft Gott auf-Stehe auf, bas ift, erhebe bich in Gott in biefer Gelaffenheit, und ftebe in ber Stimme ber Erhorung auf, und nimm beine Sinne, ale beinen Sohn, bei ber Sand bes Glaubens, und führe bie Sinne! Sie follen nicht fterben, fonbern leben wie geben, benn ich will fie jum großen Bolt machen, bas ift, ju einem großen gottlichen Berftanbe und Begriff in gottlichen Gebeimniffen; und Gott thut ber Ratur ben Bafferbrunnen bes lebenbigen Baffere auf, baf fie in bie Rlafche ibres Wefens in fich von Gottes Brunnlein faffet, und trantet bamit ben Anaben, ale bie Sinne.

19. Und alsbann so ist Gott mit biesem Anaben ber Sinne, und er machset groß in ber Buste, bas ist, in ber verberbten Ratur machset ber rechte sinnliche Anabe groß im Geiste bes herrn, und er wird ein Schütze, bas ist, ein Schütze bes herrn und seiner Brüber, ber die Raubvögel scheußt und die wilden Thiere; verstehet, er scheußt aus seinem Geiste die bosen Thiere und Bogel in feinen Brübern mit dem hriligen Geiste zu Boben, er lehret sie und Kra-

fet fie mit gottlichen Pfeilen.

20. Aber er muß in ber Bufte Pharan wehnen, als in bem verberbten Fleische, und in ber Bufte unter gottlosem Bolte, und allba ein Schuse Gottes sein; und seine Mutter, als bie Ratur, glebet ihm ein agyptisch Welb, bas ift, die Natur leget bem eden, in Christi Geift neugebornen Gemuthe ein fleischlich Weib bei, rute ber muß bas neugeborne eble Gemuth in ber Ebe sitzen, und fich mit blesem abgöttischen, fleischlichen Weibe plagen. Das verstebet also:

21. Das ägyptische Weib ift fein Fleisch und Blut mit ber Bernunft, barinnen ber Abgott Mäusim, als die babplonische Dure ließet, ba ber Teufel seinen Predigtstuhl hat, welcher bem ebien Gemuthe bas Areuz Christi ift, ba bes Weibes Saame, als ber

Geift Chrifti, muß ohn Unterlag ber Schlange, als bes Teufele eingeführten Begierbe, in biefer Bure Babulon ben Ropf gertreten.

22. Diese Dure ist nun die Uebung und die Proba des geistslichen Sinnes im driftlichen Gemuthe, aber diese Dure schabet ben Kindern Christi nichts; sie hat wohl eine falsche Lust, und ist ein Hurendalg, welche das Reich Gottes nicht sehen soll, aber sie muß boch Gottes Kindern zum Besten dienen, benn aus ihr wird dem edlen Gemuthe das Kreuz aufgeleget, auf daß das Gemuth in der Demuth bleibe, und nicht sage: Ich bins, ich din heilig. Nein, nein, die Heiligkeit ist nicht dieses Knadens Eigenthum, sondern es ist Gottes Erdarmen, welcher des Knadens, als des armen verlassenen Gemuths, Weinen erhöret hat. So muß das eble, heilige Gemuth, als der neue, im Geist Christi gedorne Mensch dieses ägyptische, die bes neue, im Geist Christi gedorne Mensch dieses ägyptische, die des des der kausenders als des armen verlassenen Gemuths, als der neue, im Geist Christi gedorne Mensch dieses ägyptische, die des der neue, im Geist Christi gedorne Mensch dieses darp dische, abgöttische, hurische, gottlose, nichts Guts wollende oder könnende, noch gedenkende Weib zur Ehe haben, und sich also lang mit ihr schänden, dis die unzüchtige, abgöttische Hure stiebet. Alse dann so ist dieser Knade von den Engeln in Isaaks, das ist, in Ebristi Huten, als in Ebristi Kleisch und Blut eingesübret.

23. Und biefes ift bie mabrhaftige Figur bes Beiftes in Dofe, barum er biefe Figur hat alfo fein artlich abgemablet, benn ber Beift in Dofe gebet babin, bag ber Menich ber Gelbheit, als etgene Bille muffe von Gott verftogen werben; und wo Chriftus geboren wirb, ba gefchiebet es, gleichwie allba, ba 3foat, Chrifti Borbitt, aus ber Freien geboren marb, fo mußte ber Dagb Gohn binausgestofen werben. Denn in Ifaat follte ber Game, ber Got= tes Reich erben follte, genannt werben; nicht aus ber eigenen Das tur, nicht vom Fleische noch Billen bes Mannes, fonbern aus Gots tes Billen: aus bem erftorbenen Billen unferer Ratur, ber feiner Gelbheit erfliebet, und an fich felber vergaget, foll ein Chrift geboren werben; als in Gottes Erbarmen foll Ifmael (ale ber arme Gunber, wenn er ber Gunbe gram wirb, und nicht will) geboren werben. Die Ratur foll und muß mohl babei fein, auch gleich mit bem irbifchen bofen Rleifche; aber Chriftus wird baraus ausgeboren, wie eine icone Blume aus ber wilben Erbe, wie eine Frucht

aus bem Rorne.

24. Eine gar treffliche Figur stellet uns ber Geift im Mose mit Abraham und Sara vor, als Sara ber Magd Sohn wollte aus bem Erbe von sich ausstoßen, daß der Magd Sohn nicht sollte mit der Freien erben, so bauchte es Abraham unbillig sein, dieweil er seines Saamens war und sein rechter Sohn; aber Gott sprach ju ihm: Laß dirs nicht übel gefallen, des Knabens und der Magd balber; alles was Sara dir gesaget hat, dem gehorche, denn in Isaat soll dir der Saame genennet sein.

25. Die innere eble Figur ftebet alfo: Bann ein Menich in Chrifti Geifte, ale wie Abraham gefchabe, neugeboren wirb, fo

bentet er oftere, er fei gang neu, und tennet fic noch nicht wedet. baß er noch bie hurifche agyptische Dagb mit ihrem fottifchen Sobne ber Gitelfeit in feinen Armen bat; und wenn es nun tommt, bag oftere ber Spotter, ale Ismael ber Dagb Sohn, aus ibm fer-- vorbricht, auch wohl gang ohne feinen Billen und gurfat, baf ton Sara, als bie Freie, welches fromme Semuther find, benen es Cott gu ertennen giebt, ftrafen; auch ofter wohl von Bofen geftenfet wirb, bag man faget, man follte biefen Spotter binausfiofen, bat will ber Abraham, ale ber Menfch nicht gern: er will ungetabit fein, und weiß noch nicht, bag er bie Beit feines irbifchen Lebens im Gerichte Gottes ftebet, bag taglich muffen feine Borte und Berte probiret und gerichtet werden. Er will oft auf einen Beg ber Rechtfertigung treten und feine Sache beiconen, und will at lobet fein, und vergiffet bermeile ber dapptifchen Dagb in feinen Armen, und ihres fpottifchen Sohns, ber bieweilen im Worte mit Uebelbeuten hervorgudet, und fich fein unter einem gleifenben Mantel gubedet: biefen nun ftoffet bie Freie hinaus, bas ift, ber Beift Chrifti ftofet ibn burch anderer Leute Dund binaus; bas baucht bem Menfchen unrecht fein, biemeil bas Bort ift von feinem Leibe geboren und aus feinem Gemuth entftanben.

26. Aber ber herr spricht im Geiste ber Demuth Christi: Las birs nicht übel gefallen, bag die Leute beine Worte tow beln und beine Arbeit verwerfen, gehorche Sara als ber gottlichen Stimme, und stoß selber basjenige von bir aus, bas etwan zum Uebel gerebet ober gebeutet ist. Denn in Isaak, bas ist, in beiner hochsten Demuth, soll bir ber Saame genennet sein, ba in beinen Worten und Werken der Geist Gottes in der Liebe wirket; und nicht in beiner naturlichen Selbheit und Eigenheit der Vernunft, ba der Magd Sohn redet und wirket.

27. Alfo sollen die Kinder Gottes biese Figur wohl betrachten, und benken, daß alles mas aus Affecten und Reiglichkeiten gerebet oder gethan wird, es sei gegen fromme oder bose Menschen, das ist alles aus der Magd Sohn; das muß ins Gericht zur Proda, und muß von Menschen, als von bosen und guten gerichtet werden, es muß hinausgestoßen werden unter einen Daufen boser und guter Zungen, da ein Jeder sein Gericht darüber führet. Gott richtet auf Erden im Teußern durch Menschen, beides durch Bose und Gute.

28. Dieses nun soll ihm Abraham, als ber Mensch, nicht lafsen übel gefallen, wenn man seine Worte und Werke richtet und probiret, und benken, daß sein gottlicher Saame allein in ber Liebe und Demuth geboren werde, und daß alles das, was er aus Reiglichkeit redet, richtet und thut, wieder ins Gericht gehöret, da es muß probiret und gefeget werden, wie Hagar mit ihrem Sohn Ismael; und alsdann, wann es gerichtet ift, das ist, von den Leuten hinausgestofen, so kommt erst ber Engel Sottes und schreiet bem natürlichen Menschen zu, er solle nicht in biesem Gerichte vergagen, er soll ihm bas lassen wohlgefallen, bas feine Worte und Werts gerichtet werben.

29. Darum sagen wir, als es ber herr zu erkennen giebet, bas, wer ba will die Geschichte bes alten Testaments recht lesen und verstehen, der muß zwei Bilter vor sich stellen, als auswensdig Abam, als ben irbischen Menschen, und inwendig Christum, und die zwei Bilber in Gines verwandelen, so mag er alles verstehen, was Moses und die Propheten im Geiste geredet haben.

30. Er muß nicht so blind sehen als die Juden und Babel, welche mit diesen Geschichten Vernunftschlusse machen, wegen der Wahl Gottes, als hatte ihm Gott also ein absonderlich Bolk zu seinen Kindern ermählet. Die Wahl Gottes gehet nur auf die Figur, welches Bolk sollte die Figur des innern Reichs Christi im Renseren tragen, in welchem Volke Gott wollte das Reich Christi äußerlich offendaren. Haben doch die Juden gleichwohl nur einen Spiegel und Vorbild im Leußern gehabt, als auch eben nur die Christen, welche auch Christum im Fleische ansahen, als einen pur lautern Menschen.

31. Diefe Figuren find ber Welt fast stumm blieben bis gur tetten Beit, und solches aus Gottes Fürsag. Diemeil ber Mensch also eitel und nur Fleisch sein will, und ber Perlein balb überstellig wird, und bieselben hernach mit Füsen tritt: so hat Gott mit bem Menschen in Bilben und Gleichnissen gestädelt, gleichwie Shriftus auch that, ba er auf Erden kam, so redete er diese Gesheimnisse alle in Gleichnissen, der Menschen Unwürdigkeit halben.

32. Und baß es aber aniso foll offenbar werden, ist eine große Mrsache, davon alle Propheten gedeutet haben; und ist die Ursache diese, baß in dieser legten Posaune Schall soll vollendet werden das Geheinnis des Reichs Gottes, und zubereitet werden die Braut Christi als die klugen Jungfrauen, welche sollen dem Herrn in seiz wer Erscheinung entgegengehen; und deutet an den Lag Christi Inkunft, da er will mit der heiligen Stadt dem neuen Jerusalem erscheinen, und seine Braut heimführen, so muß vonehe das Gesheimnis des Reichs Gottes aus seinen Bilden ausgewickelt und ganz affenbar werden.

33. Und das wird ber Fall bes fleischlichen, schnolichen Menschen sein, daß der Mensch ber Sunde musse offenbar werden, wie St. Paulus davon weissaget, 2 Thes. 2, 3—8. daß das Kind des Berberbens solle offenbar werden allen Wolkern, Sprachen, Bungen, und das Thier mit der Hure in Abgrund gehen. Das ist sel: Wann das Reich Christi ganz offenbar wird, so stehet das Ther und die Fleischeshure, als die falsche Magd mit ihrem spote.

vichtet werben, gleich einer Sure am Granger, ba fie Bottemant fpotter.

34. Gieichwie man bishero hat Christum in bem außern Bilde ber Einfalt in seinen Kindern und Gliebern versportet, de welchen die Bernunft nichts mehr gesehen noch erkannt hat, als nur Hagar und Ismael in ihrem ausgestoßenen Elende, unter welchen boch bes Engels Stimme gewesen, welche sie in der narrischen, albernen Einfalt unter der Decke haben verspottet, und ben Spiertert gewesen ist: also soll unter dieser Posaune Schall derfelbe Spieter und Widerchrift auch offenbar werden, und von den Kindern Gotztes in Abgrund gestoßen werden, welches Babel in kurzer Zeit sehen soll. Solches beutet der Geist der Wunder Hottes an.

35. Wir sehen bessen eine schone Figur an Abimelech, bas, wann sich Gott bei einem Bolt will offenbaren, wie er sie mitten in der Sunde erschrecket, und ihnen im Jorne erscheinet, wie Ablametech im Gesichte, und Mose im Busch im Feuer, und anch Israel auf dem Berge Sinai auch im Feuer; wie dann auch dem Elia im Feuer und Winde, da überall die Strafe des Grimmes Gottes vorangedeutet wird, wie Gott der Menschen Herzen vordin gerschellet, daß sie sich fürchten, wie allhie Abimelech, als ihm der Herr des Nachts im Gesichte erschien, und ihm wegen Sara dräuete, erschraft er, und sagte solches seinem Bolt vor ihren Ohren, und die Leute fürchteten Solses sien Abimelech rief Abraham, und machte einen Mind mit ihm.

36. Dieses ist eine schone Figur, wie Gott die Feinde schreftet, und bie blobe Natur, wenn sie sich verwäget, tröstet, und the bie Furcht in Freude kehret; und wie der Elende, so er fromm ift, von Gott aus dem Elende endlich herausgezissen wird, und wie ihm endlich seine Feinde, welche er zuvor hat vermeinet seine Feinde zu sein, mussen dien nud ihn erheben. Also wunderlich führet Gott seine Kinder, so sie nur die Ansechung erdulden, und unter dem Kreuz in der Demuth bleiben stehen, und nicht auf Gelbrache sehen, sondern die Geduld in Hoffnung anziehen, und im Glauben beständig bleiben stehen; so mussen auf die Lehte alle seine Wenzeschen ist, und daß ihm die Welt hat unrecht gethan.

37. Anch ist das eine schöne Figur, wie Abraham, ale Gott wollte Abimelech strafen, für Abimelech bei Gott bat, und ihn versschnete, daß ihn Gott segnete. Und stehet biese ganze Geschichte in der Figur Christi, wie Abam und Christus bei einander stehen, wie Christus sei in die selbgenommene königliche Eigenheit des Mensichen kommen, und die Sunde und Tod erschrecket; und wie sich die arme verderbte Natur im Schrecken und Erkennnis der Sunden zu Gott wendet, wie allbie Abimelech zu Abraham; und wie

fle alsbann Chrifto bas Reich ber Ratur jum Befit einraumet. Und mag bie innere Figur im Geifte Mosis, welcher Christi Borbild und Figur war, welcher noch aus bes Baters Eigenschaft, auf ten Sohn im Fleische als in ber Menscheit beutet, gar nicht an= berb verstanden werben, benn eben also: es ift ber mahre Grund.

### Das 47. Kapitel.

the motion of the same and

Gen. 21, 22-34.

Bom Bunde Abimelechs und Abrahams, mas bas in ber geiftlichen Figur fei, und mas ber Geift Mofis unter feiner Dede allhie

anbeutet.

Eine gar eble und ichone Pforte ben Rinbern Gottes in Berfaba.

Lieber Leser, wisse bas, so man viel hundert Bucher von der Geschichte Abrahams schriebe, so konnte man doch den Reichthum nicht genug aussprechen, welcher unter dieser Figur verborgen lieget. Wir wollen aber den Kindern Gottes in ihrer Schwachheit einen Dienst thun, und diese Figur ein wenig ausbecken, weil es sonsten dem natürlichen Menschen unverstanden ist, und uns aber der herr in Gnaden also subsetzt als soll ich ihm allbie die hand darzu leihen und geben. Merks nur wohl! Es lieget ein Perlein darunter, welches allbie soll offen stehen, und boch auch verdorgen bleiben, welches mit aller Welt Gut nicht mag bezahlet werden. Der Bernunft bleibts verborgen.

2. Die außere Figur stehet also im Tert Mosis. Bu berfelben Zeit rebet. Abimelech und Pichol, sein Felbhauptmann, mit Abraham, und sprach: Gott ist mit dir in allen Dingen, das du thust, so schwöre mir nun bei Gott, daß du mir, noch meinen Kinsbern, noch meinen Neffen keine Untreu erzeigen wollest; sondern die Barmherzigkeit, die ich an dir gethan habe, an mir auch thust, und an dem Lande, da du ein Fremdling innen bist. Da sprach Abraham: ich will schwören. Und Abraham strafete Abimelech um bes Wasserbrunnens halben, den Abimelechs Knechte hatten mit Gewalt genommen. Da antwortete Abimelech: Ich habs nicht gewust, wer das gethan hat, auch hast Du mirs nicht angesaget; darzu habe ichs nicht gehöret, denn heut. Da nahm Abraham Schaase und Rinder, und gab sie Abimelech, und macheten einen Buth mit einander; und Abraham stellete dar sieben Lammer besonders. Da sprach Abimelech zu Abraham: Was sollen die sieben Lammer, de du besonders dargestellet hast? Er aber antwortete: Gleben Chamer solls du von meiner Hand nehmen, daß sie mir zum Zengnis sie, daß ich diesen Brunnen gegraden habe. Daher heiset die Seiter Bersada, daß sie beibe mit einander geschworen haben. Und als macheten sie den Bund zu Bersada. Da machten sich auf Abimelech und Pichol, sein Feldhauptmann, und zogen wieder in der Philister Land, und Abraham pflanzete Baume zu Bersada, und predigte daselbst von dem Namen des Herrn, des ewigen Gottes, und war ein Fremdling in der Philister Lande eine lange Beit.

- 3. Diese Figur siehet außerlich, als ob sich Abimelech vor Abraham habe gefürchtet, weil ihm Gott im Gesichte hatte zu versitehen gegeben, wie Abraham ein Fürst Gottes sei, berowegilt er von Abraham ben Bund und Eid begehret habe, daß er nicht ewan ihn und seine Nachsommlinge vertilgete. Aber der Geist Christi unter Mosis Deckel hat ihm allhier gar viel eine andere Figur vorgemahlet, damit er spielete und weissaget; denn unter allen Geschichten Abrahams, welche der Geist Mosis hat ausgeschrieben, Kuns eine zweisache Figur zu verstehen, als auswendig eine Historia, was etwan geschen sei. Und unter derseben historia sebet der Geist Christi im Bunde seine Figur also artig dar, als spielete er damit.
- 4. Denn ba ist eben ber Ort angebeutet, ba hagar mit 35mael hinsioh; es ift basselbe Bersaba und berselbe Basserbrunnen angebeutet, welchen ber Engel hagar zeigete, welchen Abraham, bas ift, Christus gegraben hatte, ba hernach die Christenheit von bem Ramen bes herrn, des ewigen Gottes in Christo, bei biesem Basseserbrunnen in Bersaba predigte.
- 5. Und ber Bund mit Abimelech und Abraham ift ber Bund Christi mit ber Menschheit, ba Abraham, das ift, Christus schwar, er wollte die Menschheit nicht verderben; wie er benn sagte, eis er ins Fleisch kam, er ware nicht in diese Welt kommen, das er die Welt richte, sondern daß er die Welt sellig mache, bas ift, segne und den Bund halte.
- 6. Die innere heitige Figur stehet also: Abimelech und Pichel, welche mit Abraham wegen bes Bundes gerebet hatten, stellet ber Geift allhie in Gottes bes Baters, und bann in ber Ratur Bilbe vor. Abimelech ber König beutet an ben Bater in ber Seele Eigenschaft, und Pichol, sein Felbhauptmann, beutet an bie Ratur, als Gottes Amtmann. Diese beibe naben sich zu bem Bilbe Christi, als zu Abraham; benn biesem Christo waren die Menschen gegeben worden, benn er sollte ein Kurst Gottes in und über bie Menscheit sein.

7. Nun hatte sich die Natur aus des Baters Eigenschaft in falsche Lust eingeführet, verstehet in menschlicher Natur; denn sie begehrete Saram als die Freie, verstehet die himmlische jungfräuliche Matricem in irdischer, viehischer Eigenschaft zu offenbaren, welches in Abam geschah, da er seine weibliche Eigenschaft in eine viehische Lust einführete. So deutet nun allbie der Geist im Mose auf diez selbe Figur, und stellet unter dem König Abimelech Abam in des

Batere Gigenfchaft und Datur por.

8. Gleichwie sich Abam ließ geluften mit seiner weiblichen Eigenschaft, als mit ber Mutter ber heiligen Geburt in ber irbischen, viehischen Mutter zu offenbaren, ober in Beneris Tinctur bie Burgel ober ben Grund bes dritten Principii zu kosten oder zu schmeden: also ließ sich allhie König Abimelech in berselben Natur, verstehet ber mannlichen, aus bes Baters Eigenschaft, der iho erregeten Mutter des Bundes, in Sara gelusten, sie zu erkennen, welches der heilige Gott nicht haben wollte, und kam deshalben in Abimelech und schreckete dieselbe Luftnatur, und dräuete ihr die Strafe und ben Untergang.

9. So verstehet nun in Abimelech bem Ronig bie Seele aus bes Baters Eigenschaft, und mit Pichol verstehet bie außere Natur, als bas britte Principium, welches ber Seele, als bes Ronigs, Felbhauptmann ober Anecht ist; und mit Abraham verstehet Ehriftum in ber Menschheit ober Glaubensente bes Bunbes, wie

ber Beift in biefer Rigur beutet und fpielet.

10. Gott ber Bater bringet bie arme Seele, als ben Ronig menschlicher Eigenschaft, nachbem fie fich hatte geluften laffen, mit ihrem Anechte aus bem Leibe ber Natur zu Chrifto: so spricht die Seele zu Abraham in der Figur Chrifti: Warum haft bu mir nicht gesaget, daß Gott in Sara, als in diesem Bilbe fei? Warum haft bu mir nicht gesagt, baß sie bein Weib fei? verstehet Christi Beib, welcher bes Weibes Saamen in dieser Mutter genannt wird, daß

ich mich hatte an ihr fchier vergriffen.

11. Berfiehet, die Seele Abams wußte Chriftum in ihrer himmlischen Matrice in Beneris Tinctur nicht; sie meinete, sie ware das schone glinzende Kind: barum ging sie mit dieser heiligen Tinctur in eigene Lust. Als aber Gott ist der Seele diese heilige Tinctur im Bunde weisete, so sagte die Seele: ich habe es nicht gewußt, daß diese weibliche Eigenschaft, als sie in mir war, Gottes Weib sei, der durch sie gedare. Und sprach durch den Feldhauptsmann, als durch die äußere Natur, zu Abraham in Christo: Nun nimm hin dein Weib, als die himmlische Matricem in mir; denn siehe, Gott ist mit die in allem, das du thust; das ist, ich will die wiedergeben, was ich in die Meinheit habe genommen, als die in mir verschlossen und iho in die erweckte Matricem der göttlichen Weit Eigenschaft; nimm sie hin, sie ist dein Weid. Und als sie

Abraham, verftehet Chriftus, nahm, fo wurden alle Beiber und Magde Abimeleche und feiner Anechte, verftehet Even Tochter burch Chrifti Beib, als durch Sacam im Bunde in ber himmlischen

Matrice geheilet, daß fie wieber Gottes Rinder gebaren.

12. Go fprach nun bie Geele in bes Baters Gigenschaft mm Abraham in Chrifte, als bem mar alle Gemalt über Die Denfcheie gegeben morben : fo fcomore mir nun bei Gott, bag bu mir, noch meinen Rinbern, noch meinen Reffen feine Untreu erzeigen wolleft. fonbern bie Barmbergigteit, bie ich an bir gethan babe, an mir auch thueft, und an bem Lande, ba bu ein Frembling innen bift! Das ift fo viel aelaget, als ob Gott ber Bater in ber Seele mit Cheifio feinem Sobn, bem er batte bie gange Denscheit jum Eigenthum gegeben, rebete und fprache : weil ich bir babe bie Bewalt in ber menfolichen Eigenschaft, welche mein ift, jum Gigenthum gegeben, fo fcoore mir nun bei Gott, bas ift, verteufe bich bamit in einen effentialischen Eib ober emigen Bund, bag bu meiner Ratur in menfchlicher Eigenschaft, noch ben Rinbern, als ben Meften aus ihrer Eigenschaft aufs neue erboren, noch ihren Anenteln ober Reffen (bas ift, fo in wilber Eigenschaft, ba oft ein gottlofer Mann, besgleichen ein gottlofes Weib fich mit einander mengen, ba bas eine gottlos ift, und bas andere fromm) willft feine Untreu erzeigen, verftebet ihren Rinbern; fonbern bie Barmherzigfeit, Die ich an bir gethan (indem ich bir biefe himmlische Matricem, welche in Abane in meinem Grimm gefangen warb, und beines Bilbes in meinem Born verblich, wiebergegeben), bie ich an beiner Bilbnif gethan babe, und an bem Lanbe (bas ift, an bem außern Denfchen, barinnen Cottes Rinber bie bimmlifche Bilbnig tragen, baf ift, an bem Lanbe, ba bu ein Frembling innen bift) auch thueft.

13. Denn Christus ist in unserer irbischen Menscheit ein Frembling, und unsere irbische Menscheit machet ofter unsere Kinsber ober Ober Meffen an Gott fremb. Darum sagte ber Naturvater in ber seilschen Eigenschaft zu Christo, er ware ein Frembling in umsferem Lande; wie benn auch Christus sagte, sein Reich ware nicht von biefer Welt, bas ist, von dem irbischen Menschen. Christus aber sollte die Barmberzigkeit in diesem fremden Lande (verstebet fremden Menscheit) thun, und die Kinder, so darinnen geboren warden, nicht verstoßen, wie der Bater an seinem Bilbe der himmstischen Menscheit, welche in Abam verblich, hatte gethan. Dieses sollte Christus in Gott schwören, wie er denn im Propheten Ezechiel Kap. 33, 11. schwöret: So wahr ich lebe, ich will nicht ober habe nicht Lust am Tode des Gottlosen oder Sünders, sondern daß er sich bekehre, und lebe. Denn Abeaham in Christo, als in der

Figur, fprach: 3ch will foworen, bas ift, ich wills thun.

14. Und Abraham ftrafete Abimeled um bes Bafferbrunns wiffen, ben Abimelechs Anechte hatten mit Gewalt genommen 3 bas ift, Chriftus strafete die Seele, daß ber Seele Knechte, als bie Effenz ber Natur, hatten ber himmlischen Leiblichkeit, als Christi Leib in Abam, ben Quellbrunnen ber Effenz genommen, bavon das himmlische Bild erstarb ober verblich. Denn in der Seele seurschen Effenz quillet Christi heiliges Wasserbrunnlein aus; aber der Seele Effentien hatten diesen Brunnen gottlicher Sußigkeit in eigene Ges walt genommen, und in sich zu einer andern Eigenschaft vers wandelt.

- 15. Da antwortete Abimelech, bas ift, ble Seele: Ich habe es nicht gewußt, wer bas hat gethan, bas ift, ich habe es nicht gewußt, baß mich ber Teufel hatte betrogen, baß bie falsche Lust war in meiner Essenz meiner Natur entstanden, und wer ben Schaden gethan hat; auch hast du es mir nicht angesaget, das ist, du hast mies nicht gesaget, als bein Bild in mir war, daß dieser heilige göttliche Quellbrunnen bein ware, welchen meine Knechte, als meine Essenz, haben zur Selbheit gemacht; darzu habe ichs nicht gehöret als heut, das ist, du hast mirs nicht geoffenbaret, daß dieser Quellbrunnen dein Sis ist, als heut, das ist, heut, da du dich wieder in Abam mit einem Gnadenbunde in mir offenbarest, da ich beine Stimme in mir hörete.
- 16. Da nahm Abraham Schaafe und Rinber, und gab sie Abimelech, und macheten beibe einen Bund mit einander, das ist, da nahm Christus seine Schaafe, das ist, Kinder, und seine Rinder, das sind heiten, und die Schaafe sind die Kinder, in denen der Bund offenbaret ward, als die Juden, und gab sie dem Bater und macheten zwischen Christi Geist und Menschheit, und zwischen den Juden und Heiben einen ewigen Bund mit einander, daß es sollte Eine Menschheit sein, und nicht zwo.
- 17. Und Abraham stellete bar sieben Lammer besonbers. Diese sieben Lammer find bie sieben Eigenschaften ber natürlichen Menschbeit Christi, welche er in unserer Menschheit offenbarete. Und daß der Geist saget besonders, das ist, daß Christus, in seiner Menschheit der sieben Eigenschaften eine besondere Person sei, daß wir Menschen, als Juden und Heiden, die wir in seine Gnade kommen, nicht sollen sagen, wir sind Christus, sondern wir sind sein Haus, in dem er wohnet. Die Gewalt des heiligen Wasserunnens ist sein, wir sind nur Zweige an seinem Baume. Er ist mit den sieben Lämmern der göttlichen Eigenschaft in uns besonders, sie sind nicht des Menschen Selbheit.
- 18. Allein in ber rechten Gelaffenheit ift Chriftus und ber Mensch gang Eins. Wann ber menschliche Wille außer Christo nichts mehr will, sondern sich gang in Christo ergiebet, so ist er ber Selbheit tobt, und lebet allein Christus in ihm; auch anzubeusten, baf seine kreaturliche Person mit ben sieben Eigenschaften ber

Menichheit follte unter uns, als eine fonberliche Perfon als ewiger Boberpriefter wohnen.

- 19. Da fprach Abimelech ju Abraham: Bas follen bie fieben Lammer, bie bu befonders bargeftellet haft? Das ift, Gott ber Bater fpielete burch bie Effeng ber Seele in biefer Rigur mit Chriffi Sigur in Abraham, und fprach: Bas follen beine fieben Gigenfcaften unferer gottlichen Ratur befonders? Barum, weil bu fout bie Menschen neugebaren und in ihnen wohnen, willft bu auch beine fieben Eigenschaften unferer gottlichen Natur in eine befonbere menfcbliche Derfon barftellen? Und Chriftus antwortet in ber Rie gut Abrahams: Sieben Lammer follft bu von meiner Sand nebmen, bag fie mir ein ewig Beugniß feien, bag ich biefen Brunnen gegraben habe; bas ift fo viel gefaget, Chriftus fpricht zu feinem Bater in menschlicher Person: Du follft bie Figur ober bas Bild meiner fieben Gigenichaften ber menichlichen Rregtur zu einem emis gen Beugnif nehmen, baf ich ben Quellbrunnen bes emigen Lebens in meinem Leiden und Tobe wieber in menschlicher Gigenschaft gegraben habe, daß ber menfchliche neugegrabene Lebensbrunnen mein ift.
- 20. Und der Geist in Mose spricht ganz verdeckt: darum ober daher heißet die Statte Bersaba, ba sie beibe mit einander geschworen haben; und also macheten sie den Bund zu Bersaba. Dieses ist die gar theure Statte, da Gott ver Vater und sein Sohn in der Menschheit haben mit einander geschworen; die Statte heißet Bersaba, als eine Zerschellung des Todes bei dem Brunnen des Lebendigen und Sehenden in der verblichenen Menschheit, da in Christi Menschheit (welche er von uns Menschen hatte angenomenn) der Tod zerschellet und zerdorsten ward, und der Brunnen der Liebe aus dem lebendigen Gott in unster zerschelleten Menschheit des himmlischen Theils wieder in die seelische Kreatur quellete. So saget der Geist Mosis nun allhier gar fein, daß diese Statte Berssaba heiße, da das Zeugniß diese Eides als ein Gnadenbrunnen sei ausgerichtet worden.
  - 21. Und wird uns armen Menschen die Statte Gottes zu Bersaba gewiesen, da Gott ber Bater einen ewigen Bund in Christo Jesu mit uns gemachet hat, als in der buffertigen, zersschelleten Seele, da sich die arme Seele in diesem theuren Bunde und Eide mit zerschelletem Herzen der Buse ganz einergiebet; so stehet ihr der Sid Gottes im Bunde Jesu Christi in Bersada als in der Seele Zerschellung offen, da Gott in Christo Jesu geschworen hat, daß er die arme Seele und ihre Kinder und Neffen nicht verderben will, auch diesem Land der Seele, als dem Korper der Menschheit, keinen Schaden zufügen.
    - 22. Das follen wir nun unferm lieben Immanuel Jefu ifto vertrauen, welcher feinem Bater in unferer feelischen Eigen-

fchaft hat einen theuren Gib gefchworen, bag er will feine Barmherzigkeit und Liebe nicht von uns wenden; wir follen nur zu ihm in Berfaba fommen und ben Gib annehmen, als unfer Eigenthum,

bas ift, mit gerfchelleten, buffertigen Bergen.

23. Und Dofes fagt weiter: 216 biefes gefcheben, ba mach= ten fich auf Abimeled und Dichol, fein Felbhauptmann, und gogen wieder in ber Philifter Land; bas ift fo viel gefagt: 216 Gott ber Bater hatte bie Denfchheit feinem Cobn Jefu Chrifto mit biefem Bunde und Gibe übergeben, ba ging er mit feinem Regi= ment, ale mit Dichol, bas ift, mit ber außeren Ratur wieber in ber Philifter Land, bas ift, in bas Regiment ber außern und in= nern Ratur, welche philiftifch, bas ift, nach But und Bofe ge= neigt ift. Das beutet an, bag bie arme Geele, ob fie gleich bat ben Bund und Gib Gottes angezogen, und mit Chrifto gu Gott gefdworen, bennoch biefe Beit mußte wieber in bem itbifchen Leibe, als unter ber beibnifchen, philiftifchen Effeng bes Bleifches wohnen, meldes biefem Konig Abimelech, als ber armen Geele, ein fteter Biberfat ift, und nur ben Bund und Gib verlaffet, und fich in feiner philiftifchen eigenluftigen Begierbe in bie Gelbheit als ein eigen Land einführet.

24. Da benn ben armen Christen angebeutet wird, baß sie mit ber neuen Geburt mussen in biesem philistischen Fleischhause zur Herberge, als ganz Fremblinge innen liegen, und biese Zeit nicht mogen ganz erlöset werden. Denn Pichol, ber Seele Feldhauptmann, als die Natur, muß diese Zeit in Bose und Gut rezgieren, und wirken, und bem eblen Bilbe Christi, als der neuen Geburt ein hartes Kreuz und stete Ansechtung sein, badurch das eble Perlenbaumlein beweget und wachsend wird, als gleichwie ein Baumlein aus der Erde in Hibe und Kalte, im Winde, Regen und Schnee wachsen muß, also auch das eble Baumlein Jesu Christi, welches in Bersaba, als in der irdischen Hutte, ein Fremdling mit

Abraham ift.

25. Und ber Geist in Mose saget welter: Abraham aber pflanzete Baume zu Bersaba, und predigte baselbst von bem Nammen bes Herrn, bes ewigen Gottes, und war ein Frembling in ber Philister Lande eine lange Zeit. Dieses ist also viel gesaget: Der Geist Christi in Abraham, wenn die Seele hat den Bund und Eid angenommen, daß sie ist zerschellet in rechter Buse, pflanzet Baume in Bersaba, das ist, er gebaret bimmtische Zweiglein in diesem bussertigen Herzen in dem fremden Lande dem irdischen Menschen, und prediget aus diesen neuen Zweigen von dem Nammen des ewigen Gottes, und wohnet eine lange Zeit, als die Zeit bes ganzen irdischen Lebens, in dieser philistischen Hutte.

26. Und ift biefes eine mahrhaftige Figur bes armen bußfertigen Gunbers, welcher in Chrifti Geifte nach bem inwendigen

Menfifen eine neue Ausetne wieb, wie er mit in ben beit eine gefen, und im puffpelleten Gemiche Chriff Mannen in den aus Chriff Gelfe pflanzen, und mitten unter dem deurfen beier Menfifen, auch mit dem Perleubkundein Chriff in einem fremden Land, als im bifen verderbern Fleifch und Birat verden, und alle ver bem Agmen Gottes lehren, und die heidenischen abliffichen Alnter unterweifen, das fie zu ihm in Berfabe, bas ist in madern Bufe in feine Prodigt kommen.

27. Alfo fein artig fpielet ber Geift in Rofe mit Chrifti mit einer außertichen Diftorie einfaltiger, finbl und wiget und an, wie wie immerbar werben in Anfoc lichleit und Wibermertialeit infiffen fleben, und wie Rinber alfo munberlich errettet, baf auch birjeniam, vor fich fürchten, und bie fie wollen beleitigen, enblid bentbund in ibeem Gewiffen mit ihnen machen mi wie die arme Geele vor großen Aurchten und Schreden, Beine in fich habe, fie tomme benn burch eenfle Bufe in G Gott, und mache einen Bund mit Chrifto in Gott, baf be Bewiffen und bie Ratur getroftet werben; außerbem ift ein Angft und Schreden. Bie bem Abimelech gefchab, ba er to fcher Luft gegen Saram entzündet war, fo fchrecht Gott fi wiffen, baf er ju Abraham ging, und fich vor ibm bem und neben geofer Schenkung einen Bund mit ihm machte bulben, und im Glauben beftanbig bleiben, fo muffen fic alle ihre Feinde ichamen , und jurudweichen , wie in biefer gu feben ift.

#### Das 48. Kapitel.

Gen. 22.

Wie Gott Abraham versuchte, und bie Figter von Christi Opfer in feinem Leiden und Seine vorstellete.

Nachbem ber Geift in Mose hatte bie Figur bes Buthen Gottes, in Christo Tesu mit seinen Kindern enfortidert, multimablet, wie wir armen Euf Rinder sollten und massen: all biesem irbischen Willen der Eigenheit ausgahen, und in Gest eines neuen Willens und Lebens geboren werden ge fie fill er nun allbie die Figur ber, wie desselbe geschen welche und fil

wie Christus unsere Seele und Menscheit folle seinem Bater wiesber ausopfern, wie er als ein Opfer sollte in Gottes Jornfeuer einzeworfen werden, und ber menschlichen Seele Selbheit und Eigenswillens im Grimme Gottes ersterben, und aber mit dem göttlichen einigen Willen Gottes durch den Tod und Jorn durchdringen, und den Tod, der die Menscheit gefangen hielt, zerschellen und zu Spott machen; und also die menschliche Seele Gott seinem Bater wieder in den einigen, ewigen, göttlichen Willen einsuhren, und ihm das Reich, das er ihm in der Menschheit gegeben hatte, wiesder überantworten, auf daß hernach und in Ewigkeit allein sei Gott alles in allem, und die Kreatur nicht mehr eigenes Willens lebe, sondern nur als ein Werkzeug göttlicher Stimme in einer göttlichen Harmonei erschalle, und der ganze menschliche Baum nur Einer in allen seinen Zweigen und Aesten sei.

- 2. Diese Figur stellet ber Geist im Mose bis zum Ende aller seiner Schriften gang klar vor, und spielet unter ter außeren Figur mit der innern, welche ewig bleiben soll. So will ich diese Figur von Abrahams Versuchung mit seinem Sohne Isaak auch in der geistlichen Figur darstellen, was damit soll verstanden wers den. Denn odwohl die Gelehrten gedeutet haben, Gott habe Abraham versucht, daß er sahe, ob er wolle im Glauben an ihn des standig bleiben: so hat es doch noch weit eine andere Deutung, denn Gott weiß wohl vorhin, was der Mensch thun werde; so kann auch der Mensch ohne seine Gnade in der Versuchung nicht bestehen, wie an Abraham zu sehen ist, als er sein Weib vor dem Könige Abimelech, als er in Gerar zog, verleugnete.
  - 3. Abraham wird allhie in Abam vorgestellet, und sein Sohn Isaat wird in Christi Menschheit vorgestellet, und die Stimme, die zu Abraham geschah, ift Gottes des Baters. Diese Drei stehen allbier in der Figur des Processes des Werks menschlicher Ertosung, wie Abraham, das ist, Abam sollte sein Bild in Isaat, das ist, in Christo, der Stimme Gottes im Feuer Gottes aufopfern, auf das die Menschheit im Feuer Gottes probiret werde.
  - 4. So fprach nun die Stimme Gottes zu Abraham: Abrabam! Und er antwortete: hie bin ich! Das ist, Gott rief Abam
    in Abraham, als allen Menschen, und sprach: Nimm Jaak, beinen
    einigen Sohn, ben du lieb hast, und gehe in das Land Moria,
    und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf einem Berge, ben ich
    die sagen werde. Allhie siehet der Geist mit Isaak auf Christum;
    benn in Isaak lag der Bund und der Glaubensens vom Abraham,
    aus welchem Christus sollte kommen. So sprach nun Gottes Stimme
    zu Abam in Abraham: Nimm beinen Sohn, den du lieb hast,
    und opfere ihn zum Brandopfer auf dem Berge, den ich dir sagen
    werde, das ist, die Juden als Abams Kinder sollten Christum zum

V.

Manfden eine neue Aneatur mieb, mie er miffe in die Buse pine geben, und im jerschelleten Gemuthe Christi Baumlein in ihm aus Christi Beiste pflanzen, und mitten unter dem Haufen biffer Menschen, auch mit dem Perlenbaumlein Christi in einem fremden Lande, als im bosen verderbten Fleisch und Blut wohnen, und allba von dem Ramen Gottes lehren, und die heidnischen, philistischen Amber unterweisen, daß sie zu ihm in Bersaba, das ist in wahrer Buse in seine Predigt kommen.

Alfo fein artig fpielet ber Beift in Dofe mit bem Bibe Drifti mit einer außerlichen Siftorie einfaltiger, finbifder Beftalt, und zeiget uns an, wie mir immerbar merben in Unfechtung, Rabelichleit und Bibermartigfeit muffen fteben, und wie Gott feine Rinder alfo munberlich errettet, bag auch biejenigen, vor benen fie fich fürchten, und die fie wollen beleibigen, endlichen einen Friobenebund in ihrem Gemiffen mit ihnen machen muffen; und aud wie die arme Seele vor großen gurchten und Schreden, teine Rube in fich babe, fie tomme benn burch ernfte Bufe in Chrifto gut Bott, und mache einen Bund mit Chrifto in Gott, baf bas blobe Bemiffen und bie Ratur getroftet werben; außerbem tft eitel Roch, Angft und Schrecken. Bie bem Abimelech gefchab, ba er in fale fcher Luft gegen Saram entjunbet war, fo fcbredte Gott fein Dewiffen, baf er ju Abraham ging, und fich vor ihm bemuthigte, und neben großer Schenkung einen Bund mit ihm machetes atfo aebet es auch allen Rinbern Chrifti, wenn fie bie Unfechtung et bulben, und im Glauben beftanbig bleiben , fo muffen fic enblid alle ihre Seinde fcamen , und jurudweichen , wie in biefer Signe gu feben ift.

## Das 48. Kapitel.

Gen. 22.

Wie Gott Abraham versuchte, und bie Figur von Christi Opfer in seinem Leiden und Lobe vorstellete.

Nachbem ber Geift in Mose hatte die Figur des Bundes Gottes, in Christo Issu mit seinen Aindern ausgerichtet, vorge-mahlet, wie wir armen Euf Rinder sollten und musten aus diesem irbischen Willen der Eigenheit ausgehen, und in Christo eines neuen Willens und Lebens gedoren werden; so stellet er nun allhie die Figur der, wie dasselbe zugehen würde und solle,

wie Christus unfere Seele und Menschheit solle seinem Bater wiesber ausopsern, wie er als ein Opfer sollte in Gottes Jornseuer eins geworfen werden, und ber menschlichen Seele Selbheit und Eigens willens im Grimme Gottes ersterben, und aber mit dem göttlichen einigen Willen Gottes durch den Tod und Jorn durchdringen, und den Tod, der die Menschheit gefangen hielt, zerschellen und zu Spott machen; und also die menschliche Seele Gott seinem Bater wieder in den einigen, ewigen, göttlichen Willen einsuhren, und ihm das Reich, das er ihm in der Menschheit gegeben hatte, wiesder überantworten, auf daß hernach und in Ewigkeit allein sei Gott alles in allem, und die Kreatur nicht mehr eigenes Willens lebe, sondern nur als ein Werkzeug göttlicher Stimme in einer göttlichen Harmonei erschalle, und der ganze menschliche Baum nur Einer in allen seinen Zweigen und Lesten sei.

- 2. Diese Figur stellet ber Geist im Mose bis zum Ende aller seiner Schriften ganz klar vor, und spielet unter ber außeren Figur mit ber innern, welche ewig bleiben soll. So will ich biese Figur von Abrahams Versuchung mit seinem Sohne Isaak auch in der geistlichen Figur barstellen, was damit soll verstanden wers den. Denn obwohl die Gelehrten gedeutet haben, Gott habe Abraham versucht, daß er siche, ob er wolle im Glauben an ihn besständig bleiben: so hat es doch noch weit eine andere Deutung, denn Gott weiß wohl vorhin, was der Mensch thun werde; so kann auch der Mensch ohne seine Gnade in der Versuchung nicht bestehen, wie an Abraham zu sehen ist, als er sein Weib vor dem Könige Abimelech, als er in Gerar zog, verleugnete.
- 3. Abraham wird allhie in Abam vorgestellet, und sein Sohn Jaak wird in Christi Menscheit vorgestellet, und die Stimme, die zu Abraham geschah, ift Gottes des Baters. Diese Drei stehen alls hier in der Figur des Processes des Werks menschlicher Ertösung, wie Abraham, das ist, Adam sollte sein Bild in Isaak, das ist, in Christo, der Stimme Gottes im Feuer Gottes aufopfern, auf das die Menscheit im Feuer Gottes probiret werde.
- 4. So fprach nun die Stimme Gottes zu Abraham: Abraham! Und er antwortete: Hie bin ich! Das ist, Gott rief Abam in Abraham, als allen Menschen, und sprach: Nimm Jaak, beinen einigen Sohn, ben bu lieb hast, und gehe in bas Land Moria, und opfere ihn baselbst zum Brandopfer auf einem Berge, ben ich bir sagen werbe. Allhie siehet der Geist mit Jaak auf Christum; benn in Jaak lag der Bund und der Glaubensens vom Abraham, aus welchem Christus sollte kommen. So sprach nun Gottes Stimme zu Abam in Abraham: Nimm deinen Sohn, den du lieb haft, und opfere ihn zum Brandopfer auf dem Berge, den ich dir sagen werbe, das ist, die Juden als Abams Kinder sollten Christum zum

Brandepfer opfern, bas ift, ber gottliche Ens follte fich in Abams Ente einergeben, ben follen Abams Rinder Gotte mit einander im Feuer Gottes opfern; und beutet an, daß fich ein jeder Benfch, wenn er ben Glaubensens hat empfangen, foll Gott ganz aufopfern, und im Feuer Gottes feines eigenen Willens ersterben und in dem gottlichen Glaubensente durchs Opfer im Feuer Gottes neugeboren werben.

5. So sagte ber Geist im Mose: Deinen Cohn, ben du lieb haft, als beinen eigenen Willen, welcher sich hat in eigene Liebe eingeführet. Dieser eigene Wille muß Gotte geopfert werden, baß er die eigene Liebe im Feuer Gettes verlasse, und seine Eigens heit ganz übergebe, und nicht mehr ihm selber wolle und lebe, sondern Gott; und beutet recht an, wie sich Christus in unserm menschlichen Willen, welcher sich in Abam hatte von Gott gewandt, sollte in Abams Person Gott seinem Bater wieder ganz opfern und ergeben; und wie der Grimm Gottes sollte den Willen, als ben Willen, barinnen sich Abam hatte in die Selbheit eingeführet, ver-

folingen.

In welchem Berichlingen bes Bornfeuers ber Liebeens im 6. Glaubensworte ber gottlichen Rraft, ber rechte in Abam gefchaffene Menich gefaffet und im Feuer bes Bergehrens erhalten follte werben. Gleichwie bas Gilber und Golb auf tem Tefte, ba bas Rupfer und alles andere Unreine bavon rauchet, und allein bas Gold-ober Silber im Reuer bestehet: alfo auch follte bie menschliche, angenommene Eigenheit fammt bem angenommenen Schlangen : und Thies redente, und alles bas, mas nicht im gottlichen Feuer beftebet, im Opfer vergehret merben, auf baf mir in ber Perfon Chrifti mieber einen gang lauteren Bugang und offenen Gnabenbrunnen batten. Go follte Chriftus feinem Bater unferen menfchlichen Billen ber Gigenbeit aufepfern, und ihm wieder übergeben und eben am Berge Moria, bas ift, in feinem Tote und Sterben, ba er fur Mue und in Allen follte ber menichlichen Gelbheit erfterben, gleich als wie wenn ber Stamm bes Baumes flirbet auch alle feine Mefte in ibm erfterben, und wie fich ber Baum verjunget, alfo auch er feine neue Rraft wieder in feine Aefte einführet, welches wohl ber außern Das tur nicht moglich ift, aber in Gott mobil moglich ift, wie an bem burren Stab Aaronis ju feben ift, welcher feines Caftes und Les bens mar erftorben, und boch in einer Racht grunete und fcone Mandeln trug.

7. Co sagte nun Gott, auf einem Berge, ben ich bir sagen werte, bas ift, nicht sollte es nach Abrahams Willen geschehen; auch soll es in uns nicht nach unserem Willen geschehen, baß wir uns wollten vorschreiben, wo und wie wir uns wollten in Christo bem Bater opfern, wie Babel thut; nein, sondern auf tem Berge, bas ift, an bem Orte in der Eigenschaft und in tem Tobe, wie

ihn uns ber herr zuschicket. Wir sollen nur mit Abraham gehore fam sein, und uns willig barein ergeben, wenn er uns ihm opfern will, uns nicht selber geisselen, schlagen und plagen, sondern nur mit unserm Willen in ihn ersinken, und warten bis uns der herr ben Ort zeiget, wo und wie er uns ihm opferen will. Wir sollen ihm nur unser ganzes herz und Willen opfern, mit Leid und Seele, und ferner ihm besehlen, was er mit uns thun will, wo er uns im Bilbe Jesu Christi will nach dem Leide opferen; und wenn uns der herr zum Opfer rufet mit seinem Kreuz, oder uns des zeitlichen Tods will ausopfern, so sollen wir mit Abraham sagen:

Sier bin ich herr! Thue, mas bu willft.

8. Und Abraham stund des Morgens frühe auf, und gure tete seinen Esel, und nahm mit sich zween Anaben, und seinen Sohn Tsaak; und spaltete Holz zum Brandopfer, machete sich auf und ging an den Ort, davon ihm Gott gesaget hatte. Diese Figur stehet also: Wenn uns die Stimme Gottes rufet, so sollen wir mit Abraham bald gehen; denn frühe heißet, wenn die Stimme als eine Morgenröthe andricht; wenn uns Gott in uns rufet, daß dem Menschen der Gedanke einfallet, du sollst Buse thun und umsehren, so iste frühe; so soll er seinen Esel, als den thierischen Menschen, alsbald mit Gewalt gurten, ob er gleich schreiet: Harre noch; es ist morgen Zeit! so solls bald im ersten Andlick des Willens zu Gott geschehen, denn das ist die Hinde, die frühe gesaget wird, wie der prophetische Geist deutet. Denn frühe mit der Stimme Gottes sollte Christus diesen Esel gurten und zum Opfer bringen.

9. Und die zwei Knaben, welche Abraham mit nahm, deuten an die Seele vom ersten Principio und die Seele bieser Welt, als ben außern Seist des außern Lebens; diese mussen mit Isaak, das ist mit Christo in dem alten Abraham, das ist, Adam, zum Opfer Gottes gehen; und Abraham, das ist, der Mensch Adam in seinen Kindern, muß das Holz, darauf das Opfer soll verbrannt werden, selber spalten; das ist, wenn er Christum bekennet, so spaltet er der Gottlosen Herz, welche mit ihm zum Tode und zum Opfer Gottes eilen. Denn Adam hatte in seiner Menschheit Gotzes Liebe und Zorn gespalten, ist sollte auch Abraham das Holz zum Opfer spalten; denn Christus sollte auch den Tod und das Leben von einander spalten, und sich auf demselben zerspaltenen Holze des Todes und Lebens lassen in Gottes Zorn opfern.

10. Und am britten Tage bub Abraham feine Augen auf, und sabe die Statte von ferne. Allhie deutet ber Geift auf Abams Schlaf, ba er ber englischen Welt entschief, und am britten Tage nach seinem Einschlafen, als nun iht war bas Weib aus ihm gesmacht, und der Fall geschehen, Christum als die Statte Gottes im Bunde von ferne sah. Auch ist barin eingeschlossen die Auferstes hung Christi am britten Tage, bu er feine Statte, ba er wollte

und sollte die Menschen Gott seinem Bater ausopfern und thergeben, von serne sabe, als das jungke Gericht und lette Opferauch ben, von serne sabe, als das jungke Gericht und lette Opferauch duch deuteis an, daß Abraham im Geiste bas Opfer Christi von serne, als zutunstig, mehr als über 2000 Jahr sabe. Und daß der Geist saget, Abraham habe seine Augen am britten Tage aufgeboben, und die Statte gesehen, ist gar anders nichts, als daß Christus unsere menschlichen Augen habe am dritten Tage aus dem Grabe von ben Tobten wieder in Gott aufgehoben, und daß es zu der Zeit Abrahams noch sei ferne gewesen. So spielet der Geist also mit der Figur auf das Kunstige.

Und Abraham fprach zu ben zween Knaben, bie er mit Bleibet ibr bie mit bem Efel, ich und ber Anabe wollen borthin geben; und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieber gu euch tommen. Diefe Sigur ftehet im Inneret alfo: Die gween Rnaben mit bem Efel follten bableiben, und biesmal nicht mit jum Opfer geben, nur Abraham und Ifaat follten bas verrichten; bas ift, wir arme End Rinber follen mit unferer innern und außern Seele, als mit bem erften und britten Principio unfere Lebens. biefe Beit mit bem Efel, ale mit bem außern Leibe allbie in biefer Belt bleiben; Chriftus aber in Isaat, und Abraham in Abam follten bin gum Opfer geben, bas ift, Chriftus ftund in Abrabams, als Abams Perfon, und auch in feiner himmlifchen Menfchbeit, ber follte allein bingeben und bas Opfer feines Leibes bem Borns feuer feines Baters aufopfern, und fur uns in Gott feinem Bater anbeten. Darum fagte er, er wollte borthin geben, bas ift, wenn Fein Leben murbe aufopfern, fo wollte er borthin geben, bas ift. ju Gott geben und fur une bei Gott anbeten.

12. Deutet an seine himmelfahrt nach ber Menschheit, ba er bas Opfer verrichtet batte, so ging er borthin, und betete in uns ferer angenommenen Menschheit in Gott seinem Bater an, bas ift, unsere angenommene Seele in göttlicher Kraft und Eigenschaft betet und vertritt unsere Schwachheit und Unwissenheit in und vor Gott. Darum saget Abraham: Bir wollen borthin gehen und andeten, bas ist, wir Gott und Mensch; und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieber zu euch kommen, bas ist, wir arme Eva Kinder mussen bieweil mit bem Esel warten, bis die Zeit seines Opfers und Gebets aus ist; alsbann so kommt er wieder zu uns, wenn wir ben Lauf des außern eselischen Lebens vollendet haben.

13. Auch beutet es an, daß er von ber Statte, da er ift hingefahren, wenn die Zeit feines Opfers im Gebet wird aus fein, will gewiß wieder zu uns kommen, und mit der kreaturlichen Menfcheit sichtbarlich unter uns wohnen, wie denn die zwei Engel sagten, als er zu himmel fuhr, zu den Mannern von Ifrael: Ihr werdet diesen Zesum sehen wiederkommen, wie er ist aufgefahren; welche Zeit iso nabe, und seine Stimme, die Braut zuzubereiten,

fcon erfcollen ift: und follen biefes fur tein ungewiß Gebicht balten. Es ift ericienen ber Morgenftern und Bote ber Ber-

tanbigung.

14. Und Abraham nahm tas holz und legte es auf Isaek, feinen Sohn, bas zum Brandopfer sollte; er aber nahm bas Feuer und Messer in seine hand, und gingen die beibe mit einander. Die innere Figur stehet also: Abam hatte Gottes Liebe und Born in sich zerspaltet, und sich mit dem kreatürlichen Liben in Born eingeführet, welcher hatte die irdische Eitelkeit in sich gefasset. Iht beutet der Geist Mosis allbier auf dieselbe Figur, wie Christus sollte unsere eingeführte Sunde auf sich nehmen, und zum Feuere

opfer tragen.

15. Und Abraham nahm das Messer und Feuer: Abraham beutet Abam an, welcher das Bornfeuer Gottes in sich nahm; und das Messer beutet ben Tod an, das Christus sollte getöbtet werden, und in Abrahams, das ist, in Abams Bornfeuer dem Bater ausgeepfert werden; und deutet klar an, das es Abraham, das ist, Abam sollte Christo thun, denn von Menschen sollte Christus gesopfert werden. Weil der Mensch Adam hatte das Feuerholz, als die Sande, zum Opfer auf sich genommen, so mußte es auch ber Mensch, als die Juden, dem Borne Gottes opfern, auf das der Mensch, als durch den Menschen verschnet wurde, verstehet durch die Reusscheit Christie.

16. Da fprach Ifaat ju feinem Bater Abraham: Dein Bater! Abraham antwortete: Die bin ich, mein Cohn. Und er fprach: Ciebe, bier ift Feuer und Solg; wo ift aber bas Chaaf jum Brantopfer ? Abraham antwortet : Dein Cohn, Gott wird ihm erfeben ein Schaaf jum Brantopfer. Und gingen die beibe mit einander. Die theure Sigur ft het alfo: Der Beift fpielet alls bie in Chrifti Person, welcher mar in großer Demuth in Arams Menfcheit tommen, und ftellet fich feinem Bater in Abams Effeng mit feiner himmlischen Menschheit bar, und fpricht: Siege, mein Bater, hie habe ich bie Gunbe und ben Tod in ber Menschheit auf mich genommen; hie ift nun bas Feuer beines Borns, als bie gertrenneten Lebenegeftalte menschlicher Gigenschaft, Gelbheit und eigenes Willens; in tiefem habe ich nun bas Solg, ibarinnen bein Bornfeuer brennet. Die habe ich nun bas Bolg, als aller Menfchen Gunbe, und auch bein Feuer gum Opfer; mo ift nun bas Schaaf, als bas gebulbige Lamm, bas ba foll in biefem Feuer geopfett werben? Und Abraham antwortet aus feinem fraten Glaus bendente: Dein Cohn, Gott wird ihm erschen ein Schaaf jum Branderfer. Und gingen bie beide mit einander.

17. Allhie ftellet fich Chriftus in Isaats Figur in unserer angenommenen Menscheit seinem Bater bar, und spricht: Wo ift nun bas Schaaf jum rechten Berfohnopfer? Aber ter Glaube Abra-

Tod eingehet und ftirbet. Bum Sterben bes eigenen Billens muß es tommen, bag ber Seelenwille ber Sunde im Fleische, als bes Fleisches Luft, gram werde, baß sie Feinde werden, sonft ift Chrifti Tod teinem nichts nube.

25. Und Dofes faget: Da rief ihm ber Engel bes beren pom himmel und fprach: Abraham, Abraham! bas ift fo viel, mann ber Denfch feinen Willen gang übergiebet, und will bes Beren Mund gern gehorsamen, und bat fich in Chrifti Beiben und Tob, auch Spott einergeben, bag er will in Rreug und Leiben nun Gett unter Chrifti Blutfabnlein ftille balten, fo rufet Gott bem Denfchen mit einer gweifachen Stimme, wie allhie Abraham, ba Gott facte : Abraham, Abraham! Das ift, er rufet ihm in feiner eigenen Stime me, in feinem Borte, und auch in ber Stimme menschlicher Effeng ; bas ift, er thut ihm in ihm bas gottliche Gebor auf, bag er Gott von außen in feinem Worte feiner Diener boret, und auch von innen in feinem eigenen Lebensworte, als in ber fenfualifden Stimme, welche fich in Babel bei ben Rinbern Dimrobe gertheilete, und in bie Beifter ber Buchftaben faffete, ba benn bie mentalifche Bunge compactiret ward. Allhie gehet fie wieber in ber uncompactirten, fensualischen Bunge auf, bag ber Mensch boret, mas ber Serr in ibm redet; bavon Babel nichts weiß, noch miffen fann, noch will, fonbern fleiget in ber compactirten Bunge am Thurm Babel immer binauf in einen himmel ber menfchlichen Gelbheit, und hat Chrifti Rodlein von außen über fich, aber Die zweifache Stimme bat fie nicht, barum boret fie auch nicht, wenn Gott Ubraham rufet.

26. Und Abraham antwortet: hie bin ich! Er fprach: Lege beine Hand nicht an den Knaben, und thue ihm nichts, denn num weiß ich, daß du Gott fürchtest, und hast beines einigen Sohnes nicht verschonet um meinetwillen. Das stehet also: Wenn der Mensch seine Selbheit, als seinen eigenen Willen oder Sohn, ganz übergiebet, und sich ganz zum Sterben in Christi Tod hat zugerichtet, so tritt die Natur des Menschen in Trauren, denn sie hat ihr Recht verloren; so schreiet der Geist Gottes durch die Seele: Thue deiner Natur nichts! Nun weiß ich, daß sie mir ergeben ist, und daß sich tie Seele in Gott verweget hat, auch das außere Leben um Gottes willen zu lassen, und ihren Willen mir in Gehorsam übergeben, wie allbie Abraham hatte seinen Willen ganz in Gott ergeben, er wollte ist thun, was ihn Gott beise.

27. Und wie Abraham feines Sohnes nicht schonete und ihn in Tod wollte geben, also auch schonete Gott seines Sohnes nicht, und gab ihn in Tod für uns. Also auch sollen wir unfrer und unsers eigenen Willens nicht schonen, sondern lieber wollen alles verslassen, was der eigene Wille hat besessen und beliebet, und allem zeitlichen Wesen um Sottes Willen gern wollen absterben, es sei gleich Kurstenthum ober Konigreich, zeitliche Ebre ober Sut, ober

was bas sein moge; welches alles unser lieber Sohn ift, bas alles muß ein Ebrift im Gemuthe übergeben, und sich nur einen Diener batinnen schäfen und achten, auch bas zeitliche Leben nicht achten als für seines, sondern im Gemuthe von aller Kreatur ausgeben. Alsbann so lieget er gebunden auf dem Holze des Brandopfeisaltars, und wartet der Stimme Gottes vom Himmel, welche ihm zuschreiet, und seines Lebens Stimme und Mund wird; und das heißet recht mit Abraham Gott glauben, da Gott im Menschen glaubet. So spricht Gott alsbann: Nun weiß ich, das du Gott fürchtest und ihm allein trauest; benn der menschliche Wille erfinket in das allers lauterlichste Wesen Gottes.

28. Da bub Abrabam feine Mugen auf, und fabe einen -Bibber binter ibm in ber Bede mit feinen Sornern bangen, und ging bin und nahm ben Bibber, und opferte ibn gum Branbopfer an feines Cobnes ftatt. Und Abrabam bief bie Statte: Der herr fiebet; baber man noch beutiges Tages faget, auf bem Berge, ba ber herr fiehet. Das ift bie gutbene Figur, bag bie Ertobtung und bas Sterben nicht ben rechten Menfchen angebet, fonbern ben Bibber mit feinen Sornern, welcher in Gleifch und Blut in ben Dornern ber Gunben bebanget; und beutet erftlich an, baf ber rechte Seelenmenfch in Chrifto und feinen Rinbern in biefem Brandopfer Gottes nicht follte fterben; fonbern nachbem er ben Billen feiner Gelbheit bat Gott ergeben, fo thut ibm Gott bie Mugen auf, baß er binter fich ben Bibber, als bes milben, bofen Rleifches Billen, erfiebet und fennen lernet, welcher Bille mit feinen flogenben Thiereshornern in ber Dornbede bes Teufels in Rleifch und Blut banget, ale in ber Begierbe ber Gitelfeit ber Belt in eigener Luft. Diefen fiebet bie gelaffene Geele und opfert ibn gum Brandopfer an ber mabren Ratur ftatt; benn bie rechte Ratur wird in biefem Brandopfer von bem Bibber bes Kleifches ertofet. Die Borner find bes Teufels Gingriffe, und bie Dornbede ift ber Schlangeens, welden Mbams Luft bat eingeführet.

29. Also sollen wir in bieser Figur verstehen, daß nicht ber ganze Mensch in Christi Person sollte bem Borne Gottes gegeben werden, daß er den adamischen Menschen solle ganz verschlingen und verzehren; nein, sondern nur den wilden Widder, als den Widerwillen, die Eigenschaft der Abweichung; die Lebensessenz aber sollte ewig bleiben. Derselbe Adam, den Gott ins Paradeis schus, derselbe soll ewig bleiben; aber die Bertrennung der Lebensgestätte, indem sie sich hatten zertrennet und in die Eigenschaft zur Selbheit eingesichret, davon der Streit und Witerwille im Menschen entsstund: dieser bose Widder mußte in Christo im Feuer Gottes Borns geopsett werden, als die eingesührte Such, der Widerwille; das war das Thier zum Brandopser. Das Lamm Gottes in Adam soll nicht im Feuer verzehret werden, sondern nur sein Blut vergies

fin, fid gang with ber menschichen Ratur trieber in ben Ging, als its bas owige Rithts aufer aller Ratur erfenten; und allagen beifet biesete Statte: Die siehet ber herr! bas ift, wenn ber Mibe ber geopfert tit; fo ift biefelbe Gatte bemach ber Tempel Cottale ba ber herr flehtt.

30. Und redet der Geift Woss gang verbedt davon, und fagni. Daber man noch houtiges Tages saget: Auf dem Burge, da das Derr fiehet. Der Bieg ift die Lebensnatur, da den Sopr nicht allein in Abraham und Ifaak gesehen hat, sondern er fiehet in Christis Geiste moch heutiges Tages auf diesem Berge in den Aindern Gottes. Wenn nur der Widder geopfert wird, aledann fiehet der Geist Gottes durch die Ratur, wie die Sonne ein Glas durch

fcheinet, ober ein Beuer ein Gifen burchglubet.

31. Darum foll ber Mensch nicht so thoricht sein, und fein ganzes Leben in seiner Buse und Umwendung wollen martern, und ins Feuer des Todes opfern, ohne Befehl Gottes, sondern nur bie Sande und Sigenliebe der Eitelleit. Rur den Widder soll er opfern, und der Ratur nichts thun, sie nicht schlagen, gelseln, oder in ein Loch kriechen, und den Leib tassen verhungern. Rein, er soll Gottes Bild nicht dem Tode aus seinem Fursahe geben, sondern den Widder; er verdienet nichts mit eigener Plage, denn Gott hat sein Perz daran gewandt, daß er uns von Plage und Marter eribse.

32. Wenn die Seele mit der rechten Ratur sich vom Biden ber bes Fleisches hat abgewandt, so foll sie den Widder dem Todel Christi opsern; sie aber soll in großer Demuth und Gelassenheit in Gott bleiben stehen, und sich weiter nicht martern, weder mit Ineb sel, noch mit andern außerlichen Handplagen, und der Ratur ihre Rothdurft geben, sich selber nicht tränken; denn sie ist Gottes Tems pel und Bild; sondern nur den Widder im Fleisch soll sie alle Stunden tödten, als des bosen Fleisches eigene Luft und Willen zur Selbseit dieser Welt, obgleich das Fleisch unruhig ift, mann es soll verlassen, mas es gern hatte; dessen soll sich die Ratur und Seele nicht annehmen, auch nicht also um des Fleisches millen sorgen, wo das werde Rahrung nehmen, sondern Gott befehlen, und in seinem Ruse gehen als ein Taglohner in seines herrn Dienste, und Gott lassen für ben Widder sorgen, was er ihm geben will.

33. Und der Engel des herrn rief Abraham abermat vom himmel und sprach: Ich habe bei mir felber gefchworen, spricht der herr; dieweil du solches gethan hast, und hast beines einigen Sahnes nicht verschonet, das ich beinen Saamen segnen und mehren will, wie die Sterne am himmel und den Sand om Meereduser; und bein Saame soll besigen die Thore seiner Feinde; und beinen Saamen sollen alle Wolfer auf Erden gesegnet werden, dam him, daß bu meiner Stimme gehorchet heft. Also machete fich

Abraham wieder zu feinen Anaben, und machten sich auf, und gos gen mit einander gen Bersaba, und wohneten dasethst. Dieses ist nun das Siegel des Glaubens; wenn sich der Mensch Sott ganz ergiebet, so schwöret Sott in die Menscheit bei sich selbst, daß er den Menschen will segnen, daß sich seine Lebensessen in seiner Araft hinschro soll ausbreiten, und in einen großen Baum göttlicher Essenz in der Weisheit wachsen, welches Frucht und Erkenntniß uns endlich und unzählig sein soll, wie er Abraham schwur, daß aus seinem Leibe oder Lebensessenz sollten viel Bölker entstehen; auch wie seine Lebensessenz sollte bie Ahore der Feinde, als des Aeufels und Todes besigen, wie er denn allhie von Christo und seiner Christens heit deutet, wie sie sollen dem Teufel sein Reich zerstören, und seine Abore im Menschen zerbrechen: ein solches vermag der Glaube in Sottes Kindern.

34. Denn sobald in dem buffertigen Menschen das Gericht bes itbischen Menschen gehalten worden ist, daß die Seele des bosen Fleisches Willen, als den Willen der animalischen Seele, verwirft, und ins Gericht zum Verdammnis des Todes stellet, und sich ganz in Gott ergiebet; so schwöret Gott in Christo Jesu diesen Eid in die Seele, und febet sie zum Fürsten über die Feinde, als über die folgen Teufel, als zu Richtern derselben, das die Seele Gewalt über

fle frieget, biefelben gu vertreiben.

35. Nach biefen Geschichten ergablet Mofes, wie ber Segen Abrahams sich habe ausgebreitet, und beutet auf seinen Bruber Rahor, wie ihm die Milta habe acht Sohne geboren, daraus große Botter entstanden sind, als die Sprer, welche zwar nicht aus dem Glaubensente, wie Abraham, als in der Linea Christi, entsprossen, sons bern aus dem natürlichen Adam, über welchen auch Abrahams Sesgen ging. Denn die Historia ist also fein abgemablet, daß man kann feben, wie Gott nicht allein die natürliche Lineam Christi aus Abraham und Faak habe erwählet, sondern auch die Linie der Natur im adamisschen Baume, welche er wollte herzusühren, und sich ihnen offenbaren, und in die Linie Christi einpfropfen; und welche würden an Gott gläubig werden, das ist, welche des göttlichen Entis in der Stimme würden sähig sein, derer Wille gegen Gott sich richten würde.

36. Wie bann in biefer Figur abermal zu sehen ift, wie Gott bas Reich ber Natur im Menschen nicht habe verworfen, sondern bas ers in Christo aus der Angst und Miderwillen wolle erlosen, und daß ein Mensch im Reiche der Natur sollte und mußte bleiben innen stehen, gleichwie Abraham, nachdem er dieses Opfer verrichtet hatte, wiederum mit seinem Sohn und zweien Anaben gen Bersaba gingen, und daselbst wohneten; unter welchen der Geist Mosse andeutet, daß, als Abraham hatte den Stand in der Figur Christi vor dem Herrn verrichtet, sei er wieder in sein natürlich Geschäft, als in das Wirken dieser Welen gegangen, als gen

Berfahe, bas ift, in ble Miche, banen und int Aban eingeflichte, be ein Kind Gottes in der Zerfchellung der Ratur, als in Berfaha, muß in Gott wiefen mit Lebeen und Beten, und auch in die Getur mit handarbeiten, den äußern Menfahn zu nahren übernisten ber dußern Welt im geformten Wort zu treiben; und figuren zur Beschaulichkeit der Weisheit Gottes sommen und dieses offenbaren.

37. Auch anzubenten, baß ein Ainb Gottes in biefer: Mat Wefen nicht alle Tage und Stunden in Wirkung der geiftlichen Figur fiebe, daß fein Geift das sehn und erkennen mage; sondenn auch in natürlicher, da der Geist Gottes im Werke der Natur mitwirket und sich in anderer Eigenschaft in ihm offenbaret, wie dei Abraham und allen Heiligen zu sehen ist, daß gar dalb Gott in der Figur Christis sich ihnen offenbaret, gar dalb auch in Arenz und Muhe, in Ansechung und Widerwärtigkeit der Natur des verderbten Adams, daß sie haben in Schwachheit und Gebrechen gelebet, wie alle Adamskinder.

38. Und follen biefe Figur beim Abraham in allem bem, was ber Beift Mofis und Efra hat aufgeschrieben, anders nicht ausgeschrieben, anders nicht ausgeschrieben, als ein Borbild Christi und Abams, als des Reichs Ehrifti und Abams, als des Reichs Christi und bes Reichs ber Ratur, wie ihm Gott habe die Figur Ebrifti und seiner Christenheit vorgestellet, wie er wolle den Men-

fchen wieder von ber großen Dube eribfen.

39. Darneben bann auch immerbar vorgestellet wird bas Reich ber Finfternis in Pein und Quaal, wie basselbe auch nach bem Menschen greift, und wie ber Mensch allbie in einem Acker fiese und wachse, ba balb die Sonne gottlicher Liebe über ihn her scheine, gar balb auch Gottes Grimm und Jorn, und wie ber Mensch wisse bewähret und geläutert werden: und ist dies tas vornehmste Grück borinnen, wie sich der Mensch musse im Flauben und ganzen Ben trauen Gott ergeben und stillhalten, ihn tassen in sich wirken, und wie er seine eigene Natur soll lernen bandigen und gegen Gott führ ren, daß sie in allen Dingen begehre Gottes Wertzeug und Diener zu sein, und anders nichts wolle wirken, ohne was zu gentlicher Offenbarung in den Wundern der Natur, zur Beschauung gettlicher Weisbeit gehöret, und dargegen bes Teusels Eigenwillen und alle Begierbe zur Selbheit verwerfen.

40. Und follen bie aufgeschriebene Geschichte beim Mofe von ben Erzwätern nicht also blind ansehen, wie die Juden und Bobel thut, als ob es nur leere Geschichten waren: nein, es find and nicht allein Borbilde Christi und Abams, als bes alten und neuen Menschen, sondern heimliche Deutungen der verborgenen geiftlichen

Belten, mas bernach nach biefer Beit fein werbe.

41. Die Bernunft foll wiffen, daß fich nicht eben ber Geift Bottes babe bemubet im Berte, daß er wollte bie Diftorien ber

Alten barftellen, welche boch meistentheils kindisch und einfaltig auss feben: nein, es ist uns zum Borbilde und zur Lebre dargestellet.

42. Der Geist Gottes hat die größesten Wunder, so er in dem Menschen hat wollen vollbringen, damit vorgemodelt, und dars gung einfaltig und kindisch, auf daß er des Teufels hoffart und der Bernunft Alugbeit darmit zum Narren mache;

43. Und man erkenne, daß in der Demuth und Riedrigkeit bie größeste Kraft und Tugend fammt den Wundern liegen; und wie Gott allen Dingen so nabe sei, und ihn doch tein Ding bespreifet, es stehe ihm dann kill, und ergebe ben eigenen Willen, so wietet er durch alles, gleichwie die Sonne durch die ganze Welt.

# Das 49. Kapitel.

Ben. 23.

Bom Tob Sara, und vom Erbbegrabnif Abras hams; was darbei angebeutet und zu verstehen sei.

Der Seist im Mose hat ihm die gange Figur vom Menschen bei Abraham vorgestellet, was sein Bustand in dieser Welt sein würde, und was hernach mit ihm sei. Denn als er erstlich vom Ansang, als vom Stamme des menschlichen Baums, woher der sei entsprossen, hat gesaget; so zeiget er hernach seine Aeste und Zweige, weben seiner Kraft und Tugend an, und meldet, wie dieser Baum in seiner Kraft und Essenz sei verderbet worden; und wie Gott habe bie höchste Tinctur darauf gewandt, denselben wieder zu tingtren und zu verneuern; und wie der Gift in der Essenz dieses Baumes sei widerstanden worden.

2. Allhe beutet er nun gang munberlich an, wie biefer Baum in ber verberbten Eigenschaft in einem fremben Acter sei gestanden, und sich mit ber Burgel in einer fremben Eigenheit eingewurzelt, barinnen die Burgel nicht baheim gewesen; und wie die Burgel bes Menschenbaumes musse ben fremden Acter sammt ber eins geführten fremden Effenz verlassen, und sich gang frei aus ihrem Lebenswillen und Begierbe ausgeben.

3. Auch wird barbei angebeutet, wie die Statte, baber bie menfchliche Burgel entsproffen mar, zwischen ber heiligen, geiftlichen Belt, und zwischen bieser verberbten Welt sei; wie bes Denschen Eigenthum (baber er entsproffen ift) in einer zweisachen Soble,

4. Deffen Figur sehen wir allhier bei Abraham. Als er in bieser außern Welt wandelte, so sollte er auf Erden tein eigen Land besten, sondern zog von einem Ort zum andern und war überall fremd. Als aber seine Sara klard, so wollte er ein Erde begrädnis für sein Weib, auch für sich und seine Ainder haben, darzu wollte ers nicht umfonst haben, dowden taufen; welches ullus eine gang wunderliche Borbisdung ift, und nicht nur eine biose Geschichte, wie es die Juden gehalten haben, da ihnen der Deckel Wosse vor den Augen hing. Wir wollen aber auch die innere Figur neben die äußere stellen, und sehen, was der Geist in Wose allbie andeutet.

5. Moses saget, Sara sei zu Debron in der Dauptstadt, im Lande Canaan gestorden. Die Geschichte mag nun also sein, aber ber Geist hat seine Figur darunter, denn er siehet aufs Centrum, wo der Nod der Heiligen sei, und two der wahre Benfch micht versterben, als namisch in der Dauptstadt Debron, das ist, im gestormten Worte, da er die Icheit und Eigenlust hat ins gesormte Wort seines Ledens Sigenschaft eingestühret, und hat sich in ein eigen Regiment eingestühret, als in eine Hauptstadt, da der eigene Wille ihm hat eine Stadt oder Sigenschum ins gesormte Wort eine gemodelt und als ein eigen Land erdauet, da er meinet, er sei ein Gott oder ichts Sigenes, daß er thue was und wie er wolle; so muß derselbe eigene Wille in der Hauptstadt, als im gesormten Ente des Worts, in seinem Centro ersterden, als in der Stadt sche ner Eigenheit.

6. Und biefe Stadt hebron lieget gegen Mamre über, als zwischen ber ewigen und zeitlichen Ratur, ba bie zweisache hohte ift, als Gottes und ber Natur Reich, benn in biefe zweisache hohte wallte Abraham feine Saram begraben, und bie hohle zum Eigen-

thum baben.

7. Das ift so viel gesaget, wann die Kinder der Beiligen in Sebron, als in der Stadt menschlicher Eigenheit, des eigenen, am bern, natürlichen Lebens der Selbheit absteben; so will das mahre gesassene Leben nicht meht in einem fremden Acter ober fremden Effenz steben, sondern in seiner eigenen, daraus es ist urftandlich entstanden. Weil es aber hat denselben Lebensacker in Adam versioren, und sich in einen fremden Acter, als in den Schangenacker der Acter nicht aus Rechte wieder nehmen, sondern muß ihn kanfen. Das ist die Ligur, das ihn Christins hat um fein Blut ans himmissen Wesenheit um die heilige Linctur getauset, versichet und

ber emigen Ratur, barinnen Gottes Born, ale ber Grimm im Centro ber Ratur mar offenbar morben, und benfelben Ader in menfche lider Eigenschaft in fich verfchlungen als fein Eigenthum; benn aus bem Centro ber Natur ift bas Bort menschlicher Gigenschaft in eine Formung gangen, bas hatten bie Rinber ber Gelbheit befellen : barum faget ber Beift, die Rinder Beth hatten ben Ader gum Gis genthum gehabt.

8. Und beutet an, bag Gottes Rinber muffen bas Raturrecht an biefem Ader bes geformten Lebens ober Borts gang verlaffen. benn fie baben bas Naturrecht baran verloren, muffen ibn aber in Chrifto wieber taufen vom Bater ber Ratur. Sie muffen Chris ftum jum Lodgelbe nehmen, und bem Bater vierhundert Sedel Silbers bafur geben. Das find bie vier Centra in bes geiftlichen Leibes Gigenschaft, welche in ber beiligen Tinctur geboren werben.

ats in Chrifti Gigenfchaft.

9. Der erfte Ecdel ift bas mabre magifche Keuer, ter andre ift bas Licht ober Liebebegierbe, ber britte ift ber heilige Schall ber mentalifchen Bunge, ber vierte ift ber gefaffete Ens aus ben ans bem Eigenschaften, ba bas beilige Leben gefaffet und in Ginem Diefes ift bas reine Silber, bas ohne Matel ift, Befen ftebet. barunter Der Geift Mofis beutet, bag Abraham babe in Christo ben Rinbern Seth, als bem Ephron, verftehet bem Bater ober bed Baters Gigenfchaft fur feine zweifache Soble gegeben, als fur bas Centrum bes Baters Natur nach ber Emigleit, und fur bas Centrum ber geitlichen Ratur, in welchen beiben fich bie gottliche Luft aus beiber Centrorum Gigenschaft hatte in einen Ens und in bie Rreatur ber Menfcheit eingeführet, welche Kreatur fich hatte vom Samen abgebrochen, und in ein Gigenes gangen mar, fo follte fie wieber in bas Bange eingewurzelt werben; mußte berowegen mit bem afferheiligsten Ente tingiret und eingepfropfet werben, welches ber Geift Mofis allbier bem reinen Gilber vergleichet, und alfo gang beimitch in ber Sigur bentet.

10. 218 Abraham auf Erben manbelte, begehrte er feines Aders jum Gigenthum ju taufen; ale er aber ibo follte feine Sara begraben, fo wollte er bas Begrabnig erblich und eigen haben, und budete fich noch vor ben Rinbern bes Lanbes, und bat fie barum, und ba fie ihm ben Ader boch wollten ichenten, und fich vor ihm Aber ber Beift Mosis hat feine Rique barunter: tenn er hatte ihm ben Menfchen gang eingemobelt; berowegen fpielet er in bem Proces mit ber Rigur, wie fich bie Rinder, fo Chriffum angeboren, follen vor Gott bem Bater, aus bem alle Befen urftanben, muffen buden, bag er ihnen bie zweifache Soble, ale bas Reich ber Ratur und bas Reich ber Gnade, wolle in Chrifti Blut vertaufen : benn baffelbe mit ben vier Centris ber Demuth und Liebes

gebert nimmt ber Bater für bie Bejahlung an.

i 11. Und das es die Kinder Seth und Cobran dem Mande mollten fchenten, und boch gleichwohl enblich bas Gelb auf Mone bams Begebren bafür nahmen, beutet an, baf uns gwar wehl Gott ber Bater bat bas Engbenreich geschenket, benn er fcentet es Chrifte feinem Cobn in unfrer Menfcheit; aber Chriftes wollte es jum Raturrecht haben : barum bot er feinem Bater feine Des muth, baf er boch feine Bezahlung, als feine menfchliche Eigene fcaft von ihm barum nehme, wie allhie Abraham in Chrifti Figur that. Db er wohl batte mogen ben Acter nehmen, fo wollte er boch nicht, benn bie zweifache Soble follte nicht genommen, fonbern theuer mit bem alleredelften Befen bezahlet merben. nahm bas Pfand ober Bosgelb von Chrifto um feine zweifache Boble gur Bezahlung; barum mußte Abrabam in Chrifti Rigur fleben. benn in die zweifache Boble, als in die ewige und zeitliche Ratne, als ins geformte, compactirte Bort muß ber Leib eingegraben werben, fo er aber in ber Bemegung in ber Stimme beffelhen Botts wieder auffteben und in feinem gehabten Bilbe befteben foll.

12. Denn Mofes faget, Debron fei im Lanbe Canaan gelegen, welches Gott Abraham habe verheißen, zu geben; und verftehet mit Canaan die heilige troftallinische Welt ober Erde, als die Stadt Gottes, so tunftig soll offenbar werden, da Debron imnen lieget, als die Hauptstadt des Landes, da von außen die dur bere Welt mit ihrer Kigur dargestellet wird, und von innen das

beilige, emige Land Cangan.

13. Auch sehen wir klar, wie der Geist Mosis in seiner Figur deutet; denn erstlich stellet er mit Isaak Christi Figur mit seinem Opfer und Tode vor, und bald darauf allhie stellet er auch des Wenschen eigenen Tod und Sterben vor, und wo der Mensch musse Kerben, als namlich in seiner Stadt Hebron, seiner menschlichen Selbheit; und wohin er musse begraben werden, als namlich in die zweisache Höhle, als in Gottes und dieser Welt Reich; und heißets darum eine zweisache Höhle, das es zweierlei Wohnungen sind, als zweierlei Lebensbegriff in zweien Principien, daraus der Mensch war entstanden. So er aber in den Willen seiner Selbheit in der Schlangenbegierde begraben wird, so begreifet er nicht diese zweisache Höhle; und od er gleich darinnen ware, so lebet er doch nur in der abtrünnigen Effenz, in der Sigenheit des Teusels, als in dem eingesührten Schlangenente in der sinsten Welt Eigenschaft, welche in der Selbheit des Schlangenentis offendar und im Regiment ist.

14. In biefer Figur ist bieß bas vornehmfte Studt, daß ber Geift Mosis andeutet bas zweifache Leben, wie diese Wett ein zweisach Leben und Wefen sei, welches er mit der zweifachen Sabte undeutet, da Abraham wollte sein Begrabnis haben; anzudeuten,

f feine zweisache Menscheit, als eine aus gottlichem Ente, aus : Ewigfrit und himmlischem, geiftlichen Befen, und die andere

ans ber Beit, als aus biefer Welt Wefen, follte in ein ewig Begrabnts einbegraben werden, ba bas Wefen bes zweisachen Leibes sollte in feiner urständlichen Mutter innen liegen, und ten eigenen Willen in biefem ewigen Grabe im Tobe laffen, auf baß allein der Geift Gottes in dem Geifte der Kreatur, als in der Seele, lebe, regiere und wolle, und bas Leben des Menschen nur sein Werkzeug sei, damit er thue, wie und was er wolle.

15. Denn also sollte es fein, bag ber menschliche Wille wies ber in ben einigen Willen ber Gottheit und Ewigteit eingeführet wurde; benn er war im Anfange, als Gott die Seele ins Fleisch einblies, im ewigen lebendigen Worte gewesen, Johan. 1, 4. und Gottes Geist hatte ihn in ein Ebenbild der Gottheit formiret, als in eine kreaturliche Seele; welche Seele sich hatte vom einigen, ewigen Warte Gottes abgewandt in eine Eigenheit, im Bosen und Guten offenbar zu sein und in der Ungleichheit zu regieren.

16. Diese Ungleichheit sollte wieder in die Gleichheit, als in bas Wesen, baraus die Seele und Leib mar entstanden, begraben werden, als ein jedes Wesen der Eigenschaft in seine Mutter; und die Mutter ist eine zweisache Sohle, als das innere geistliche und göttliche Reich; und das außere sichtbare, empfindliche, greistiche Reich der außern Welt, da hinein wollte Abraham sein Begrabnis baben.

17. Denn bas außere Reich bleibet ewig, benn es ift aus bem ewigen, als ein Mobell ober sichtbarliches Bilb bes innern geistlichen Reichs. Aber bas Regiment mit Sternen und vier Elementen bleibet in solcher Eigenheit nicht ewig, sondern nur Gin Element, ba ihrer vier barinnen verstanden werden; aber in gleicher Concordanz, in gleichem Gewichte, in einem einigen Liebewillen, ba nicht mehr die aufsteigende wallende Macht der zertheileten Fisgur die vier Elementa regieren, sondern die sanste, stille Demuth in einem lieblichen, wonnesamen Sausen.

18. Die compactirte Eigenschaft bes Worts in ber Seele ber außern Welt, als in ber Eigenseit bes britten Principii, horet auf. Der außere Geist ber Welt wird in den innern verwandelt, daß ber innere durch den außeren alles regiere und suhre, welches aniso die große Beweglichkeit der entzündeten Macht der sinstern Welt aufhalt, und in ihrem Regiment führet, in welcher der Teufel ein instiegender Fürst ist, alles zur Schiedlichkeit, auf daß die Eigenschaften der drei Principien, ein jedes in sich selber kreatürlich würden; zu welchem Ende sich die Ewigkeit hat in ein Fiat oder Begierde zur Formung des Wesens, als des Mysterii Magni eingeführet, daß also eines im andern offenbar wurde, das Bose im Guten und das Sute im Bosen, und ein jedes Ding seinen Beste kriegte.

# Das 50. Kapitel. Sen. 24.

Wie Abraham feinen Anecht ausschicket, feis nem Sohn Isaat ein Beib zu nehmen; was unter biefer Figur zu verstehen fei.

Abraham sotert seinen Knecht, welcher ber Obriste in seinem Regiment war, und legte ihm einen Sid auf, daß er seinem Sohn nicht sollte ein Weib von ten Töchtern ber Cananiter, bei benen er wohnete, nehmen; sondern hinziehen zu seiner Freundschaft, zu seines Baters Hause und ihm ein Weib nehmen. Diese Figur siehet die Bernunft schlecht und einsättig an, als ob Abraham diezsen Wölsern, darunter er wohnete, sei feindlich gewesen, wegen ihres bosen Wandels; aber der Geist Gottes im Mose, welcher diese Fizgur also aufgezeichnet, hat seine heimliche Deutung darunter, und spielet mit der ganzen aufgeschriebenen Historie des ersten Buchs Wosse, als wie mit einer Komödie; und deutet immer unter der außern Geschichte des außern Menschen auf die geistliche Figur des zeistlichen, ewigen Menschen im Reiche Christi.

- 2. Einen Eid mußte der Knecht dem Abraham schwören, feinem Sohn ein Weib aus feinem Stamm und Geschlechte zu nehmen. Warum legte ihm Abraham einen Sid auf, und da doch der Knecht ohne Sid mußte seinem herrn gehorsamen, und Jaak kein Weib ohne seines Vaters Willen wurte angenommen haben; aber der Geist Mosis siehet in die innere Figur. Isaak stehet all-hier in der Figur Christi, und Abrahams Knecht stehet in der Figur der Natur, und die Cananiter stehen in der Figur des eingessührten Schlangenentis, aus welchem der abtrunnige eigene Wille menschlicher Selbheit entstanden war, als in der Figur des thierisschen Menschen, welcher das Reich Gottes nicht erben soll. Diese drei hat ihm der Geist Mosis vorgestellet, und deutet darunter auf den rechten Menschen, welcher ewig bestehen soll. Die innere Fisqur stehet also:
- 3. Abraham fobert feinen Rnecht, ber feinem gangen Saufe vorstund. Abraham bedeutet allhier Gott den Bater; und ber Rnecht, burch ben er regieret, bedeutet die Natur. Die Natur in ihrer Gewalt und Macht muß allhie in Gott schworen, bas ift, sich

verteufen, und effentialiter verbinden, daß sie Jaat, das ist den Christen, als Gottes Kindern, will tein Weib, das ist, keine Marticem aus den Cananitern, als aus dem Schlangenente einfügen oder beilegen zur Fortpstanzung des Schlangenentis, daß sie nicht will den Gift der finstern Welt Eigenschaft an sich ziehen, als die cananitische Eigenschaft, und den Kindern Christi zum Weibe, als in Beneris Tinctur einführen, welche die wahre weibliche Matrix in Mannern und Weibern ist; sondern daß sie will den rechten Abamsemenschen, welchen Gott in sein Bild schuf, als die wahre, menschliche Effenz aus dem ersten, urständlichen Baume aus der ersten Wurzel, als aus Abrahams Stamme, welcher Adam andeutet, dem Ent Christi beifügen, als dem rechten Isaat in den Kindern Christi.

4. Dieses verstehet man also: Abam hat uns ber Schlange und bes Teufels Ens ins Fleisch und in die Seele eingeführet, welchen die Natur in Seele und Leib hat eingenommen und einen eigenen, abtrunnigen Willen barinnen geboren, welcher Gott unge-

horfam ift.

5. Weil aber nun Gott in Ifaat hatte wiederum feinen beiligen Ens feines beiligen Borts eingeführet, welchen Abraham in ber Glaubensbegierde hatte ergriffen, und in Ifaat mit einem neuen Zweige aus bem verberbten Baume menschlicher Gigenschaft bargeftellet, und aus Chrifti Beifte geboren: fo mußte allhie bie Natur, als Gottes Umtmann, fich in Gott verteufen und fcmoren, nicht mehr ber Schlange Ens jum Beibe, als ju einer Bubletin ju nehmen (verftehet aus ber vergifteten ichlangischen Gigenschaft ber eingeführten Bobbeit bes Wiberwillens), fondern aus Abrahams reche ter Beimath, ba Ubraham in Abam babeim mar, als aus rechter menfchlicher Effeng follte ber Umtmann Gottes, als bie Ratur, Effeng und Befen nehmen, und bem Ifaat, ale Chrifti Bliebern in ihren himmlifchen, geiftlichen, beiligen Glaubenbens einfuhren, als ein geiftlich Weib, ba ber mahre Menfch in fich felber mit ber himmlifchen Matrice in reiner Begierde ber Liebe bublet, und feine eigene Natur in Gottes Liebe liebet, und nicht in bem cananitischen Schlangenente, im abgewichenen, ungottlichen- Billen, auf baf bie neue Geburt mit ihrer Jungfrauschaft nach bem innern Menschen beilig fti.

6. Denn ber Menich in seinem Wesen stehet in zweien Wesen, als im naturlichen und übernaturlichen; im gottlichen Ente bes geformten Worts, und im naturlichen Ente bes Centri ber Natur im Fiat, als in gottlicher Begierde, ba in der Begierde die Natur und seurende Welt ihren Urstand nimmt, welche feurende Natur nicht mehr falsche Luft aus der viehischen und Schlange Eigenschaft in sich nehmen sollte: davon deutet der Seift allbie in

ber innern Figur.

, 7. Und Abrahams Anecht fagte: Wie, wenn bas Weib mir

26\*

nicht folgen wollte in bieß ganb, foll ich benn beinen, Sohn wieberbringen in jenes Land, baraus bu gezogen bift? Das beifet im innern Berftand alfo: Die Natur fpricht ju Gott: Wie, wenn mir ber rechte menschliche Ens nicht wollte folgen, weil er an ber Schlange Gift anhangig ift, foll ich benn beinen Sohn, ale ben beiligen, himmlifchen Ens, wieder in bas Land, ale in bie Statte, - barque er mit mir gangen ift, wiederbringen? Das ift, wenn Gott feinem Amtmanne, ber Matur, feinen beiligen Ens übergies bet, benfelben in menichtiche Gigenschaft einzuführen, und ben meniche liden Ens zum Beibe bes himmlifchen zu nehmen : fo fpricht bie Die, wenn mir benn bas Beib Ratur als Gottes Umtmann: (verftebet bas menfcliche Ens) nicht folgen wollte, und mit biefem Ifaat, bas ift, mit Chrifti Ente, in bas mabre menschliche Land, als in ben mabren abamifchen parabeififchen Baume mit eingeben; foll ich denn beinen Gobn, ale beinen beiligen Ene, wieder in Die Statte Gottes bringen?

8. Da sprach Abraham: Da hute bich, daß du meinen Sohn nicht wieder dahin bringest, der Herr, der Gott des himmels, der mich von meines Baters Hause genommen hat und von meiner Heimath, der mit geredet hat, und mir auch geschworen hat und gesaget: Dieß Land will ich deinem Saamen geben, der wird seinen Engel vor dir her senden, daß du meinem Sohn daselbst ein Weib nehmest. So aber das Weib dir nicht solgen will, so dist du des Sides quitt; allein bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin. Da legte der Knecht seine Hand unter die Huste Abrahams und schwur ibm solches.

9. Das heißet im Innnern also: Gott spricht zu seinem Amtmann ber Natur: Da hute bich, baß bu nicht nach beiner Bernunft fahrest, und einen andern Willen schöpfest, und meinen heilis
gen Ens nicht wieder bahin bringest, ba er ist herkommen, benn
er soll im Menschen wohnen. Der Gott bes Himmels, ber ben
menschlichen Ens von dem ewigen Worte genommen hat, als von
seiner ewigen Heimath, welches des ewigen Baters Haus ist, der
dem Menschen hat das Land Canaan nach der paradeisischen Eigenschaft verheißen, und ihm noch darzu geschworen hat, wird seinen
Engel vor dir her senden, daß du meinem Sohn daselbst (wo der
Engel, als der göttliche Wille vorher gehet) ein Weib nehmest; das
ist, wo Gott mit seinem Worte und Kraft sich will in seinen Kinbern mit einer ewigen Ehe verbinden, da sendet er zuvorhin seinen
Engel, als seinen Willen, in menschlichen Ens, daß sich derselbe zu
Gott wendet und bekehret.

10. Die Natur des Gemuthes foll in ihrem Vernunftwillen nicht meistern und zweifeln, was Gott thun werde; wenn er ihr des Knechtes Amt aufleget, so soll sie sich in sich selber nicht berviegeln und zweiseln, wenn sie siehet, daß die Seele im Schlangens gefangen lieget, daß sie wollte benten, ich werde allhie nicht

ankommen mit meiner gottlichen Botschaft; sonbern Gott laffen walten, und ihre Botschaft nach Gottes Befehl verrichten, und Gett befehlen, wie er bas Beib als ben menschlichen Geist, wolle herzugiehen, und mit dem Sohne Isaak, bas ist, mit Christo, im gottelichen Ente verbinden.

11. So aber bas Weib nicht folgen will, so bist bu bes Eibes quitt; bas ist, so dir der menschliche Wille, wenn ich meinen Willen vor dir her in Menschen schiede, nicht folgen will, so ist der Bote, als Gottes Umtmann, mit dem gesandten himmelsente quitt. Allein bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin, das ist, bringe den himmlischen Ens nicht wieder in sein ausgegangenes Wesen; sondern stehe damit still, und höre, wo dich Gott hintenstet, denn der Regen vom himmel soll nicht leer ohne Frucht wiesder aussteigen: also soll auch Gottes Wort und Befehl nicht leer wieder heim kommen, sondern in seiner geformten Weisheit Frucht wirken und bringen.

12. Will ein Mensch nicht, so fallt baffelbe Wort auf ein andere, bas beffen fahig ift. Darum soll die Natur als der Bote ober Umtmann, oder Foderer der himmlischen Botschaft das Wort mit dem gottlichen Ente nicht wieder zurud in jenen Ort, als in die tanere gottliche Stimme einführen; denn-was Gott durch sein Wort in Kraft einmal ausspricht, das soll und muß in einer gottlichen Form zur gottlichen Beschaulichkeit steben. Die Natur soll vor sich geben, als ein Bote seinen Weg, und verkundigen, daß der herr hat Isaak alle seine Guter gegeben, das ist, er hat Christo alle seine Guter gegeben, und sollen Mensch,

ber fich in Cheftand mit Isaat in Chrifto begebe.

13. Da legte ber Knecht seine hand unter die hufte seines herrn Abrahams, und schwur ibm solches. Das ist, als Gott sein beiliges Wort mit himmtischem Ente ober Welen, als mit der gestormten Weisheit in den natürlichen Ens Maria, als in Gottes Knecht, senkete, und Gott und Mensch in Eine Person wandelte; so schwur die menschliche Natur unter die hufte des Baters ewiger Natur in Gott, daß sie Gott wolle gehorsamen, und hinfort ausziehen, und das menschliche Weib suchen, und dem göttlichen Enti zur Se nehmen, welches alles in Christi Person zu verstehen ist, welcher in seiner angenommenen Menschheit, als Abrahams oder Gottes seines Baters Knecht in natürlicher Eigenschaft sollte ausziehen mit seinem Worte, und dies Weib, als seine Braut, suchen, welche ihm der Engel des Herrn, als Gottes Wille, sollte zusügen.

14. Alfo nahm ber Anecht zehn Cameele von ben Cameelen feines herrn, und zog hin, und hatte mit sich allerlei Guter feines herrn, und machte sich auf, und zog gen Mesopotamien, zu ber Stadt Nahor. Allhie siehet nun ber Geift in den Proces Gote tes, wie Gott hat seinen Engel ober Boten Gabriel mit ber Stichme

ber Natur ju ber menschlichen Natur ju Nahor, als ju Abams Natur im Ens Maria gesandt, in welcher Stimme bas lebendige, heilige Wort mit himmlischem, lebendigem Ente verborgen war. Und bes Baters Natur zehn Cameele, bas ift, die zehen Gestätte ber brei Principien zum natürlichen und übernatürlichen Feuerleben mitgegeben, als sieben Gestälte bes Centri der Natur, und drei Geskälte der drei Unterscheibe der Principien, welches allesammt Gotztes Cameele sind, dadurch er alle Dinge träget.

15. Und die Guter bes Herrn find die geformte Weisheit ber großen Wunder und Krafte. Diefes alles nahm Gottes Umtmann, als er das gottliche Wort in sich-hatte, und in den menschlichen, naturlichen Ens ins Ens Maria einführete oder offenbarete, mit sich, wie man etwan die großen Thaten Gottes aussprechen möchte, da die außere compactirte, sensualische Zunge wohl nicht genug Worte zum tiefen mentalischen Verstande geben kann.

16. Denn allhie nimmt ber Geift Mosis bie englische Botsfchaft mit Ffaats Figur bargu, und spielet auferlich in ber Figur mit Isaat und Rebetta als Christi Figur, und innerlich spielet er mit Maria, als Abams Effenz, und mit Christo, als bem jung-

fraulichen gottlichen Ente.

17. Und der Geist Mosis saget weiter: Da ließ der Knecht die Cameele sich lagern außen vor der Stadt bei einem Bassers brunnen des Abends um die Zeit, wenn die Weiber-pflegen heraus zu gehen und Wasser zu schöpfen. Dieses deutet im Innern an, wie sich das Geheimnis der Natur der drei Principien, als Träger der gesormten Weisheit Gottes, habe zu dem göttlichen Quellbrunnen geleget außen vor der Stadt. Die Stadt deutet an die verborgene Geheimnis des göttlichen heiligen Entis der gesormeten Weisheit, um welche sich die Natur der drei Principien geles get, denn die Natur ist außerlich und der Lastträger der Geheim-niß Gottes; sie lieget bei dem Quellbrunnen Gottes, als bei der Ges burt der heiligen Dreifaltigkeit. Dieses heißet innerlich also:

18. Am Abend, bas ift, in ber letten Zeit ber Welt, ober gegen ben Abend im Menschen, ba sich die ewige Nacht nabet, bringet Gott seine Lastträger, als den Willen des Baters Natur, welcher sich zu dem Brunnen gottlicher Eigenschaft im Menschen leget, und will seine Cameele, als seinen Willen, allda tranken, gleichwie er gegen Abend, das ist, in der letten Zeit, seinen Willen zu der menschlichen Natur im Ens Maria legte, zu dem rechten Quellbrunnen seines Bundes, und trankete die menschliche Natur allba.

19. Und wie ihm Abrahams Knecht vor bem Bafferbrunnen in Mefopotamien furnahm, feines herrn Billen zu vollbringen, und boch nicht auf fich fah, wie es geben follte, sonbern feine Sache Gott befahl, wie er es machen wurde, und nur ein Loos fur fich stellete, bag er fah, welchen Beg ihn Gott wurde fuhren: also

auch spielet allhie ber Geist Mosis in ber Figur Chrifti, benn bie Ratur im Ens ober Saamen Marid war ber Knecht Gottes, bie tagerte sich vor bes Bundes Ens, als ein Wertzeug Gottes, und gab Gott die Ehre, und befahl ihm das, wie er sie wollte zu der heiligen Jungfrauschaft im heiligen Ente des Bundes in Marien führen, wie allhie Abrahams Knecht Gott befahl, als er zum Brunnen tam, wo er ihn wollte hinführen, ober was er thun sollte, daß ihn Gott sollte zu der rechten Jungfrau führen, die Gott wollte seines Herrn Sohn geben.

20. Also auch imgleichen ists nicht aus ber Natur Fürsat, Berftand ober Gewalt geschehen, daß sich die Natur bat zum beitigen Ente im Bunde gesüget, und die gottliche Jungfrau im Ens bes Wortes Gottes geehelicht. Die Natur verstund nichts davon, wie es zugehen sollte, oder was ihr Werben oder Vorbringen sein sollte; sie kannte die heilige Jungfrauschaft im Bunde nicht, sondern als Gottes Besehl vom Engel Gabriel in sie schallete, so gab sie Gott die Ehre, was er durch sie thun und wirken wollte, daß ihr Gott wollte die Jungfrau der Weisheit zusügen, wie allhie Abrahams Knecht Gott bat, daß er die rechte Jungfrau, die ihm Gott erwählet hatte, wollte zum Wasserbrunnen sügen.

21. Denn beim Quellbrunnen Gottes follte Die Ratur erkennen, was fur eine Jungfrau murde kommen, und die Cameele
ober Lasträger die Natur tranten, gleichwie Rebetta herauskam
aus Gottes Anregen, und bem Anecht Abrahams seine Cameele
trantete: also auch kam die gottliche Jungfrauschaft im Ens. Maria,
und trantete die Effenz im Saamen Maria, und nahm die mensche

liche Ratur jum Gemabl.

22. Und die menschliche Natur im Bunde, im Saamen Abrabams in seinem Glaubensente, ba er das Wort der Betheißung im Glauben ergriff, welches seine Gerechtigkeit ward, hatte die schönen Stirnspangen in sich und die zween Armringe, welche sie dem Wort Gottes, das sich in des Engels Gabriel Botschaft in Marien bewegte, anhing, allda des Glaubens Ens mit der ist bewegenden Stimme vermahlet ward, welche Bewegung die Natur umschlos, wie allhie Abrahams Knecht, als er sah, daß ihm Gott hatte die techte Jungfrau zugefüget, so zog er hervor seines herrn Abrahams Geschenk, und hing es der Jungfrau an.

23. Alfo auch hing die Natur im Bunbe im Saamen Mariabie schone Kleinod, welche Gott Abam im Paradeis verhieß und in Abraham eroffnete, welche Abraham im Geiste und Glauben ergriff, der Stimme Gottes, als dem lebendigen bewegenden Worte Gottes, welches in des Engels Botschaft in Abrahams Glaubens-

ente erschallete, an, und fich hiermit auch felber.

24. Denn Abraham hatte das Wort bes Bundes im Glausben ergriffen, bag es fich hatte in einen Ens geformet, aber nicht

ber Natur zu ber menschlichen Natur zu Nahor, als zu Abams Natur im Ens Maria gesandt, in welcher Stimme bas lebendige, heilige Wort mit himmlischem, lebendigem Ente verborgen war. Und des Vaters Natur zehn Cameele, das ift, die zehen Gestälte ber brei Principien zum natürlichen und übernatürlichen Feuerleben mitgegeben, als sieben Gestälte des Centri der Natur, und drei Gesstälte der drei Unterscheide der Principien, welches allesammt Gotstes Cameele sind, dadurch er alle Dinge träget.

15. Und die Guter bes Herrn find die geformte Weisheit ber großen Bunder und Krafte. Diefes alles nahm Gottes Amtmann, als er das gottliche Wort in sich-hatte, und in den menschlichen, naturlichen Ens ins Ens Maria einführete oder offenbarete, mit sich, wie man etwan die großen Thaten Gottes aussprechen mochte, da die außere compactirte, sensualische Zunge wohl nicht genug Worte zum tiefen mentalischen Verstande geben kann.

16. Denn allhie nimmt ber Geift Mosis die englische Botschaft mit Ffaats Figur bargu, und spielet auferlich in der Figur
mit Faat und Rebetta als Christi Figur, und innerlich spielet er
mit Maria, als Abams Effenz, und mit Christo, als dem jung-

fraulichen gottlichen Ente.

17. Und der Geist Mosis saget weiter: Da ließ der Knecht die Cameele sich lagern außen vor der Stadt bei einem Bassersbrunnen des Abends um die Zeit, wenn die Weiber-pflegen heraus zu gehen und Wasser zu schöpfen. Dieses deutet im Innern an, wie sich das Geheimnis der Natur der drei Principien, als Träger der geformten Weisheit Gottes, habe zu dem göttlichen Quellbrunnen geleget außen vor der Stadt. Die Stadt deutet an die verborgene Geheimnis des göttlichen heiligen Entis der geformsten Weisheit, um welche sich die Natur der drei Principien geles get, denn die Natur ist außerlich und der Lastträger der Geheimsniß Gottes; sie lieget bei dem Quellbrunnen Gottes, als bei der Gesburt der heiligen Dreifaltigkeit. Dieses heißet innerlich also:

18. Um Abend, bas ift, in ber letten Zeit ber Welt, ober gegen ben Abend im Menschen, ba sich die ewige Nacht nabet, bringet Gott seine Lastträger, als ben Willen bes Baters Natur, welcher sich zu bem Brunnen gottlicher Eigenschaft im Menschen leget, und will seine Cameele, als seinen Willen, allda tranten, gleichwie er gegen Abend, bas ift, in der letten Zeit, seinen Willen zu der menschlichen Natur im Ens Maria legte, zu dem rechten Quellbrunnen seines Bundes, und trantete die menschliche Natur allda.

19. Und wie ihm Abrahams Anecht vor bem Wafferbrunnen in Mesopotamien furnahm, seines herrn Willen zu vollbringen, und boch nicht auf sich sah, wie es gehen sollte, sondern seine Sache Gott befahl, wie er es machen wurde, und nur ein Loos für sich Tellete, daß er sah, welchen Weg ihn Gott wurde führen: alse

auch spielet allhie ber Geist Moss in ber Figur Christi, benn bie Ratur im Ens ober Saamen Maria war ber Knecht Gottes, bie tagerte sich vor des Bundes Ens, als ein Werkzeug Gottes, und gab Gott die Ehre, und befahl ihm das, wie er sie wollte zu der heiligen Jungfrauschaft im heiligen Ente des Bundes in Marien führen, wie allhie Abrahams Knecht Gott befahl, als er zum Brunnen tam, wo er ihn wollte hinführen, oder was er thun sollte, das ihn Gott sollte zu der rechten Jungfrau führen, die Gott wollte seines Herrn Sohn geben.

20. Also auch imgleichen ists nicht aus ber Natur Fürsat, Berstand ober Gewalt geschehen, daß sich die Natur hat zum heiligen Ente im Bunde gesüget, und die gottliche Jungfrau im Ens des Wortes Gottes geehelicht. Die Natur verstund nichts davon, wie es zugehen sollte, oder was ihr Werben oder Vorbringen sein sollte; sie kannte die heilige Jungfrauschaft im Bunde nicht, sondern ats Gottes Besehl vom Engel Gabriel in sie schallete, so gab sie Gott die Ehre, was er durch sie thun und wirken wollte, daß ihr Gott wollte die Jungfrau der Weisheit zusügen, wie allhie Abrahams Knecht Gott bat, daß er die rechte Jungfrau, die ihm Gott erwählet hätte, wollte zum Wasserbrunnen sügen.

21. Denn beim Quellbrunnen Gottes follte die Natur ertennen, was fur eine Jungfrau murbe tommen, und die Cameele
ober Lasträger die Natur tranten, gleichwie Rebetta herauskam
aus Gottes Unregen, und bem Knecht Ubrahams feine Cameele
trantete: also auch tam die gottliche Jungfrauschaft im Ens. Maria,
und trantete die Effenz im Saamen Maria, und nahm die mensche

liche Ratur jum Gemabl.

22. Und die menschliche Natur im Bunde, im Saamen Abrabams in seinem Glaubensente, ba er das Wort der Berheißung im Glauben ergriff, welches seine Gerechtigkeit ward, hatte die schonen Stirnspangen in sich und die zween Armringe, welche sie dem Wort Gottes, das sich in des Engels Gabriel Botschaft in Marien bewegte, anhing, allda des Glaubens Ens mit der ist bewegenden Stimme vermablet ward, welche Bewegung die Natur umschlos, wie allhie Abrahams Knecht, als er sah, daß ihm Gott hatte die techte Jungfrau zugesüget, so zog er hervor seines Herrn Abrahams Geschenk, und hing es der Jungfrau an.

23. Alfo auch hing die Natur im Bunde im Saamen Mariabie schone Rleinod, welche Gott Abam im Paradeis verhieß und in Abraham eröffnete, welche Abraham im Geiste und Glauben ergriff, ber Stimme Gottes, als dem lebendigen bewegenden Worte Gottes, welches in des Engels Botschaft in Abrahams Glaubens-

ente erichallete, an, und fich biermit auch felber.

24. Denn Abraham hatte bas Bort bes Bundes im Glausben ergriffen, bag es fich hatte in einen Ens geformet, aber nicht

ganz in die Menschheit; und berselbe Ens war das schone Kleinod, das die Natur in sich, als einen verborgenen Schat trug, die ans Biel des Bundes, die gegen den Abend der Belt; da schallete Gottes lebendige Stimme in die Natur, im Weidessamen: so gab die Natur, als Gottes Knecht, das verborgene Kleinod hervor, und hing es an die Stirne der jungfraulichen Liebe Jesu, welche in des Enzgels Botschaft beweglich war, und ist zum Brunnen kam, die versschlossene Jungfrauschaft im Menschen vom göttlichen Ente zu schöpfen, und kriegte aber allba ihren Brautigam, als die Seele des Mensschen, mit des Baters Kleinodien und großem Gute. Mit diesem spielet allhie der Geist Mosis, als mit einer heimlichen Deutung unter der außeren Geschichte.

25. Abrahams Knecht machte ihm bas Loos, die Jungfrau bei biesem zu erkennen, welche ihn und alle seine Knechte und Cameele tranken wurde, daß sie die rechte sei. Also batte auch Gott bieses Loos in die Natur der Seele und der rechten Menschheit gespflanzet, daß, welche Jungfrau wurde die Seele mit der wahren Menschheit aus Gottes Liebebrunnen tranken, dieselbe sollte die Seele zum ewigen Gemahl begebren.

26. Als dann in Marien geschab, als sie der Engel grußete, trankete er die Seele und auch ihren Saamen der seelischen Natur aus des Weibes Tinctur, davon dieselbe seelische Estentur, davon dieselbe seelische Estentur. Davon dieselbe seelische Estentunens Jesu führete unddieselben Wassers der Liebe Jesu trank, davon und darinnen sie mit der süßen Liebe Jesu in Jehova vermählet ward, daß in dies sem Saamen Maria im Ziel des Bundes eine mannliche Jungfrau Gottes empfangen ward, welche ist Christus Ielus in unserer Menschheit, und im göttlichen Ente in Kraft des Wortes Gottes, ein geformter Gott nach der Kreatur; aber nach der göttlichen Stimme Gott alles in allem, verstehet ein geformter Gott nach der menschlichen Eigenschaft, als ein sichtbar Bild der Gottheit, und barinnen der ganz unsichtbare, unmestliche Gott in Dreifaltige keit im Wesen.

27. Diese ganze Figur ftehet im Proces der neuen Wieders geburt, wie es sollte zugehen: benn Abraham in seinem Glauben ftehet in der Figur Abams, als in Gottes des Vaters Figur, wels der ihn zu seinem Gbenbilde und Gleichnis hatte erschaffen; und Isaat, sein Sohn, stehet in der Figur der Menscheit Christi, als in des Sohns Figur.

28. Gott ber Bater hat alle feine Guter, verstehet bes geformten Borts, als alle geschaffene und geborne Wesen im Loco
bieser Welt, seinem Sohne, welcher sich im Ebenbilde Gottes der Menschheit offenbarte, gegeben, gleichwie Abraham hatte alle feine Guter Isaat gegeben, welcher Christi Borbild war.

.29. Und wie Abraham wollte feinem Cohn 3faat ein Beib

aus feinem Gefchlechte nehmen, und fanbte feinen oberften Umtmann aus, feinem Sohn ein Beib ju nehmen, und benamete ibm boch biefelbe nicht zuvorbin, wer fie fein follte, fonbern bief ibn nur blog ju feines Baters Saufe und Gefchlechte gieben, und feben, mas ihm Gott murbe fur ein Beib gufugen, feinem Gobn ju nehmen: alfo auch imgleichen bat Gott feinen Umtmann, ber feinem gangen Saufe, bas ift, Regiment, vorftehet, in die Beltgefandt, welcher ift bie Stimme feines geoffenbarten Borte in bem rechten abamifchen Menfchen, und nicht zu bem cananitifchen Schlangenente, fondern gu bem verblichenen jungfraulichen Bilbe Gottes, und ju ber lebendigen Seele, welche ift aus Gottes bes Baters Saufe, bas ift, Eigenschaft; und laffet feinem Sohn Jefu Chrifto um eine Jungfrau jum Beibe werben, ale um bie himmlifche Jungfrauschaft im Menschen, welche in Abam verblich. wirbet Gottes Umtmann ber Natur burth feine Diener, welche et aussentet, bag fie dieseibe Jungfrauschaft follen feinem Gohn jum . Beibe nehmen, fich mit ihm zu verebelichen.

- 30. Und gleichwie Abraham seinem Amtmann die Jungfrau nicht zuvorhin nannte, sondern ihn nur hieß zu seines Baters Hause gehen, und allda auf den Hern seinen, wo er ihn wurde heißen werben, was ihm Gott wurde für eine Jungfrau erwählen und zusügen: also auch imgleichen hat Gott seinen Amtmann, als sein heiliges Wort, durch seine Diener in die Welt zu dem waheren Menschen gesandt; nicht zu den Schlangenthieren, denn dieselbe hören Gottes Wort nicht, sie haben kein Gehör darzu, gleichwie die Cananiter im Schlangenente, die ganz viehisch, und am gottelichen Gehör halbtodt waren, wegen ihrer Bosheit und eigenen Willens.
  - 31. Und laffet fich feine Diener, ale Amtleute, zu bem Brunsnen seines heiligen Borts lagern, mit Befehl, daß sie sollen in ihrem befohlenen Amte allba zu Gott rufen und beten, und sein Wort lehren, bis Gott ber Jungfrauen herz zeucht, und sie zum Brunnen seines Worts führet, aus bem Brunnen Gottes Worts Baffer zu schöpfen.
- 32. Und wann biese Jungfrau, verstehet bas innere gotte liche Bild, welches in Abam verbunkelt ward, im Brunnen gotte liche Worts Wasser schöpfet; so spricht ber Amtmann, Abrahams Knecht, als bes Baters Wille in der Seele: Gieb mir zu trinken beis nes sugen Wassers weigen Jungfrauschaft! Und die edle Jungsfrau spricht zum Willen Gottes: Trink, mein Herr, ich will beis nen Cameelen auch schöpfen. Berstehet mit den Cameelen die Essentien der menschlichen Natur aus des Baters Eigenschaft; und mit der Jungfrau verstehet des Lichtes in der Natur Eigenschaft, als das Wesen des gottlichen Entis von der englischen Welt, wel-

des in Abam verblich, und in biefem Bafferfchopfen wieder gu

ihrem Brautigam ber Seele tommt.

33. Und so nun der Amtmann, als Gottes Wille, von der Jungfrau mit seinen Cameglen, als Effentien der Ratur, getrantet ift, so danket der abgesandte Wille des Baters in der Effeng der Natur in die mahre Gottheit, daß Gott hat diese Jungfrau zu ihm geführet, daß er diese Jungfrau der Liebe und Menschheit Jesu Christi soll zum Weibe nehmen.

34. Und alsbatd nimmt der Wille Gottes des Baters die eblen Kleinoben, welche Gott Abam im Paradeis ins Lebenslicht in die Seele mit dem theuren Namen Jesu einverleibte, ja welche Kleinobe ins Centrum der Seele einverleibet worden sind, ehe der Weltgrund geleget ward, welche der Seele sind ganz verborgen ges wesen; welche Kleinobe sind das heilige Feuer der verschlossennen Liesbebegierde; und hänget der edlen Jungfrau von der himmlischen Welt Wesen dieselbe an als eine guldene Spange eines halben Seckels schwer.

35. Diese gulbene Spange, eines halben Sedels schwet, ift bie neue, vom himmel gekommene, himmlische Wesenheit, wie Christus Joh. 3, 13. sagte, er ware vom himmel kommen. Da versstund er den kommenden Ens, welcher die halbe, heilige Mensche heit war, als der heilige Ens am Worte, welcher sich mit dem verblichenen, auch himmlischen Ente in der Menschheit einigte, das diese guldene Spange, eines halben Sedels schwer (dem gottlichen Schalle oder Worte, das in die Menscheit kommt) sei, das wird der himmlischen Jungfrauschaft im Menschen angehangen.

36. Und wenn nun bie Bermahlung geschieht, baß sich ber jungfrauliche Ens mit biesem heiligen Ente vermahlet, baß bie Jungfrauschaft biese angehangte Spange empfahet, so ifte ein ganger Gedel Goldes, halb ber Gottheit und halb ber Menschheit.

37. Und die zween Armringe, welche Abrahams Knecht, ale ber Wille bes Baters in ber seelischen Natur, ber Jungfran anshänget, welche 10 Seckel Golbes schwer find, bas find die 10 Geftatte bes heiligen Feuers, welche ber verblichenen Jungfrauschaft neben ber neuen eingeführten Menscheit Jesu Christi bes gottlichen Entis angehänget worden, bavon fie ihr recht Leben wieder empfahet.

38. Und wann diese Jungfrau hat diese Spangen und Armeringe also empfangen, so erfreuet sie sich und laufet zu ihrem Bruder Laban, als zum dritten Principio der außern Menschheit aus dem Limo der Erde, zu der außern Seele, und saget ihm das; das ist, wenn das jungfrauliche Bild den Ens Christi, als die schonen Spangen des halben Seeles, neben dem heltigen Feuer des Worts empfahet, so dringet sie mit ihrer Stimme der göttlichen Effenz wech den außern Menschen, als ihren Bruder, und verkündiget die Kraft; davon der außere Mensch (versiehet das dritte Prin-

cipium) froh wird, und sich mit der Jungfrau des innern Menschen hoch erfreuet, und laufet auch hin zu dem Brunnen des Worts Gottes, und bittet Gott, daß er doch wollte mit seinem Worte bei ihm einkehren, wie allhie Laban, Abrahams Knecht, bat, bei ihm einzukehren, welches Abrahams Knecht, als der Wille Gots tes, gern thut und kehret bei dem außern Menschen ein.

- 39. Die Abrahams Anecht that, also thut auch bie menscheliche Natur, wenn sie horet, bag Chriftus im innern Menschen schallet, und siehet ben Schmudt, welchen ber heilige Geist bemingfraulichen Bilbe hat angehangen, so bittet Laban, als ber innern Bilbniß Bruber, ben Willen Gottes, bei ihm einzukehren.
- 40. Und wenn der Wille Gottes, als Abrahams Knecht ansdeutend, ist bei Bethuel und Laban, als im britten Principio der Menschheit, eingezogen, so spricht der Amtmann Gottes, als das Wort Gottes, das im Menschen einzeucht: Ich will nicht von deisnes, verstehet des äußern Lebens Essenz essen, ich werbe denn zuserst meine Botschaft, daß du meinem Herrn, als meines Herrn Sohn, der Menschheit Jesu Christi, deine Schwester, als die himmslische Jungfrauschaft zum Weibe gebest; und erzählet der menschslichen Natur die Schickung Gottes, das ist, er eröffnet ihm das göttliche Verständniß, daß der natürliche Mensch lernet Gottes Wilsten verstehen, daran er zuvorhin blind war.
- 41. Alsbann ergiebet sich die arme Natur mit der Seele in Gottes Willen; und so spricht alsbann Laban und Bethuel: Das kommt vom Herrn; wir sollen barwider nichts reden. Siehe allhier ift deine Statte, thue mit mir und mit meinem Inwendigen, wie du willst. Die ist Rebekka, als das geformte Wort himmlischer Eigenschaft; nimm es hin, und vermähle es deines Herrn Sohn, als der Menscheit Jesu Christi, nach beinem Gefallen, wie der Herr geredet hat.
- 42. Man siehet allhier gar eigentlich, wie der Geist Mosis in der Figur redet, denn er seget Laban, als Bethuels Sohn, für den Bater, als die außere Seele für die innere Feuerseele, die Lustsseele für tie rechte Feuerseele, wiewohl ihr nicht zwo sind, sondern Eine, aber in zwei Principien verstanden. Denn die Feuerseele giebt durch die Lustseele Untwort: die Feuerseele führet die uncompactite Junge; aber die Lustseele führet die compactire, gesormte Sprache.
- 43. Darum seiget der Geist Mosis Laban, der Rebetfa Bruber, vorn an, als ob das Geschaft ware durch Laban verrichtet
  worden; anzubeuten, daß, wenn der Umtmann Gottes, als der Bille Gottes im Zuge des Baters, in den Menschen einzeucht, und bei ihm um herberge und um die Jungfrau wirbet, so muß der außere Geist des Menschen die Zusage thun, denn er ift von Gott

und ber wahren Gelaffenheit abgewandt. Iht muß er feinen Wilslen gang wieder in Gottes Willen ergeben.

44. Und wenn biefes geschieht, daß die außere Seele mit der innern Feuerseele in diese Heirath ganz einwilligen, und ergeben sich in Gott: so bucket sich der Wille Gottes, als der Amtmann im Zuge des Baters, wieder in die wahre Gottheit, das ist, er tritt wieder in seinen Sit, und giedet hervor aus Abrahams Schat, das ist, aus Gottes des Baters Schatze seiner gesormten Weisheit, die silbernen und guldenen Kleinode, und hanget sie Rebecca, als der hinsmisschen Jungfrauschaft, an.

45. Denn biefe Kleinobe gehoren nicht Laban ober Bethuel (verstehet ber außern ober innern Feuersecle) diese Zeit bes irdisschen Lebens, sondern der wahren Jungfrau Rebekka, aus dem göttslichen Ente des geformten, heiligen Worts, nach der englischen Welt Eigenschaft, als dem andern Principio, als dem innern geistslichen neuen Menschen, welcher mit Rebekka dem rechten Isaak, Christo vermählet wird. Und darum sehet der Geist Mosis, Abrashams Anecht habe Rebekka die guldene Spange und Armringe, sammt den silbernen und guldenen Kleinoden gegeben, und auch Kleisder; und Ladan, als der Rebekka Bruder, sowohl der Mutter, habe er Genürze gegeben.

46. D bu wunderlicher Gott! Die einfaltig bilbest bu die große Geheimnis vor! Die silbernen und guldenen Kleinobe sind der Schatz der gottlichen Weisheit im Worte des Lebens, welchen Schatz das gottliche Wort der rechten Jungfrauschaft, welche in Udam starb, und in Christo wieder zum Gemahl angenommen wird, mitbringet, und ganz eigen zu einem Mahlschape gegeben wird. Und die Kleider sind die neue Menschheit, damit sie vor ihrem Brautigam einhergehet; und die Ruftze, so Laban und der Mutter geschenket ward, ist die Kraft des heiligen Geistes, welche der Feuerseele und der Luftseele, mit Einkehrung der zarten Menschheit Jesu Christi, geschenket wird.

47. Denn die außere Seele wird diese Zeit, weil noch der irbische Leib an ihr hanget, nicht mit dem neuen Rleide bedecket; auch so wird der Feuerseele das silberne und gutdene Rleinod der Menschheit Zesu Christi diese Zeit nicht ganz zur Sabhaftigkeit in Gewalt gegeben, sondern nur Wurze, das ist, des heiligen Geistes Kraft und Andlick; denn die Feuerseele mochte wieder stolz werden, wenn sie diese Jungfrau sollte in eigener Gewalt haben, wie Luciser und Adam thaten. Darum muß die Feuerseele diese Zeit in ihrem Principio bleiben, und das Kreuz Christi in der Lustseele (als im dritten Principio, da der irdische, bose Mensch lebet) auf sich nehmen.

48. Jungfrau Rebekta ober Sophia aber mit ihrem Brautigam Christo bleiben in ihrem, als im zweiten Principio, im

himmel; benn St. Paulus faget: Unfer Wandel ift im himmel; Phil. 3, 20. verstehet ber Jungfrauen Wandel, ba sie mit ihrem Gemahl Christo in ber Ehe fiehet, ba Christus und Jungfrau Sophia nur Eine Person sind, als bie wahre mannliche Jungfrau Gottes, welche Abam vor feiner Eva war, da er Mann und Weib, und boch ber keines war, sondern eine Jungfrau Gottes.

49. Und wenn nun biese Bermahlung geschehen ist, alsbann fifet Abrahams Knecht mit allen seinen Knechten, mit seiner etworsbenen Braut, und mit Bater und Bruber zu Tische, und effen mit einander das Hochzeitmahl. Das ist, wann der Mensch, versstehet der innere, jungfräuliche, geistliche Mensch mit Christo versmählet ist, alsbann isset Gott von des Menschen Willen und Worsten, und hinwieder der Mensch von Gottes Willen und Worten. Da siehen sie einem Mahl, und heißet alsbann: Wer euch höret, der höret mich; wer diese Menschen höret von Gott lehren und teden, der höret Gott reden; denn sie reden in Kraft des heiligen Geistes Würze, und essen vom großem Abendmahl Christi mit einander.

50. D ein herrliches Mahl wird allba gehalten, wo diese Hochzeit im Menschen gehalten wird, welches kein cananitischer Schlangenmensch werth ist zu wissen oder zu schmecken, auch in Ewigkeit nicht erfähret, was allba für Speisen aufgetragen werden, auch was für innerliche Freude darbei gehalten wird, da Christus und Jungfrau Sophia Braut und Bräutigam sind, und die innere und äußere Seele bei der Braut sigen, und mit ihr von diesem Mahl essen, welches wir den Kindern Christi, so darbei gewessen sind, zu erwägen geben. Kein Mensch in dieser Welt verstehet es sonst nicht, weiß auch nichts davon, als nur der rechte Laban und Bethuel.

51. Aber biese Hochzeit mahret nicht immerbar, sondern als Abrahams Knecht hat die Jungfrau erlanget, und mit dem Bater und Mutter und Laban bas Mahl und Hochzeit gehalten, und war über Nacht ba blieben, da ftund er fruh auf, und sprach: Lasset mich gleben zu meinem Herrn! Das stehet in der innern

Rigur alfo :

52. Wenn sich Chriftus hat mit Jungkrau Sophien, ale ber innern Menscheit, vermahlet, so schallet balb hernach die Stimme Gottes in die Seele und spricht: Ich will mit der Jungkrau von die wegziehen; und ist immerdar, als wollte er ausbrechen und vom Menschen weichen: so muß die arme Seele immerdar bitten und stehen, daß er doch wollte noch langer bei ihr bleiben. Aber die Stimme schaltet oft: Halte mich nicht auf, ich muß zu meinem Hern ziehen oder reisen! Du bist bose und sundig; ich mag nicht langer bei bir bleiben.

53. Misbann rufet bie arme Geele Jungfrau Rebeffen, als

Sohne, nach ben 6 Eigenschaften der geformten Ratur der Birtung der seche Tagwerke; und Isaat, das ist Christus, ist der siebente, als der-Ruhetag oder Sabbat, darein die 6 Sohne sollten in die Ruhe eingehen, gleichwie die 6 Tage der Schöpfung, verstehet die 6 Eigenschaften des Centri der Natur, als das wirkende Geistleben in dem siedenten ruhen. Also auch stellete der Geist Gottes die Figur in Abraham dar.

- 5. Und haben allhier gar eine schone Figur wider die Bernunftweisen, welche sagen: Wer nicht von Natur im Glaubensente geboren sei, der sei verstocket, und könne nicht zur Kindschaft Gottes kommen; er werde nicht von Gott gezogen, daß er möge zur neuen Geburt kommen. Diese Figur schläget ihren Land zu Boden, und weiset den wahren Grund an, und stellet erstlich Isaak als Christum dar, und zeiget an, wie demselben allein das Reich Gottes erblich und eigen sei, und daß es kein Mensch mehr zum Naturrecht könne haben; und wie wir mit Abam allesammt sind davon ausgestoßen worden, und basselbe versoren, gleichwie der Kethura Kinder alle von Abrahams Gutern ausgestoßen worden, und sie allein Isaak erbete.
  - 6. Und ftellet barneben bar, wie Abams Rinber auch aus Abraham find geboren worben, und wie er ihnen von feinem Gut habe Geschenke gegeben; beutet an, wie Abams naturlichen Rindern aus Gottes bes Baters und Christi Gutern Geschenke gegeben werden; wie ihnen Abrahams Guter aus Gnaden, als ein Sesschent, gegeben werben,
  - 7. Denn Abraham stieß seine natürlichen Kinder nicht von sich aus ohne Geschenk: also auch stieß Gott Abam nicht aus dem Paradeis ohne sein Geschenk. Er schenket ihm vonehe den Schlangentreter im Worte des Bundes; darnach stieß er Adam aus der kindlichen Erbschaft des Naturrechts, und nahm ihn aber in der Schenkung wieder an; wie auch allhie Abraham seine Kinder nicht von der Kindschaft verwarf, sondern vom Naturrecht seiner Guter, aber in der Kindschaft waren sie ihm lieb. Darum schenkete er ihnen von seinen Gutern, und deutet damit an, daß zwar wohl das Himmelreich allein Christo, als dem rechten Isaak, gehöre; aber gleichwie er Abam den Bund aus Gnaden schenkete, und wie Abraham den Kindern der Kebsweiber aus Isaaks Uecht Geschenk gab: also giebet noch heute Gott der Bater Abams und Abrahams natürlichen Kindern den Bund und das Erbe Christi als ein Geschenk.
  - 8, Und wie Abrahams naturliche Kinder nicht vom Bunde ausgeerbet waren, sondern nur von seinen Gutern: also auch ift tein Mensch vom Bunde Gottes, in Abam und Abraham aufgerichtet, ausgeerhetz ein Jeder empfahet ben geschenkten Bund in

Mutterleibe, indem er Macht hat in feinem geschenkten Bunde, in Christi Guter einzukehren.

9. Abet tie Guter hat er nicht in Naturrecht, dieselbe aus eigenem Willen zu nehmen, sondern als ein Geschenk. Er soll und muß sich in Bund ergeben als ein Diener, seines natürlichen Willens sich im Bund begeben, und den Willen zum Naturrechte verlassen, und des Bundes Eigenthum werden, also daß er nicht mehr seinen eigenen, natürlichen Willen in Bund und das Geschenk einsuhre, sondern seinen Willen dem Bunde ergebe. Alsdann siebet das Geschenk anstatt des eigenen Willens, und lebet die Natur Abams im Geschenke, und geneußet gleichwohl der Erbschaft, aber nicht im eigenen Willen, sondern in der wahren Gelassenheit, da der Wille des Bundes des Menschen Wille wird.

10. Denn der Bille des Bundes erbet die Kindschaft im Naturrecht, aber der Wille der natürlichen Selbheit ift davon ausgesstößen, der muß der Eigenheit ersterben; und so das geschieht, so stehet er im Bunde in Christo auf, und besiget das Geschenk im Gnadenrecht. Christus hat sich im Bunde in Adams Geschenke in ber menschlichen Natur offenbaret, und ist des Bundes Leben und Willen worden, und hat denselben erfüllet.

11. Nun lieget aber berfelbe geschenkte Bund, ben Gott Abam schenktete, in allen Menschen; benn gleichwie bie Sunde von Einem auf Alle erbete, also auch der Bund und das Gnadengeschenk von Sinem auf Alle. Gin jeder Mensch hat Christum in sich, aber der eigene Wille ergreifet ihn nicht, sondern er kreuziget ihn, und will nicht der Selbheit ersterben, daß er in Christi Tod einginge, und im Bunde im Willen Christi aufftunde.

12. Der eigene Wille will nur ein angenommenes Gnabentind fein, und er ist boch vor Gottes Angesicht verstoßen, gleichwie Abraham seine natürlichen Kinder von seinen Gutern ausstieß und sie enterbete, und die Guter allein Isaak gab: also ist das Reich Gottes allein bes Bundes Willen.

13. Welcher zwar in allen Menschen lieget, aber tein Mensch tann bas Reich Gottes empfahen ober schwuen, er werde benn bes Bundes Kind, daß er ben naturlichen ausgegangenen Willen verstaffe, und ziehe ben Willen Christi an im Bunde, daß sein Wille im Bunde, in Christo, neugeboren werde; alsdann ist er ein Rebe am Weinstock Christi, und empfahet Christi Geist, Willen und Lezben, und wird-nach dem Bunde Christus. Also wohnet denn Christus in Adam, und Adam in Christo, und das ist es, was der Geist Mosts in dieser Figur vorgemahlet.

14. Daß aber Abraham ließ die Kinder seiner adamischen Ratur von sich aus seinem Hause ziehen mit den Geschenken, und nicht bei sich als Hausgenoffen behielt, deutet dieß an, daß zwar der außerliche Mensch diese Zeit werde in dem Willen der Selb-

V.

heit auf Erden leben, und bag er benfelben nach bem irbifchen Menfchen nicht tonnen gang ablegen; aber berfelbe irbifche eigene Wille fei von Gottes Beiligkeit, als vom himmelreich ausgestogen.

- 15. Und obwohl das Geschent des Bundes in ihm verborgen liege, so sei doch der außere, irdische Mensch vom Paradeis und Bunde Gottes ausgestoßen und solle das himmetreich nicht erben, 1 Kor. 15, 50. sondern allein der, welcher aus dem Geschenke des Bundes geboren werde; nicht Abam, sondern Christus in seinen Gliedern, nicht der Schlange Ens und eigene, abtrunnige, ismaelistische, spottige, falsche Wille, sondern der Wille des Bundes in Ismaels Beschneidung, da der Spotter vom Bunde abgeschnitten wird, da alsdann Ismael Isaals Brader wird.
- 16. Der eigne, selbgemachte, grobe, irdische Abam, ber sich burch seine Lust hat zu einem Thiere gemacht, und bes Teufels Begierbe, und Willen in bas eingeführte Thier- eingenommen, ber tann nicht im Bilbe Christi sein ober bleiben: er ist herausgestosen, und wandelt in der Welt Eitelkeit und Eigenlust; auch ist er bes Geschents im Bunde nicht fähig.
- 17. Aber der rechte adamische Mensch, den Gott aus der Erde Matrice machete, daraus die Erde urständete, in demselben stehet der Bund und das Geschent, gleichwie eine Tinctur im groben Blei, welche die Grobheit des Bleies, als den groben Saturnum in seiner eigenen Begierde in sich verschlinget, und den saturnischen Willen tödtet, und führet seine eigenen (verstehet der Tinctur Willen und Eigenhrit) im Blei empor, dadurch das Blei in Gold verswandelt wird.
- 18. Also auch verstehet imgleichen, ber grobe, saiurnische, eigene Wille aus ber sin ern Welt Eigenschaft im Menschen kann nicht in Gottes Hause wohnen, er ist hausen in ber verderbten Welt, Gott hat ihn aus dem Paradeise ausgestoßen, gleichwie Abraham seine natürlichen adamischen Kinder aus Jaaks Gutern ausstieß. Also auch unser irdischer Mensch nach seiner angenommenen Grobbeit und Eigenheit, der ist zum himmelreich nichts nübe: er ist nur das Beil, da der Zimmermann in dieser Zeit mit hauen kann; im himmel darf er dieses Beiles nicht, denn er darf ihm kein Hausbaus hauen zur Eigenheit, sondern Christus, als das gesormte Wort Gottes, ist sein Haus.
- 19. Und wie Abraham feine Kinder von ben Kebsweibern mit Geschenken aus seinem Sause stieß: also ist auch der adamische Mensch von Gott gestoßen, welchen Christus, als des Baters Gesichent, in sich wieder annahm. Denn als Christus wieder in unsere Menschheit tam, so ließ ihn Gott ans Kreuz hangen und tobten, und nahm ihn aber in seinem Geschenke wieder an, und sehte ihn zur Rechten ber Kraft Gottes im himmel, und unsere Menscheit

mit und in ihm; aber ber menfchliche Eigenwille mußte am Rreuze fterben.

20. Also beutet auch ber Geist Mosis allhier in ber Figur mit Abraham und seinen Naturkindern, daß der außere naturliche Menschnicht sollte im Ens Christi wohnen, denn er sei in Adam aus dem Paradeise ausgestoßen; so moge er auch nach seiner thierischen Eigen, heit nicht in Faaks Guter, als in den Glaubensens, als in Christo eingenommen werden. Und obgleich Christus, als des Vaters Geschenk im innern, wahren Menschen, welchen Gott in Adam schus, wohnet, so soll toch das grobe Thier, als die Froigkeit und Eitelsteit, von Christo in allwege ausgestoßen sein. Ja, ein jeder Mensch, welcher ein Christ sein will, soll den irdischen Willen, welchen nach Eitelsteit und eigener Lust lüstert, von sich ausstoßen.

21. Gleichwie Abraham in biefer Figur feiner Rinder nicht schonete und sie ausstieß, als sell auch ein Christ seiner Rinder, als der eigenen Luft und Begierde, und alles, das dem anhanget, nicht schonen, sondern mit dem Berstante aus dem mahren Tempes Christi, als aus Gottes Geschenke, täglich und flundlich ausstoßen, und ben alten Abam kreuzigen. Wo das nicht geschieht, so kreuziget sonst der alte, eigenwillige Abam Christum in sich, so muß anders

Chriftus am Rreug hangen, und wird getobtet.

22. Auch ist bieses die Figur bei Abraham mit Ausstoßung feiner Naturkinder, daß, gleich als Christus, als der mahre Isaak ins Fleisch kam, als in die Menschheit, so wurden Abrahams natürliche Kinder, als die Juden unter dem Reiche Christi von ben natürlichen Gutern, als von aller Herrschaft, von Land und Königzreich ausgestoßen, und harete ihre Herrschaft auf; denn die Herrsschaft gehöret nun Christo, als der Christenheit, denn Christus brachte ein ewig Konigreich mit: die Guter waren alle sein, gleichs wie auch dem Isaak.

23. Und ob sie bie wohl nicht alle beherrschen, gleichmie auch Ifaat nur bas beherrschete, bas ihm sein Bater ließ, benn bie natürlichen Kinder Abrahams von ber Rethura wurden hernach heisten, und beherrscheten bie außeren Guter als Kinder der außeren Natur; noch bennoch mußten Abrahams Kinder, so im Bunde unter der Beschneidung waren, als Christus sich offenbarete, ausgestossen werden, anzudeuten, daß auch an des Bundes Kindern ber irbische Mensch, als die Selbheit im Schlangenente, muß von Gott verstoßen werden,

24. Also warb beim Abraham die Figur bes Reichs Christi bargestellet mit seinem Sohn Jaak. Als aber Christus ins Fleisch kam; so that Gott die Figur weg, und nahm den außerlichen Kinbern Isaals die außeren Gutee des Landes Canaan; anzudeuten, baß nun das heilige Land Canaan sei offenbar worden, da Isaals Kinder sollen das rechte verheißene Erbe in Christo einnehmen, und nicht mehr bie Figur, sondern bas Wefen ber Figur, als bas Boll- tommene, und nun bie außern Guter sammt der Figur verlaffen, und Christum im Fleische angieben.

25. Daß sich aber bie Juben, als Jsaaks und Abrahams Kinsber, als die Kinder in Christi Figur, nicht alle haben zu Christo ges wandt, als er sich im Fleische offenbarete, ist diese Deutung: Gott gab ihnen das Geseh der Natur, da im Gesehe außerlich das Resgiment der Natur verstanden ward und innertich Christus, als der Bund und das verheißene Geschenk Gottes im Paradeise, das das Geseh ter Natur soll Christi Hausgenoß werben, daß der rechte Mensch unter dem Gesehe der Natur in Vernünftigkeit soll seben; und soll aber seine eigene Natur Christo im sein Haus einführen; so mußte die Figur des Gesehes bei etlichen Abrahamskindern, als bei etlichen Juden bleiben, anzudeuten, daß das Geseh Christi Haussand seins sein

26. Betflehet, daß die Natur des Menschen soll bleiben, und ist nicht ganz von Gott verfloßen, daß also ein ganz fremter neuer Mensch follte aus dem Alten entstehen; sondern aus Adams Natur und Eigenschaft, und aus Gottes in Christi Natur und Eigenschaft, daß der Mensch sei ein Adam: Christie; und Christie ein Christies Adam; ein Menschgott und ein Gottmensch. Und darum ist die Figur bei den Juden blieben, und aus den Ursachen sind sie nicht alle zu Christo bekehret worden, daß die Natur ihre Figur und Recht behielte, denn sie soll ihre Kinder unter dem Gesehe, als die Figur Christi, Gott dem Bater in Christo überantworten; aber ihre Figur wird im Feuer Gottes probiret werden, auf daß erkannt werde, was ein wahres Kind des natürlichen Gesches in der Figur Christi sei gewesen, welcher im Geiste im Gesche aus ter Figur Christi geborren worden oder nicht.

27. Nicht ber Maultitel ift ein Jude in ber Figur und im Gefete geboren, sondern ber, der aus ter Berheißung im Glauben Abrahams geboren wirt. Der in Christi Figur, als im Gefete mit Mund und Herzen lebet, benfelben hat tas Gefet Gottes in Chisti Figur eingefasset, und wird ihn in die Erfüllung der Figur einführen.

28. Denn es lieget nicht allein an des Menschen Wissen, daß er wisse, daß sich Christus habe ins Geset gegeben, und sei die Er fullung im Gesetz, wie sich der Maulchrift ruhmet, sondern es lieget an gottlicher Ordnung, an Gottes Erbarmen. Welcher ein rechter Jude gewesen ist und hat Abrahams Glauben im Gesetz angezegen, der hat den Ens Christi, den Abraham empfing, angezogen; welchen Ens des Glaubens die Menscheit Christi erfullet hat; und ist ihm selber verdorgen, was er ist, denn er wirket im Amte der Natur im Gesetz Gottes, welches Christus in sich einz genommen hat und erfüllet. So dienet er Gott im Amte der Na

tur, und das Amt ber Ratur bienet Christo, denn es ift Christi Eigenthum worden.

29. Denn ihm ist alle Gewalt im himmel und auf Erben gegeben worden. Matth. 28, 18. Unter welcher Gewalt auch bas Amt der Natur im Gesete ist; benn Gott im Geiste Christi ist selber ber, welcher das Geset und das Amt der Natur Recht zu thun, sammt der Figur vom Reiche Christi mit dem Glaubensente, dem Abraham und Most gab, und ist auch selber der, welcher den Glauben und das Geset erfüllete.

30. Also wirfet ber Jube in seinem Gjauben in Christi Amtsmann, ale im Gesete, bamit Christus in ber Natur regigret, und hat Christum im Bunde und im Glaubensente in Christi Figur,

welche Chriftus erfullet bat, angezogen.

31. Und der Chrift, so Chriftum im Fleische bekennet, wirthe in seinem Glauben, im Fleische Chrifti, und hat das Geset bet Natur, als Gottes Umtmann, recht zu thun in seinem Glauben; benn Christus herrschet mit dem Gesets Gottes (welches er erfüllet und zum Anecht gemacht hat) in seinen Kindern, und tobtet das Geset der Sunde durch die Erfüllung seiner Liebe in seinem Blut und Tode, beides in denen, die im Regiment seines Gesetzes leben, und auch in denen, die im Regiment seiner Ueberwindung leben, als die Christen.

32. Denn ber Glaube, fo im Gefete in ber Figur im Bunbe ju Gott bringet, ter bringet in Abrahams Glaubensente, aus melschem Chriftus geboren marb, ju Gott. Und ber aber in ber Erssullung ju Gott bringet, ber bringet in ber Menschheit Chrifti, als in feinem gangen Proces seines Leibens, Tobes und Auferstehung zu Gott.

33. Ein Chrift ift Chriftus in ber innern Menfcheit, und ein Jude ift Chriftus in ber Figur, und ein Amtmann seines Gefebes, als nach ber Natur. Nun ift aber boch Abam in feiner Natur, und Chriftus in ber gottlichen Natur Gine Person worben, nur ein einiger Baum. Wer ift nun allbier, ber ba richtet?

34. St. Paulus fpricht: Es ist kein Ansehen ber Person vor Gott. Welche ohne Geset gesundiget haben, die werden auch ohne Geset verloren werden; und welche am Geset gesundigt haben, die werden durchs Geset verurtheilet werden: sintemal vor Gott nicht, die das Geset horen, gerecht sind, sondern die das Geset thun, werden gestecht sein. Denn so die Heiben, die das Geset nicht haben, und doch von Natur thun des Gesets Werke, dieselben, weil sie das Geset nicht haben, und doch von Natur thun des Gesets Werke, sind sie ihnen selber ein Geset, darmit, das sie beweisen, des Gesets Werke, sind sie ihnen selber ein Geset, darmit, das sie beweisen, des Gesets Werk, sind sie geschrieben in ihre Herzeuget, barqu auch die Gedanken, die sich unter einander verzklagen oder ehrschuldigen; Rom. 2, 11 — 15. und heißet also:

35. So bie heiben Chriftum ergreifen, so ergreifen sie bas Gefet ber Natur, recht zu thun, benn Chriftus ift bes Gefetes Anfang und Erfullung. Die Juden aber haben bas Gefet; welcher nun übertritt und sundiget (als der Jude im Gefete der Natur, oder ber heibe, so sich zu Christo bekennet, am Gefet der Erfullung), der soll ein jeder in seinem Gesetz gestrafet werben, als der Jude im Gesetz Gottes des Baters in Christo, und der Christ im Gesetz bes Evangelii, als im Gesetz ber Erfullung.

36. Und ift allhie tein Ansehen bes Namens, bag Einer faget: ich bin ein Jube; ber Andere: ich bin ein Chrift. Der Name machet teinen Unterscheib in ber Kindschaft Gottes, sondern der Geist im Derzen, recht zu thun, Gott zu gehorsamen; sie kommen alle in ber Engbe unter bem Geborsam Christi zu Gott, der Jude und

Chriff.

37: Denn außer Christo ist weber Gefet noch Evangelium, Christus ist die Gerechtigkeit, die im Gesete vor Gott gilt; auch so hat der Mensch außer Christo keinen Gott. Er laufe nun gleich im Gesete oder Evangelio, so er in der Begierde, Gott zu gehorssamen, laufet, so lauset er im Geset der Erfüllung; denn Christus ist der einige Gehorsam, der vor Gott gilt, beides im Geset und Evangelio. Alle Menschen, so sich in Gehorsam Gottes ergeben, die werden in Christi Gehorsam, als in der Erfüllung des Gehorssams, auch angenommen, der Jude und auch der Christ, sowohl auch der Heibe, so weder das Geset noch Evangelium hat.

38. Denn so ber Seibe begehret, bem einigen Gott zu gehorsamen, und erkennet ihn aber nicht nach seinem Wesen seiner Offenbarung, bringet aber in Gehorsam Gottes, so ist er ihm selber ein Geset, und bezeuget im Werke, daß Gott sein Geset in ihn geschrieben hat, welches er in seinem Sohn erfüllet hat, wie Paulus saget, Rom. 2, 14. 15. Denn ber das Geset und Evangetium weiß, der weiß es als eine Gabe des Gebers, der ihm das Wissen gegeben hat; der es aber nicht weiß, und doch die Kraft bes Gesets und Evangelii begehret, in dem weiß Gott in Christo,

mas er will.

39. Denn es lieget bie Gnade nicht allein im Biffen, daß Einer die Gnade in Chrifto weiß, sondern im Eindringen in die Gnade, und an Gottes Erbarmen lieget es. Einer dringet im Gessetze in das Erbarmen; der Andere im Evangelio; der Dritte ohne Gefetz und ohne Erkenntniß des Evangelii, welcher der keines hat, hanget aber an der Gnade Gottes, die wird ihm im Berdienst Ehristi geschenket, ohne alle sein Wissen.

40. Gleichwie ber Aft am Baume nicht weiß, woher ihm ber Stamm ben Saft und Kraft einführet, er sehnet sich allein nach ber Kraft ber Wurzel, und zeucht ben Saft mit seiner Begierbe in sich auch imgleichen sehnet sich mancher unwissende Mensch

nach seiner ewigen Mutter, baraus er mit Abam entstanden ift, und tommt in seiner Unwissenheit wieder in bas Gnabengeschent, bas Gott Abam in seinem Falle schenkete; benn ber Bund und bie Snabe erbet von Abam auf alle, wie auch die Sunde von Sienem auf alle erbete. Welcher bes einigen Gottes Inade begehret, ber erlanget sie in Christo, ber ift die Gnade selber.

41. Die Juben wollen bie außere Menscheit Chriffi nicht glauben und verleugnen sie. Die Chriften aber glauben sie, und besteden bieselbe mit gottloftm Wandel; und ift also vor Gott einer wie ber andre, ausgenommen bie Kinder bes Glaubens unter ben Juden und Chriften, welcher bestedter Rod im Blute Chrifti ge-

mafchen wirb.

42. Nicht bestättigen wir hiermit ber Juben und Seiben Unglauben, daß sie sollen in ber Blindheit bleiben, benn die Beit ihrer Heimsuchung ift geboren, daß sie sehend werden; sondern wir beden hiermit auf ben falschen Antichrist bei ben Juben und Christen, indem sich ein jeder seines Namens ruhmet und den andern verdammet, der Jude im Geles, und der Christ im Evangelio, und

ber Beide in feinem Aberglauben.

43. Ein jeder will in seiner Wissenschaft Gottes Kind sein, und der Ungehorsam und Unglaube ist doch bei einem Bolke so groß, als beim andern, und sind in der Wissenschaft nur eine Fisque, vor Gott, und wird keiner durch das Wissen allein selig. Denn daß ich für wahr halte, daß Christus geboren, und für mich gestorben, und vom Tode auferstanden sei, machet mich nicht zum Kinde Gottes. Der Teufel weiß das auch, es nüget aber ihm nicht; ich muß Christum in der Glaubensbegierde anziehen, und in seinen Gehorsam, in seine Menschwerdung, Leiden und Tod eins gehen, und in ihm aufstehen, und den Gehorsam Christi anziehen: alsbann bin ich ein Christ, und ehe nicht.

44. Das Richten und Verdammen ohne Gottes Befehl ist nur der Antichrist bei den Juden und bei den Christen. Dhne Gottes Erbarmen kommt Niemand zur Kindschaft; wir mussen all durch das Erbarmen Gottes eingehen, der Jude und Sprift, der Wisser und Nichtwisser. Unser Wissen soll in der Liebe Christi völlig werden, daß wir einander lieben, sonst ist das Wissen keine Ruben, So ich nicht mein Wissen mit der Begierde in der Liebe Gottes, damit er und in Christo geliebet hat, einführe, und liebe meinen Rächsten in der Liebe Gottes in Christo mit der Liebe, damit und Gott ingemein liebet und geliebet hat, da wir seine Feinde waren, so habe ich noch nicht Gottes Liebe in mir wohnen.

45. Die will aber ber lieben, welcher feinen Bruber um ber Wiffenschaft willen verachtet, so uns doch Gott liebete, ba wir nichts von seiner Liebe wußten? hat ein Wensch nicht bieselbe Liebe Gottes in sich, damit uns Gott liebete, ba wir ihn nicht kannten: was ruhmet er fich benn lange der Kindschaft Gottes?

Ift er Gottes Kind, so hat er auch die freie Liebe Gottes, damit Gott alle Dinge liebet; hat er die nicht, so ift er der Kindschaft noch nicht fähig. So nun einer seinen Bruder verachtet und vers dammet, der noch nicht die Wiffenschaft hat, wie mag er sich denn bet Liebe Gattes ruhmen, damit Gott seine Feinde in, Christo lies bete, damit Christus für seine Feinde bat?

46. D bu faliche, kalte Liebe ber Titeldriftenheit! Bie schilt tich die ewige Bahrheit in tein Gewissen, indem bu nur am Wissen hangest, und zankest um die Wissenschaft, und hast der Liebe nicht, richtest bich in beinem Richten nur selber; ba je ein Haufe ben andern richtet, und sind vor Gott anders nichts, als die naturlichen Kinder Abrahams von der Kethura, da je einer dem ansbern Schuld gab, daß sie der Bater hatte vom Erbe ausgestoßen, sund mochten nicht sehen, weß die Schuld war, als namlich ber bosen, verderbten Natur, welche nicht ein Erbe war.

47. Also auch imgleichen ift euer Richten tein Erbe ber Guter Christi, es wird von der Erbschaft ganz ausgestoßen, beides der Juden und auch der Christen, sowohl auch der Türken; alle euer Zanken ist anders nichts als der Spotter Ismael, der Christum in seinen Gliedern spottet. Ihr mißbrauchet alle den Namen Gottes mit eurem Richten, und verdammet die mancherlei Gabe des Geiftes Gottes unter euch, und richtet nur in der Selbheit, und nicht

nach ber Liebe Chrifti.

48. Euer Richten ist nur ber Welt Schabe, bamit ihr die Unwissenden irre machet und zur Lafterung führet. Das Verdammen lehret ihr sie, und bas mahre Wissen im Geiste Gottes habet ihr selber nicht; ihr lehret euch felber nicht, und wollet boch Andere lehren und richten; und seib in dem Laufe allesammt nur die ausgestoßenen Kinder der Kethura, ganket und beißet euch um Abrahams, als Christi, Guter, und habet sie doch nicht. Hattet ihr die selben, so hattet ihr der Liebe Christi, welche die wahren Guter sind.

49. Rein-Wiffen ohne die Liebe Chrifti ift nichts nute gur Kindschaft, es ift nur Babel und Fabel, lehren und felber nichts thun, als nur ben Abgott Maufim in fich felber ehren; ber hohen Schulen Wiffen, und bes Teufels Wiffen außer dem Geifte Chrifti

in der Liebe, bringen beibe nur Streit und Berberbung.

50. Satte der Teufel nicht in der Selbeit gewußt, so mare er ein Engel; und hatte Abam nicht das Selbwissen außer Sottes Liebe begehret, so ware er im Paradeis blieben. Wüßten die hohen Schulen nicht das scharfe Disputiren, so blieben sie in der Einfalt Christi, und hatten nicht die ganze Welt mit ihrem Janken in Meinungen geführt, dadurch man ist ganz von der Erkenntniß Gottes in Meinungen und in Richten eingegangen, daß iho nichts als Verdamemen in der Christenheit, und alle Liebe und Wahrheit verloschen ist, da man die Seligkeit hat in die Meinungen gefasset, und den Meister an den Knecht gebunden; daß also der Antichtist über Chris

ftum herrichet, barunter er boch nichts, als nur feinen Lucifer und Gott Maufim bes Bauche ehret und meinet, wie vor Mugen ift.

. 51. Nachdem nun Abraham hatte ber Rebeweiber Rinder alle aus feinen Gutern mit Befchenten von fich gelaffen, gegen ben Morgen, wie Mofes faget, fie maren gegen Aufgang ins Morgenland gezogen, bas ift, ins Regiment ber Natur, ba fich bas Wefer anfabet; fo ift Abraham geftorben in einem ruhigen Alter, ba er alt und lebenssatt mar; und ift auch in ble zweifache Soble, gegen Mamre uber begraben worden gu feiner Sara. Rigur ftebet alfo:

52. Abrahams naturliche Rinder von ben Rebeweibern gogen gegen Morgen: ba beutet ber Geift auf Die Figur bes gangen Men-Benn fich Chriftus im Menschen offenbaret hat, und feine Buter befeffen, wie allhier Ifaat, alebann gehet bie Natur wieber in ten Anfang, ale in bee Batere Gigenschaft, und wirket nach ber Seele im erften und britten Principio, und Chriftus figet in Mitten, als im anbern Principio, und beherrichet basjenige, mas bie Natur in bes Batere Gigenschaft in gottlicher Beieheit formet und

bilbet.

53. Darum faget allhie Mofes, fie maren gegen Morgen gejogen, und beutet heimlich in feiner Figur auf bes Menfchen Eis genschaft, wie bie Ratur ben Morgen, als ben Aufang bes Regis mentes befiget, wie benn auch Chriftus fagte, er mare wie ein Weingartner, ber ba nachlefe. In Reiche Gottes ift Die Ratur Chriffi Rnecht, aber im Reiche ber Natur Gelbheit hat fich Chriftus mit feiner Demuth jum Rnechte und Gehulfen eingegeben, und bienet bem Bater in feiner naturlichen Offenbarung, und liefet immerbar binten nach; mas ber Bater burch bie Natur formet, bas fubret Die Beisheit in ihren Schat.

54. Darum faget St. Paulus, bag ber Geift Gottes auch ben Rindern unterthan fei, und mit ihnen in die Forfchung bie in Die Tiefe ber Gottheit eingehe. 1 Ror. 2, 10. Und wenn es fo weit tommet; fo ift ber Menfch in einem ruhigen Alter, wenn als les in ihm in feiner Dronung ift, ale bie Ratur im Morgen, in bes Baters Eigenschaft, und Chriftus im Abend, in ber Demuth, fo bat ber Menfch bes außern, bofen, funblichen Lebens gar fatt. Er fehnet fich immerbar, mit feinem Befen in Die zweifache Sobleeinzugehen, als in die emige Mutter, wie oben gemelbet morben.

55. Und wenn er feine Lebensgeftalte hat in bie gottliche Ordnung gebracht, wie allhie Abraham hatte alles in eine Ordnung gebracht, alebann ergiebet er fich gang und gar in einem Befen in Die emige Gebarerin, und mit feinem eigenen Billen in Tob und bas Sterben, und ift bes Lebens ber Gelbheit gang überbrugig und

mube, und ruhet alfo in feinem Gotte.

## Das 52. Kapitel.

Gen. 25, 11 - 28.

Die Historia von Ssaat, auch wie Esau und Satob geboren worden, und was sich mit ihnen habe zugetragen; was darbei zu verstehen sei

Moses spricht: Nach bem Tode Abrahams segnete Gott seinen Sohn Isaat, und er wohnete bei dem Brunnen des Lebendigen und Sehenden. Die Bernunft verstehet dieses außerlich von einem Orte, da Isaat gewohnt habe, aber der Geift siehet auf die Figur des Lebens Gestältnis, wie die menschliche Natur und Kreatur habe bei dem Quellbrunnen des göttlichen Entis, im Bunde, welchen Abraham im Glauben empfing, gewohnet, als die Seele Isaats wohnete bei dem Quellbrunnen der heiligen Dreifaltigkeit, in welchem die Seele ihr Licht empfing, und den Willen Gottes sahe und erkannte; aus welchem Quellbrunnen sich bie höchste Liche der Gottheit der Seele offenbarete, aus welchem Quellbrunnen sich hernach in Ersfüllung der Zeit der heilige Name Jesus aus Jehovah offenbarete, und der Seele zur Braut vermählete.

2. Bei biesem Brunnen bes Lebendigen und Sehenden wohnete bie Seele Jsaats, bis sich berselbe Brunnquell hernach in der Menschheit Christi in der Seele ausgoß und eröffnete, so wohnete hernach die Seele im Quellbrunnen, als sie in Christi Person zur Rechten Gotes erhöhet ward; so floß der Quellbrunnen Gottes durch die Seele aus, allda sie göttliche Macht empfing, als ein Fürst Gottes oder als ein gebildeter Gott, oder ein geformtes Mort der Stimme Gotes, durch welche Stimme Gott fautbar und offenbar ward.

3. Also auch unsere Seele; wenn sie ben irbischen Willen ber angenommenen Selbheit verläffet, und ben Ens Christi im Bunde ergreiset, und sich zu Gott wendet, so wohnet sie auch bei bem Brunnen bes Lebenbigen und Sehenden, das ist, bei Gottes Auge, welches er mit Christo hat wieder in der Menscheit geoffenbaret. Nicht wohnet unsere Seele diese Zeit der irdischen Hutte im Quellbern gleichwie die Sonne das Glas durchscheinet, und das Glas boch nicht zur Sonne wird, sondern es wohnet bei Sonnenglaß

und Rraft, und laffet bie Sonne burch fich fcheinen und wirten:

alfo auch bie Geele in biefer Beit.

4. Aber bieß ifts, gleichwie bie Sonne ihre Tinctur in ben metallischen Ens giebet, und ber metallische Ens giebet seine Bergierbe in der Sonne Tinctur, daß atso aus diesen beiben das schone Gold erboren wird: also mit der Seele und dem Quellbrunnen Gottes zu verstehen ift. Die Gottheit wohnet durch die Seele, aber die Seele begreift sie nicht nach der kreaturlichen Gewalt, sondern das Auge oder Licht Gottes mit der heiligen Liebestinctur vom Lichtsglaft, giebet sich in die Begierde der Seele ein.

5. Denn bie Begierbe ber Seele ift bas Fiat, welches bie Rraft ber heiligen Liebetinctur in fich faffet und zu einem Befen machet, baf alfo aus ber gottlichen Tinctur aus ber Begierbe bes Liebequelles, aus bem Brunnen bes Lebenbigen und Sehenden, und

aus ber Seele Glaubensbegierbe ein Befen wirb.

6. Verstehet ein geistlich Wesen; und baffelbe geistliche Besen ift ber innere, neue Mensch, als ein neues haus ober Wohnung der Seele, in dem sie wohnet nach der innern, himmlischen Weltz deffen Wesens Name heißet Sophia, als die Braut Christi, Christi Menschheit, in welcher der eble Jacobsstern des theuren Namens Jesu ein scheinend Licht ift, davon die Seele Gott siehet und erkennet.

7. Nicht wird bie Seele in die Gottheit, als in den Brunnen des Lebendigen und Sehenden, transmutiret, denn sie ist der
ewigen und zeitlichen Natur. Die Gottheit aber ist nicht der Natur, sondern der Wille zur Natur, und offenbaret sich durch die
seelische Natur, gleichwie sich das Feuer durch das Eisen offenbatet, da man alsdann das Eisen ansiehet als eitel Feuer, und da es
doch seine Natur behalt, und das Feuer auch die seine, und wohnet nur eines im andern, und ist eines des andern Offenbarung.
Das Eisen hat keine Gewalt über das Feuer, allein das Feuer giebet sich dem Eisen, und das Eisen giebet dem Feuer seinen Ens,
und werden also tie zwei in Eines verwandelt, und bleiben doch
zwei Wesen: also auch mit der Seele und der Gottheit zu verstehen ist.

8. Und wie die feurische Eigenschaft ein anders ist, als bas Eisen, und gar eine andere Quaal hat: also auch ist bie neue, geistliche Menschheit im Ente Christi im gottlichen Liebeseuer viel ein ander Wesen als der irdische Leib, wiewohl im Feuer die Seele verstanden wird, und im Lichtglanz der Leib Sophia, denn die Kraft des Lichts ist die Tinctur oder der Ansang zum neuen, geistlichen Leibe, welche Kraft der Seele Glaubensbegierde in ein Wesen fasset oder führet, das ist, zum Wesen machet, aus der Beglerde in ein Wesen der Beglerde in ein Wesen oder geistlichen Corpus, welches geistliche Wesen der Tempel Gottes ist, davon die Schrift saget.

- 9. Aber unser Babylon nichts davon verstehet, sondern daran blind ist, denn sie will nicht wissen, wie Christus in uns im Glausben geboren werde, und wie der Glaube zum Wesen komme, sondern will nur schlechts den halb Schlangenmenschen zu einem ans genommenen Gnadenkinde machen, und in Tempel Gottes sehen. Aber es gilt nicht, daß sich der Teusel zur Rechten Gottes sehe in den Brunnen des Lebendigen und Sehenden, er ist einmal davon ausgestoßen, er wird den nicht mehr besigen; ein Thier ist nicht Sophia. Die Schrift saget: Ihr musset umkehren, und als Kinder werden, und neugeboren werden, anders sollt ihr Gott nicht schauen. Matth. 18, 3. Joh. 3, 3.
- 10. Die Seele mag nicht Gott sehen, als nur in ihrer neus gebornen Bildniß, nur durch und in Jungfrau Cophien; im Jascobssterne, als im Namen Jesu siehet sie in Jehovah im Brune nen des Rebens Gottes. Nicht ist sie berselbe Brunnen, sie gies bet nur das Feuer zur Offenbarung bieses Brunnens; der Brunsnen aber wird im Lichte verstanden, als in der Sanstmuth des Lichtes.
- 11. So mochte ber Seele magisch Feuerquell auch nicht angegundet werden, daß in der Seele Feuer ein Schein eines Lichtes entstunde, so sich nicht die gottliche Lichebegierde, als der Liebe Ens ins Seelenfeuer eingabe. Der Ens Christi aus gottelicher Liebe giebet sich in der Seele Feuerquell ein, den isset das seelische Feuer in seine feurische Essenz, und darvon erstirbet das Leben der Grimmigkeit, und wird das schone Licht daraus geboren: denn allda stehet Christius aus dem verzehrenden Feuer des Baters Eigenschaft nach seinem Jorn, vom Lode aus dem Feuer eines ans dern Lebens auf. Allbie wird das magische Seelenseuer der eblen Sophia Brautigam; und wird allbie Mann und Weib, als die beiden Tincturen vom Feuer und Lichte Eine Person, als ein Engel Gottes.
- 12. Allhier verlieret Lucifer seinen Stuhl, und die Schlange ihr Gerecke, und seget fich Christus zur Rechten Gottes im Mensschen, und wohnet ber Mensch techt bei dem Brunnen des Lebensbigen und Sehenden. Und das ists, was der Geist Mosis bei dies ser Figur mit Isaaks Wohnung darstellet, ob wir doch wollten einsmal sehend werden, und die Hulle verlassen, und und erkennen, was wir sind, nicht nach dem itbischen Thiere, sondern nach dem insnern, geistlichen, himmlischen Menschen.
- 13. Nicht bas Theil ber thierischen Seele erreichet bas eble Bilb in biefer Zeit zum Eigenthum, nicht die sterbliche Seele, wes ber vom Gestirne noch von ben vier Elementen; allein die innere Seele aus dem ewigen Wort Gottes, aus der ewigen Natur, aus dem geformten Wort, aus Gottes Wesen, nach Gottes Liebe und Zorn, als aus dem Gentro der ewigen Natur, welche ihren Urstand aus der gottlichen Beglerde durchs ewige Berbum Fiat hat, baburch

bie gottliche Luft bie Beisheit in eine Gubftang gur Beschaulichfeit ber Gottheit formet und bilbet; biefe wird mit Sophia vermablet.

14. Die außere Seele ift biese Zeit mit bem Gestiene und ben vier Elementen vermahlet, die Bunder Gottes der geformten Beisheit in Figuren, beides in Worten und Werken, zu formen. Diese außere Seele erlanget nur manchmal einen Unblid von Sophien; denn sie hat den Tod und Sterblickkeit in sich, soll aber nach dieser Zeit wieder in das erste Bild, das Gott in Abam schuf, verwandelt werden, und den Schlangenens der Erde lassen, welcher am Ende der Tage soll im Feuer Gottes auf den Test geseget werdern, da der Schlange eingeführte Begierde soll davon wegrauchen; alsdann so stehet das ganze Bild Gottes aus allen drei Principiis in Einem Besen, und erfüllet alsdann Gott alles in allem. Diesses ist bei bieser Figur zu verstehen.

15. Bum andern so beschreibet ber Geift Mosis bie Rinber Ismaels, wie er habe zwolf Sohne gezeuget, aus welchen zwolf Fürsten in ihren Geschlechten entstanden sind, und sebet zur lette, er sei vor allen seinen Brübern gefallen; ba verstehet er, vor Isaaks Geschlechte, und ba er boch in weltlicher herrschaft vor ihnen groß wuchs, und machtige Leute wurden, und Faak mit seinen Kindern und Nachsommen nur als Pilgerleute waren, und von einnem Ort zum andern reiseten, bis sie endlich nach der aguptischen Dienstbarkeit erloset worden, und das verheißene Land besessen. Die

innere Rigur ftebet alfo:

16. Ismael in seinen zwölf Fürsten ist bas Reich ber verberbeten Ratur menschlicher Eigenschaft andeutend, welches Reich zweissach ift, als sechs Zahlen aus ber innern Lebensfigur, und sechs Zahlen aus ber innern Lebensfigur, und sechs Zahlen aus ber irdischen, außeren Lebensfigur, als ber außere sichtbare, greisliche Mensch, und ber innere geistliche Seelenmensch. Diese beibe haben zwölf Zahlen in der Figur, daraus zwölf Fürsten entstanden sind nach ber innern und außern Natur Eigenschaft. Diese stellet der Geist Mosis in die Figur und saget, sie sind vor allen ihren Brüdern gefallen, anzubeuten, daß die zwölf Regimente ber innern und außern Natur menschlicher Eigenschaft in ihrer Berberbung vor den zwölf neuerbornen Regimentern aus dem Glaubensente in ihrer verderbten Selbheit gefallen, denn der Teusel hatte sein Regiment und Gewalt in dieselben Eigenschaften gesetet.

17. Uls aber ber verheißene Glaubenssame in Abraham empfangen warb, so brudete er bes Teufels Gewalt im Regiment ber menschlichen Selbheit zu Boben, so geschah ber geiftliche Fall in Ismaels Linie, darinnen sich ber Teufel als ein hoffartiger Furft hatte ins Oberregiment gesetet, benn Christus tobtet bie Hoffart

ber Schlange im Menichen.

18. Co faget nun Mofes, Ifmael mare vor allen feinen Brusbern gefallen; bas mar andere nichts als ein geiftlicher Fall ber

beiben Kindern in Mutterleibe anging, daß fie sich mit Fußen stiegen; so ward Rebetka unwillig darüber und sprach: Da mire also sollte gehen, warum bin ich schwanger worden? Und sie ging hin ben Herrn zu fragen; und der Herr sprach zu ihr: Zwei Bolker sind in beinem Leibe, und zweierlei Leute werden sich scheiden aus beinem Leibe; und ein Bolk wird dem andern überlegen sein, und ber Größere wird dem Kleinern dienen.

29. Diese zwei Bolk, so aus Einem Saamen in Rebekka emspfangen wurden, sind an einem Theil der Mensch der adamischen eigenen Natur in der Selbheit, als der Urstand des Menschen; und zum andern der neugeborne geistliche Mensch aus dem Reich der Inade im Bunde. Diese kamen aus Einem Saamen, einer aus der adamischen Natur allein, und der war der Größere, als der erste Mensch, den Gott in seinem Bilde schuf, welches verdarb und an Gott erstard; der Andere kam zwar auch aus derselben adamisschen Natur, aber das Reich der Gnade im Glaubensente hat sich als einen Ueberwinder darein gegeben, und dieser war nach der adasmischen Natur der Kleinere, aber Gott war in ihm offenbar. So sollte der Größere (als der erste adamische Mensch in Caus Gesschlechte) diesem Kleinern (der nach menschlicher Eigenschaft der kleisneste war, aber in Gott der größeste) dienen und unterthan werden.

30. Und ba wir boch nicht feben, bas Gfau mare Jatob unterthan worben, fondern es ift bie geiftliche Figur, wie bas Reich ber Natur im Menfchen bei ben Rinbern Bottes follte gebrochen, und bem Reiche ber Gnade, als ber gottlichen Demuth, unterthan werben, und fich gang in die gottliche Demuth erfenten, und aus ber Demuth neu geboren merben. Go fellet ber Beift Gottes ber Rebetta eine folche Untwort bar, bag es ein ftreitend Reich fein merbe, ba gmar ber erfte, verberbte Menfch, ale ber Grofere in ber Matur, werde wider ben Rleinern, ale ben Beift Chrifti in feiner. Niedrigkeit und Demuth ftreiten, und ihn verfolgen; aber ber abamifche Menich .muffe boch endlich ber Demuth Chrifti gehorfam und unterthan werben, wolle er Abrahams Rind und Erbe fein: fo aber nicht, fo muffe er fo lange von Abrahams und Chrifti Gotern ausgestofen fein, bie er fich unter Christi Demuth erniedrige, und feine Eigenheit ber großern, in Abam angenommeuen Gelbheit und Bie bermillen verlaffe.

31. Mit der Rebecca Unmuth, Ungeduld und Widerwillen, indem fie laufet und den herrn fraget, warum der Streit in ihr sei, daß sich die Kinder stoßen, wird bieses angedeutet: Wann sich Christus in der adamischen Natur im Menschen offenbaret, so gehet der Streit dieser zweier Reiche an, als des Teufels in Gottes Jornzeich im Schlangenente, und dann des Reiches Christi. So zertritt Christus der Schlange den Kopf, so entstehet große Unrube im Gemuthe, benn die Schlange sticht Christum, als die neue Geburt, in

bie Ferse; so gehet bas Fusitoffen an als eine jammerliche Zwangung. So spricht die Bernunfe bann im Gemuthe mit Rebeten: Da mir es also gehen sollte, warum bin ich benn in die gottliche Schwängerung, in die Buße eingangen? Bin ich boch nur in Unruhe badurch kommen, und bin der West, sowohl meiner Vernunft Narr badurch worden. So gehet alsbann der Streit und des Saxtans Fusitreten auf im Gemuthe, mit Angst und Schmerzen; so weiß das Gemuth bann nirgends hin, sondern laufet in die Ponistenz und fraget ben heten, warum es ihm also gehe.

32. So zeiget ihm der herr in seiner Sprache, daß Christus ihm in ber Holle stehe, und dem Teufel sein Raubschlof storme, dannenhero sei ein solcher Streit und Unruhe in ihm, und zeiget ihm an, wie seine Bernunft und die adamische Natur, als das gede sere Theil seines Lebens, musse gebrochen werden, und sich ganz in die Gelassenkit in ben Proces Christi unter sein Kreuz in die hochste Demuth ersenken, und ihr selber fremde werden, darzu ihr eigen Feind sein, und mit der Bernunft und dem größeren adamischen Willen in sein Nichts gehen.

33. Und wann bieses geschieht, so wird Esau, als bie abamische Natur, wohl geboren, und fomme allemal zuerst hervor; aber
Jakob, als bee Geist Ebrifti, kommt bald bernach, und nimmt bem
Esau das Reich und die Gewalt, und machet die Natur zum Knechte:
so muß Esau, als die Natur, dem Jakob bienen, als dem Geiste
Christi. So beisets alsbann allbie, wie der Sohn zum Bater sprach:
Bater, die Menschen waren dein, und du haft sie mir gegeben, und
ich gebe ihnen das ewige Leben. Ioh. 10, 28. 17, 6.

34. Bestebet, die Natur ist des Baters Eigenschaft, denn sie ist die Starke und Macht, als der Feuergeist. Dieser Feuergeist ward dem Lichtse oder Liebegeist in Christo, als dem heiligen Namen Je su gegeben, welcher sich in Abraham in seiner Glaubense begierde in einen Ens einführete, aus welchem Christus und dann der neue Mensch aus Christo gedoren wird, dem das Reich der Natur in des Baters Feuerseigenschaft gegeben ward; und er gab seinen Liebeens des Baters Feuerseigenschaft gegeben ward; und er gab seinen Liebeens des Baters Feuersquaal ganzlich zu einer Speise ein, als der seurischen Seele in des Baters Natur, allda nahm Christus mit der Liebe des Baters Feuergewalt ein, und transmutirte das in die Gloria der triumphirenden Freudenreich. Allso auch in der neuen Geburt des Menschen zu verstehen ist.

35. Und Moses saget weiter: Da nun die Beit kam, bag Rebekka gebaren sollte, siebe, ba waren Zwillinge in ihrem Leibe. Der erste, der heraus kam, war rothlich, gang rauh wie ein Fells und sie nenneten ihn Esau. Zurhand barnach kam beraus sein Bruder, ber hielt mit seiner Hand die Ferse des Esaus; und hießen ihn Jakob. Allhier stehet nun die wahre Figur am Bilde, und also klat, bas es auch die Bernunft seben mag. Alles was vorbin

ift mit Worten in ber geiftlichen Figur getrieben worben, bas flebet allbie in einer leiblichen Figur. Denn Mofes faget, Efau fei erfttich hervorkommen, ber fei rothlich, mit einer rauben haut gewesen.

36. Rothlich bebeutet bes Baters Natur im Feuer; Rauh bebeutet die troische viehische Matur, welche ihm Abam mit seiner Luft aus ber Irdigkeit eingeführet hatte. Sein Name beißet Esau, ans der sensualischen Junge aus der Eigenschaft der Formung seiner Natureigenschaft; der stehet in seiner Formung in der Natursprache also: E ist der Urstand aus dem Uno, all aus dem Einem, ist die wahre, in Adam geschaffene Engelseigenschaft; Sau ist das gefassete Thier der Eigenlust, welche das E hatte umschlossen, und in sich verdunkelt und getödtet, das heißt, da es in sich nach des Lichtes Feuer verloschen war, so stund noch die Sau dar, als der außere thierische Mensch, welcher das E als das Engelsbild hatte in ein Thier verwandelt; darum hieß ihn der Geist Esau, als ein gefasset Bild der Lust aus der Subtitheit in Grobhelt, da zwar das E noch innen war, aber mit der Sau umschlossen.

37. Diesem Esau nach tommt Jatob, als bas Bild Chriftt im Glaubenbente gefasset, und halt ben Esau bei ber Ferse, Dieses beutet an, bag bas abamische Bild, bas Gott schuf, mußte und soll guerft geboren werben, benn baffelbe ifts, bas ewig leben soll, aber nicht in seiner rauhen Thiereshaut. Denn bag Jatob ben Esau, als ben ersten Menschen, bei ber Ferse halt, beutet an, bag ber andere Ubam, als Christus, bem ersten Ubam nachgeboren werbe, und ihn von hintenzu fasse, und wieber zurud aus bem Laufe feines eigenen Willens ziehe in die erste Mutter, baraus die Natur

entftanden ift, ale zu einer anderen neuen Geburt.

38. Daß aber Efau mit feiner Geburt vor fich gebet, und ihn Jatob nicht bei ber Ferse halten kann, ob er ihn gleich fasset, beutet an, baß ber irbische Mensch in seiner Subtilheit werbe vor sich gehen, und biese Beit nicht gang wieder zurud in die Mutter ber neuen Geburt eingehen; sondern er werde mit bem Thiermenschen durch bie Zeit hinwandeln, benn bas Thier soll nicht neu geboren werden, sondern bas Bild Gottes, bas in Abam verdarb.

39. Und beutet ferner, wie Chriftus werbe ben rechten abamisschen geschaffenen Menschen bei seiner Ferse, bas ist bei bem Gemuthe seines Wandels fassen und wieder zuruck in die erste Mutter, baraus er entstund, ziehen; und wie der Geist Christi werde die Beit bes irdischen Menschen mussen hinten nachgeben. Wenn der Teufel im Borne Gottes werde den irdischen Menschen vorher führen; so werde kommen Christus bernach, und die innere Eigenschaft des armen, gefangenen und gefollenen Menschen in seine Urme fassen, als das arme verderbte Gemuth der Seele, und werde es aus des Teufels Nebe zurückziehen, wie denn Christus sagte, er ware wie in Weingartner, welcher nachlese. Denn in dieser Zeit stehet das

abamifche Maturbitt vorn, und bas Bild Chrifft hinten, barum muß ber naturliche Menich fterben, und Chriffus in ihm auffleben, und fich bervormenben.

40. Und deutet ferner an, wie der Geift Christi in Jatobs Linea werde den Esau in dieser Zeit bei seiner Ferse sassen, halten und strafen, und ihm seinen bosen Wandel seiner Füse wehren durch seine Kinder. Aber die esaultische Act werde es verachten, und nur mit Füsen treten, und um sich stoßen als ein boses Thier, wie es denn also geschiehet, wenn Gott seine Propheten sendet, daß sie die Menschen strafen mussen, so stoßen sie diese mit Füsen als Dunde von sich, wollen sie nicht leiden; aber Jakob, das ist, der Geist Gottes, halt sie doch bei der Ferse, und machet sie bloß, die so lange Jakobs Spur erkannt wird.

41. Jakob heißet in ber Formung des Namens in der hohen Zunge eine ftarke Lust aus der mentalischen Zunge, als aus
dem Namen Jehonah in eine Compaction oder Ens, da das I
das U fasset, und sich im U emporschwinget, und die sensualische
Zunge in die mentalische einfasset, als in das Cob, daß das D
zum Centro des Wortes gesehrt wird, da sich der schwere Name
Gottes ins D fasset; und wird recht darinnen verstanden, wie sich
bes Baters Natur, als der sensualische Geist im UC und B ins
J und D fasset: denn J ist das Centrum der höchsten Liebe, und
D ist das Centrum des fasslichen Wortes in der Gottheit, welches

außer aller Ratur verftanben wirb,

42. Dieses hat ber Geist in Isaal verstanden, barum heißen sie ihn Jakob, bis so lange dieser Name durch das I im Glaubensente beweget ward, daß das I das E und B eröffnete, und den gefasseten Ens im D, da sich das I mit dem D in die Natur gefasset hatte, durch die Natur, als eine heilige Blume aussuhrete, so dies der Name Jakob Jesus, denn das I suhret sich in Abams Natur in seine verschlossene Engelseigenschaft wieder ein so ward aus dem A ein E; denn der Bater gab seine Natur in der Menscheit dem Sohne, als dem I, und der Sohn machete wieder durch das I einen Engel daraus: denn das I ging in die tiefeste Demuth, und Niedrigkeit, so stund die Figur also, Je daraus der feurische Liedegeist ausging und sich in die Höhe schwang, und seinen Charakter vor sich sehete mit dem S und B: denn das sist des heiligen Feuers Charakter, und das B des Ausganges aus dem Feuer sein Charakter.

43. Alfo ift ber Name Jakob in ben Namen Sefus gemanbelt worben, in Erfullung ber Zeit im Ens Maria, welcher Berffand beides bei ben Juben und Chriften ift ftumm worben, ba tein Bolt mehr feine eigene Sprache verstehet, und ganten nur um bie Compaction der geformten Natur bes außeren Namens und Bereftanbes. Die mentalische Zunge will keiner verstehen, wie sich bies

52. 218 aber bernach ihre Rinder und Rachtommen bellen nicht geachtet, und ihre bofe Ratur mehr geliebet ale ben Geift im Bunbe; fo ift ihnen ber Berftant erlofden, bis fie enblich auch bas Befenbuch mit ben Gefchichten verloren, und ihnen Efra bie Rique und Gefdichte im Beifte Gottes wieber befdrieben, und gang fura und eigentlich nach ber geiftlichen Figur, baran fie mehr ftumm als febend gemefen, wie benn auch noch ihre Mugen geblenbet finb ; und foldes barum, weil fie ter Ertenntnif bes mabren Gottes gemifebrauchet, und ber Ratur biefer Belt mehr gebienet, und ihren bofen Willen fur Gott geehret; fo bat fich ihnen auch Gott mit feinen Beheimniffen entzogen, und fie laffen als Rinder in Unverfand mit ber Rique bintaufen; bis fo lange ber Beiben Beit in ber Offenbarung ber Gnabe (in ber fie in ber Gnabengeit und bes offenen Siegels in ihrer bofen Ratur auch nur gemigbrauchet baben) auch ans Enbe tommen; fo wird die Figur im Befen gan; offenbar ju einem Beugnif aller Bolfer, und barauf bas Bericht.

33. Und der Geist Mosis saget weiter: Jakob war ein fromm Mann, und blieb in den Hutten, und Rebekka hatte Jakob lieb. Die Bernunft verstehet diese Figur von einer weiblichen, mutterlichen, natürlichen Liebe; aber darum hat der Geist diese Figur nicht geschrieben, denn Rebekka brang heftig auf das, daß Jakob den Segen Abrahams und Faaks empfing. Sie liebete Jakob nach seinem Urstande, welches, ob sie dasselbe wohl nicht mag außerlich vernünftiglich verstanden haben, so verstund es aber der Geist im Bunde in ihr, welcher sie auch zu einer solchen Liebe gegen Jakob bewegte; benn es war auch allba eine Conjunction zwischen Mutter und

Cohn.

54. Denn Rebetta mar verfchloffen; als aber Afaat fein Bebet in Gott um ihrentwillen einführete, fo ergab fich ber Ene im Bunde in feinen Glauben in feiner Begierbe, und fort in bie Eroffnung ber Rebecca in Die Schwangerung; benn allba marb auch hiermit bie verfchloffene Mutter eröffnet, bag alfo ibre grucht als Jatob und fie in einen Grab ber Ratur tamen, und einerlei Liebe aus Ifaats Begierbe empfingen, benn in Beneris Tinctur in Rebetfa ward ber Glaubensens empfangen. Und wie von Daria, Chrifti Mutter nach ber Menschbeit, gefaget wirb, fie mare gebenebeiet unter allen Beibern; alfo bat auch allbier Rebella bie Benebejung erlanget von bem gottlichen Ente; wohl nicht in bem boben Grad Maria, aber boch nach Eigenschaft bes Bunbes. Und baber tam es, bag in ihr die Liebe bes Bunbes offenbar mar, wie auch in Jatob ber Glaubensens, Darinnen Die Liebe Bottes brannte bag fie Jafob mehr liebete benn Cfau. Denn bie Liebebegierbe in Mutter und Cohn mar aus Ginem Urftanbe, und barum ein eignete fich ihre Begierbe in Jatob mehr ale in Gfau, und auch barum, bieweil in ihrem verblichenen Bilbe nach ber bimmitichen

Welt Wesen war bieselbe in Abam verblichene himmlische heilige Matteir gerüget worden, welche hernach in Marien gang eröffnet warb, bag fich bieselbe Matrix nach bem Ente Christi, welcher in Jakob offenbar ward, schnete, ben zu empfangen, welches erst in Marten geschah, und boch ber Geift im Bunde allbie sein Liebespiel und

begehrenbe Luft bamit batte.

55. Daß aber ber Geift Mosis sagte, Jatob sei ein fromm Mann gewesen, und sei in ben hutten blieben, verstehet er bamit, wie ber rechte Jakob im Glaubensente sei in ben hutten ber außeren Natur blieben, baß ber Glaubensens in seiner Natur, welcher nur eine hutte barzu ift, sei blieben; baß er sich nicht habe aus ber hutte begeben, wie Abam that, sondern er sei barinnen blieben in seinem Principio, bis ihn in Erfulung ber Zeit habe Gott in Christi Menschheit burch bie hutten ber Natur herausgeführet.

## Das 53. Kapitel.

rether more many of the transfer transfer sizes and other and

Sen. 25, 29-34

Bie Cfau feine erfte Geburt verachtete, und um ein Linsengericht verkaufte: was barbei zu verfteben fei.

trestant per Selben. John Sales vas the Oute would no

Us ber Geift Mofis hat die Geburt Glau und Jafobs beichrieben, fo fahret er balb fort, und zeiget, wie ber naturliche abamische Mensch bieses hohe Geschent im Bunde wenig und nichts
achten werbe, und nur nach ber Bauchfulle bes lebischen Lebens
trachten, wie Cfau, welcher seine erste Geburt um ein Linsengericht
gab, bas feinem Bauch bienete. Diese Figur Mofis fiebet also:

2. Und Jakob kochete ein Gericht. Da kam Clau vom Felbe, und war mide, und sprach zu Jakob: laß mich koften bas rothe Gericht, denn ich bin mude; und dahet heißet er Edom. Aber Jakob sprach: Berkause mir heute beine erste Geburt. Esau antworstete: Siehe, ich muß doch sterben, was foll mir denn die erste Beburt? Jakob sprach: So schwöre mir heute, Und er schwur ihm, und verkauste also Jakob seine erste Geburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht; und er aß und trank, und stund auf und ging davon. Also verachtete Esau seine erste Geburt. Diese Figur siehet außerlich kindisch aus, und ist doch eine Figur der grössellen Geheinunisse; benn Esau deutet an die erste Kraft bes nas

turlichen, geschaffenen Abame, und Jatob beutet an Die Rraft bes anderen Abame, Christi: fo fpielet ber Beift allhie mit ber Figur.

3. Denn Abams Ratur tam vom Felbe und war mube, und lufterte nach bem Gerichte, bas Jatob hafte; Abam war ein Limus ber Erbe und ein Limus bes himmels: als er aber war dem Limo bes himmels erstorben, so hatte ihn die irbische Natur in ihrem Streite mube geniacht, in dessen Figur stund allbie Cfau.

4. Das rothe Linfengericht, bas Jatob hatte, barnach ber mube Abam in Glau lufterte, mar bas Glaubensens, als ber Ens Eprifti. Die adamische Natur in Clau, in ihrer Angst und Muh-feligseit in ihrer Verberbung tufterte nach biesem Gerichte, bas in Jatob war; aber die irdische Natur Claus verstund bas nicht, sondern die seelische Natur, welche auch in der Luft nach Christi Ens stund, welches der Vernunft fremd war.

- 5. Efaus feelische Natur sprach in ihrer Lust zu Jakob: Las mich tosten bas rothe Gericht, bennn ich bin mube vom Treiber ber angstlichen Geburt; und von dieser Lust heißet er Soom, bas heißet in ber Compaction bes Wortes, in ber Formung ber sensualischen Zunge, so viel als ein Eintauchen ber gefangenen englischen Eigenschaft in dieß Gericht, als da die seelische Lust, in welcher noch der Engelscharafter, wiewohl gefangen, stund, in den heiligen Ens mit der Begierde eintquichte, und wollte den heiligen Ens in dem göttlichen Gerichte, als die himmlische Wesenheit, in die Lust der Selbheit saffen; so beißet die Figur in der hohen Junge Edom.
- 6. Denn die Begierde ber Seele Claus sprach zum gottlichen Ente in Jatob: Gieb mir beinen Schmack in meine Effenz meiner treatürlichen Selbheit. Aber Jatob, bas ift, ber Geist Christi im Glaubensente, sprach: Berkaufe mir beine erste Geburt um bas Gericht, bas ift, gieb mir ber Seele Lebensgestättnis, als bas Gentrum ber seelischen Ratur, bafür, bas deine erste Geburt, als bas seelische Centrum, mein eigen sei, so will ich bir ben Ens Gebrtest geben.
  - 7. Denn Slau hatte die erste feelische Kraft von seinem Bater geetbet, und hatte das seelische Gentrum zum Naturrecht; biesem nach kam der Ens Christi als ein gottlich Geschent, ohn ein seellschentrum: benn der heilige Ens sollte dus feelische Centrum von der adamischen Natur nehmen. So bublete nun allhier die adamische, seelische Natur um Christi Ens, und ver Geist in Christi Ente buhlete um die seelische Natur; und wollte der Geist Christi in Justod der seelischen Natur in Esau nicht den Schmad des gottlichen Entis geben, sie gebe ihm denn das seursche Eentrum zum Anfange der seelischen Kreatur zum Sigenthum, das ift, sie ergebe sich denn ganz in der naturlichen Selbheit in Gottes Willen, und verlasse die erste Geburt der Kreatur; und achte sich in ihrer Selbheit als

wie tobt; und übergebe bes Lebens Regiment und Willen bem Geifte Chrifti in biefem himmlifchen Gerichte.

- 8. Weil aber bie Bernunft in Cfau biefes nicht verstund, sprach er gu Jatob: Siehe, ich muß boch sterben, mas soll mir benn bie erste Geburt? Also leicht fuhr bie Bernunft babin, und wußte nicht, was ber armen Seele gebrache. Aber ber Geist Mofis spiestet allhier mit ber innern Figur also, und beutet heimlich barunter an, was bas außerliche bedeutet habe.
- 9. Und Jatob fprach: Co fchwore mir heute, das ift, bas Leben Abams in Clau follte fich frei aus der feurischen Macht ausgeben, und bem gottlichen Enti ganz einergeben, und das feutische Recht ber Eigenheit verlassen, und sollte bas heute, als von nun an in Ewigkeit thun: das beißet in Gott schworen, als ganz verteufen, und in gottliche Gewalt einergeben, nicht zu widerstehen, bei Bersmeidung gottlicher Ausstehung.
- 10. Und er schwur ihm; und allhier als er schwur, so bieß er Ebom. Denn ble feurische Seelennatur verteusete sich in die Lust bes gottlichen Entis, bannenher heißet dieß Linsengericht rothlicht. Denn allbie in diesem Schwur ging die feurische Essenz in die Lust bes gottlichen Entis ein, so empfing des Lichtes Ens des zeuers Ens; und spielet der Geist Mosis allbier in der Figur, wie sich die seelische Eigenschaft in des Feuers Esser in ben gottlichen Lichts und Liebeens im Bunde, als in die gottliche Lust, mussen gang einergeben, und ewiglich verteusen; wie der Lichtsens werde die verderbte, seelische, seurische Natur anzuehmen, und ihr die Lust bussen, auch wie die Seele werde ihr Naturrecht um dieß rothe Gericht übergeben.
- 11. Denn bieß ist eben die Figur, wie Gott ber Bater seine Matur, als die Seele, seinem Sohn Christo gang in der Liebe Ens eine und jum Eigenthum giedet, da das feurische Recht der Liebe im Licht unterthan wird; denn eben also gehets auch in unserer neuen Geburt zu. Die Seele inflert auch nach diesem Gerichte: will sie dieß aber schmecken, so muß sie ihre Erstzeburt darum geben, und muß darzu beute, das ist, in Ewigkeit in Gott schwören, ihr Naturrecht zu verlassen, welches die außere Bernunft spottlich ansseher, als die Kinder der irdischen Luft, wenn ein Mensch Shre und Gut, auch das zeitliche Leben um dieß Gericht giebet, den heissen sie eben einen Natzen, wie allhie den Esau.
- 12. In dieser Figur ift zweierlet Berstand; ale inwendig ift die Figur Chrifti und Abams, wie oben gemelbet worden, und auswendig ift die Figur bes ichifchen Menschen, wie er also leichtlichbahin fahret, und bas himmlische um eine Bauchfulle und Luft willen verkaufet, und übergiebet. Die arme Seele luftert wohl in ihrer Effenz nach diesem rothen Gerichte; aber die itbifche Bernunft

begehret nur ein Linfengericht fur ben fufternben Bauch, wie benn auch in Glau zu verfieben ift.

13. Die Seele Cfaus lufterte nach Jakobs himmlischem Ene, aber ber irbische Cfau nach ber außeren Seele, meinete nur bie irbische Rraft; bas Reich ber Natur war in ihm also hart irbisch worben, bag es bas Ewige nicht verftund, noch achtete, sonbern sagte: Was soll mir die erste Geburt, so ich boch fterben muß; sagte sich nieber, af und trank irbische Speise fur die himmlische.

14. Und Mofes faget: Ale er geffen und getrunken hatte, fo ging er bavon; bas ift, er fullete ben Bauch mit bem Linfens gerichte, und verkaufte Jatob bas Naturrecht, und ging mit bem irbifchen Menichen von ber gottlichen Niegung hinmeg. Die innere

gottliche Figur ftebet alfo:

15. Abraham empfing ben göttlichen Ens in seiner Glaubensbegierbe; und ber war ber Stamm und die Wurzel Ifraelis. Er
war aber nicht Ifrael; benn bas Reich ber verberbten Natur und
bas Reich ber Gnabe, als ber empfangene Glaubensens, waren
in ihm noch nicht Eines, gleich als wenn ein Korn in die Erbe
gesate wird, so hat das Korn noch keine Wurzel, barauf ber Stengel
und Frucht wachsen soll; des Korns Kraft zeucht aber der Erbe
Essenz in sich: und aus diesen beiben, als aus dem Korne und aus
ber Erde Kraft wächset die Wurzel, der Halm, und oben wieder
bie vielfältige Frucht.

16. Alfo auch allhie zu verstehen ift: Der gottliche, beilige Ens ift nicht ber Natur; bie Seele aber ift ber Natur: foll nun ber gottliche Ens offenbar werben, so muß es burch ein naturlich Wesen geschehen, barinnen bas Unsichtbare in ein sichtbar Wesen

fomme.

17. Der gottliche Glaubensens, welchen Abraham empfing, war ber unsichtbaren, geiftlichen Eigenschaft; ber begehrete sich burch die menschliche Natur in ein sichtbar, wesentlich, kreatürlich und natürlich Wesen zu einem wirtenden Leben einzusühren, da des heitigen Lichts natürliches Ens, und der seelischen Feuersnatur Ens in Ein Wesen wirteten und Frucht gebaren. Denn die adamische Natur war vom heiligen Ente ausgegangen, welcher in ihr verblichen war; und allhier war wieder der Grund der Bereinigung, und wie es ist mit dem Korn im Acker, da sich die Kraft im Korn mit der Erde Ens menget, und hernach seine Huse verlässet, da der Erde Ens und des Korns Ens in Einen Ens gewandelt werden: also auch allhie zu verstehen ist.

18. Abraham emfing ben gottlichen Glaubensens, barinnen feine Rechtfertigung ftund; aber feine Lebensnatur hatte ihn noch nicht jur eigenen Gewalt ergriffen, benn bas gottliche Wefen ergiebet fich nicht in ber Natur eigene Gewalt; wohl giebet fichs in bie Effens ber Natur, aber bie gottliche Begierbe eineignet fich nicht

ber Natur in ihren eigenen Billen, bag bie Natur bas Dberregis ment habe, wie wir beffen ein Gleichniß am Korn haben, welches

gefaet ift.

19. Die irdische Natur kann in ihrer Gewalt nicht ein ander Korn machen; und ob sie wohl bes Korns Ens in sich zeucht, so gebieret sie boch nur einen Halm, in welchem Halm bes Korns Ens ausgrunet, und sich in eine Bluthe, und wieder in ein Korn einführet, barzu die irdische Natur mit ihrem Ente nur muß ein Knecht sein.

Knecht fein.

20. Und wie die irdische Natur ber Erde ihr Kind allezelt jum ersten fichtbarlich im Bachsen zeiget, und sich des Korns Ens darinnen verdirget: also auch allbie beim Abraham zu verstehen ift. Die adamische Natur aus Abraham erzeigete sich am ersten mit seiner Frucht, mit bem Ismaet, aber der gottliche Ens war noch in ihm in seiner Natur verborgen, und grunete mit Isaaf aus; und beim Isaaf grunete wieder die irdische Natur und die himmlische neben einander aus, wiewohl in Einem Saanten.

21. Aber gleichwie ber Erbe Ens in bem halm, und bes Korns Ens in bem inwendigen Grunde in und mit einander aufwatsen, und boch ein jedes seine Frucht barstellet, als die Erbe den halm und bes Korns Gehause, und das Korn die Bluthe und ble Kruchte, und doch eines ohne bas ander auch nicht zum Wesen

tommen mochte: alfo auch allbie zu verfteben tift.

22. Abraham war ber Acter, in welchem Gott sein Korn satt; Finael war die Burgel, als die erste Geburt; Faak war die Frucht, so aus Gottes Saamen wuchs, verstehet aus dem Ente der Gnade, und Ismael aus dem Ente der Natur, aus des Baters Eigenschaft: benn das Ens der Gnade hatte sich in den Ens der Natur eingegeben, so stellete aniho ein jedes seine Figur dar, mit Ismael das Reich der Natur, und mit Isaak das Reich der Gnade; Isaak war nun der Iweig, so aus dem Glaubensacker auswuchs, als in der Linea Christi: und aus ihm kam Jakob, als der ausbreitende Iweig in Einem Baum mit vielen Iweigen und Aesten.

23. Nicht zu versteben, bag Jatob fei einig aus bem Reiche ber Gnabe entsproffen, benn bas Reich ber Natur, in welchem Ismael und Efau fiund, war auch fein Grund nach ber Kreatur, aber ber Glaubensens hatte sich bareln gegeben, und bie Natur tingiret, und führete seine Kraft, als bie Lineam bes Bundes Gottes, in ber

Ratur empor. mi ma fried boule turnile 3 ale

24. Gleichwie eine Bluthe aus bem halm eine gar viel fubtilere Eigenschaft hat als ber halm und bie Burgel, und wie aus ber Bluthe erft die Frucht und ein neuer Saame kommt, als aus bem subtilen Ente: also auch kam in Jatob erst die Bluthe bes Reichs Frael hervor, und nicht mehr in ber Theilung, wie mit Imael und Isaak zu verstehen ift, sondern beibe Reiche zugleich, als bas Reich ber Ratur und bas Reich ber Gnabr; nicht mehr in ber-Figur jedes Reich besonder, sondern im Bilbe ber neuen Wiederzgeburt, wie sich Gott in seiner Liebe hatte wieder in den Menschen, als in das Reich ber Natur eingegeben, und wie durch seine Kraft sollte ber falsche, vom Teufel eingesatete Ens ber Schlange, ins Richt ber Natur, gebrochen und getobtet werden.

grunenden Baum vieler Zweige und Aefte, ober wie es in der Fassung bes Worts in der hohen Zunge verstanden wird, ein Grunen des Butdeises: da das I sich in die Wurzel zu einem neuen Centro eingegeben, und durch die Wurzel ausbringet, mit welchem man das Wort des Bundes in dem Namen Jesu verstehet; denn dieses Bist der Charafter des Unius, als des ewigen Ginen in der gottestigen Lust, welchen Adam verlor, als er aus dem I, als aus dem einigen Willen Gottes, in die Selbheit und Biele der Gigenschaften in die ungleiche Concordanz einging, zu probiren und schmecken Gutes und Boses in den fünf Sensibus.

26. Dieses I führete fich aus Enaben wieder in die gertheisisten und getrennten Eigenschaften des adamischen Menschenbaums iein, und grünete duch und mit tem adamischen Baum que; und daher entstund ihm der Name Israel, als ein großer haufe solcher Bweige, welche alle in der neuen Tinctur grüneten und auswuchsen: in welcher doch auch der End der verderhten Natur zugleich mit wuche, gleichwie der Sonne und der Erde Kraft in der Ftucht des Baums mit einander wirken und wachsen, und stets mit einander im Streite stehen, die so lange die Frucht zeitig ist, und ein neuer Kern zu einer neuen Frucht geboren und reif ist; so verlässet der Baum die Frucht, und siet den neuen Kern zu einem andern Baum die Frucht, und siet den neuen Kern zu einem andern

'27. Also auch kam in solcher Art ber Streit mit Esau und Jakob im Mutterleibe empor, anzubeuten, baß die verderbre Natur sollte mit der Schlange End versioßen werben, gleichwie der Baum die zestige Frucht verlässet und nur das Korn begehrer; also auch ells ber End Shrifti in Jakob sich erregete, entsund akta der Streit und Miderwille: denn der End Christi sollte renieren, so wollte der Grimm in der Schlange Ente auch regleren, so ging der Streit um das Regiment und Reich an. Der Ens Christi sahre sich in Jakob empor, und trat dem Schlangenenti in Cfau auf den Kopf der Essen, so stad die Schlange allda Christum in die Ferse; und dannenherd kam es, daß die beiden Kinder sich mit einander in Mutterleibe stießen.

28. Richt zu verstehen, baf Efau fel gang ber Schlange Ens gewesen: nein, er war ber rechten abamifchen Ratur aus seinem Bater Isaat und Abraham; allein Gott ftellete bie Figur allhie mit Reiche ber Ratur, welche im Menschen vergiftet war, und bann bem Reiche ber Gnabe, bar, bag ber nathrliche Mensch foll bent eigenen, bosen Willen verlassen, und sich bamit in bas Reich ber Gnabe ersenken und ganz einergeben; so ward bie Figur in Claubargestellet, bag ber bose abamische Mensch vor Gott nicht taugte; er udre von Gott ausgestoßen, er solle sein Naturrecht ber Eigente heit ganz verlassen, und sich in Gottes Willen ganz einlassen.

#### Das 54. Kapitel.

Gen. 26.

Bie Isaak in der Theurung sei zum Abimelech, dem Könige der Philister zu Gerar, gezogen, und wie ihm der Herr allda sei erschienen, und ihn heißen allda bleiben, und allda den Bund seines Baters mit ihm verneuert; und was darbei zu verstehen sei.

Das 26. Kapitel Gen. zeiget ferner an die Historiam mit Isaak, wie ihn Gott habe also wunderlich geführet, und den Bund Abrahams seines Baters mit ihm verneuert, und ihn sammt seinem Beibe bewahrt und gesegnet; benn als das Reich der Gnade im Bunde Gottes in ihm war offenbar worden, so grünete nun bei Segen Gottes in seinem Borhaben durch das Reich der Natur hervar.

2. Dargegen feben wir auch, wie ber Teufel biefem Segen fei gram gewesen, und bas Reich ber Natur in Jaal und feinem Beibe Rebetta, in welcher noch ber Schlange Ens im irbifden Fleische gelegen, begehrete zu sichten, burch bie Luft bes Konigs Abimelech.

3. Und ist dieß abermal eine Figur Abams im Paradeis, und auch Christi in der neuen Wiedergeburt, wie Abam sei zum Könige Abimelech gezogen in sein Land, das ist, in ein fremdes Reich, als in die dies Etementa, atda er sein Weib, als die Matricem der himmlischen Gebärerin in ihm, habe verleugnet, indem er seine Luft in die thierische Eigenschaft hat eingesühret.

4. Wie allbie Isaat feinem Weibe beim Konig Abimelech aus Furcht feines Lebens that, also auch ftund Abam in seiner fremden Luft fan Reiche ber vier Elemente und bes Gestiens, auch in Furcht

Sigenschaft offenbar und in dir Mensch werden, sollen alle Wölfer, als der ganze adamische Baum, gesegnet werden; und darum, daß Abraham ist meiner Stimme gehorsam gewesen und hat gehalten weine Rechte, Gebot, Weise und Geseh, das ist, das Abraham hat meine wirkendes Wort in seiner Seelenbegierde eingenommen, und meiner Stimme in ihrer Wirkung gesolget, welche göttliche Wirkung ist das Gebot, Geseh und Weise, aus welcher Wirkung auch Gott dem Abraham mit der Beschneibung die Figur des Reiches Ehristi zeigete, wie dasselbe wurde die Sande und Eitelkeit abschneiben, welche Figur Gott seine Weise, Geseh im Bunde und sein Becht hieß.

12. Bon biefer Figur fahret ber Geist Mosis weiter, und beutet unter ber außern Geschichte bes Königs Abimelech an, wie die Knechte Abimelechs mit Isaaks Knechten um die Wasserbrunnen haben gezanket, und wie Abrahams und Isaaks Knechte baben Wasserbrunnen gegraben, welche Brunnen aus Neid und Widerswillen von den Philistern immerdar verstopfet worden: mit welcher Sigur der Geist beimlich andeutet, wie die Kinder der Heiligen, als die Erzodter Abraham und Isaak in ihrem Glaubensente immerdar haben nach dem Brunnquell des Lebens im Bunde Gottes ges graben, und haben auch die Erkenntnis vom Messia erlanget.

16. Aber bieselben Brunnquellen sind immerbar durch ben Leufel in Gottes Jorne und durch ihre irdische Bernunft zugedecket und verdunkelt worden, die sie haben die Verbeisung vom Messa im Glauben ergriffen und gefasset; so sagten sie: wir haben einen Brunnen gegraben, und des lebendigen Wassers funden; denselben bieß Isaak Saba, und beutet darunter an den Sabbat Chriskum, wie er denn alsbald darauf saget: Daber heißet die Statte Bersaba, als eine Zerschellung oder Zerbrechung des Jorns und Reibes des Leufels in menschlicher Eigenschaft, anzudeuten, wie der Sabbat Christus, als der geistliche Brunnquell Bersaba heiße, als eine Zerschellung des Todes, da sich der Sabbat in den Lodenschiebet, und den Brunnen des Lebens durch den Lod ausführet.

16. 3a welchem Brunnquell sich die Kinder des Bundes Gottes lägerten; und auf Berheißung warteten, die derfelbe Brunnquell in der Menschheit offenbar ward, und aus Christi Blut und Tode ausquall, davon die arme Seele trant, und hiermit in den ewigen Sabbat eingeführet ward, da sie vom Streit der Philister, als vom Streit des Jorns Gottes und Teufels erlöset ward, wie solches die Philister, als vom Streit des Borns Gottes und Teufels erlöset ward, wie solches die Philoria in diesem Text in der hohen Junge klar andeutet, welche ihm der Geist Mosis in der Figur also hat vorgemodelt, und mit Ausschlage Figur spielet.

17. Wie benn bas ganze alte Testament eine Figur bes Neuen ift, und bas Neue eine Figur ber kunftigen ewigen Belt, barinnen bie Figur in gottlicher Kraft fteben wird, und ber Geift Gottes in

Emigkeit mit seinen Bunberthaten spielen wird; zu welchem Enbe er auch ben Menschen geschaffen, und bie Kraft seiner Stimme, als bas lebendige Bort, in ihn eingesprochen, bag er fei ein Bild bes ewigen Borts, mit welchem Bilbe ber ewige Geift spielen und Bunber wirken will, auf bag in ber ewigen Beisheit eine Freude

und Ertenntniß fei.

18. 2018 nun ber Geift Dofie bie Figur Abame und Chrifti unter einer Siftorie angebeutet bat, fo fabret er fort, und beutet ferner an, wie es ben Rindern Gottes in Diefer Beit geben muffe, in mas fur Begierbe bie arme Seele im Rleifch und Blut gefangen liege, und immerbar gegualet werbe, wie allbie Ifaat und Rebetta; benn ber Tert faget: ale Efau 40 Jahr alt mar, nahm er gum Beibe Jubith, Die Tochter Beri Des Sethiters, und Basmath, Die Tochter Gion bes Sethiters, Die machten beiben 3faat und Rebetta eitel Bergenleib; und fagt an biefem Orte weiter nichts von biefen Beibern ober ihren Rindern, angubeuten, baf es eine Figur fei, barunter er beute, welche Die Bernunft gang fremb anfiehet, und fich wundert, wie Gott bem beiligen Ifaat burch feinen Gobn babe noch smei bofe Beiber jugefüget, mit benen er neben feiner iconen und gefegneten Rebetta babe muffen in Rummer und Bibermartigteit leben: alfo gar beimlich ftellet ber Beift Dofis feine Rigur bar, bag bie Bernunft baran muß blind fein. Die geiftliche Rigur ftebet alfo:

19. Die 40 Jahr bes Alters Efaus, ober Isaats nachbem er ben Esau gezeuget, beutet an, bag Abam mit seiner Eva, als er Mann und Beib, und boch ber keines war, sei im Parabeise 40 Tage in ber Bersuchung ober Proba gestanden, und mit seiner schönen Eva, als mit seiner weiblichen Eigenschaft, in ihm selber Freude gehabt.

20. Aber Abimelech, als ber König dieser Belt, hat seine Lust in diesen schönen weiblichen Rosengarten, als in Beneris Tinctur, verstehet in das heilige Leben der Liebe, in Abam eingeführet, und das Gentrum der seelischen Natur rege gemacht, davon Abam lusternd ward, in seiner Eigenschaft noch zwei Weiber zu nehmen, als das viehische Weib nach thierischer Eigenschaft aus den vier Elementen, und das siderische Weib aus dem Gestirne, welche falsche Weiber in Adams weiblicher Eigenschaft auswacheten, die er ihm zum Weibe seiner Lust annahm, wie Esau die Weiber der Spotterei, mit welchen er ihm und seiner rechten weiblichen Eigenschaft eitel Herzenseid und Jammer zurichtete, wie wir das noch heute dulden, und unser Zeit mit ihnen in Jammer verzehren mussen.

21. Mehr zeiget biefe Figur an bie 40 Jahr Ifraelis in ber Buffe, als fie Manna agen, und sich mit Rebetta unter einem fremben Könige erfreueten, als ba sie im Reiche biefer Welt lebeten und aber im göttlichen Urm geführet, erhalten und genahret wurden, und barum vor ber ganzen Welt groß wurden, wie Isaat unter

bem Könige Abimelech. Und als Ifrael nach 40 Jahren fich gen Berfaba, als ins gelobte Land, lägertem, nahmen fie ihnen noch biefe zwei Weiber in ihrer fleischlichen Luft, welche ihnen eitel Herzen-leid macheten, um weicher zwei Weiber willem sie von Gott hart gestrafet und endlich barum-von Berfaba vertrieben worden.

22. Jum britten beutet biese Figur an den harten Stand Christ in der White, in Abams Stelle, als Christus in unsere Menscheit: hatte diese zwei Weiber, weiche in Adam durch seinen fremden Sohn ober Millen offendar worden, an seine himmlische. Wesenheit angenommen, und sie 40 Aage hungern ließ, daß sie ihre Begierbe nuften dem gottlichen Wesen einergeben, und himmstlich Manng ternen essen, angubeuten, daß diese irdische Luft von Gternen und vin Clementen sollte im Tode Christ zerbrechen und anshören.

23. Bum vierten beutets an die 40 Stunden Christi im Grad, da diese zwei Weiber der Unruhe in menschlichen Sigenschaft wieder in ein einiges. Weib gewandelt worden, als in die rechte Rebetka und rechte adamische Eva, welche in Adam von seiner Eva war.

24. 3mm fünften deutets an die 40 Tage Ehriftt nach seiner Auserstehung, da die Weiber Abams und Csaus wiedet in eine mannliche Jungsrau gewandelt wordenz da diese Jungsrau, als Christus in unserer mannlichen und weiblichen Eigenschaft, die 40 Tage Abams im Paradeis, als er in der Prada stund, recht bestund, und derowegen durch gottliche Macht sich in den königlichen Shron des verstoßenen Lucifers als ein Richter einsatze, und mit diesen zweien Weibern in einer Jungsrauschaft und einigem Wilde über ihn, als über den Ursacher menschliches Siendes, herrschen wollte, als der eine Ursache gewesen, das ihm Abam, als das Wild Gottes, durch seinen Sohn des neuen Willens noch zwei Weiber in seiner Zungsrauschaft offenbaret hatte.

25. Dieses deutet der Geist in Mose und Efra heimilch unter einer außern Figur an, wie es kunktig- gehen würde: und ob und vielleicht die Vernunft nicht glanden wollte, daran uns nichts lieget, dieweil wir dieses ihrenthalben nicht entdecket haben, sondern um der Verständigen willen; so wissen wie doch auch wohl, in was

Schauen wir fdreiben ..

## Das 55. Kapitel.

Gen. 27.

Bie Isaak unwissend ben Jakob an Esaus Stätte gesegnet, als er alt war und sterben sollte; was barbei zu verstehen sei.

# Die Pforten bes großen Geheimniffes ber gangen Bibel.

Wenn die Vernunft diese Diftorle des 27. Kapitels Genes. liefet, so hat sie zweierlei Gedonken darüber: Giner ist, als obnedett habe Jakob mehr geliedet als Clau, und ihn derotbegen mit Lift dahin gebracht, daß er den Segen seines Baters habe bestommen; zum Andern denket sie ja, daß est eine Schickung von Gott sei gewesen, daß Esau des Segens nicht sei merth gewesen, und will Csau hanz verdamtnen, darauf sie dann die Prädestinationgesetet hat, und aber gang nichts von dieser wunderlichen Figur verstehet.

2. So wir nun biese Figue wollen recht verstehen und beuten, fo mussen wir den Erzvater Isaak an Gottes des Baters Statte im der Figur sehen, welcher allein segnen kann, welcher auch Isaak im: Abrahams Saamen gesegnet hat, daß Isaak sollte wieder seinen Saamen in der Bundeslinea segnen.

3. Und Efan fegen wir an bes verberbten Abams Stelle, als an bas Reich ber verberbten Ratur in menschlicher Eigenschaft,

im Borne Gottes ergriffen

4. Und Jafob feben wir in die neue Wiedergeburt in die Menfcheit Chrifti, welche Gott ber Bater anftatt bes verdevbten. Wanns gesegnet hat, da er eine neue Wiedergeburt aus unsexet Menscheit in dieser Linea hat ausgeführet.

5. Und sehen allhie, wie Abam hat ben Segen und gottliche Salbung verscherzet und verloren, und wie er in bem itblichen Bilbe von Gott verworfen seiz wie er habe sein Recht ber gottlichen Salvbung verloren, wie allhie Efan die erfte Geburt und auch den Segen.

Die innere geiftliche Figur flebet alfo:

6. Isaat war alt, und wartete bes Sterbens, und rufete seinem erfigebornen Sohn Esau, baft er ibn mit bem Segen Abrachbams segne, und hieß ihn ein Wildpret sahen, und zurichten, wie ers gern esse, auf daß sich seine Seele erquicke, und den Segen des herrn in ihm erhebe, baft er Esau moge segnen. Und Esau

ging bin, bag er thate, wie fein Bater haben wollte, auf bag er ibn fegnete. Das ift im innern Berftanbe in ber Figur fo viet :

7. Als Jaaf ist fterben sollte, so bewegete sich ber Segen in Gottes bes Baters Eigenschaft in ihm, und wollte seinen naturlichen Saamen ber abamischen Natur segnen, als bas Reich ber Natur in Esau; benn Jaal tufterte nach Wildpret, als nach bem Reiche ber Natur in thierischer Eigenschaft, als nach bem verberbten

abamifchen Menfchen nach ber erften Schopfung.

8. Denn bes Baters Segen wollte auf Abam beingen, in welches Stelle Efau flund; aber ber himmlische Ens war in bem ersten Abam verloschen: -barum mochte bem natürlichen Menschen nicht mit einem Segen allein gerathen werben, sondern es mußte ein anderer Ernst sein. Der Segen mußte im Reiche der Natur ein Besen, als Mensch werden, bessen war das Neich der Natur in seiner eigenen Kraft und Macht nicht fähig, wie allhie Esau in seinem Reiche der Natur bes Baters Segen nicht fähig war.

9. Denn bas Reich menschlicher Ratur war alfe vergiftet, baß es gerbrechen mußte, barum manbte sich ber Segen Gottes bes Baters in bes Beibes Tinctur, als in die abamische, weibliche Tinctur, verstehet bes Lichts Tinctur: benn die feurische Tinctur in Abam war im Grimme aufgewachet, als im Reiche ber Finsterniß, und hat ein irdisch Bild gemacht, und hierinnen bas himmlische verschlungen und getöbtet; bemselben himmlischen, verblichenen wollte ber Segen zu Hulfe kommen, auf daß es im Segen wieder lebendig wurde, und bas Reich ber Natur, mit dem es verleibet war, segnete, tingirete und neu gebare.

10. Weit benn in Abraham und Isaaf in ihrem Saamen zwei Lineen ausgingen, als in Ismael und Esau bas rechte, verberbte, abamische Bild, und in Isaaf und Jakob bie Bundeslinea in der geschenkten Gnade, so wandte sich der Segen Gottes des Baters, welcher in Isaak war offenbar worden, auf Jakob, als auf die Lineam Christi, welchen Gott gesalbet hatte, daß er sollte hinwieder den erstigebornen Esau, als den ersten, adamischen, verderbten Menschen sollte den der erste Geburt, aus dem gottlichen Worte in der Schöpfung geschehen, verloren, und mochte

nicht mehr aus feinem Centro gefegnet merben.

11. Denn ber seelische Wille war vom ewigen Borte gottsticher Heiligkeit abgebrochen, und hatte sich ins Centrum bes erften Principii, als in Geimm ber ewigen Natur, in die Schiedlichkeit bes sprechenden Borts eingewandt, als in die Biderwartigkeit bes Streites, baber auch Isaak ben Esau mit dem Borte bes Streites segnete, als er im Segen zu ihm sprach: Du wirst bich beines Schwerts nahren, und die Last beines Bruders von beinem Halfe reißen, anzudeuten, bas die verderbte Natur in ihm nun ein Ruecht Gottes Irrnes sein, und ben Streit, welchen Abam in ben

Lebenseigenschaften erwecket hatte, fuhren, und beffelben Diener

12. Daß aber Jsaat solches nicht verstund, und wollte Csau aus bem Segen bes Bundes segnen, und ben Scepter in Zion geben, daran sehen wir, daß Jsaat und alle heitige Kinder Gottes (ob sie gleich in der Bundestinea aus der neuen Geburt geboren sind, und barinnen stehen) ben inwendigen Grund ihres Wesens, darinnen das Reich Gottes in Kraft wirket und siehet, nach der seelischen Bernunft in eigener Macht nicht ergreifen, verstehen, noch damit in eigenem Willen was thun konnen; sondern Gott wendet bensetben inwendigen Grund der Stätte Gottes, wo er hin will, und muß ihm die Seele nachsehen, was er thut, wie allhie Isaat mußte nachsehen, wen der Herr durch ihn geseanet batte.

13. Denn Isaak sagte zu Esau, er follte ihm ein Effen machen, wie ers gern abe, so wollte ihn seine Seele segnen: so ftund aber bieser Segen in ber Bundeslinea, in welcher Christus sollte entsprießen, nicht in der Seele Macht, sondern in Gottes Macht; denn die Seelen Isaaks und aller Kinder Abams waren noch immer mit der seelischen Burgel am Bande des Jorns Gottes, welchen Born diese innerliche, eingeleibte Gnadenlinea im Tode Christi sollte gerbrechen, und in die Bundeslineam gang einverleiben und einigen.

24. Darum sollte nicht ber feelische Wille in Isaat ben Segen bieser Bunbeslinea fortpflanzen, und dem Reiche ber seelischen Natur (als dem erstgebornen Esau und ersten Adam) geben, denn bie Seele war eine Ursache bes Berberbens; nicht die Feuerstinctur hatte die Gewalt der neuen Kraft empfangen, denn ihre Macht sollte gebrochen werden, als ihr stolzer Lucifer, der sie selber ift; sondern bes Lichts Tinctur, welche in Adam verblich, als die Feuersmacht sinstere Irdigkeit darein suchet, welche in bieser Bundeslinea in Kraft bes eingesprochenen und verheißenen, eingeleibten Gnabenworts wieder grunete, diese hatte die Gewalt und die Kraft des Segens.

15. Des Welbes Saame, als bes Lichts Tinctur und Kraft follte ber feurischen Schlange ben Ropf gertreten, und ber Seele ihre feurische Macht in ein fanft Liebefeuer verwandeln. Der feurische Seelenwille sollte und mußte gang transmutiret und in Sanftmuth

gemandelt werben.

16. Weil benn biefelbe verblichene Lichtstinctur von Abam ins Weib, als in Eva gebracht ward, welche, als sie in Abam war, sein schoner paradeisischer Rosengarten ber eigenen Liebe war, barinnen Gott offenbar war, und iho beim Segen Jsaaks die Figur ber Widergeburt flund; so mußte auch sein Meib, als die gesente Rebekka, kommen als eine, welche auch in der Bundestinea flund, und die rechte Figur Christi, als den Jakob, an die Statte des Segens fellen, anzudeuten, bas Christus in dieser Bundestinea sollte im Weibessamen (als in des Lichts und Wassers Anctur)

Segen über uns ruhen foll; benn wir sehen in bieser Figur gar mohl, bag ber Segen nicht wollte auf Esau ruhen, welcher von Natur eine raube Thiereshaut in seiner Effenz hatte, ob er gleich ber Erstgeborne war, bem ber Segen erblich gehörete. Denn ber erste Mensch war in seiner Natur verborben, und hatte bas Erbe Gottes verloren; ber Segen sammt ber kindlichen Erbschaft ruhete nur allein auf bem andern neuen Abam.

30. Mehr beutet biefe Figur an, bag ber neue Menich in Chrifto murbe bem Teufel, sowohl bem Menschen ber Bosheit, seinen Scepter und Gewalt nehmen, und über ihn in biesem Segen in Rraft berrichen, gleichmie Jafob über seine Feinde zum Beren ge-

febet marb: biefe Rique beutet gang auf Chriftum.

31. Denn gleichwie Jatob eine fremde Gestalt an fich nahm, und in fremder Rleidung vor seinen Bater trat, und den Segen von ihm begehrete, und auch erlangete: also nahm auch Christus, als bas ewige Bort, eine fremde Gestalt, als unsere Menschheit, an sich, und brachte bieselbe vor feinen Bater, daß er sie fegnete.

32. Und wie Jaat seinen Sohn Jatob mit bem Thau bes Simmels und ber Fettigkeit ber Erbe, sowohl mit Korn und Bein segnete; also auch segnete Gott ber Bater unsere Menschheit in Christo; benn unsere Menschheit war auch aus bem Limo ber Erbe in ihrem Urstande, und war von bem Thau bes himmels, von Korn und Bein genahret und aufgezogen, das segnete Gott zur neuen Geburt und Auferstehung ber Todten, auf das tunfrige Leben.

33. Und wie Jaaf ben Jatob in biefem Segen zum herrn über seine Brüber ber natürlichen Eigenschaft sepete: also auch hat Gott bie neue Geburt im Segen Christi zum herrn über bie abamische Natur im Fleisch und Blute gesehet, bag ber neue Mensch, aus Gottes Segen geboren, soll über alle Glieber seines natürlichen Leibes herrschen; und baß sie sollen bem neuen Menschen unterthan sein.

34. Und wie Isaal ben Fluch barzwischen sehete, baß, mer Jatob fluchete, ber sollte verflucht fein; und wer ihn fegnete, ber sollte auch gesegnet sein; also hat auch Gott den Fluch auf bas verderbte abamische Reich gesehet, baß, welcher nicht im Segen Christi befunden wurde, ber musse mig im Fluche Gottes fein; wer aber sein Gemuth und Willen murbe in biesen Jatobse als Christi Segen

einführen, ber follte ewig im Gegen fein.

35. Ferner sehen wir in biesem Bilbe, wie es ben Kinbern Gottes gebet; benn als Ifaat hatte Jakob gesegnet, so tam Esau mit seinem Wildpret, bavor entsehte sich Isaat sein Bater, und sprach: Wie, wer bist bu? Und erschraf bavor, bag er ben Jatob hatte unwissend gesegnet; welches ein Bilb ift, wie ber adamische Mensch so gar nichts von Gottes Wegen verstehet; wie ihn Gott-

nach bem innern Grunde oftere fo wunderlich fuhret, daß, ob et gleich auf bem Bege Gottes geführet wird, so siehet er doch mehr die außere Bernunft an, und stößet sich oft an außerlichen, vernünftigen Dingen zeitlicher Ordnung und Guter, und laffet ihm eine Furcht ankommen; und will schlecht, daß seiner Bernunft Wille geschehe, wie allhier sich Isaak entsatte, daß ihm sein Bernunftwille war gebrochen worben.

36. Und erkennen hierinnen bas Elend und Unwiffenheit ber Rinber Gottes, wie die Bernunft in ihr eigen Regiment eingehet, und fich nicht will Gott gang laffen, und fich entfest, wenn es

anbere gebet, ale fie ibr bat eingebilbet,

37. Und bann feben wir, wie Gott mit feinem Lichte im Berftande endlich hervoedricht, und bem Menschen seinen Beg angeiget, bag er fich befriediget, wie allbie Isaat, ba er fagte: Diefet Jacob ift gesegnet, er wird auch wohl gesegnet bleiben; benn er verftund nun Gottes Billen.

38. Ferner sehen wir in biefer hiftorie, wie Efau also klaglich vor seinem Bater um ben Segen weinet, und zu seinem Bater
saget: Segne mich auch mein Bater! haft bu benn nur Einen
Segen? haft bu mir keinen Segen vorbehalten? Aber sein Bater
sprach: Ich habe ihn zum herrn liber bich gesehet, und alle feine
Brüder habe ich ihm zu Knechten gemacht, mit Korn und Wein
habe ich ihn versehen: was soll ich boch bir nun thun? Dieses
beutet an bas Neich Christi, wie ihn Gott habe zum herrn über
bas Beich ber Natur gemachet, wie Christus sagte: Mir ist alle
Gewalt im himmel und auf Erden von meinem Bater gegeben
worden.

39. Mehr beutets an, wie die verberbte abamische Ratur in Esau und allen Menschen nicht moge bieses Segens theithaftig werben, sie fleche benn zuvorhin ihres eigenen Rechts und Willens ab. Gleichwie Esau von seinem Vater nicht konnte mit dem heitigen Segen gesegnet werden; denn er war das Bild des verderhten Adams nach dem Reiche der Ratur; atso mag auch die irdische Natur des heitigen Geiffes in ihrer Essen nicht fahig werden; davon Paulus saget: Fleisch und Blut soll Gottes Reich nicht erben, es falle denn in die Erde, und gehe wieder in seiner ersten Mutter Leib wie ein Korn, und übergebe seine Natur der ersten Mutter. 1. Kor. 15, 50.

40. Und bann sehen wir allhie, wie Isaal seinem Sohne Cfau einen zeitlichen Segen giebet, und ihm nur andeutet, wie det naturliche Mensch vom Geiste dieser Welt, als vom Spiritu Mundi geführet werbe; denn zu Jakob fagte er: Gott gebe die vom Thau des himmels und von der Fettigkeit der Erde, und Korns und Weins die Fülle; aber zu Cfau sagte er nur: Siehe da, bu wirst eine fette Wohnung haben auf Erden, und vom Thau bes himmels von oben her, beines Schwerts wirst du dich nahren, und

in unferer angenommenen Menfcheit wieber in ben einigen Billen Gottes ein.

23. Daß wir aber ben Lefer gang grundlich bescheiben, mas unsere Seele und bann bas Wort, bas Mensch marb, gegen einander sei, dieses ift also: Unsere Seele war vorm Anfange der menscheichen, seelischen Kreatur ein Ens des Worts Gottes im Worte, Ich. 1, 1. und ward aber vom sprechenden Worte Gottes dem Menschendlibe in ein natürlich und kreatürlich Leben eingesprochen, und in ein Bild des ewigsprechenden Worts formiret. Dieses kreatürliche Seelenleben wandte sich in Adam von dem gottlichen Spreschen ab, in ein eigen Wollen und Sprechen, und war deshalben vom ganzen ungründlichen Wesen abgebrochen und von Gott gesschieden.

24. In bieses abgeschiebene Wort, als in die Seele, gab sich bas einige, gottliche, sprechende Wort wieder ein, und mandte der Seele Willen wieder in das ewige Eine, als in das ewige Sprechen Gottes ein: darum ist die Seele ja wohl aus dem ewigen Worte, aber Christus, als die hochste Liebe der Gottheit, nahm nicht eine neue Seele aus dem ewigen Sprechen, sondern unsere Seele, als das einmal in Abam gesprochene und geformte Wort, auf daß er dasseinmal in Abam gesprochene und geformte Wort, als unsere menschliche Seele, in seinem Liebesprechen wieder in die Gnade und Einigung der Gottheit brachte.

25. Gott fprach unferer armen, abgewandten Seele im Parabeis nach bem Falle alebald ben Bund und die Burgel feiner hochften Liebe und Gnabe burchs Wort wieder ein, als ein Centrum ber Gnabe jur Biederummenbung und gur neuen Biedergeburt.

26. Und in Abraham eröffnete er ben Bund, welchen Abraham mit feiner Begierbe ergriff als einen Ens jum Baume, und geiftlicher Urt empfing, aber ohne Befen im Menichen ftund, sonbern als eine geiftliche Form und Inmodelung bes fraftigen Borts.

27. Welches Wort in seiner geistlichen Figur in Maria ber Jungfrau am Biet, als am Ende der geistlichen Form stund; allba bleselbe geistliche Form vom Wort Gottes in einen wesentlichen Ens gefasset ward, und hiemit auch zugleich unser menschliches Wesen nach der Seele ins Bild bes Worts, und nach dem Wesen bes Leibes in menschliche Bildung eingefasset, und ein selbständiger Gott-mensch war.

28. Diefes eingefassete, geistliche Bild, welches bes Glaubens Saame war, welchen Abraham im Glauben ergriff, tam auf Isaat, und von Isaat auf Jatob; und ju Jatob sprach Gott: Durch bich und beinen Saamen sollen alle Bolter gesegnet werden, als durch biefen Glaubenssaamen, welchen Jatob hatte von seinem Bater Isaat in biefer Bundeslinea empfangen; welche Glaubenslinea sich hatte in die menschliche Eigenschaft, nach dem innern Grunde bes zweiten

Peincipil eingeleibet, als in bas in Abam verblichene Bilb von ber himmlischen Welt Wesen.

29. In welchem eingeleibten Bunde das Biel bes Bundes Sottes in einer geistlichen Form blieb stehen bis auf Mariam; und ward von Mensch zu Mensch fortgepflanzet, als von Adam und Eva dis auf Mariam: allda hat sich das Wort der göttlichen Kraft beweget, und unser menschlich Fleisch und Blut sammt der Seele effentialiter angenommen, und den verblichenen himmlischen Ens im Saamen Maria unsers Theils lebendig gemacht; welche Offenbazrung auch in Mariens himmlische Wesenheit eindrang, daß sie derfelben himmlischen Jungfrauschaft, welche in Eva verblich, lebendig ward: und in dieser lebendigen Jungfrauschaft, als in Adams himmslischer Matrice, ward Gott Mensch.

30. Und das ist Marien Benedeiung unter allen Weibern, das sie bie erste vom Abam her ist, in welcher ist die himmlische Matrix wieder eröffnet worden, in der die durre Ruthe Aaronis recht grunete, als das Reich Gottes. Sie ist die erste, in welcher das Berschlossene offenbar ward, denn in ihr flund das Biel des Bundes im geistlichen Bilbe am Ende, und in ihr ward es mit

unferer Menschheit erfullet.

31. Sie aber ift mahrhaftig Abams, Abrahams, Jaats und Satobs Tochter, beibes nach der Menschheit und nach dem Bunte der gottlichen Figur und in ihrer Empfängniß, als das innere, eins geleibte Bild des eingesprochenen, im Glauben gefaffeten Gnadens bundes, unsere menschliche Eigenschaft annahm, ward das Reich Christi im Fleische offenbar.

32. Ande hernach die Glaubigen Christum in ihrem Glauben im Fleische anzogen, aber allein nach bemselben himmlischen, in Abam verblichenen Bilbe, wie Maria, da Christus die arme Seele in seine Arme fasset, und sie mit Gottes Kraft umgiebet, und ihr feine Liebe in ihr einflößet, welche Liebe sie vor Gottes Jorn, Sun-

ben, Tob, Teufel und Solle beschirmet und erhalt.

33. Dieses ift turz summarisch ber mahrhafte Grund, mas bet Geift Gottes bei ben Erzvatern hat vorgebildet, indem er sie hat also munderlich geführet, und mit Christi Figur, wie es her-

nach gehen follte, hat alfo gespielet.

34. Denn Jatob war nun ber Stamm, aus welchem ber große und weite Baum Fraelis sollte in Zertheilung der Aleste, als Geschlechte, sich ausbreiten, barum mußte er von seines Baters Hause weggehen, und mußte Weiber nehmen von seines Baters Geschlechte, als von Abrahams Bruders Sohn, auf daß das Bolk Frael, als die Bundeslinea, aus einem Stamme herkame.

35. Ale nun Jatob vom Traume ber gottlichen Gefichte ermachte, ba ihm mar ber herr erschienen, und ben Bund bestättiget, sprach er: Gewislich ift ber herr an biesem Orte, und ich wuste es nicht, und fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist die Statte ! Hie ist nichts anders benn Gottes haus, und hie ist die Pforte bes himmels. Dieses ist eine Figur, wie es Gottes Kindern gehet; wenn Gott in ihnen offenbar wird, so stehen sie noch wohl in Furcht und Trubsal, und meinen, Gott sei ferne von ihnen, und

babe fie verlaffen.

36. Denn wo Gott im Menschen einzeucht, allba wird aller zeit die Sunde und der Born Gottes im selben Menschen zuerst offenbar, duß sie sich erkennen und vor der Sunde erschrecken, und in die Buße eingehen; alsbann erscheinet ihnen Gottes freundliches Angesicht, und tröstet sie. Denn so die Seele von der Sunde auszgehet, so gehet Gottes Gnade in sie ein; so spricht sie alsbann: Gewißlich ist der Herr bei mir gewesen in meiner Angst, und ich wußte es nicht; nun sehe ich, daß der Herr bei den betrübten Herzen ist, welche in göttlichem Eifer betrübt- sind: allda ist Gottes Stätte und die Pforte des Himmels.

Ferner beutets an, wie fich bie bochfte Liebe Gottes in biefem Bunbe in Chrifto in unfere Menfcheit einerfenten murbe, und wie bie Menscheit Chrifti murbe in Erubsal manbeln muffen. indem er all unfer Trubfal und Clend auf fich nahm; und wie fich bie Menschheit Chrifti murbe vor bem Born Gottes und ber Solle entfeten, wie am Delberge gefchab, ba fie in Mengften blutigen Schweiß fdwitete, und Chriftus in feiner Menschheit fagte: Bater, iste moglich, so gehe biefer Relch von mir; Lut. 22, 42. 43. ba -ihm alebald bie Pforte Gottes ericbien, und bie Menschheit troftete, wie allhie bem Jatob, ale er in Trubfal aus feines Batere Saufe weichen mußte, in gurcht und Schreden vor feinem Bruber, welcher ibn-zu morten brauete; welches alles eine Rigur auf Christum ift, als ibn Gottes Born in unferer Menschheit ju morben brauete, bag ihm murbe angft und bange fein, und wie er murbe ju feinem Bater beten, und wie ihn fein Bater murbe troffen, welches alles vor feinem Leiben gefchehen ift, fonberlich auch am Delberge, an welcher Statte bie Jatobefigur erfullet marb.

38. Und wie Jatob ben Stein, welchen er unter sein Haupt legete, hernach zu einem Denkmal aufrichtete und Del barauf goß: also hat Christus seine Angst uns armen Menschen zu einem Denkmal aufgerichtet, und sein Freudenol der Ueberwindung darauf in unsere erschrockenen Herzen gegossen; und auf demfelben Steine seine Kirche zur stetswährenden Gedächtniß aufgerichtet, welches die Figur beim Jatob alles ein Borbild gewesen ist.

39. Welches Jatob mit klaren Worten andeutet, ba er fprach: So Gott wird mit mir fein und mich behuten auf bem Bege, ben ich reife, und Brot zu effen geben und Rieiber anzuziehen, und mich mit Frieden wieder heim zu melnem Bater bringen, fo foll ber Herr mein Gott fein, und biefer Stein, ben ich aufgerichtet bbe zu einem

Mahl, foll ein Gotteshaus werden; und alles, was du mir giebest, bes will ich dir den Zehnten geben. Da er denn klar unter dieser Figur das levitische, und hernach das evangelische Priesterthum and beutet, wie es hernach gehen wurde.

#### Das 57. Kapitel.

Gen. 29.

Bie Jakob zu Laban kommen sei, und ihm 14 Jahr um seine zwo Tochter ber Schafe gehütet; was die geistliche Figur mit der Braut Christi darunter andeutet; wie Gott den Jakob in Christi Figur gestellet, und mit dem Bilde Christi also gespielet.

Als nun Jatob in Trubfal von feinen Eltern ziehen mußte, und por feinem Bruder Efau weichen, und fich in feinem Segen Gott befohlen, so führete ihn Gott zu feiner liebsten Braut, bei -der er eine Zeit in Freuden mit Geduld zubrachte, bis er wiedermit großem Gute zu feinem Bater kam.

2. Dieses ist erstlich eine weltliche Historia und Geschichte, barunter wird die geistliche Figur vom Reiche Christi vorgestellet; benn, so sich der arme Sunder zu Gott wendet, so erlanget er erstellich den Segen, als die Taufe Christi, da ihn der heilige Geist in seinem inwendigen Grunde taufet; gledann stellet er ihn in Proces Christi unter seine Kreuzsahne, und heißet ihn von seines Vaters adamischem Sundenhause ausgehen, und sich auf Christi Pilgramsstraße zu machen.

3. Allba muß er ben harten Stein ber Bernunft unter fein Saupt legen, und auf biefem Steine ber Bernunft ruhen und schlafen, bas ift, die Bernunft muß stille stehen, und das Gemuth muß sich in sich seite in dem allerinwendigsten Grunde in höchster Demuthigs teit zur Gnade Gottes einwenden, und sich ganz willig auf Christi Pilgramstraße begeben, wie allbie Jakob that; alsdann begegnet ihm seine allerliebste Braut und schone Rahel, als die edle Jungfrau Sophia der gottlichen Buhlschaft, in der Liebe und Menschheit Christi.

1. Erstlich kommt er zu dem Brunnen, da biese eble So-

phia ihre Schaffein tranket, bas ift, bie Seele wird zu Cheifit Brunnlein geführet, baraus bas Waffer bes ewigen Lebens quilletz ba siehet und erfraget er sich erstlich bei den hirten, wo die eble Sophia mit ihrer Heerbe weibet. Die hirten beuten an die Kinder Christi, als Lehrer des Wortes Christi, in denen der Geist Christisist, welche auch Christischaafe weiden. Allba fraget der bufferzige Mensch nach seiner ewigen Freundschaft, als nach dem paradeissischen Hause, da sein Großvater Abam innen gewohnet hat: so zeizgen ihm dieselbigen Hirten dasselbe Haus und auch die schone Rachel, welche in diesem Husse geboren ist, als die edle Sophiam.

5. Welche, wenn biese die arme Seele erblicket, Die Seele freundlich anschauet, bavon die Seele in großer Liebe entzündet wird, und ben großen Stein von dem Brunnen wegwälzet, und ber edeln Sophid ihre Schaafe tranket; das ift, die Seele wälzet von ihr weg alle irdische Luft, welche ein Deckel vor dem Brunnen des ewigen Lebens ift gewesen, und tranket und speiset die armen nothleidenden Schässein Christi, als die Schässein vieser eblen Sophia, und kuffet die eble Sophiam mit ihrer indrunstigen Begierde zur Liebe Christi.

- 6. Und wenn biefes die eble Jungfrau Sophia siehet, und baß ihr die arme Seele alle ihre Bege, die sie zu ihr hat gerichtet, entdeckt, so laufet sie zu ihrem Bater und sagets ihm, daß ihr lieber Buhle und Freund draußen bei Christi Schäslein ster het und hilft diese tranken, das ist, die Liebe Christi dringet mit der armen Seele Begierde in Gott den Bater, und saget: Diese Seele ist mein Freund, mein Brautigam; so heißet sie Gott der Bater in sein Haus einsuhren, wie allhie Rahel dem Jakob that, und solches ihrem Bater anmeldet, wer dieser Jakob ware, und was sein Borhaben ware: also auch zeiget Christus seinem Bater an, was der armen betrübten Seele Vorhaben ist, wenn sie zu ihm kommt.
- 7. Und wie dem Jatod diese Rahel zum Chegemahl zugesfaget ward, darum er sich verwilligte, sieben Jahre der Schaafe zu huten, und dieselbe herzlich liebete, und ihm doch hernach in der Hochzeit die andere Schwester mit ihren bloden Augen beigeleget ward, welche er nicht hatte begehret: also gehets auch Christi Kinsbern, wenn sie sich zu Gott wenden, und sich zu hirten der Schaafe Christi begeben, derselben zu pflegen, so wird ihnen die allerliebste und schönste Sophia-zugefaget, und unter Augen gestellet, daran sie in sich Freude empfinden.
- 8. Aber wenn es nun kommt, daß die Seele meinet, sie wolle diese Braut in ihre Arme fassen, und vollkommene Freude mit ihr haben, so wird ihr die andere Schwester, als die Lea, das ift, das Kreuz Christi dafür beigeleget, und verbirget sich die schone Sophia, und smuß vonehe das Kreuz Christi zum Chegemahl hmen, und noch andere sieben Jahre um Rabel, als um die edle

Sophia, die Schaafe Chrifti buten, ehe er fie zum Chegemahl bekommt.

9. Denn die Menschheit Christi giebt sich nicht bald ber feuvischen Seele zum Eigenthum; sie bleibet wohl in der Berlobnis
im inwendigen Grunde in dem Bilbe von dem himmlischen Welt=
wesen, welches in Abam verblich, stehen; aber Gott der Bater giebt
der Seele in bessen Statt die andere Schwester, als die Blodigkeit
bes Herzens, daß die Seele in dieser Zeit nicht im Rosengarten
spiele, sondern in Trubsal; auf daß sie versuchet und demuthig wurde,
und immerdar die Schässein Christi hute, und sich nicht in solcher
Ehe in Wollust oder Hoffart begebe, wie Lucifer that.

10. Und ob es geschieht, daß der Seele biese eble Rabel ober Sophia zur Ehe gegeben wird, wie es benn ben fandhaften Rinsbern Christi geschiehet, daß die Seele diese große Freudenhochzeit, mit dieser Braut halt, welches allein diese verstehen, welcher bei dies ser Hochzeit sind Gast gewesen; so stellet sich noch wohl hernach die eble Sophia, als ware sie unfruchtbar, die hochzeitliche Freude versgehet, und der Seele ist, als ware ihr die Liebe dieser Braut gesnommen.

11. Inbessen bricht Lea unterm Kreuz Christt hervor, und bringet Frucht, bas ist so viel gesaget, wenn die Seele ben Geist Christi empfahet, so gehet die große Freude biefer Vermahlung an, davon Christus sagte: Es wird Freude sein Simmel über einen Sunder, der Bufe thut, mehr als über 99 Gerechte, die dieser Bufe nicht bedürfen.

12. Denn bas ift die Hochzeit bes Lammes, baß Gott und Mensch vermahlet, und Christus geboren wird; alebann stehet er in unseret armen und einfältigen Gestalt in unserm inwendigsten Grunde, und verbirget seine große Sußigkeit, welche die Seele in det Bers mahlung hat geschmecket, und becket sie mit seinem Kreuz zu: so muß die arme Seele derweil die blobe Leam, als die Geduld nehs men, und mit ihr in Christi Weinberge Frucht wirken.

13. Es kommt auch wohl, daß die Seele bei dieser Lea strauschelt, alsbann so wird diese Rahel im inwendigen Grunde der Seele fremde, sie stellet sich fremde gegen sie, wie Rahel gegen Jakob, als sie zu ihm sagte: Schaffe mir Kinder, oder ich stebe. Uss saget; auch wohl die eble Sophia zur Seele: Wirke in meiner Liebebes gierde gottliche Früchte, oder ich weiche von dir, da doch die Seele in eigenem Vermögen solches nicht thun kann.

14. Diefes geschiehet aber barum, auf bag sich bie Seele besto heftiger jum Gebet wendet, und Gott um gettliche Wirkung gottlicher Früchte bittet, wie Jakob Gott bat, bag Rabel fruchtbar ward, und ihm ben Joseph und Fürsten über ganz Aegyptenland gebar, welcher sie in ber Theuerung ernahrete.

15. Alfo auch wenn fich die edle Sophia gegen die Seele un-

früchtbar stellet, als konnte sie nicht Gottes Kraft in der Seele gesbaren, und aber die Seele in Geduld zu Gott slehet, daß doch der in ihr wollte wirken und sie segnen, davon sich oft die Seele in so große Buße einwendet und in Gottes Erbarmen einwirfet, die diese edle Sophia deweglich, fruchtbar und schwanger wird, so gedieret sie gewiß den rechten Joseph, als eine demuthige, keusche und züchtige Seele, welche hernach ein Fürst über das ägsptische Haus in Fleisch und Blut wird: in welchem Hause der heidnische Pharao wohnet, als der thierische Geist; über denselben wird dieser Joseph zum Regenten und Statthalter gesetzt, und wird ein Regent der Vernunft, und regieret dieselbe mit Josephs, als mit Gottes Geist.

16. Diefes ift also an einem Theile bit geiftliche Figur beim Jatob, bamit ber Geift spielet auf bas zukunftige Reich Chrifti, ba er alsbann, nun iho mit ber Erfullung, also in ben Kinbern Chrifti

mit fpielet, und fie noch immerbar alfo fuhret.

17. Wir sehen abet vornehmlich in bieser Figur die Wege Gottes; wie Gottes Sinn viel anders ist als der Menschen. Was der Mensch liebet, darinnen verdirget sich Gott; denn ihm gefallet wohl, was vor der Welt albern und verachtet ist, was allein ihm anhanget und ihn fürchtet.

18. Jatob liebete bie ichone Rabel und begehrete berfelben; aber die Bundeslinea, in welcher sollte Chriftus geboren werben, wollte nicht auf Rabel-dringen, sondern auf Lea; auch konnte Rabel nicht schwanger werden, bis daß Lea hatte die Wurzel oder Linea bes königlichen Priesterthums und Fürstenthums geboren, als ben

Levi und Juda.

19. Denn aus Levi kam bas Priesterthum, und aus Juda bas Scepter bes Königreichs, und ber Fürst Christus nach ber Menschheit, anzubeuten, daß Christus allein in benen Menschen wolle offenbar und geboren werden, und sein Priesterthum bes heisligen Geistes in ihnen führet und wirket, welche von der eigenen Liebe und Fleischeswollust ausgehen, und vor der Welt blode, albern und verachtet sind, welche sich zu solchen Stren dunken unwürdig sein, und sich solcher göttlichen Wirkung nicht für Eigenthum annehmen und bamit stolziren, wie die stolzen Pharisaer thaten und noch thun.

20. Denn biefe Lea begehrete allein bem Jatob Rinder zu ges baren, bag fie ihm mochte angenehm werden, weil fie fonst wegen ihrer Blobigkeit verschmahet ward; also auch begehren bie wahren Kinder Gottes nur barum in gottlicher Kraft mit Lehren und eins faltigem Leben in ben Wegen Gottes zu wandeln, daß sie Gott

gefallen und ihm bienen mogen.

21. Und sehen abermal allhier bei Jakobs Saamen, daß die Ghristi sich nicht hat wollen in seinem ersten Saamen offens bei der Lea, daß Christus nicht in menschlicher Wollust ober

Beilbeit bes Fleisches Luft offenbar werbe; tenn erftlich gebar Lea ben Ruben, welcher feines Baters Chebett befubelte, angubeuten,

bag biefe Burgel noch von Menschenluft entsproffen fei.

Als aber Lea unwillig warb, wegen beg, bag fie verachtet ward, und gern mare aus ber Berachtung tommen, fo gebar fie ben Simeon, welcher ein icharfes Gemuth fuhret, von welchem Jatob fagte, ale er fterben follte, ba er von allen feinen Rinbern meiffagete, mas fur eine Burgel ein jeber mar: bie Bruber Simeon und Levi, ihre Schwerter find morberische Baffen, meine Seele fomme nicht in ihren Rath, und meine Ehre fei nicht in ihren Rirchen; angubeuten, bag er aus ber Giferlinea entsproffen fei, ba Lea eiferte, baß fie alfo unmerth geachtet marb, wie fie benn fagte: Der herr hat gehort, daß ich fo unwerth bin, und hat mir biefen auch gegeben.

216 fie aber in ihrem Gifer jum Beren rief um Erret-23. tung aus der Berachtung, fo mard fie fcmanger und gebar ben Levi, ale bie Burgel bes levitifchen Priefterthumes, ein Borbilb bes Reiche Chrifti; benn fie rief zu Gott, baß fich ihr Mann wieber in Liebe ju ihr thate, wie fie benn alfo fagte: Run wird fich mein Mann wieder ju mir thun, angubeuten, baf fich Gott mit bem levis tifchen Priefterthum in einem Borbilde murbe wieder zu ben Mens fchen thun, und in einem Borbilbe vom Reiche bes Parabeifes wie-

ber unter ihnen wohnen, wie beim Dofe alfo gefchah.

Aber der Beift Gottes fagte burch Jafob, ale er fterben follte: Meine Chre fei nicht in ihrer Rirche; Gen. 49, 6. bas ift, fie find morderifchen, tainifchen Gemuthes, und bienen mir nur in einer Figur auf bas funftige Reich Chrifti; aber ber Beift meiner Liebe und Gnade ift nicht bei ihnen in ihren Opfern und Gottess bienften, welche Liebe und Gnabe er feine Ehre nennete, welche er wollte burch die Lineam Juda in Chrifto offenbaren.

Belche Chre mar, bag er follte ben Tod gerbrechen und bie Solle zerftoren, und bem Teufel feinen Stuhl im Menfchen nehmen: biefes hieß ber heilige Beift feine Ehre, und bie mare nicht im levitischen Priefterthum, noch unter ben Titulprieftern in ihren Rirchen; fondern als Lea ihren Willen gang in Gottes Willen eingab und fprach: Run will ich dem herrn banten, ber mich von ber Schmach bes Teufels und ber Welt erlofet hat, fo gebar fie

ben Juda, ale bie Lineam Christi.

26., Co fpricht nun allhie ber' Beift gang heimlich und berbedt: Und fie borete auf Rinder ju gebaren, anzudeuten, bag Chris ftus ber Lette mare, welcher bes levitifchen Gefetes Enbe und Erfullung fei; barunter ber Beift andeutet, bag man Chriftum nicht wurde in ber Priefter Rirchen, Befegen und prachtigen Ordnungen finden, er wurde in ihren Rirchen mit feiner Ehre bes Sieges nicht wohnen, und fich nicht laffen mit feiner Ehre an Steinhaufer binben, ba man gleifinerifchen Schein treibet, und aber nur merberifche, ftolge Bergen innen bat, und mit ben Mocbichwerten bes Beri ein-

anter mit Worten tobtet und verachtet,

27. Sondern in des Menichen Seele, ba man bem herrn in großer Demuth bantet und lobet, wie bie Lea, als fie Jubam Die Lineam Chrifti gebar, that; ba will er mobnen, und mit nichten in tem Rath biefer Priefter und Leviten, die Titulpriefter find, welche nur glangende Bege bichten ju ihren Ehren und Bolluften, und aber bes rechten Dants in ber Demuth vergeffen, und fich nur felber lieben und ehren, und alfo ihrem gebichteten Amte bie Ehre anthun, melde allein Gott und ter Liebe bes Rachften in großer

Demuth geboret.

28. Bei biefer Figur feben wir flar, wie fich Gott nicht in ber fleischlichen eigenen Liebe will offenbaren: benn Jatob batte Rabel lieber als Lea, und begehrte auch nur Rabel im Anfange: aber fein Saame mußte bei ihr verschloffen bleiben, bis fich Rabel vor Sott bemuthigte, und Jafob fur fie bat; auch angubeuten, bas Gott nicht in unferer eigenen Liebe wirfen will, indem wir und unter einander nach fleischlicher Luft, und nach weltlichen Chren und Reichthum lieben und ehren, ba fich bie Menfchen jufammenfugen, und einander lieben nach ihren boben Standen, Reichthum, Dertlichkeit, Schonbeit und Wolluft biefer Belt.

Sonbern Bottes Beift febert eine bemuthige, getreue Liebe, ba bie Seele in Gott gelaffen ift, und nicht eigen Bolluft und eigen Liebe fuchet; fondern ba fie auf bie Bege Gottes fiebet, und fich ju bemuthigen Rindern thut, welche Gott lieben und ibm ftets banten; allba offenbaret fich Gott und mirtet in ihnen, bag

fie bem herrn Frucht gebaren.

30. Erflich bienete Jafob ficben Jahr um Rabel, welche et ihm hatte felber erforen in eigener Liebe; aber fie marb ihm nicht gegeben, um ben Dienft ber erften fieben Jahre, fonbern Lea marb ibm unwiffentlich bafur jugeleget. Jatob begehrete Rabel ju einem Lobn fur feinen Dienft; meil aber ber Bund tes Deren in ber Linea Chrifti in ibm lag, fo empfing er ronebe ben geiftlichen Lobn ber Gnate Gettes.

Denn Chriftus ift ber Lohn ber Kinter Bottes; menn fie ibrem' herrn um weltlichen gobn bienen muffen, fo lobnet ibnen erftlich Gott mit feinem Gnabenbunbe; bernach fo empfaben fie auch ben witlichen Lobn. Die Jateb erftlich mußte bie Babe Bottes, wie es Gott mit ibm ichidete, annehmen, bb es ber Bermunft mobi übel einging, bernach empfing er auch ben Lebn nach feinem Billen, um welchen er andere fieben Jahr bienen mußte.

Belde fieben Jahr im innern Grunde in biefer Rigur andeuten bie fieben Eigenschaften bes naturlichen Lebens, welche fie muffen Gott jum Dienfte begeben, in welche fich Gott felbet gu einem Lohne in mitwirkender Kraft eingiebet, da die sieben Lebends gestälte erstlich dem Herrn helfen eine geistliche Figur und Bildnis gebaren, und die Lineam Christi offenbaren; hernach so eröffnet diesselbe geistliche Form auch die natürliche Form, und gebaret einen Fürsten in das natürliche Leben, in welchem Gott wirket, und durch welchen er die Welt regieret, wie bei Jakob zu sehen ist.

33. Sieben Jahr bienete er um Rahel3 aber weil er Gott fürchtete, fo ward ihm erstlich ber gottliche Lohn, ale bie Linea Christi gegeben. Hernach segnete Gottt auch die menschliche eigene Liebe nach bem Reiche der Natur in ibm, daß er mit Rahel, welche

er hatte in naturliche eigene Liebe gefasset, einen Furften und weis sen Mann zeugete, als ben Joseph, durch welchen der Geift Gottes richtete, und ihn zum herrn machete.

34. Und stellet uns diese Figur vor, daß erstlich Christus soll in uns geboren werden; alebann so gebieret auch Christus in uns den natürlichen Menschen mit Verstand und Weisheit, und ordnet ihn zu seinem Dienste im Reiche der Natur, und auch im Reiche der Gnade, wie den Joseph.

#### Das 58. Kapitel.

Gen. 30.

Bie Jakob bem Laban, seinem Schwähervater, habe 20 Jahr gedienet, und 12 Sohne und eine Tochter gezeuget, und wie ihn Gott ge= segnet, daß er habe großen Reichthum bekom= men, und wie ihm Laban öfters habe seinen Lohnverandert, und doch nicht schaben mogen; was darbei zu verstehen sei.

In biefer hiftorien sehen wir vornehmlich, wie es ben Rindern Gottes in dieser Welt gehet, wie sie mussen in eitel Kreuz und Bis berwärtigkeit leben, wie Jakob mit seinen Beibern; benn als Rabel sabe, daß sie unfruchtbar war, so neibete sie Leam ihre Schwester; anzubeuten, daß die eigene Liebe des Menschen nicht Gottes Ehre suchet, sondern nur sich selber, wie denn Rabel Leam neidete, daß sie einen Namen hatte, daß sie Gott gesegnet hatte, und zu Jakob weach: Schaffe mir auch Kinder; wo nicht, so sterbe ich.

ben, ba man gleifinerischen Schein treibet, und aber nur morberische, folge Bergen innen hat, und mit ben Morbichwerten bes Levi einander mit Worten tobtet und verachtet,

27: Sondern in des Menschen Seele, da man dem herrn in großer Demuth danket und lobet, wie die Lea, als sie Judam die Lineam Christi gebar, that; da will er wohnen, und mit nichten in dem Rath dieser Priester und Leviten, die Titulpriester sind, welche nur glanzende Wege dichten zu ihren Ehren und Wollusten, und aber des rechten Danks in der Demuth vergessen, und sich nur selber lieben und ehren, und also ihrem gedichteten Amte die Ehre anthun, welche allein Gott und ber Liebe des Nachsten in großer Demuth gehoret.

28. Bei biefer Figur sehen wir klar, wie sich Gott nicht in ber fleischlichen eigenen Liebe will offenbaren: benn Jakob hatte Rabel lieber als Lea, und begehrte auch nur Rahel im Anfange: aber sein Saame mußte bei ihr verschlossen bleiben, bis sich Rahel vor Gott bemuthigte, und Jakob für sie bat; auch anzubeuten, daß Gott nicht in unserer eigenen Liebe wirken will, indem wir und unter einander nach fleischlicher Lust, und nach weltlichen Ehren und Reichthum lieben und ehren, da sich die Menschen zusammenfügen, und einander lieben nach ihren hohen Ständen, Reichthum, Herrstichkeit, Schönheit und Wollust dieser Welt.

29. Sonbern Gottes Geist fobert eine bemuthige, getreue Liebe, ba bie Seele in Gott gelassen ist, und nicht eigen Bollust und eigen Liebe suchet; sonbern da sie auf die Wege Gottes siehet, und sich zu demuthigen Kindern thut, welche Gott lieben und ihm stets danken; allda offenbaret sich Gott und wirket in ihnen, daß sie dem Herrn Frucht gebaren.

30. Erflich bienete Jakob sieben Jahr um Rabel, welche er ihm hatte selber erkoren in eigener Liebe; aber sie ward ihm nicht gegeben, um ben Dienst ber ersten sieben Jahre, sondern Lea ward ihm unwissentlich bafür zugeleget. Jakob begehrete Rabel zu einem Lohn für seinen Dienst; weil aber der Bund bes herrn in der Linea Christi in ihm tag, so empfing er vonehe den geistlichen Lohn ber Gnade Gottes.

31. Denn Christus ist ber Lohn ber Kinder Gottes; wenn sie ihrem' herrn um weltlichen Lohn bienen muffen, so lohnet ihnen erstlich Gott mit seinem Gnadenbunde; hernach so empfahen sie auch den zeitlichen Lohn. Wie Jakob erstlich mußte die Gabe Gottes, wie es Gott mit ihm schickete, annehmen, ob es der Bernunft wohl übel einging, hernach empfing er auch den Lohn nach seinem Willen, um welchen er andere sieben Jahr dienen mußte.

32. Welche fieben Sahr im innern Grunde in biefer Figur andeuten bie fieben Gigenschaften bes naturlichen Lebens, welche fie muffen Gott jum Dienfte begeben, in welche fich Gott felbet gu

einem Lobne in mitwirkenber Rraft eingiebet, ba ble fieben Lebens= gestalte erftlich bem Beren helfen eine geiftliche Figur und Bilbnif gebaren, und die Lineam Chrifti offenbaren; hernach fo eroffnet biefelbe geiftliche Form auch die naturliche Form, und gebaret einen Furften in bas naturliche Leben, in welchem Gott wirket, und burd welchen er bie Welt regieret, wie bei Jakob ju feben ift.

33. Sieben Jahr bienete er um Rabel; aber weil er Gott fürchtete, fo mard ibm erftlich ber gottliche Lobn, ale bie Linea Chrifti gegeben. Sernach fegnete Gottt auch bie menfcliche eigene Liebe nach bem' Reiche ber Ratur in ibm, baf er mit Rabel, welche er hatte in naturliche eigene Liebe gefaffet, einen Furften und weis fen Dann zeugete, als ben Joseph, burch welchen ber Geift Gottes richtete, und ihn jum herrn machete.

34. Und ftellet und biefe Figur vor, bag erftlich Chriftus foll in une geboren werden; alebann fo gebieret auch Chriftus in une ben naturlichen Menfchen mit Berftand und Weisheit, und orbnet ihn ju feinem Dienfte im Reiche ber Natur, und auch im Reiche

ber Gnabe, wie ben Joseph.

### Das 58. Kapitel.

Gen. 30.

Bie Jatob bem Laban, feinem Schwähervater, habe 20 Sahr gedienet, und 12 Gohne und eine Tochter gezeuget, und wie ihn Gott ges fegnet, baß er habe großen Reichthum betom= men, und wie ihm Laban öfters habe feinen Lohn verandert, und boch nicht ichaben mogen; mas barbei zu verftehen fei.

In biefer hiftorien feben wir vornehmlich, wie es ben Rinbern Gottes in biefer Belt gehet, wie fie muffen in eitel Rreug und Bis bermartigfeit leben, wie Jatob mit feinen Beibern; benn ale Rabel fabe, daß fie unfruchtbar mar, fo neibete fie Leam ihre Schwefter. anzubeuten, bag bie eigene Liebe bes Menfchen nicht Gottes Ehre fuchet, fondern nur fich felber, wie benn Rabel Leam neibete, bas fie einen Ramen hatte, baf fie Gott gefegnet batte, und zu Jatob prad: Schaffe mir auch Rinber; wo nicht, fo fterbe ich.

Da wir benn feben, wie ber Bernunft bie Bege Gottes gang verborgen finb; unb ob fie gleich in bet Figur ber gottlichen Bunder ftebet, wie allhie Rabel, welche allhie andeutet bie abamische eigen Ratur, die begehrete von Jatob die Lebenstraft aus bem Segen Gottes; und mo fie biefelbe nicht friegte, fo mußte fie fterben; welches ber Eifergeift in ihrer Begierbe zwar wohl andeutete nach ibrem inwendigen Grunde im Bunde Gottes, aber ihre Bernunft verstund bas nicht, fonbern begehrete nur Rinber, auf bag fie von ber Schmach' erlofet murbe; aber ihr inwendiger Grund ftund verborgen und fehnete fich burch die menfchliche Datur in menschlicher Effeng zu offenbaren: barum beutete ber inmendige Grund im Snabenbunde burch ihre eigene abamifche Effeng an, bag, wo berfelbe inmendige Grund nicht burch bie menschliche Effeng offenbar murbe, fo mußte fie ewig fterben. Darum (prach bie Bernunft: Schaffe mir Rinber, ober ich fterbe; welches außerlich fcheinet ein Biberwille und Unmuth zu fein; aber ber Beift Gottes hat allbier feine Figur, barunter er beutet.

3. Und bann sehen wir an biefen beiben Schwestern, welche boch Tochter bes Bundes Gottes in ber Berheißung waren, wie sich ber Schlange Gift im Grimme Gottes im Fleische und Blute so heftig wider die Lineam Christi im Bunde gesetzt, und dieselbe immerdag verschmachet, und sich als ein ftolger Lucifer, der vernunftigen menschlichen Eigenbeit bes eigenen Willens erhebet und empor

fcminget, und will bas Regiment haben.

4. Wie allhie Rahel ihre Schwester verachtet, baß sie von außen schöner war als Lea, indem Lea vor der Welt einfaltig und blobe war, und Rahel aber den Weltgeist in der Vernunft in Biers heit hatte, so regierete die adamische Natur in Rahel über den gesoffenbareten Segen des Bundes in Lea; anzudeuten, daß die Linea Christi in dieser Welt wurde in albeiner, einfaltiger und verachteter Sestalt in solchen und bergleichen Menschen offenbar werden.

5. Welche Menschen von der Welt Bernunft, Pracht und Schönheit nur wurden für Narren und blode geachtet werden, welche in solchem Spott und Berschmächung zwar wurden dahin gehen und mit Thränen säen, wurden aber in ihrem inwendigen Grunde in der Linea Christi gebären, und endlich mit Freuden erndten, anzus deuten, daß Christi Reich nicht von dieser Welt sei, daß es in diesser Welt musse in Gottes Born und Verschmähung, und in den Tod eingeworfen werden, und mit solcher Einwerfung den Born Gottes mit Liebe und Sanstmuth erfüllen, und mit der Liebe durch den Born und Tod hervorgrunen, und den stolzen Lucifer in menschstlichen eigenen Willen und Fleischelust zu Spott und zunichte maschen, als ein unbeständiges Leben, welches Leben die göttliche Desth nicht kann überwälttigen.

6. Belche Demuth unter allem Spott grunet, und auch burch

en Tob und Born Gottes burchbricht, und ben Tob zum Leben machet, und ber Holle ihren Sieg nimmt, und ben Stachel ber falschen Schlangenessenz mit ber sußen Liebe verwandelt, wie wir allhie bei ber Lea sehen; ob sie gleich von ihrer Schwester, als von ber Bernunft, geneibet ward, so grunete boch in ihr die Linea Christi im Bunde aus unter allem Spotte, und machete sie fruchtbar, und-Rahel unfruchtbar, bis sie ihre Magd ihrem Manne zum Welbe ab, welches andeutet die adamische, als knechtische Linea, welche in Christi Reiche in Knechtsweise zur Ehlichung der Linea Christi kommt.

- 7. Denn Abam hat die Lineam verscherzet, das Naturrecht im Reiche Gottes ist in Abam verloren worden, und kommt nun in Anechtsweise wieder zur Ehlichung, wie die Mägbe der Weiber Jakobs, da wir denn sehen, daß Rahel (als das Recht eigener Ratur) nicht mochte Frucht bringen oder wirken, dis die Linea der Dienstbarkeit unter dem Joche der adamischen Natur der eigenen Liede vonehe fruchtbar ward; anzudeuten, daß sich die menschliche Natur muß zum Dienste unter die Lineam Christi begeben, will sie in der Linea Christi geehlicht und zum Erden Gottes eingesetzt werden.
  - 8. Alsbann grunet erst bas Reich ber Natur in Gottes Reich aus, und wird im Segen fruchtbar, gleichwie Rahel erst fruchtbar ward, als ihre Magb hatte geboren; anzubeuten, bag Rahel auch mußte eine Magb vorm Bunbe Gottes und Christi Linea sein, und bag in ihr die Linea Christi auch ihr Herr sei; daß sie auch in Magbsweise zur Chlichung ber Linea Christi kommen, daß sie die Lineam Christi nicht in eigener Gewalt, im Naturrecht in ihr gehabt, sobern als ein Gnadengeschenk, das in einem andern Principio stehe.
  - 9. Und beutet hierunter an, wie die Linea Christi nicht in menschlicher eigener Macht fortgepflanzet werde, sondern daß sie sels ber in ihre Zweige eindringe, und nicht angesehen werde der hohe Name, oder die Stamme der Menschen, sondern dringet so bald auf die Elendesten in der Welt, welche nur Knechte und Magde sind, als auf die Hohen.
  - 10. Wie wir bessen ein gewaltig Erempel an Jatob haben, welcher mußte 20 Jahre bienstbar sein als ein Knecht, bis durch ihn die 12 Stamme Jiraels gezeuget worden; anzubeuten, daß ein Christ musse unter bem dienstbaren Joche ber verderbten, selbherrschenden, eigenwilligen adamischen Natur geboren werden; soll er aber als ein Christ aus Christi Linea geboren werden, so muß sich der Gebarer zum Knechte Gottes begeben, und im Reiche der Natur nur als ein Diener Gottes sein, welcher in seinem Herzen alles Zeitliche verlässet, und nichts für eigen achtet, sondern sich in seinem Stande nur als einen Diener achtet, der seinem Herrn barinnen dienet.
  - 11. Gleichwie Jatob unter folchem Dienste bie Stamme Ifraelis zeugete, anzubeuten, baß fie in biefer Belt follten frembe

Safte sein, und Gott ihrem herrn im Reiche ber Natur barinnen bienen, welcher ihnen ben Lohn wurde selber stimmen, daß sie wurze ben mit großem Gute aus dieser Welt ins Reich Christi, als in ihr erstes adamisches paradeisisches Baterland eingehen, wie Jakob unter seinem Dienste seines Schwähers Gut mit großem Segen erlangete. Diese innere geistliche Figur stehet also:

12. Als Abam war gefallen, fo mußte er aus bem Parabeise ausgehen, und sich jum Dienste unter ben Spiritum Mundi im Reiche biefer Welt begeben, und bem Gestirn und ben 4 Elementen unterthan werben, und ihnen in ihrem Reiche bienen, und ihre Kinder als die Kreaturen bieser Welt pflegen, wie vor Augen ift.

13. Als er aber aus bem Paradeis mußte ausgehen, wie Satob aus feines Baters Saufe, so begegnete ihm der herr, und zeigete ihm burch den Beibessaumen und Schlangentreter wiedet ben Eingang ins Paradeis, gleichwie er benfelben auch Jakob mit der

Letter, welche bis an ben Simmel reichete, zeigete.

14. Und als Abam war aus dem Paradeis gegangen, so mußte er sich nun unter ein fremdes Joch jum Dienste begeben, und dem Reiche der Natur in seinen Wundern dienen, und der Natur Kins der pflegen, welches Reich der Natur ihm im Fall war fremd worden, indem es ihn nun mit Iwang hielt, auch mit Hise, Katte, Keankheit und Wehethun plagete, und in sich gefangen hielt, und zu seinem Dienste branchete, welches zuvor war sein bester Freund und Großvater, gewesen.

15. Sleichwie Jakob in diefer Figur mußte zu seinem Freund, seiner Mutter Bruber, fliehen, und ihm bienen, welcher ihn als einen Knecht, und boch auch als einen Eidam hielt, wegen seiner Socher: also auch mußte Abam unter bem dienstbaren Joche seines Großvaters, als dem Reiche der Natur, dienen, welches Reich ihm seine Tochter zum Weibe gab, aus benen er die Kinder Gottes in Segen Gottes, unter solchem Joch zeugete, und seine Kinder auch darftellete als dienstbare Knechte in seines Baters Hause, als ins

Reich biefer Belt.

16. Und wie nun Jakob im Segen Gottes großes Gut gewann, und seines herrn Gut mit List an sich brachte, indem er die List mit dem halbgeschäleten Staben über den Trankrinnen brauchete, davon die Schaase trunken, und darüber empfingen, und auch bunte Schaase brachten: also auch imgleichen, als Abam war unter das dienstbare Joch des Reichs der Natur kommen, darinnen auch des Teufels Neid und List herrschete nach dem Reiche des Grimmes, so zeigete ihm Gott, wie er das Reich der Natur, als die Wirkung der Natur mit ihren Wundern, mit List an sich bringen sollte, und ihm die Krafte der Natur zum ewigen Sigenthum machen, das ihm feine Werke, welche er im Reiche der Natur wirkete, waußten in sein ewiges Vaterland nachfolgen und sein eigen werden.

Welche Lift mar biefes, welche ibm Gott zeigete, als bee Schlangentreter, welchen Abam im Bunbe angog, welcher bas Reich ber Ratur von uns Menschen an fich jog, und mit gottlicher Lift unferm herrn, als bem Reiche bes Borns Gottes, ber uns gefangen bielt unter feinem Joche, feine Rraft und Gewalt nahm, und alle menschliche Rraft an fich jog, und bem herrn, ale bem Reiche ber Ratur, eigene Gewalt entzog, wie Jatob feinem Berrn feine Guter.

Und wie der Beift Gottes bem Jafos im Befichte geis gete, wie bie Bode auf bie fprenklichten und Minten Schaafe und Biegen fprangen: alfo auch marb Abam im Geifte bes Bunbes ber Berbeifung gezeiget, wie ber Geift ber Gnabe im Bunbe auf Die bunte menfchliche Ratur fame und fie fegnete, bag fie bes Geiffes

im Bunde ichmanger murben.

19. Belche menschliche, bunte Ratur anders nichts ift, ale bie halb irbifche, verberbte, und wieder im Bunde neugeborne himme. lifche Ratur; über biefe fam ber Beift Gottes nach bem himmlifchen Theil, und machte fie fruchtbar, baß fie unter bem irbifchen Joche Die Rrafte ber Ratur in gottlicher Gewalt in bas himmlifche einge Alfo warb bem herrn, als tem Reiche ber Ratur, fein Gut entwandt, und jog es ber himmlifche Denfch im Bunbe mit gottlicher Bige und Lift an fich, und jog damit von feinem Seren, als bem Reiche ber außern Datur aus, wieber in feines Batets Saus als ins Parabeis, wie Satob in feines Baters Saus. Figur ftehet grundlich alfo:

20. In Abam lag bas Reich ber Ratur in ber Temperatur, ale Gigenschaften in gleichem Gewichte; ale aber ber feelische-Bille mit ber Luft in Die Schiedlichkeit- einging, fo machten Die Gie genschaften auf, und zertrannte fich bie Temperatitr, fo marb bie Schiedlichkeit fein herr, und hielt ben Willen gefangen, ale einen Rnecht, ber nun biefem herrn bienen mußte.

Als aber Gott feine Gnade mit bem Bunde ber Liebe wieber barein fprad,, fo jog ber innere eingesprochene Gnatengrund bas Reich ber Natur mit feinen Bunbern an fich, und entwandte ihm den Reichthum und eigene Dacht, und führete ihn mit dem

innern neuen Menfchen wieber in bas Paradeis.

Denn ber Reichthum bes naturlichen, außern, fferblichen Menfchen, indem er bie Bunder Gottes burch feine Uebung hervorbringet, geboret nicht bem außern Reiche ber Ratur gum Gigenthum. fonbern bem innern, geiftlichen, neuen Menfchen, aus Chrifto gebos ren; betfelbe foll biefe Bunder an fich gieben und zu emiger Be-Schaulichkeit ber Wunder Gottes mit fich nehmen.

Benn ber Leib ber außern Ratur hinfallt, fo follen bem neuen feine Werte nachfolgen, als ein Schat, welchen er burch gotte liche Big und Lift hat an fich gezogen, und bem bofen abornifchen Naturhaufe bes eigenen Regiments entzogen, wie Jafob, welcher

nur folde Apoftel erwählete, welche nur arme, geringe, unachtbare Leute maren, burch welche er bas Reich Ifraelis in gottlicher Rraft offenbarete.

Bo find die Sochgelehrten und Beltweisen? Stem, wo 34. find bie gewaltigen Berren, bie bas Alberne verachten? Wo bleibet ibre Dacht, Runft und Bige? Sie muffen alle mit einander in Staub, und herunter gur Ginfalt folder Schaafhirten tommen, und ihr Berg in Die Dienstbarteit unter Chrifti Joch beugen , wollen fie biefer Schaafhirten Linie theilhaftig werben. Ja, fie muffen werben als die Dagbe ber-Beiber Jatobs, wollen fie gu biefer Che tommen.

35. Denn bie Lipea Chrifti hat fich im Unfange mit Abel in-einem Schafer offenbaret, alfo auch bernach beim Abraham, Magt und Natob, Dofe und David; alle find fie nur Schaafhirten gewes fen, wenn fich bie Linea Chrifti hat offenbaret : ba ift fein Gewaltiger, Ebler, Reicher, Gelehrter ober Sochweltweifer bargu tommen, fonbern geringe, unansehnliche Leute, welche ihr Bertrauen in Gott gefebet haben.

Bo bleiben allhier bie Sohenpriefter und hohen Schulen. 36. welche ihnen die Gewalt Diefer Geheimniffe guschreiben und nehmen, und oft bie Gaben bes beiligen Geiftes in folden Schaafbirten mit Rufen treten, fie verlachen und fur Marren halten? Gie find nicht alle Rain, Ismael und Gfau von ber linken Linie, vom Reiche ber Ratur biefer Welt in Gleiffnerei ber eigenen Bernunft? melde por

Gott nicht einem Schaafhirten gleich ift.

-87. Difr armen in Abam blinden Menfchen! Berfet eure Mugen von bem Soben, und niedriget euch unter Die Ginfalt Chrifti in diese Schaafhirtenlinie, und febet nicht auf die Pracht ber Runft und Sochheit, ober ihr werdet jammerlich betrogen! Mollet for biefer Linea fabig werben, fo moget ihr es nicht von ber Sochheit erlangen, welche in biefem hirtenamte in Gleifinerei pranget; fonbern in ber Demuth und albernen Ginfalt, ba fich bie Seste unter Cheifti Joch ergiebet, wird die arme, an Gott blinde Geele in biefe Che eingewurgelt, und biefer Linea fabig.

Diefe 12 Rinder Jafobs find eben bie Linien, welche ber Geift Gottes von Abam bis auf Doam und feine Rinder ans beutet, welche aus ber Bundeslinea im Parabeis entsproffen, und von Abam auf Abel brungen, und fo fort bis auf die Rinder Noa. allba auch zwolf Linien ober Stamme angezeiget werben. eroffnete fich berfelbe Baum wieber aus Ginem Stamme, war Jafob, und beufet an, wie biefelben Linien follten alle in Ginem Stamme geheiliget werden, welcher Stamm ift Chriftus, welder ihm auch 12 Apostel ermablete, Diefen Baum zu offenbaren, welcher aus ber Bundeslinea mar gewachfen.

89. Und ale Jatob biefe 12 Gobne gezeuget, fo zeugete er eine Tochter, mit Ramen Dina, welche ausging, Die Tochter bes Lanbes zu besehen, und baburch ihre Se und Jungfrauschaft verlor; und zeugete bieselbe aus Lea, in welcher bie Linea Christi offenbar ward aus bem Stamm Juda; anzudeuten, baß die Linea Christi biesmal noch in des Weibes Tinctur verborgen gestanden, und sich aber durch die mannliche, seurische offenbaret, bis auf Mariam, Christi Mutter, wie wir das am Bunde Abrahams, Isaals und Jakobs sehen, daß der Bund auf ihren Saamen brang; sowohl sehen wirs an der Beschneidung, welche allein dem Manne gegeben ward.

40. Und vielmehr seben wies am Gefege am Berge Sinai, welches auch in feurender Art gegeben warb, anzubeuten, baß die Menschen vor Christo sind in des Baters Eigenschaft geführet worden, welcher und im Borne gefangen hielt, die sich seine Liebe, als sein Sohn, durch den Born in des Weibes Tinctur offenbarete, und des Mannes und Weibes Tinctur wieder in Eine wandelte; darum grunete die Linea Christi bei den Batern in der weiblichen Tinctur durch des Mannes Tinctur aus.

41. In bes Mannes Tinctur ward fie im Glaubensbunde in Abraham rege, und ward aus bes Mannes Tinctur im Weibe offenbar; aber in Erfullung ber Beit ward fie in Maria, in bes Beibes Tinctur, offenbar, als in ber hochften Liebe, in welcher Liebe fich Abam por feiner Eva felber liebete, benn Gott war barinnen

offenbar.

42. Darum sehen wir allhier mit Dina eine Figur ber Even, benn, nachbem Lea sechs Sohne geboren hatte, so gebar sie eine Tochter, welche die weibliche Tinctur andeutet, welche ihre Ehre in ihrem Borwit verspazierete, gleichwie Eva wollte die Tochter der Welt, als die viehische kreaturliche Lust besehen und wissen, und in solcher Lust die paradeisische Jungfrauschaft verlor.

43. Alfo feget ihm ber Geift Gottes allbie mit Dina eine Figur ber Even neben bie Lineam bes Bunbes, bieweil aus ber Bunbeslinea follte biefer tommen, welcher bie armen Eva = Rinder

follte fuchen und felig machen.

44. Denn sechs Sohne gebar Lea, die beuten an die sechs Eigenschaften bes natürlichen Lebens, und die siedente ist das Wesen ober die Leiblichkeit der sechse, in welchem geistlichen Wesen Abam an Gottes Reich starb oder verblich, als sein Wille sich von Gott abstrach; und dieselbe siedente Eigenschaft der Natur ist nun eben das Weid, als die Mutter, darinnen sich die andern sechs immer gedärten, welches wohl recht die adamische Evam andeutet, als Eva noch in Abam in Einem Bilbe war.

45. Deffen Figur ftellet ber Geift Gottes beim Jatob mit Dina bar, wie biefelbe fiebente Eigenschaft ber Natur in Abam fet an Gott gur bruchigen hure worben; und febet biefe Figur neben bie Lineam Christi, bag Christus tommen follte, und biefe hure,

als die fiebente Eigenschaft bes menschlichen Lebens, wieber in die

Jungfrauschaft manbein.

46. Darum ward Christus von einer Jungfrau geboren, baß er die weibliche Tinctur wieder heiligte, und in die mannliche Tinctur wandelte, auf daß der Mann und das Weib wieder ein Bild Gottes wurden, und nicht mehr Mann und Weib waren, sondern mannliche Jungfrauen, wie Christus war.

- 47. Bei Rahel sehen wir nun bie eigene Liebe im Reiche ber Natur, ba sich die beiben Tincturen, mannlich und weiblich, nach dem Reiche der Natur in eigener Liebe in der Conjunction verdinden, wie denn Jakob seine Rahel nach dem Reiche der Natur, nach der Tinctur eigener Begierde liebete, und hinwieder auch Rahel den Jakob: darum mußten diese Tincturen der eigenen, natürlichen Liebe so lange verschlossen sein und kein Leben hervordringen, die der Herr an Rahel gedachte und sie erhörete, wie der Tert im Mose saget: das ist, die der Herr die Tincturen des Reichs der Natur mit seinem Segen bewegte, so gedar sie einen Fürsten in das Reichder Natur, als den Joseph, in welchem wir sehen an seiner grossen Zucht und Gottessurcht, daß der Segen Gottes die Tincturen des Reichs der Natur, welche im Saamen verschlossen lagen, bewegte, und den Bund der Enade darinnen offenbarete.
- 48. Denn das Reich der Natur im Menschen sollte Christus vom Grimme erlosen, darum stellete ihm auch der Geift in dieser Figur ein Bild mit Zoseph vor, welchen er auch in die Figur mit Christi Menscheit sebete, wie es kunftig mit Christi Menschheit, welche er von uns Menschen annahm, geben sollte.
- 49. Bei Lea ward Chriftus nach seiner himmlischen verborgenen Menscheit vorgestellet, wie sich ber himmlischen Welt Wesen
  wurde in unserer Menscheit, unter bem Jodse Gottes Bornes versbergen, und wie Christus mußte in Rhechtes = und verachteter Gestalt erscheinen.
- 50. Bei Rabel mit Joseph wird nun die Figur bargestellet, wie er wurde überwinden, und in unserer menschlichen Natur ein herr und Fürst über alle seine Feinde, die uns arme Menschen in Fleisch und Blut gefangen halten, werden; und wie er und wurde aus dem Elende der Theurung Abams ausstühren in ein gutes Land, und nicht gedenken, wie wir ihn haben in dieser Welt in die Grube geworsen, wie den Joseph seine Brüder.
- 51. Diese Figur stellet ihm ber Geift Gottes bei ben 12 Erze vatern vor zu einem Spiegel, burch welchen. Gott in seinem Born verschnet ward, auf die zukunftige Erfüllung, benn ber Tert im Mose rebet ganz helmlich in dieser Figur und saget: Da nun Rabel an Joseph geboren hatte, sprach Jakob zu Laban: Las mich ziehen reisen an meinen Ort und in mein Land! Gieb mir meine

Beiber und meine Kinder, barum ich bir gebienet habe, baf ich

giebe. Die innere geiftliche Figur ftebet alfo:

52. Menn der Segen Jatobs, als Christus, im Reiche der wenschilichen Natur, offendar wird, daß der Mensch in Christi Bilde stehet, so begehret er aus der Dienstbarkeit dieses Hauses, darinnen se dienen muß, wieder in seines ersten Baters Haus zu ziehen, und begehret seine Früchte als Kinder, Brüder und Schwestern, und alle Kinder dieser Geburt mit zu nehmen. Er bekommt ein großes Sehnen barnach, wie Jasob nach seines Vaters Hause; aber der herr spricht zu ihm: Bleib und diene mir noch allhie und weibe meine Schaase, stimme dir den Lohn, den ich dir geben soll, das ist, bitte von mir, so will ich dire geben, wie Christus sagte: Was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das will er euch geben. Ich, 28-

53. Also ersenket sich alsbann bieser Jakob in die Geduld, und hutet der Schässein Christi auf Hoffnung des ewigen Lohns, welcher ihm nachfolget; benn in Joseph, das ist, in Christo wird ihm erst der Lohn gegeben, gleichwie Joseph der Lohn Jakobs im außern Reiche ward, und ihn sammt seinem Hause in der Aheurung ernahrete, welches Christum andeutet, der und ewiglich in sich will ernahren, und mit sich heimsühren in seines Baters Haus, wie Joseph seinen Bater und Kinder in seines Herrn Land einführete.

#### Das 59. Kapitel.

Ben. 31.

Bie Satob fei von Laban gezogen, mas biefe Figur aubeute; mas barbei zu verstehen fei.

In biesem Rapitel wird mehrentheils die außerliche Geschichte bargestellet, barunter boch ber Geist seine heimliche Figur hat, mit ber er spielet; benn ber Tept saget: Und es kamen vor Jakob die Reben ber Kinder Labans, daß sie sprachen: Jakob hat all unsers Baters Gut zu sich gebracht, und von unsers Baters Gut hat er solchen Reichthum zu Wege gebracht. Und Jakob sahe an das Ansgesicht Labans, und siehe, es war nicht gegen ihn wie gestern und ebegestern.

2. Dieses ift eine Figur im Geifte Christi vorgebilbet: wann ber Geift Christi im Menschen hat bas Reich menschlicher Natur an fich gezogen, so machet ber Schlange Neib im Grimme ber Ras

tur im Fleisch und Blut auf, indem er versiehet und fuhlet, bas ihm die Kraft der Natur im Menschen entzogen wird, und seindet ben Geist Christi in der Kraft der Natur an.

- 3. Da gehet alsbann ber Wiberwille im Menschen an, daß ber armen Seele an allen Orten bange wird, indem sie gewahr wird, daß sie in einem fremden Gut wohnet, und ihr der Teufel zum Nachdar ift, und zu ihrer eigenen Natur noch immerdar einen Butritt hat und sie anseindet, daß sie ihm in Christi Geifte das Reich der Natur, als sein gehabtes Land oder Sit hat entzogen; so stellet sich die fterbliche Natur, in Gottes Born mit ihrer Bezgierde, gegen die arme Seele alsbann fremde und unfreundlich, wann sie siehet, daß sie ihr wollustiges, irdisches Erde verlieret, welches recht die Kinder Labans andentet, da die Vernunft-stehet, wie sie um zeitliche Ehre und Wollust kommt und ihr all ihr Raturrecht entzogen wird, wie Jakob durch List dem Laban seine Guter entzog.
- 4. So spricht alebann Gott zur Seele wie allhie zu Jatob: Beuch wieder in bein Baterland zu beiner Freundschaft; ich will mit bir fein; bas ift, die-arme Seele soll wieder in ihr erstes Batersland als in das ewige Wort, daraus sie tam, einziehen, alldaunen segnet sie Gott, und alldainnen kann sie auch ihren Kindern und Gliebern rusen, und sie mit aus dem Diensthause bes Borns Gotstes in dem Reiche der Ratur aussuhren, wie Jakob seine Weiber und Kinder rusete, und aus dem Dienste ihres Baters aussuhrete: also auch führet die erleuchtete Seele ihres Lebens Kraft im Reiche der Natur, sammt ihren Mitgliedern aus dem Diensthause des Fleisches und Bluts wieder in das erste Haus, als in Gottes Wort ein.
- 5. Und wie Jatob aus bem Diensthause seines Schmabervaters flobe, und ihm Laban nachjagte und schaden wollte: also
  auch imgleichen geschiehet es mit Christi Kindern, wenn sie anheben
  aus bem Diensthause bes Satans auszusliehen, als aus ber fleischlichen Wollust, und wollen wieder in ihr erstes Baterland, als in
  Gerechtigkeit und Gottessucht, so kommet alsbald ber fleischliche
  Hause ber gottlosen Welt mit Grimm und Leichtsertigkeit hernach
  gestogen, und wollen sie tobten, und all ihr Habe und Gut in Gottes Gerechtigkeit mit falschen Zungen nehmen.
- 6. Aber ber herr brauet ihnen, daß sie das nicht thun tonenen, wie dem Laban geschahe, ob sie wohl stehen und schelten die Rinder Gottes für Ungerechte, daß sie sich von ihren Gottern und Greueln abwenden, und ihrer heuchelet nicht mehr wollen, auch ihr falsches Joch nicht mehr tragen wollen und ihnen in ihrer Ungesechtigkeit dienen, und ihre Falscheit gut beißen; wie die ihige Welt unter diesem Joche heuchelt, und der Falscheit dienet, daß nur ihr Gott Mausim fett werde und leben mag.
- 7. Auch stellet allhier ber Geist Gottes eine Figur bar, wie Christus fich werbe eine zeitlang unter biefes bienstbare Soch ins

Reich ber Natur einstellen, und werbe ihm Abams Tochter, das ift, unser Fleisch und Blut vermählen, und Abams Dabe und Gut, als das Reich menschilcher Natur, an sich ziehen, das ist, viel Menschen an sich ziehen, und endlich darmit aus diesem Diensthause dieser Betr wieder in seines Vaters ewiges Haus gehen; in welchem Aussgange zu seinem Vater ihn der Teufel, sammt der falschen Welt, würde verachten und ganz wollen tödten, und die Güter sammt seizmen allhie gezeugeten Kindern wollen rauben und wieder nehmen, wie der Teufel durch die Pharischer und sallschen Juden that, welche wollten Christo alle seine gläubigen Kinder wieder nehmen und rausben, wie Laban Jakob nachjagte, und wollte ihm sein erwordenes Sut wieder nehmen.

8. Aber gleichwie Gott nicht wollte zulassen, bag Laban konnte Jatob Schaben thun: also auch ließ Gott bem Teufel und ben fallichen Hohenpelestern nicht zu, baß sie konnten Christo fein erworbenes But-rauben; ob sie gleich die außere Menschheit an ihm tobterten, so ftund er boch wiederum vom Tobe auf, und führete sein er-

worbenes Gut in fein Baterland.

9. Ein wunderliche Figur sehet der Geist Moss in diesem Kapitel dar, welche wohl zu merken ist, daß er etwas Heimiches darunter andeutet; denn er sagt, als Jakob sei von Laban gestohen, so habe Rahel ihrem Bater die Göhen gestohlen, und saget ferner: Also stahl Jakob dem Laban zu Sprien das Derz, damit, daß er ihm nicht angesaget, daß er slohe. Und sehen auch ferner, wie Lasdan, als er zu Jakob kam, also er sich habe, und den Göhen gethan habe, und dem Jakob allen seinen Hausrath, wegen der Göhen, durchsuchet; auch sehen wir in diesem Terte, wie Rahel dieselben Göhen wuste lied gehabt haben, indem sie sich darauf sehet, und sie also verdieget, daß sie ihr Water nicht könnte wieder bekommen.

10. In biesen Worten wird und eine außerliche und auch eine innerliche Figur bargestellet, wie es kunftig mit Isael geben wurde; benn diese Goben sind nicht heidnische Abgotter gewesen, nach dem Moloch des Gestirns, wie die heidnische Abgotter, sondern wie man lieset, so haben sie Bilder ihrer Verkorbenen gemacht zu einer Erinnerung, welche Bilder hernach bei den heiben auch sind zu Abgottern worden; und mogen wohl solche Bilder ihrer verstorbenen Freundschaft sein gewesen, welche Laban nicht gerne verlor, weil er

fich daran feiner lieben vorfahrenden Freunde erinnerte.

11. Aber die rechte Figur, barunter ber Geist beutet auf bas Butunftige, ist diese: Bum ersten, daß Israel nicht wurde allemal von gangem herzen an Gott hangen, sondern sie wurden diese Goben steischlicher eigenen Liebe allezeit mit sich nehmen, und sich und ihre Bilder, als Geschlechte der menschlichen Loheiten, mehr lieben als Gott, wie benn auch geschehen ist.

12. Sonberlich beutet biefer Auszug Satobs ben Musgang

Sfraels aus Aegopten ins gelobte Land an, da fie auch ihre fielichelichen Goben mitnahmen, und bald hernach ihren eigenen Goben bieneten, als menschlicher Hochheit, und ihren Gott verließen, und sahen auf ihren Mammon, und wollten Könige unter ihnen haben nach Gewohnheit ber Heiben, und verließen ihren rechten Konig, welcher sie hatte aus Aegopten geführet.

13. Bum andern beutets an, wie Chriftue, in welcher Figur Satob stund, wurde diese Rabel in unserem Fleisch und Blute an sich nehmen, als diesen in Abam von Gott abgewandten Gogenswillen der Seele, welcher sich hatte mit Bitbern und Gogen gefasset, und dieselben besessen wie Rabel, und wurde der Seele abgewendesten Willen mit ihren gefasseten Gogen- und Bilbern aus dem Gogens hause aussuhren; welche Gogen, als Gogenwillen und Begierde hernach im Tode Christi haben muffen alle zerbrochen werden.

14. Wie uns benn alebald Gen. 35. die Figur bargeftellet wird, als Gott zu Jakob sprach: Mache bich auf und zeuch gen Bethel, und wohne baselbst, und mache baselbst einen Altar bem Gott, ber dir erschien, ba du flohest vor beinem Bruber Esau. So sprach Jakob zu seinem Hause, und zu allen, die mit ihm waren: thut von euch die fremden Gotter, so unter euch sind, und reiniget euch, und ändert eure Kleiber, und lasset und aussein, und gen Bethel ziehen, daß ich daselbst einen Altar mache dem Gott, der mich erhöret hat zur Zeit meines Trubsals, und ist mit mir gewessen auf dem Wege, den ich gezogen bin, 2c.

15. Welche Geschichte Jatobs anders nichts andeutet, als bieses: Wenn Christus wurde mit dieser Gogen-Rahel, als unserm Fleisch und Blute, aus diesem Diensthause ausziehen, und zu seinem Bater gehen, so wurde er durch seinen Ausgang, wenn er wurde den hohen Altar vor Gott bauen, welcher Altar er selber ift, diese unsere Gogen im menschlichen eigenen Willen, als alle Bildslichkeit eigener Liebe, vor Gottes Altar in seinem Tod ablegen, und unsere Herzen, als den seelischen Willen reinigen, und unsere Aleisber, als Fleisch und Blut, andern, wie dieser Tert im 35. Kap. klar andeutet, und gang darauf gehet, wie und Christus werde auf demselben Altar seines neuen Testaments dem Gott auspefern, der

uns in unferer Trubfal, in unferem Glenbe nach bem Falle in feie nem Gnabenbunde wieder erichienen ift.

16. Daß aber ber Tert Mosis Gen. 31. sagt: Jatob habe Laban bem Spret sein herz gestohlen, baß er sei heimlich mit seinen Töchtern gestohen; hat auch eben bieselbe innerliche geistliche Figur in sich. Denn bas Wort ward Mensch, und nahm Laban, als bem irdischen Abam, seine Tochter, und führete sie durch götts liche List aus Abams Hause hinweg in Gottes Haus; das heißet an dem Ort gestohlen, daß dem Reiche des Jorns Gottes Abams Kinder also gestohlen, das ist, in gottlicher Wis weggeschret worden.

- 17. Denn ber Born Gottes hatte bie Menschen im Natutrecht befessen, aber Christus kam, und ehelichte sich mit ihnen, und
  stahl sie bem Borne mitsammt ben Goben hinweg, und opferte sie Gott auf seinem Altar, ber er selber ist, auf, und legte die Bilber
  ber eigenen Liebe ber Menschen ab, und reinigte unsere Kleiber vor
  Gott, auf daß wir ihm bei biesem Altar bienen sollen.
  - 18. Diefes wird eigentlich bei ben Goten Rabels verstanden; bie Figur stellet wohl die außerliche Geschichte dar, aber der Geist Gottes hat seine Figur darunter: benn die ganze historia mit Abras ham, Isaat und Jatob stehet innerlich in der Figur Christi, benn der Bund zwischen Laban und Jatob, und alles was sich alba hat begeben, ist eine Figur Christi, benn Laban stehet allhier in der Figur bes Reichs der Natur, und Jatob in der Figur Christi.
- 19. Laban Schalt Jatob, bag er von ihm flohe, und ihn nicht -hatte laffen zuvor feine Rinder tuffen, bag er fie batte mit Pauten in Freuden geleitet. Also thut auch bas Reich der Natur mit Chrifti Rindern, wenn fie heimlich von ihm flieben, und bas Gobenbaus verlaffen, fo ichelten bie Rinder bes Reichs ber Ratur diefe Rinder Chrifti fur Fluchtige und Meineidige, fur Reger und Neulinge, fur Enthusiaften, und mas ber Namen mehr find, und fagen ju ihnen: Da ihr wollet vom gottlofen Bege in ein ander Leben geben, marum faget ihr baffelbe nicht unfern Sobenprieftern an, bag fie euch mit ihren Ceremonien babin geleiteten, ale mit Beichten, Sacramenten und Furbitten & Barum haltet ihr nicht ber Rirche Bebrauche, ba Chrifti Reich in Freuden ftebet mit Getummel, Des geln und Pfeifen? Warum ftehlet ihr euch heimlich von une meg. und gebet einen andern Beg, ale unfere Dronungen und Sabungen find; und werben ihnen barum feind, verfolgen fie, jagen ihnen mit Berbammen und Schmahen nach, ale bofen Rindern oder Meineis bigen, welche ihnen ihre Gogen hatten geraubet, und nicht ihre Bleifinerei fur Gotter ehren wollen, wie Laban bem Jatob nacheilete und ihn fchalt, bag er nicht hatte zuvorbin fein Beprange gehalten, und ihme zuvorbin angefaget bag er manbern wollte.
- 20. Alfo auch will Babel ichlecht haben, es follen bie Rinder Sprifti allein burch ihr Geprange und Bauchorben zu Gott eingeben; und wer anders als burch ihren Orben zu Gott eingehen wolle, und aus diefem Diensthause flieben, ber fei verdammt, und konne nicht zu Gott kommen.
- 21. Aber Jatob konnte wohl ohne Labans Geprange zu-feinem Bater kommen: und ob ihn gleich Laban schalt und seinen Weg unrecht hieß, so war er boch vor Gott recht; benn Gott hatte es ihm geheißen, und konnte ihn Laban gar nicht halten. Also auch mögen Christi Kinder, wenn sie ber Geist Christi in ihnen heißet ausstliehen von Babel, gar nicht gehalten werden; auch scha-

hatte ihm in bem Reiche biefer Welt in Gottes Bunberwerken viel Bilber aus ber gottlichen Beishelt, burch Formung ber Natur erboren, bag er boch moge mit biefer Formung ber Bunber vor Gott Gnabe finden, bieweil biefe Bunder waren burch bie Natur feines geoffenbarten Jorns erboren worden, daß sie boch wochten zur ewisgen gottlichen Beschaulichkeit kommen.

6. Aber der Born zog ihm in ben 4 Elementen entgegen, und wollte die Irdigkeit und Bosheit bavon verschlingen; benn die 400 Mann Esaus beuten anders nichts an, als den Grimm ber Natur in ben 4 Elementen bes Leibes, berfelbe zog der Menschheit Christi entgegen: als Christus wollte das in Abam geschaffene Bild in unsere Menschheit in Gott einführen, als ins Paradeis; so wollte der Grimm Gottes vonehe das adamische Bild tödten, auf daß es nicht mehr im Reiche des Jorns-lebete, weil es sollte in Gott leben.

7. Und wie sich Jakob vor Gott bemuthigte, und sprach:
Gott meines Baters Abrahams und Jaaks, der du-zu mir gesaget hast: Zeuch wieder in bein Baterland und zu beiner Freundschaft, ich will dir wohl thun; ich bin zu geringe aller Barmhetzigkeit und aller Treue, die du an deinem Anechte gethan hast (denn ich hatte nicht mehr weder diesen Stad, da ich über diesen Jordan ging, und nun bin ich zwei heere worden); errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Csaus, denn ich fürchte mich vor ihm, daß er nicht komme und schlage mich, die Mutter sammt den Aindern: also auch demuthigte sich Christus in unserer angenommenen Menschheit vor Gott; und ob ihn gleich Gott im Propheten David in unserer angenommenen Menschheit dat heißen zu seiner Rechten sitzen, die er seine Feinde zum Schemel seiner Küße legete, noch demuthigte er sich, wie Jakob vor dem Zorn Csaus, also auch Christus vor seines Baters Zorn.

8. Und wie Jatob sprach: Als ich über biesen Jordan zog, so hatte ich nur biesen Stad, ist bin ich zwei heere reich: also auch als Christus, als das ewige Wort gottlicher Liebe, zu und in unsere Menschheit kam, so war es nur der einige Stad gottlicher Gnade; aber in unserer Menschheit in dem Diensthause Adams ward er zwei heere reich, als einer zweisachen Menscheit, als der himmtlichen, in Adam verblichenen, und der irdischen aus dem Limo der Erde. Darum sagte, er in dieser zweisachen Menschheit, wie Jako zu Gott sagte: Gott meines Baters Abrahams und Isaats, der du zu mir gesaget hast, zeuch nun wieder in dein Baterland und zu deiner ersten Freundschaft; ich din zu wenig und zu geringe aller dieser Barmherzigkeit, die du an deinem Knechte gethan hast: anzudeuten, daß es nur in göttlicher Barmherzigkeit geschebe, daß biese zweisache Perundschaft kame.

9. Und als fich Jatob hatte vor Gott und feinem Brube

Efau gebemuthiget, so blieb er bie Nacht allba, und nahm von bem, bas er fürhanden hatte, Geschenke seinem Bruder Sau, zwei hundert Biegen, zwanzig Bocke, zwei hundert Schaase, zwanzig Widder, und dreißig säugende Rameele, mit ihren Kullen, vierzig Kühe und zehen Farren, zwanzig Eselinnen mit zehen Kullen, und that sie unter die Hand seiner Anechte, je eine Heerde sonderlich, und sprach zu ihnen: Gehet vor mir hin, und lasset Raum zwischen einer Heerde nach der anderen; und gebot dem Ersten, und sprach: Wenn dir mein Bruder Csau begegnet, und dich fraget, wem gehörest du an, und wo willst du hin, und weß ist es, das du vor dich treibest? so sollst du sagen: Es gehöret beinem Anechte Jakob zu, der sendet Geschenke seinem Hernach.

10. Diefes Bild ift nun ber große Ernft, ba ber Geift Gotetes in ber Figur bamit beutet auf bas Runftige: benn biefes Gesichent Jatobs feinem zornigen-Bruber Clau beutet an bie Statte Chrifti, als er ben Born feines Baters verfehnen wollte; so mußte er ihm zuvorhin biefe Thiere in unferer eingepflanzeten Menscheit zur Verfohnung schicken, welche bem Borne Gottes geschenket wurden.

11. Diese Thiere aber, welche Christus bem Borne Gottes zuvorhim vor seinem Leiben und Tob schiedete, waren unsere eingespflanzete Thiere, als da ist Hoffart, Geig, Neid, Bosheit, Lügen, ba ein Mensch ben andern verleumdet, mit Worten schandlich hin-richtet, niederdrudet, und für falsch und gottlos ausschreiet, und in

Summa alle Lafter bes Teufels und ber bofen Welt.

12. Diese bosen Thiere sind in Abam in der Sunde alle aufgewachet und lebendig worden; tieselbe Lebensgestältniß, darinnen Abam hatte seine bosen Thiere geboren, da tie Temperatur der Natur sich zertrennte, nahm Christus in unserer Menschheit alle auf sich, wie ihrer denn in der Figur beim Jakob wohl funfhundert und achtzig angedeutet werden, und schiefte sie dem Zorn Gottes zu einer Bersohnung, als er gar nahe die Menschheit- von diesen Thieren erstofen wollte.

13. Und diese Thiere waren bei Christo seine Berachtung, Berspottung, Berspottung; alles was ihm die Pfaffen der Jüben anthaten, das waren alles unsere Thiere, welche Christus dem Jorne Sottes an seinem Leibe übergab als ein Selbschuldiger; und da er doch dieser Thiere teines in seinem Willen geboren hatte, sondern Adam hatte sie geboren: und er nahm sie auf sich als ein Lamm, und schenkete sie dem Jorn Gottes an seinem Leib und Leben, und that als ein Selbschuldiger, daß sie der Jorn Gottes an seinem Leib und Leben verschlang, als sein angedornes Erdgut, das er am Mensichen zum Naturrecht hatte, damit Gottes Jorn das Seine bekäme, und selbs Grimm und Hunger nach dieser Eitelkeit, sie zu verschlingen, gestillet wurde.

14. Und der Geift Mofis redet weiter in der Figur Chrifti

und spricht: Also ging bas Geschenk Jatobs vor ihm ber, aber er blieb biese Racht beim heer, und stund auf in der Racht, und nahm seine zwei Weiber, und die zwei Mägde, und seine elf Ainder, und zog an die Furt Jabock, nahm sie, und führete sie über das Wasser, das hinüber kam, was er hatte, und blieb allein. Die

Figur von Chrifto flebet alfo:

15. Als Christus dieses Geschenk hatte bem Borne Gottes vorher geschiedet, so blieb er bei seinem Deer, als bei seinen Jungern, und stund auf in der Nacht der großen Finsternis in unserm Gesangnis des Elendes, und nahm seine zwei Weiber, als den zweisachen Geist des Menschen, als die Seele und den Spiritum Mundi, die außere Seele und die innere ewige Seele, sammt den zwei Mägden, als der zweisachen Menscheit des Leibes, und die elf Apostel, und zog an die Furt Jadock, das ist, ging über den Bach Kibron in sinsterer Nacht über das Wasser, wie allhie Jakob, mit alle dem, was er war, und von und Menschen hatte angenommen.

16. Denn der wahre, rechte, zwolfte Apostel Christi war noch nicht erwählet an Judas Statte, wie allhie beim Jakob der zwolfte Sohn auch noch in Mutterleibe lag ungeboren. Und wie Jakob mit elf Sohnen über das Wasser in der großen Nacht der Finsternis ging: also ging Christus mit seinen elf Jüngern in dieser Jackobnacht über den Bach Kibron im Garten, und rang mit dem Jorn Gottes, daß er blutigen Schweiß schwiesee, die er überwand.

17. Gleichwie mit Jakob in biefer Nacht ein Mann rang bis die Morgenrothe andrach! also auch rang der Geist Gottes, als die Liebe Gottes in unserer angenommenen Menschheit, mit Gottes Borne in unserer Menschheit, bis die Liebe der Gnade durch den Born brach, und der Morgenstern gottlicher Liebe in der Seele aufsging und den Born überwand, wie der Text im Mose allhier gar verborgentlich und boch gang klar in dieser Figur deutet, indem er

spricht:

18. Da Jatob in dieser Nacht mit seinen elf Kindern und beiben Weibern sammt den Mägden und allem Heer sei gegangen und hernach allein blieben; da rang ein Mann mit ihm bis die Morgenrothe andrach; und da er sahe, daß er ihn nicht übermöckte, rührete er das Gelent seiner Histe an, und das Gelent seiner Histe ward über dem Ringen mit ihm verrücket, und er sprach: laß mich gehen, denn die Morgenrothe bricht an. Aber er antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißest du? Er antwortete: Jatob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jatob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpfet, und bist obgelegen.

19. Diefer Tert flehet gang in Chrifti Figur, benn biefer Mann, welcher allhier mit Jatob bie gange Racht rang, ift anders

nichts als Gottes Gerechtigkeit und Mahrheit, in welcher Gerechtige feit war in Abam und allen Menschen bas ftrenge Gericht Gottes aufgewachet; und ist eben ben Mann andeutend, welcher bem Bolk-Ifrael auf bem Berg Sinai im Feuer und Schrecken bas Geset gab, ba er sich ließ in seiner Gerechtigkeit im Borbilbe bes Gertichts sehen, und bem Menschen bas Geset ber Gerechtigkeit befahl zu halten bei Strafe bes ewigen Fluches, ba er von bem Menschen bas Konnen und Bermögen foderte, als bas Bilb Gottes, bas er in Abam geschaffen hatte.

20. Beit aber ber Mensch nicht war bestapben in der Proba, so hatte ihm Gott ben Grund, als ben Quellbrunnen seiner allerinnerlichsten verborgenen Liebe, mit der Berheißung vom Schlangentreter eingesprochen, als ben heiligen Namen Jesu. Dieser Name Jesu ftund nun als ein Gnabenbund in Gottes strenger Gerechtigkeit, in bem allerinwendigsten Grunde der menschlichen Seele verborgen, und eröffnete sich bei ben heiligen Batern Abraham, Isaak

und Jatob in ihrem Glaubensente.

21. Beit aber Jakob aniso mit seinem Bruber Esau in ber Figur stunden, als Jakob im Bilde Christi, und Esau im Bilde Gottes Gerechtigkeit im Jorne nach dem Reiche der Natur; so ward iso in dieser Nacht, da Jakob in großen Uengsten war, dem Jakob im Geiste diese Figur offenbar, daß er erkannte, wie Gottes Liebe im Gnadenbunde in dem eingeleibten Namen Jesu mit Gottes des Baters Gerechtigkeit im Jorne des Gerichts gerungen, als in der großen Nacht der Finsterniß Gottes Jorns, darin die arme Seele gefangen lag, und sich also hart mit Gottes Gerechtigkeit gesfasset und darsen ergeben, und den Jorn mit der Gerechtigkeit nicht wollen von sich lassen, er ergebe sich denn in die Liebe der Gnade ein, daß die Liebe durch den Jorn möchte durchbrechen, wie der Schein des Lichts aus dem Feuer, oder wie die Morgenröthe aus der sinstern Nacht anbricht, und die sinstere Nacht in Tag vervandelt.

22. Denn ber Gnabenbund in ber Liebe und bie Seele ftunben iho in Giner Person, so mußte iho die Seele Jakobs in Christi Figur und Borbilbe mit Gottes Gerechtigkeit um das himmlische Ens ringen, als um die wesentliche Weisheit, welche ber Name Jesus der armen Seele in ihre auch himmlische Wesenheit, welche in Abam verblich, mitbrachte, darinnen Abams verblichene in dieser lebendigen wieder ausgrunte, als eine neue Geburt.

23. Darum fagte ber Geift Gottes zu Jatob: Du haft mit Gott und Menschen gerungen (als mit Gottes Liebe im Bunde, und mit ber tunftigen himmlischen Wesenheit, welche Wesenheit im Saamen Maria Mensch ward), und bist obgelegen; benn Christus, in welcher Figur Jatob stund, sollte also in unserer angenommenen

Menfcheit mit Gottes Gerechtigfeit ringen und obfiegen.

aufgebet, bore nur auf mit Sturmen wiber bas Gericht Gottes! Aber in ben rechten Rampfern fpricht bie Seele ju Gottes Gerechtigfeit: 3d laffe bich 'nicht, bu fegneft mich benn, bas ift, bu giebeft mir benn bie verheißene Gnabe aus bem Tobe Chrifti in feiner Ueberwindung, baf ich meinen Seiland Chriftum angiebe, baf er mein und ich fein fei! Go fpricht alebann Gottes Gerechtigfeit, wie zu Natob:-Bie beiffest bu? Go nennet sich alebann bie arme Seele nach ihrem freaturlichen eigenen Namen, wie Jatob that, ba er fich allhie Jatob nennete. Aber gleichwie ber herr ju Jatob fprach: Du follft nicht mehr Jatob heißen, fonbern Ifraet, bas ift, ein Baum bes Lebens; atfo auch fagt Gott ju ber Seele: Du follft nicht mehr eigenen Ramen in mir baben, fonbern bu follft ein Chrift in Chrifto beiffen, ale ein Aft im Baume Mraels, ein Rebe am Beinftod Chrifti, benn bu haft mit Gott und Renfchen gefanpfet und bift obgelegen; bu haft Gottes Gerechtigfeit im Grimme bes Borns in beinem Rampfe im Beifte Chrifti überwunben, und bift nun ein effentiglifcher Chrift, und nicht mehr ein Titele und Mauldrift, von bem bie Gnabe noch fern ift.

36. Und Mofes spricht weiter: Und Jatob fragte ihn, und sprach: Sage boch, wie heißest bu? Er aber sprach: Warum fragest bu, wie ich heiße? Und er segnete ihn baselbst, und Jatob hieß die Statte Pnuel, benn ich habe Gott von Angesicht gesehen, und meine Seele ift genesen. Die innere heilige Figur stehet also:

37. Als Jatob mit ber Glaubensbegierbe in seinem Ringen bie Morgenrothe Gottes im Geiste Christi ergriff, und sahe Christum von ferne ohne kreaturliche Menschheit, so sprach er: Wie heißest du? Aber Christus sprach: Warum fragest du, wie ich heiße? das ist, ich bin kein Fremder, sondern bin eben der Israel in dir selber; ich habe keinen andern Namen, sondern bein Name und mein Name soll Einer sein.

38. Denn Sott hat außer ber Natur und Kreatur keinen Ramen, sondern heißet allein das ewige Sut, als das ewige Eine, der Ungrund und Grund aller Wesen, ihm ist keine Statte erfunden; darum kann ihn auch keine Kreatur recht nennen, denn alle Ramen stehen im geformten Wort der Krafte; Sott aber ist selber die Wurzel aller Krafte ohne Ansang und Namen, darum saget er zu Jakob: Warum fragest du, wie ich heiße? und segnet ihn.

39. Sleichwie die Areaturen, sowohl alle Gewächse der Erbe nicht können wissen, wie der Sonne Kraft heißet, sondern sie flehen der Sonne stille, und die Sonne glebet ihnen Kraft und Währme, und segnet sie, daß sie wachsen und Frucht bringen; also auch allhie mit Jakob und allen Menschen zu verstehen ist. Als Jakob die Morgenröthe Gottes in seiner Seele sahe und suhlete, so segnete ihn die göttliche Sonne im Namen Jesu durch essentialische Wirkung.

40. Und muß eben biefes barbei anbeuten, wie es Jakob und

allen Kindern Gottes in dieser Sonne Schein gegangen ift und noch gehet. Wenn die Gnadensonne mit ihrer wirkenden Kraft in der Seele aufgehet, so erfreuet sich die Seele, und will immer gern Sottes Untlit auf freatürliche Urt sehen, wie auch Moses begehrete; und denket immerdar, Gott sei etwas Förmliches, sie sehe Gott nicht recht, und will Gott in Bilblichkeit erkennen: also hart lieget uns die kreatürliche Bilblichkeit im abgewichenen eigenen Willen im Gesmuthe, daß wir nirgends verstehen können, was Gott ift, als daß er der Abgrund aller Natur und Kreatur selber ist, als das ewige Eine, das in nichts als nur in sich selber wohnet, und keine Form noch etwas hat.

41. Und ware recht und gut, daß wir nicht also von ben Meistern ber Buchstaben in bilblicher Form geführet wurden, wenn man von bem einigen Gott lehret und rebet, wie bis anhero geschen ist, daß man uns in eitel Bilben in effentialischen Willen geschhret hat, als wolle der einige Gott dieß oder daß; da er doch selber der einige Wille zur Kreatur und Ratur ist, und die ganze Creation einig und allein in der Formicung seines ausgehauchten Morts und Willens inne lieget, und die Schiedlichkeit des einigen Willens im Aussprechen und mit der Insassung zur Natur verstanzben wird.

42. Wenn bie hoffart des Lucifers benseiben Meistern möchte aus ben herzen und Augen gerissen werden, so wurde man balb Gottes Antlig sehen; aber ber babylonische Thurm, ba man will in Stiegen und in Meinungen zu Gott aussteigen in einen besonderen himmet, da Gott eingesperret siget, hatt die wahre Erkenntnis und ben Verstand auf, daß wir immerdar fragen, wie heißet Gott? wo ist Gott? mas will Gott? Item, er will Gutes und Boses; baraus sie ein hausen Decreta gottliches Fürsahes machen, wie ein Fürst in seinem Lande Gesehe machet; und haben eben so viel Verstand von Gott und seinem Willen als der Tops von seinem Topser verstebet.

43. Bu klagen ists, daß man uns also blind fuhret, und bie Wahrheit in Bilbern aufhalt; benn, so die gottliche Kraft im inwendigen Grunde ber Seele mit ihrem Glanze offenbar und wirkend wird, baß ber Mensch begehret vom gottlosen Wege auszugehen und sich Gott zu ergeben: so ist der ganze dreieinige Gott in der Seele Leben und Willen gegenwartig, und ist der himmel, da Gott innen wohnet, in der Seele ausgeschlossen; und ist eben die Statte allba in der Seele, da der Bater seinen Sohn gebaret, und da der heitige Geist vom Bater und Sohn ausgeset.

44. Denn Gott brauchet fich feiner meslichen Statte; er wohnet auch im Abgrunde ber gottlosen Geele, aber betfelben nach seiner Liebe nicht fastich, sondern nach seinem Born in ber gottlosen

Geele offenbar und faglich.

45. Denn bas emig : fprechenbe Bort (nach ber Infaflichfeit

V.

jur Natur und Recatur) wird nach dem feelischen Willen bilbfich, Davon die Schrift faget: Bei den Heiligen bift du heilig, und bei ben Berkehrten bift du verkehret; item, welch ein Bolk das ift, einen folchen Gott hat es auch.

- 46. Denn in ben Thronen ber beiligen Engel ift Gott in feiner Liebe offenbar, und in ben Thronen ber Teufel ift er mit feinem Geimme offenbar, ale nach ber Finfternig und Peinlichkeit; und ift boch nur ein emiger Gott und nicht zween. Rach ber Natur ber Beinlichkeit will er Peinlichkeit, und nach ber Liebe will er Liebe, ateichmie ein brennend Reuer nur binmieber einen bargigten Schmefel begehret nach feines gleichen, und bas Licht aus bem Rener begehret nichts als nur eine offene Statte, barinnen es fcheinten mag. Es nimmt nichts, fonbern es giebt fich felber gur Rreube bes Lebens ; es laffet fich nur nehmen, und hat feinen andern Billen in fich, als baf fiche will felber geben, und will Gutes mirten. and Gott nach feiner Beiligfeit feinen anbern Billen in fich, als. bag er will feine Liebetraft und Schein (in ber freaturlichen Rorm) offenbaren, gleichwie fich' die Sonne in einem Rraute offenbaret, und baffelbe tingiret und gut machet; alfo auch von Gott gu verfteben ift.
- 47. Darum ifte alles ein unnug Geschwätz und kreaturliche Bildlichkeit, bag man fraget, wie heißet Gott? Item, bag man viel faget, er will bleß und bas, Boses und Gutes, und weiß aber nichts vom Grunde zu sagen, wie er Boses und Gutes wolle, wie man bie Sprüche ber Schrift verfiehen soll.
- 48. Diefer Streit um die Buchstaben ist wohl recht die verwirrete Junge auf dem hohen Thurme der Kinder Nimrods zu Babel; denn derselbe hohe Thurm ist eine Figur der Facultäten ber hohen Schulen, da die einige gottliche Junge verwirret und in viel Sprachen verkehret wird, daß ein Bolt das andre nicht verstehet, daß man um den einigen Gott zanket, in dem wir leben und find, dadurch boch ja das Reich der Natur in seinen Wundern offendar und in sigurliche Wunder gebracht wird.
- 49. Aber ber mahre Grund, was und wie Gott fei, was bas Wesen aller Wesen sei, ist ja bei thren so blind, als der Blindgesborne an der Beschaulichkeit dieser Welt ist. Und ob ste sich gleich Weister der Buchstaben nennen, so haben sie doch die fünf Bocales verloren, welche die Kraft aller Wörter sind, welches wohl zu bektagen ist, daß man gar nichts mehr von des heiligen Geistes Junge versstehet, was der Geist Gottes in Mose und den Propheten geredet hat, und wie er in seiner Sprache auf das zukunstige Ewige gesbeutet habe: man hanget bloß an einer historischen Geschichte, und siehet nicht, was mit dieser oder jener Geschichte angedeutet ist.
- 50. Denn um geringer Schafer Gefchichte willen , wie bie außere Form ftebet, hat Gottes Geift nicht folde Banber gethan,

und eben bieselben Geschlichten so genau aufgeschrieben, als wann ihm so viel an einer Historia gelegen mare, bag er bieselbe hat bei allen Boltern erhalten, und laffets für sein Bort ausrufen: Rein, sondern um deswillen, daß unter solchen einfaltigen Geschichten angedeutet wird, damit Gottes Geist in der Figur spielet auf das kunftige Ewige. Darum sollte man die Schrift des Alten Testaments mit hellern Augen ansehen; denn das gange Neue Testament

lieget barunter in ber Figur ber einfaltigen Befchichte.

216 Gott Satob gefegnet batte, fo bief Jatob biefelbe Statte Dnuel, bas ift ein Einsehen Gottes in bie Seele; ba Gott . in ber Seele offenbar marb, fo fprach bie Seele: 3ch babe Gott in mir von Angesicht ju Angesicht gefeben, und meine Seele ift in biefem Einfeben genesen. Und als er vor Pnuel übertam, ging ibm bie Sonne auf; bas ift, wann Gottes Conne, ale feine Route, in ber Geele offenbar wird, fo fahet ber Geele Effeng biefelbe Rraft in-fich, fo gehet bie gottliche Sonne in ber Seeleneffeng auf, benn allba hat nun ber Bater feinen Sohn in ber Geele geboren, welcher bie Sonne ber Gerechtigfeit, fo mohl ber gottlichen Liebe und Freube ift; alebann bintet bie eigene Ratur, benn ihre Spannabern bes naturlichen Billens werben ihr verrudet, bag ber eigene Bille in feinem Bermogen labm wirb, wie allhie Jatob. Und ber Vert Moffs faget: Daber effen bie Rinber Ifrael teine Spannaber auf bem Belente ber Sufte bis auf ben heutigen Zag, barum bag Die Spannaber an bem Belente ber Bufte Jatobs gerühret marb.

52. Dieses zeiget klar an, daß Jakob und seine Kinder biefes Geheimmiß verstanden, und ihnen ein solch Gedachtniß mit der Spannader aufgerichtet haben: benn was gehet das ein Thier un, was mit Jakob geschehen ift? Es ist darum nicht die Spannader am Thier verrudet ober vergiftet; allein die Kinder bet Beiligen.

faben auf ben Grund gottlicher Beheimniß.

53. Daran die ihigen Juden wohl blind sind, und hangen nur an dem Gesehe. Trachteten sie also sehr nach Jakobs Sonne, als sie am Sefehe hangen, so wurde dieselbe Spannader in ihnen auch verracket werden, und wurden sie nicht also nach Seiz und Bucher trachten; aber sie waschen ihre Becher und Schussell auswendig, und inwendig bielben sie unrein.

54. Wie benn auch bie Christenheit nur an ber Historia banget, als an bem Purpurmantel Christi, und Christum in felner Kraft jagen fie von fic, und wollen nicht mit Jakob bie Spannsabern ber wilden, thierischen Eigenschaften bes wolluftigen Fleisches Willen verruden und hinkend werben, sondern fein gerade mit bem

Thiere unter Christi Mantel manbeln.

55. Diese verruckte Spannader beutet, das Abam in seiner Unschutt vor seiner Eva nicht ein solches grobes Thier gewesen ift, wie hernach. Darum als Christi Geist im Bunde in Jakob offen-

gottlichen Belt Befen; und ber Rame Jefus ging im Leiben Chriftt vorher, wie Jatob vor feinen Weibern und Kinbern.

7. Und als der Rame und die Kraft Zesu, als Gottes Sussigkeit und Liebe, den Grimm Gottes in menschlichem Fleische und Seele sahe und empfand, so budete sich der Name Zesus durch alle sieden Gestätte des Naturkebens, darinnen der Jorn Gottes war offenbar worden, das ift, er drang allda effentialiter durch das Censtrum der Natur, durch alle sieden Gestälte der Natur, durch den

grimmen Feuerquall hindurch.

8. Wie sich Jakob siebenmal zur Erbe vor bem Born Cfaus buckete, und Csau in bieser Demuth verschnete: also verschnete auch allbie die Liebe in dem Namen Jesu den Born, des Baters Eigensschaft im Feuer, in Seele und Leib; denn das natürliche Leben vom Spiritu Mundi, als die Seele von der Zeit, welche Adam in seine Nase eingeblasen ward, mußterihr Naturrecht übergeben und sterben. Gleichwie Jakob seinem Bruder sein Gut und außeres Leben übergab, was der mit ihm thun würde: also übergad auch Christus dem Zorn Sottes unser Leben, und ließ es willig. Aber der Name Jesus ging vorher, und führete unser natürlich Leben durch den Tod hindurch, und nahm es wieder zu sich, und triums phirete mit unserm Naturleben über und durch den Tod.

9. Und wie Efau seinen Bruder in solcher Demuth und Einergeben entgegen lief, und ihm um ben Halb fiel und kuffete, und in großer Erbarmbe an seinem Halse weinete: also auch imgleichen als die Effenz des Jorns Gottes die suße Liebe im Namen Jesu, in dem Blute Christi kostete, so ward sie transmutiret, und in solche große Erbarmde über das menschliche Geschlecht gewandelt, wie Jezemias im Geiste davon deutete, da er in dieser Figur spricht: Ephraim mein getrautes Kind, mein Herz bricht mir, daß ich mich seiner erbarmen muß; da er von dieser Erbarmde redet. Jer. 31, 20.

10. Und als Efau bem Jatob an seinem halse weinete, hub er seine Augen auf, und sahe die Weiber mit den Kindern und sprach: Wer sind biese bei dir? Jatob antwortet:e: Es sind Kinder, die Gott beinem Knechte bescheeret hat; und die Magde traten berzu mit ihren Kindern, und neigeten sich vor ihm. Lea trat auch berzu mit ihren Kindern, und neigeten sich vor ihm, darnach trat Joseph und Rabel herzu, und neigeten sich auch vor ihm. Die innere Figur stehet also: Als Gottes Jorn die Menschen in der Finsterniß gesangen hielt, so wurden sie im Jorne nicht vor Gottes helligem Bild erkannt; als aber im Leiden Christi die Liebe in der Mensche beit durch den Jorn brach, daß der Jorn verwandelt ward, so sahe sie der einige Gott wieder an in seinem Bilde, und sprach zu dem Ramen Jesu: Wer sind diese, welche bei dir sind? Und Jesus antwortete Gott und sprach: Das sind Kinder, die Gott deinem Knechte bescheeret hat.

11. Denn allhie stellet sich Christus als ein Knecht Gottes mit feinen, in ihm im Glauben gebornen Kindern dar, als mit uns armen Eva-Rindern. Und es traten durch den Tod Christi zuerst bervor vor Gottes Angesicht die Magde mit ihren Kindern, bas ist, der gewesene sundige Mensch, der stellet sich erstlich in Gottes Angesicht, welches Jatobs Magde andeuten.

12. hernach so brang herzu bie Bundestinea mit ber geiftstichen Lea, als bas erfte geschaffene Bilb aus bem Limo ber Erbe, barinnen die funf Nagelmahle ber Bunden Christi ftunden, bie wurden bem einigen Gott gezeiget, bag er ber Magde Kinder barin-

nen follte annehmen, die neigeten fich alle vor Gott.

13. hernach fo tam Joseph mit feiner Mutter, ale bas Bilb von bem himmlischen Weltwefen, und neigete fich vor bem

einigen Gott, welcher über fie mar gornig gemefen.

14. Dieses foll man nicht mit zertheilten Figuren ober Bilsben verstehen, sondern wie die Eigenschaften der Menschheit durch das Leiden Christi sind in einem einigen Bilbe, als in Christi Menschheit im Reiche der Wiederbringung, als im Himmelteich vor Gott offenbar worden. Der Leser soll unsern Sinn eigentlich versstehen; denn wir schreiben allhie im Unschauen aller brei Principien, wie das sei zugangen, und noch heut mit der neuen Gebuct zugeshet. Unsere Erklärung duldet keine Unterscheidung der Figur ober Kreatur; wir verstehens in Giner Kreatur.

15. Unsere herzliche Betrachtung ist bieses, das wir sehen und verstehen, wie wir arme Eva-Kinder durch Christi Leiden und Tod hindurch vor Gottes Angesicht gestellet werden, und wie am ersten die Seele mit dem Leide der Sunde musse durch den Tod gehen, und in der Auferstehung wieder vor Gott treten mit dem Leide, da der Leid vom Lima der Erde vor Gott wie fremde geachtet ist. Darum wird er in der Figur in der Magde Gestalt prafiguriret, das alsbald in demselben Leide die Magelmahle und das Leiden Christi vor Gott gestellet wird, aus welchem Tod Christi wieder das schone, in Abam geschaffene Bild erscheinet, wie die gange Figur mit Jasob also scho auf einander sich bildet, und der Geist damit gedeutet hat.

16. Und Cfau fprach ferner zu Jatob: Das willst bu mit alle bem Heere, bem ich begegnet bin? Er antwortet: Daß ich Gnabe sinde vor meinem Herrn. Cfau sprach: Ich habe genug, mein Bruder; behalte was bu hast. Jakob antwortet: Uch nicht! Habe ich Gnabe funden vor dir, so nimm mein Geschenk von meisner Hand; benn ich sahe bein Angesicht, als sahe ich Gottes Angessicht, und laß dire wohlgesallen von mir! Nimm doch den Segen von mir an, ben ich dir zubracht habe, benn Gott hat mirs bescheez ret, und ich habe alles genug. Also nothigete er ihn, daß ers nahm. Dieses ist nun die gar schone Figur, da der Geist mit spielet, wie

- feinen einigen Millen im Aussprechen bes Worts in Ratur und Peinlichkeit, zur getrlichen Findlichkeit und Empfindlichkeit einsubret, als in ein esentialisch geistlich Feuer, und aus dem Feuer in ein Licht, dadurch der Ungrund majestätisch und wirkend wird; so spricht sich die salfche Seele nur in einen Feuerquaal.

27. Denn ihr Wille zum Sprechen, welcher in Gott im Ungrunde stehet, welcher sich durch die Begierde ins Feuersprechen, als in Eigenschaften einsubrete, der gehet nicht wieder zuruck in Ungrund, als in das ewige Eine. So er aber wieder zuruck als in das ewige Eine, als in Gott, eingehet, so wird die feurische Scienz auch majestätisch und lichte; so ist die Seele ein Engel Gottes, als

ein Bilb ber emigen gottlichen Scieng.

28. So aber der Wille im Feuer bleibet, als eine magische Feuerquelle, so ist die Scele nur derselbe Feuerquell. Wer soll nun demselben Feuerquelle rathen, weil er seinen Grund im Abgrund hat, und ist selber sein Grund? Die Krast der Majestat scheinet durch ihn, aber die Begierde schleußt sich ein, und machet sich sinsster, also das Licht darinnen nicht mag offenbar werden, wie Ioh. 1, 5. stehet: Das Licht scheinet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen; sie wohnen in einander, wie Tag und Nacht; die Seele machet sich in ihrer infastichen Begierde zur Finsternis.

29. Das ewige Eine, als Gott, ist in ihr, und sie begreifet ihn nicht; sie machet sich zum zornigen Gott, da Gottes Wort im Born spricht, und sich in Natur und Kreatur formet: sie wirket in ihrer Selbheit Bosheit. Stunde sie aber in ihrer Wirkung einen Augenblick stille, so ersunke sie wiederum in das ewige Eine, als in Gott, so wurde die gottliche Scienz im Licht in ihr anheben zu wirken, so kime sie zur Buse, wie denn mit den Bussertigen also geschiehet. Und bavon saget Christus: Es sei denn, daß ihr wieder umkehret, und werdet als ein Kind, soust werdet ihr Gott nicht

schaufn. Matth. 18, 3.

30. Der seelische Wille, welcher in Gottes Offenbarung seinen Grund und Urstand hat, dataus er ein wirkend Leben worden ist, ber soll und muß sich wieder in seine Mutter, daraus er kommen ist, einwenden; so ist er allba als ein Kind in Mutterleibe; alsbann schauet er in seiner Mutter Gott, als den Ungrund aller Wesen, und wird in seiner Mutter neugeboren, das ist, die Mutter giebet ihm die Lichtskraft; und in derselben Kraft bekommt er die Berntögenheit zur Buswirkung, alsbann gebieret der ewige, ungrundliche Wille Gottes, der ein Vater aller Wesen heißet, seinen eigenen Sohn, als seine Liebekraft, in und durch die seelische Scienz, als in dem Particular des ganzen Willens Gottes, denn der Grund der Seele und Gottes ewig-sprechendes Wort ist ein einiger Grund, ausgetraunt.

31. Und wie wir erkennen, bag sich basselbe einige ewigeges barende und sprechende Wort im Himmel als in der Kraft des Lichts, in Heiligkeit ausspricht, als die heilige Weisheit: also auch spricht sich basselbe einige Wort in der Hölle der Finsternis in Flamme der Peinlichkeit als in höllsiche Essen (barnach sich Gott einen zornigen Gott und ein verzehrend Feuer nennt) aus; bennaußer dem einigen Worte oder Sprechen Gottes ift nichts Also auch von der Seele, sowohl Engel und Teufeln zu verstehen ist.

32. In der gelassenen Seele spricht Gott ber Bater ben beiligen Namen Jesu, als die Gnade und das Erbarmen aus, das ift, er gedieret Christum in ihr, und führet den abamischen, bosen, gebornen Willen durch Christi Leiden und Tob durch wieder in das ewige Eine, da der Sohn dem Bater das Reich der seelischen Na-

tur wieber überantwortet.

33. Will aber die Seele von ihrer Wirkung der Bobbeit nicht stille stehen, so fpricht der Vater durche Wort in der Seele hollische Pein; und der Seele Begierde impresset und fasset sich barinnen, und ihre Impressson macht die ewige große Finsternis, als eine Aluft zwischen Gott, und ba doch kein fremder Sprecher verftanden wird, welcher von außen in die Seele einspräche, sondern das Wort, das die Seele selber ift, spricht sich also in Bobbeit.

- 34. Aber das gute Sprechen, als die gottliche Bermögenhelt, hat sie in Abam verloren, und ist aber aus Gottes Erbarmen wies der aus Gnaden im Paradeis, als ein eigen Centrum der Seele, eingesprochen worden, und stehet nun ist in der Seele als ein eigen Centrum oder Principlum, und spricht immerdar in die Seele ein, sie soll von ihrer falschen Bilblichkeit stillstehen, so will sich dasselbe Gute wieder in der Seele offenbaren; so aber die Seele von ihrem gottlosen Sprechen nicht still stehet, so mag sich das gute Einsprechen in der Seele nicht offenbaren, so mag sie auch nicht bekehret werden.
- 35. Darum so ift bas ber Schluß, daß Gott in ber falfchen Seele Sprechen nicht kann gut fein, und in ber gelassenen Seele Willen kann er nicht bose fein; in sich selber ift er wohl gut, aber nicht in ber Seele.
- 36. Gott wird allein Gott genannt, da seine Liebe ausgesprochen und wirklich und empfindlich erkannt und offenbar wird, davon die Schrift auch saget, als: Das Wort, welches Gott ist, ist dir nahe, als namlich in deinem Munde und herzen; item, das Reich Gottes ist inwendig in euch; bei den Heiligen bist du heilig, und bei den Berkehrten bist du verkehrt.
- 37. Im himmel heißet er Gott, und in ber Solle heißet er Born; und ift boch im Abgrund, beibes im himmel und in ber Solle, nur bas ewige Gine, als bas einige Gute.
  - 38. Und fann man weiter ober tiefer von Gottes Billen

nichts reben, als nur bloß in seiner Offenbarung burchs Woet, ba sich bas Wort in Natur und Rreatur einführet: allba will Gott burchs ausgesprochene Wort Boses und Gutes; wie die Scienz jes bes Dinges im gesormten Worte ift, also ist auch Gottes Willen barinnen. Dasselbe ausgesprochene Wort ist in den Engeln englisch, in den Teufeln teuflisch, in Menschen menschlich, in Thieren thierisch; und bleibet doch in sich selber in seinem ewigen Sprechen in dem Einen nur Gott, als ein einiges, heiliges Wort, ein Grund und Wurzel zu allen Wesen.

39. Darum lieget das helfen an der Seele Willen, ob fie ihr will lassen helsen, ob sie will in ihrem Willen stille stehen; wicht das sie ihr has helsen nehmen könne: nein, es ist ein Gnadengeben, allein die gottliche Sonne scheinet in ihr im Abgrund; und lieget an ihr, ob sie sich mit ihrem Willen, den sie aus Gott hat, will wieder einen Augenblick in ihre Mutter, als in Gottes ungründlichen Willen einersenken, so wird sie das Konnen erlangen.

40. Denn bas Konnen hat seinen Gaumen gegen bie Seele aufgesperret, und spricht: Komm ber zu mir. Gleichwie die Sonne ben ganzen Tag in alle Krauter einscheinet und giebet ihnen Kraft, und mangest nicht an ber Sonne, daß die Diftel eine Diftel wird,

fondern an bem erften Ente, baraus fie eine Diftel wird :

41. Also auch wird eine falsche Seele aus bem Ente Gottes Borns in dem Fluche und aus angeerbter Bosheit, sowohl aus wirklicher Bosheit eine Distel, indem sich der Wille, als die seelische Scienz, in eine Distel spricht; und aus solchem falschen Grunde wachsen dann mehr Disteln, wie Gott im Mose spricht: Er will strafen die Sunde der Eltern an den Kindern ins dritte und vierte Glied, Erod. 20, 5. und Christus saget: Ein arger Baum kannnicht gute Früchte bringen. Matth. 7, 18.

42. Also sehen wir, daß das Berderben aus der Seele kommt, und sehen, daß Gottes heiliger Wille nicht mag in der falschen Wirkung offenbar werden. So lange der Seele Wille Boses wirsket, so formet sich Gottes Sprechen in ihr im Zorn; wenn sie ober anhebet von solcher Wirkung stille zu stehen, so wird Gottes Liebes kraft in ihr offenbar; benn so sie nicht mehr wirket, so wirket der

Ungrund in ihr, ale bas Gine.

43. Denn Gott wirket von Ewigkeit in Ewigkeit, aber ans bers nichts als nur sein Wort, und bas Wort ist Gott, als eine Offenbarung bes Ungrundes. So nun die Seele nicht mehr eigenen Willen spricht, so wird in ihr ber ungrundliche Wille sprechend: wo die Kreatur flille stehet, ba wirket Gott.

44. Soll nun die Areatur mit Gott mirten, so muß ihr Bille in Gott eingehen; alebann so wirket Gott mit und durch bie Areatur, benn die ganze Creation, simmilisch, höllisch und irdisch, anders nichts als das wirkende Wort; bas Wort ift selber Alles.

45. Die Kreatur ift ein compactirter, coagulirter Brobem bes Worts; und wie sich das Wort aus dem freien Willen aushauchet, da es der freie Wille aus dem Ungrunde in Grund fahret; affo auch führet der freie Wille der Engel und Seelen das Wort in einen Grund; und derselbe Grund ist die Kreatur, als ein Feuere quell zu seinem Wiederaussprechen; und aus demselben Wiederaussprechen gehet nun Boses und Gutes, und nach demselben wiederaussprechenen Wesen und Kraften hat die Seele ihr Gericht.

46. Denn das ist das Gericht, das das Bose vom Guten geschieden werde, und ein jedes Ding sein eigen Principium bestige. Melche Seele nun höllische Quaal ausspricht, als Fluch, die muß in Tod, daß sie nicht mehr Gottes Wort im Bosen und Guten führe, sondern nur das Bose; also daß ein jedes in dem Seinen bleibe.

47. Und barum bag in bem Loco biefer Welt burche Wott Bofes und Gutes ausgesprochen wird, so ift bem Loco ein endlicher Scheibetag bestimmet, ba aufhören soll Gutes und Bofes in einer Statte zu sprechen; und wird den Gottlosen ihr Locus bereitet fein, da Bofes gesprochen wird in seine Ewigkeit, auf bas Lab Gute er kannt, und in dem Guten die Freude offenbar werde; auch daß erstannt werde, was Boses und Gutes sei, auch was Leben und Lob sei, und die Kinder Gottes sich freuen mögen.

48. Denn wurde bas Bofe nicht erkannt, so wurde bie Freude nicht offenbar; so aber bie Freude offenbar wird, so wird bas ewige Wort in der Freude gesprochen, zu welchem Ende sich bas Wert

mit ber Natur in ein Gefchopf eingeführet bat.

29. Und biese ist ber mabre Grund, ba alles Mahnen nud Meinen barinnen erkannt wird, und alle Sophisterei zu Grunde lieget, und aller Streit ein Ende hat. Wer bieses recht siehet und verstehet, ber hat um nichts keine weitere Frage, benn er siehet, baß er in Gatt lebet und ist, und ergiebet sich Golt, daß bet ferner burch ihn wisse, wolle, und spreche, was und wie er will; er suchet nur die Statte der Niedrigkeit, auf daß Gott in ihm allein hoch fei.

50. So lange aber ber Lucifer im Menschen bas Regiment hat, so bringet die Rreatur empor, und will selber sein eigen Gott sein; und bas ift auch Wunder, sowohl als Gottes Weisheit in der Liebe im Wunder stehet, also auch in der Ichbeit und Eigenheit der

Rreatur.

- 51. Ein jedes Ding ist in seinem eigenen Principlo, barinnen es lebet, gut, aber bem andern ist ein Wiberwille. Seboch muß es also sein, auf bag eines im andern offenbar werde, und die verborgene Weisheit erkannt werde, und in der Schiedlichkeit ein Spiel sei, bamit der Ungrund, als das ewige Eine, für sich und mit fich spiele.
  - 52. Darum follen wir die Schrift lernen recht verfteben, wie Gott Gutes und Bofes wolle, als namlich, nicht in fich felber ift

Scheinet bie gottliche Sonne ben Tag feines Lebens, aber fein Grund ift ein Ens bet Diftel.

68. Sonft fo ibn Gott aus Kurfat verftodte, fo batte bie Berechtigfeit fein Gericht in ibm; benn ber ba thut, mas er thun muß, ber lebet feinem Berrn nach feinem Billen. Go aber Gott micht gottlos Wefen gefallet, Pf. 5, 5. fo kommt bas Bofe aus ber Burgel, und in die Burgel ber Biffenschaft aus bem Grnnbe ber Ratur gur Rreatur, und burch Bufalle; und um beswillen bat Gott feinen Billen offenbaret, und Gefet und Evangelium gegeben, bas ift, feine Strafe und feine Onabe offenbaret, auf bag ein Scheibetag mit Gerethtigfeit moge gehalten werben, und fich feine Areatur moge entidutbigen.

69. Und bie historia saget weiter: Nachbem Esau bas Gefort von Jatob genommen hatte, fo fprach Efau: Lag und fortgieben und reifen, ich will mit. Jatob aber fprach zu ihm: Dein Derr, bu greenneft, bas ich garte Rinder bei mir habe, bargu Bieb und faugende Rube; menn fie einen Lag übertrieben murben, murbe mir bie gange Beerde fterben. Dein Derr giebe vor mir, feinem Rnechte, bin, ich will mablich bernach treiben, barnach bas Bieb und bie Rinber geben tonnen, bis bag ich tomme ju meinem Beren in Geir. Diefer Tert fcheinet nur eine außerliche Gefchichte gu fein, aber ber Beift bat auch feine innere Rigur barunter; benn Jakob febet in Chrifti Figur; und ftehet alfo:

70. Als Chriftus burch fein Leiden und Tod bes Baters Born im Reiche ber Natur verfohnete, fo fprach ber verfohnete Born : Run wollen wir auf, und mit einander fortreifen, verftehet in des Menfchen Leben; aber die Liebe fprach: Der Menfch ift ju gart und unvermogend, und tonnen übel in Gottes Wegen geben, ich mill bei ihnen bleiben bis ans Ende ber Belt, Matth. 28, 20. und fie mablich fuhren, nachdem fie gehen konnen, auf bag fie nicht in Anfechtung und Jrrthum gerathen, und an ber Gnabe blind werden. Bebe du voran, mein Berr; ich will fie fein fanft führen unter meinem Rreuzjoche, baf fie nicht fterben; benn fo fie nun ist follten in bes Baters ftrenger Berechtigfeit geführet merben, fo tonnen fie noch nicht. Db fie mohl erlofet finb, fo leben fie aber noch im Bleifch und Blut; ich will mit ihnen bernach tommen gu bir in Seir, bas ift, in Gottes Gerechtigfeit.

71. Und Efau fprach : Go will ich boch bei bir laffen etliche pom Bolt, bas bei mir ift. Er antwortet: Bas ifte vonnotben ? Lag mich nur Gnabe vor meinem herrn finden! Das ift, Gott ber Bater fprach : Go will ich boch etliche meiner ftrengen Gerechtigteit; Bebot und Gefete bei bir laffen. Aber Chriftus fprach: Bas ifts vonnothen ? Lag mich mit biefen erlofeten Rindern nur Gnabe bei bir finben; benn fie tonnen die Befege nicht erfullen.

72. Alfo jog bes Tages Efan feinen Beg wieber nach Geir,

bas ift, also trat Gottes Gerechtigkeit' in sein eigen Principium, und Jatob zog gen Suchot, und bauete ihm ein Saus, daher beift die Statte Suchot, Und bauete ihm ein Saus, daher beift die Statte Suchot. Dieses ist in der Figur so viel gesaget, Christus führete seine Christenheit, als seine Rinder, nicht gen Seir, das ift, in die Proda Gottes Gerechtigkeit, obwohl die Gnade in ihnen offendar worden; sondern er richtete ein Saus, als die christiche Riche auf Erden auf, und machete seinen Rindern Hutten, das ist, christische Ordnungen, darinnen sie konnten wandeln; und daher heißt sie eine Christenheit, wie Jakobs Statte Suchot hieß. Also auch heißet die Statte der Christenheit Suchot, so werdet ihr Christum sinden, welcher alle Tage in dieser Hutte bei seinen Rinedern ist, bis an der Welt Ende.

73. Und ber Text saget weiter im Mose: Darnach zog Jatob gen Salem zu ber Stadt Sichems, die im Lande Canaan lieget (nachdem er aus Mesopotamia kommen war), und machete sein Lager vor der Stadt, und kauste ein Stuck Ackers von den Kine dern Hemor, des Baters Sichems, um hundert Groschen; daselbst richtete er seine Hutten auf, und richtete daselbst einen Altar zu, und rief an den Ramen des starken Gottes Israel. In diesem Text spielet der Geist recht mit der zukunftigen Christenheit; denn Christus sichrete seine Kinder nach seiner Auferstehung zu Salem, das ist, in das heil oder zu der Salbung des Geistes, wie Jakob seine Kinder zu Salem suhrer gu Salem suhrer zu ber Stadt des Sichems, das ist, unter die Helben.

74. Und machete fein Lager vor ber Stadt, das ift, Chriftus follte feine Wohnung bei ben Beiben machen, und feinen Tempel und Lehre neben der Beiben Gobentempel feben, und die Statte feiner heiligen chriftlichen Kirche von den Helden barzu erkaufen, das ift, mit feinem Blut von Gottes Gerechtigkeit darzu erkaufen, wie auch geschehen ist; und feinen Attar allta unter den heiben aufrichten, und von dem Namen des Gottes Frael, das ift,

von Chrifto prebigen.

75. Denn ber Name Sichem beutet an, bag die christliche Kliche wurde muffen in Etend und Trubsal stehen. Wie Jakob seine Wohnung nur vor der Stadt Sichem bauete, also muffen auch die Kinder Christi nur fremde Gaste in dieser Welt sein, und nur als hausgenoffen der Heiben, Gewaltigen und Kinder dieser Welt; ob sie wohl ihre Wohnungen, als den Tempel Christi, in sich haben, welchen ihnen Christus hat mit seinem Blut erkaufet, so sind susserlich nur fremde Gaste und Pilgramsleute, und wohnen nur außen vor der Stadt dieser Welt, als in einer irdischen Hutte, im Fleisch und Blut.

## Das 62. Kavitel. Gen. 34. -

Bon Dina, Batobs Tochter, welche er von Lea Reugete, wie fie fei von Demors Cobn gefcanbet morben, und wie Satobs Gohne Gidem, und alles mas manulich ift gewefen in biefer Stadt, barum ermurget, und Dina wieber genommen haben; mas bei biefer gigur ju verfteben fei.

Die Pforte ber Chriftentriege, um bie babylonifche Surerei, ift bod ju betrachten.

Moles fpricht: Dina aber, Lea Tochter, Die fie Jatob gebes ren batte, ging beraus, die Tochter bes Landes ju feben; und be fle fabe Sichem, Demors Cohn bes Devithers, ber bes Landes Derr mar, nahm er fie und befchlief fie, und fcmachete fies und fein Berg bing an ihr, und hatte bie Dirne lieb, und rebete freunds lich mit ihr. Und Sichem fprach ju feinem Bater Demor: Dimm mir bas Dagblein jum Beibe! Der Lefer wolle ja Acht haben auf biefe Rigur, und bem Tert im Mofe recht nachbenten, und ihm in bie Augen feben, fo mirb er unfern Sinn und bochtheuren Begriff, uns que gottlicher Gnabe eroffnet, mohl verfteben, und bie Schrife ten bes erften Buchs Mofis lernen mit rechten Augen anfeben.

2. Lea, Jatobs Beib, gebar bem Jatob feche Gons, ale ben halben Stamm Ifrael; und aus ihr tam Juda, als bie Burgel Davibs; aus welcher Chriftus nach unferer Denfcheit offenbar marb; beenach gebar fie biefe Dinam, eine Tochter, mit welcher Rique ber Beift bie Chriftenbeit gewaltig prafiguriret, bag nad Chrifti himmelfahrt, nach bem Berte menfchlicher Erlofung, werbe Die rechte mabre Chriftenheit geboren merben, gleichwie Jatob erfilich bie zwolf Erzvater gebar, hernach aber murbe aus Lea, bas ift, aus der Mutter Der Chriftenheit, eine Tochter fleifchlicher eigenen Liebe geboren merben, welche Tochter murbe ausfpagieren, und Die . Tochter bes Landes, unter welchen fie ein Frembling fein follte, befeben wollen. Das ift fo viel in ber Figur:

Wenn die Chriftenheit murbe geboren werden, bag ihre ibl groß fein murbe, fo murben fie in eigene Liebe geben, unb bie Fleischeswollust suchen, und wurde ihr herz nach ben Gewohnheiten und Sitten ber Botter richten, und von der Niedrigkeit und Des muth ausgehen, und wollen die Geilheit und hoffart ber Löchter bes Landes, das ift, der Botter besuchen, so wurden sie alsbann diese Tochter Dinam gebaren, und vor Gott in fleischlicher Wollust geistliche hurerei treiben, und wurden mit der heiben Gewohnheiten huren, und wurden sich aber schon und geschmuckt barftellen, wie eine Jungfrau voll Brunft, welche auslaufet sich sehen zu lassen, daß sie Buhler überkomme, wie Dina that, welche auch also aussspazierte.

- 4. Alfo auch wurde fich die Christenheit mit großem Geprange mit Kirchen und Schulen schmuden, und gleißende, ansehnliche, scheinheilige Rleiber anthun, auf daß sie ein Ansehen vor den Töchtern des Landes, als vor fremden Boltern, hatte; und wurde aber vor Brunst der eigenen Liebe und Fleischessucht unter solchem Habit fein, und ein hurisch Herz haben, gleichwie eine Hure von außen gleißet, sich schmudet, und will durchaus eine zuchtige Jungfrau genennet sein: also auch wurde diese geschmudte Christenheit wollen heilig genennet sein, aber ihr herz wurde nur mit der fleischlichen Wollust buhlen.
- 5. Sie wurden wohl ben Schmuck ber Tochter bes Landes besehen, welcher Schmuck anders nichts ift als die beidnische Weiss beit und Philosophia, und wurden dieselbe in Christ Reich ziehen, und unter Christi Purpurmantel, in benselben Rechten und Gewohnheiten leben, und sich damit schmucken, und wurden darbei ganz vergessen, daß ihre Hutten und Wohnungen außer der Stadt bieser Bolter Gewohnheiten sei, gleichwie Jakob außer der Stadt bes Hemors wohnete; und auch Christus sagte, sein Reich ware nicht von dieser Welt. Joh. 18, 36.
- 6. Diese Christenheit aber murbe ihr herz in bas Reich biefer Welt seten, und nur also in einem jungfräusichen Schmucke
  mit vielen Kirchen, Priestern und Ceremonien, unter jungfräusichem Ansehen prangen; aber mit solchem Ausgeben von der Einfalt und Demuth Christi wurden sie nur in der Welt spazieren, und den fleischlichen Buhlen suchen, wie Dina that, welche ein Bild der fleischlichen Christenheit ist, welche allezeit nach den rechten Kindern Ehristi geboren wird, wie Dina nach den zwolf Erzoatern geboren ward. Das ift:
- 7. Wenn die Christenheit bei einem Bolke offenbar und gesboren wird, so gebieret sie an solchem Orte erstlich die zwälf Erze väter, als ben Grund der apostolischen Lehre; wenn sie sich aber wieder mit ben heidnischen Weisen und mit Fleischestust vermengen, so gebieret solcher Ort eine Dinam, als eine Hurerei mit Christo, als einen Scheinchristen, das Herz aber wird zur hure, und 33 \*

altbann gebet biefe Sure aus fpazieren, und befachet ber Bolfer Das ift: Sitten.

Sie suchet wieder in bem beibnischen Grunde, und vermis 8. fchet fich mit ben Beiben, und wird von ber heibnischen Philosopia gefdmangert, und gebieret ein Surenfind, welches halb driftlich und balb beibnifch ift, als eine neue Secte ober Lehre, welche mit biefer Bolter erften Bewohnheit, in ber fie find entfproffen, nicht . gang in Forma übereintrifft, und ba fie boch in ihrem Dergen nichts

beffere find.

9. Und alebann emporen fich biefe Bolter wider bie frembe Meinung, und foreien im Born : Diefer hat unfere Schwefter Dinam geschandet, und bat fie jur hure gemacht, und erzurnen fich uber ber neuerfundenen Deinung, wie die Sohne Jatobs über Sichem, und laufen mit Streit und Schwert, mit Sturm und mit Rlus den wiber ben Schanber ihrer Schwester Dina, und ermorben ibn, und nicht allein benfelben, fondern auch alle Mannichaft, bie bei ihm wohnet, wie Satobs Cobne ben hemorrhiten thaten. Alfo muß bann ber Unichulbige mit ben Schuldigen leiben, anzubeuten, baß fie alle mit einander nur in folder gottlichen Surerei leben; benn bie Bure, um welcher willen fie fich rachen, ift ihre Schwefter, und aus ihnen geboren, gleichwie Dina ihre Schwester mar, und aus einer Mutter bertam.

10. Bir feben allbier bas Bilb ber ftreitenben Chriftenbeit gewaltig, wie die Chriftenheit gang halbstarrig in Meinungen muthen werbe, und bargu in großer Blindheit, und nicht miffen warum? und murbe fich nicht feben, bag fie in ihrer eigenen Surerei alfo wuthe, und nicht um die Rraft ber mahren Chriftenheit, als um bas rechte driftliche Leben ftreite, fondern nur um ihre gefaßten Meinungen, ale um ihre Schwefter Dinam, welche von ihnen ausspagieret, und fich in frember Meinung vergaffet; fo ichelten fie bie Meinung für eine hure, und feben aber nicht, wie fie ihrer Schwes fter Berg, barinnen bie hurenluft ftedet, belfen tonnen, gleichwie Jatobe Sohne nicht babin faben, wie fie bem Uebel tonnten belfen, bag ihre Schwefter mare bei Ehren blieben; und ob fich gleich Demor und Sichem anboten, fie wollten bie Morgengabe geben, und ihre Schwester ehelichen und lieben, und fich befchneiben laffen, und Gin Bolt mit ihnen werben, und ihnen auch alle Liebe, Treue und auch Freundschaft anboten, noch half bas alles nichts.

Und ob fie ihnen gleich auch zusagten, fo fie fich murben ' 11. beschneiben laffen, und Ein Bolt mit ihnen werben, so wollten fie ibm ihre Schwester geben; noch murden fie rafend mit Morben und Abbten, angubeuten, bag biefes eine Figur fei auf bie funftige Chriftenbeit, welche aus blefem Stamme entfiehen follte, wie mir biefes por Augen feben bag es alfo gebet, bag man nur um bie ausgelaufene Reinung ftreitet, und einander barum ermorbet und tobtet,

und boch nur eben auch um ber Meinung ber falfchen Surerei wil len, welche bie Tituldriftenheit bat angenommen, barinnen fie eben auch nur in Gleifinerei und Surerei pranget, und feben nicht auf bas, wie ihrer Schwester moge geholfen werben, welche in frembe Meinungen ift gerathen; fondern fie greifen gum Schwert, und wollen bie neue Deinung tobten , und reifen ihre Schwefter, melde geschmangert ift mit anderer Meinung, mit ihrem burenfinde, mit Bewalt wieber aus Demors Saufe, und tobten Demor und Sichem, fammt ihrer Mannichaft.

Und ob fie fich gleich wollen mit ihnen, als mit bem mahren driftlichen Grunde, vereinigen, ale mit ben Sauptartiteln driftlicher Lebre, fo hilfts boch nichts, fie wollen boch wider alle Treue und Bufage nur morben, und ihre Meinungen, welche fie baben in gute fette Bauche und beibnifche Menfchentage gefaffet, erhalten, wie folches ibo mit ben Streiten und Meinungen vor

Mugen ift.

13. Die Menschen ber eigenen Liebe haben ihr Chriftenthum in ein fleifchlich Reich eingeführet, und mit Gefegen, Geremonien und Meinungen icon gegieret, und Chriffi Durpurmantel baruber gebedet, und leben boch in eifel geiftlicher Surerei barunter mit gleis genbem Scheine; ibr Berg aber gebieret ftets Diefe wolluftige Dinam, welche ausläuft von der Einfalt und Demuth Chrifti, und bublet mit ben Bottern ber Fleischesluft, als mit Soffart und Beige, und eitel Eigenehre und wolluftigem Leben, gang wiber ben mabren drifte lichen Grund.

Diemeil aber Chrifti Geift noch allezeit in feiner Chris 14. Renheit mohnet, fo erwecket et oft Menfchen, welche alfo ben Schlaf und bie hurerei ber Tituldriftenheit in ihrem fobomitifchen Leben ertennen und fehen, und fich von ihnen abwenden, und in ber Schrift, sowohl im Lichte ber Ratur forfchen, ob auch biefer ibr fleischlicher Grund vor Gott beftebe; und wenn fie feben, bag er falfc ift, fo faffen fie fich in andern Grund, und ftrafen bie Burerei ber Tituldriftenbeit.

Und wenn biefes bie Bleifiner in ihren wollufligen Ehren boren und feben, bag fie baburch gefchanbet werben, und bag ibr Gott Maufim offenbar wird, fo fchreien fie: D Reger ba, biefer icanbet unfere Schwester Dinam, ale unfere Meinung, und machet bie Rirche gur Hure! Und obgleich ihnen jener barbeut, feines Grundes und Meinung Rechenschaft ju geben, und fich mit bem mahren driftlichen Brunde zu ehelichen, und ihre Schwester Dinam, als ben erften, mabren, jungfraulichen driftlichen Grund zu ebes lichen, und Gin Berg und Willen in bem driftlichen Grunde mit ihnen ju fein: bas alles hilft nichts, fie reißen ihre Schwefter, als den Chriftennamen von ihm, und behalten lieber die beflecte Dagd, beren bie Bahrheit bat ihre Schande aufgebedet, mit ihrem burentinde bei fich, als baß fie feben, wie ihrer Schwefter Schands gut beifen fei, baß fie in Sheftand Chrifti tomine.

16. Sie benken, wenn-fie nur ihre Meinungen mit Sewalt konnen wieder zu sich reißen und erhalten, und ob gleich die Dusterei in der Meinung entblößet ist, daß sie geschwächet und geschate det ift, noch wollen sie ihre Dina für eine Jungfrau geachtet haben; und obgleich ihre Schande der hurerei am Tagelichte stehet, so wollen sie doch dieselbe mit Mord und Schwert erhalten, wie vor Tusgen ist, und die ihigen Streite anders nichts inhalten, als dos offenbar worden ist, daß Dina ist zur hure worden, als die Titulchristenheit, die vor Gatt nur hurerei treibet, und ihre jungselweliche Zucht und Reinigselt ihres Gewissen verloren hat: so ftreisen iho die Brüder dieser Dina um sie, wollen ihre Ehre mit Schwert und Morden erhalten, und alle diese ermorden, welche ihre Dinamschanden.

17. Diese Dina ift aniho anters nichts, als die fleinernen Kirchen und großen Pallasthäuser ihrer Diener, da man den Ramen Christi innen führet, und aber badurch nichts als eigene Ehre, Wolstuft und fette Tage suchet, wie man vor der Welt mag geehret werden.

18. Denn ber rechte apostolische Tempel ist ber Tempel Jesu Christi, als ber neue Mensch, ber in Gerechtigkeit und Reinigkelt vor Gott lebet, welcher in Demuth und in ber Einfalt Christi wandelt, und bessen Diener sind blese, welche ben Frieden in der Liebe Jesu Christi vertundigen, welche dahin arbeiten, daß die gesschwächte Dina mit Sichem geehelicht werde, und daß Hentor und Sichem mit ihren Mannern auch Christen werden, welche das Schwert in der Scheibe lassen, und lebren mit dem sanstmuthigen Beiste Jesu Christi, und zeigen an fur das Mordschwett den Seist der Reinigung, wie diese geschwächte Dina moge wieder zu christe lichen Ehren kommen, und ihrem Brautigam vermahlt werden.

19. Siebe, bu Chriftenheit! Diefes hat bir ber Geift in ber Figur bei ben gwolf Erwatern bargestellt und gedeutet, daß bu solches thun wurdest, nicht baß bu es thun sollest: wiewohl bieser Streit tommen mußte, auf daß die wahren Rinder Christi genbet und offenbar wurden; sonft so tein Streit entstanden ware unter ben Christen, so hatten sich alle gottlose Menschen für Christen können barstellen. Aber ber Streit machet sie offenbar, baß bem Maulchristen sein salscher Grund unter Augen gestellet und er von ben wahren Kindern Christi entschieden wird, welches auch wird ein Beugniß am jungften Gerichte über sie fein.

20. Das mahre Chriftenthum eines Menichen fiehet in bem inwendigen Grunde ber Seele, im Grunde bes Menichen, nicht in fr Belt Geprange und Befen, sondern in der Kraft ber Boble gleit im Seift und Gewissen.

Der Streit, bamit ein mabrer Chrift ftreitet, ift allein ' bes Geift ber Berechtigfeit, welcher die Salfchheit im Fleifche und -Blute bon fich abwirft, und alles gerne leibet und bulbet um Chrifti willen, ber in ibm wohnet, auf bag er nicht ihm felber lebe und gefalle, und ein Boblgefallen an fich felber habe, und mit bem iebifden Queifer prange, fonbern bag er Gott feinem Schopfer in Chrifto Jefu gefalle.

22. Er bat um nichts in biefer Belt ju ftreiten, benn es ift auch nichts fein eigen; benn er ift in Chrifto nicht von biefer Belt, fonbern wie bie Schrift faget: Unfer Banbel ift im himmel. Alles, baruns und bamit er ftreitet, bas ftreitet er um ben irbifchen, molluftigen, fleifchlichen Lucifer im fterblichen Fleifch und Blute; benn Chriftus fagte, fein Reich mare nicht von biefer Belt: alfo' ift auch eines Efriften Reich, foviel er ein Chrift ift, nicht von Diefer Belt, fondern in Christo in Gott.

23. Darum, fo ift aller Chriften Streit nur um bie Dina. ald um bie fleischliche Surerei. Ginem Chriften gebuhret anders nichts, als nur im Beifte und Rraft gu ftreiten, wider ben Beg

bet Ungerechtigfeit und Kalfchheit.

Der außere Rrieg, ben bie Chriften fuhren, ift heibnifd, und gefdieht um bes thierifchen, flerblichen Denfchen willen; benn bie Unfterblichfeit fann nian nicht mit Schwert und Bemalt erhalten ober erlangen, fonbern mit Gebete und Gingehen in bie Bottese Aber ber irbifche gucfier ftreitet um ben Bauch und um weltliche Chre und Bolluft, in welchen tein Chrift ift, fonbern ift nur die geschwächte Dina, ba man um fleinerne Saufer und geite liche Guter frieget, und bamit an Zag glebet, bag bie geiftliche Jungfraufchaft im Beifte Chrifti ift ju einer Sure-worden, melde um bas Reich biefer Welt bublet.

Soret ihr alle, bie ihr euch Apostel Christi nennet, bat euch Chriftus jum Rriege und Streit gefandt, bag ihr follt ma geitliche Guter, und außerliche Macht und Berrlichkeit ftreiten ? Ift bas eure Gewalt? Joh. 20, 23. ba er euch bes Geiftes Schwert geb, befahl er euch bas? Sat er euch nicht gefandt, feinen Frieben ju verfundigen, ben er une bracht bat? Das wird er ju euch fagen, wenn er wird feben, bag euer apostotisch Berg bat einen Barnifc angegegen, und bag ihre euere weltlichen Ronige und Aurften habet jum Schwert und Rriege gereiget, und habet ihnen bas aus drift. licher Freiheit vergonnet; wird er auch euch in feinem Dienfte alfo finden ? Thut ihr bas ale Chrifti Junger?

Seib ihr nicht Apostel bes Borns Gottes worden ? Bo wollet ihr mit eurer Schande bin ? Sebet ihr nicht, bag ihr feib an Chrifto, ber euch ben Frieden lehrete, ju meineibigen Suren worben? 280 ift ette driftliche Jupgfrauschaft? Sabt ihr bie nicht mit Dina in weitilichet Bolluft verpranget? Bas wird Chriffus ju euch fagen,

wenn et wird wiederkommen, welcher auf Erben nicht hatte, ba er fein haupt hinligte, wenn er wird euere Pracht und herrlichkeit in folden Pallafthaufern feben, welche ihr habet in feinem Ramen

aufgebauet, barum ihr auf Erben habt Rriege geführet?

27. Wenn habt ihr um ben Tempel Jesu Chrifti gestritgen? habet ihr nicht allezeit um euere Pallasthäuser, und um euer
eigen Geseth gestritten, darinnen ihr habet die Meinungen gelebet,
und um die Meinungen disputiret? Bas darf Christus berer? Christus beut sich seinen Kindern lebendig selbständig dar, bas er will in ihnen wohnen, und will ihnen sein Fleisch zu einer Speise geben,
und sein Blut zu einem Trant, was darf er Meinungen, das man
um ihn streite, wo und wie er sei?

28. Wenn ich einen rechten Christen sehe, so verstebe ich, baß Christus allba innen wohnet und ist: was machet ihr benn mit euren außerlichen Gottesbiensten? Warum dienet ihr ihm nicht in euren herzen und Gewissen, so er boch in euch gegenwartig ist, und nicht im Geprange außerlicher Dinge? Ihr habt bes beiligen Geisstes Schwert zu Rechte, mit, bem sollt ihr streiten; brauchet euch ber rechten apostolischen Richengewalt, und nicht bes Schwerts ber

Banbe.

29. Der Bann ift euer Schwert; jeboch bag er in Kraft bes heiligen Geiftes im gottlichen Eifer geführet werde wider den Gottlosen, und nicht babin gerichtet fei, Menschentand bamit zu beschützen, bag man muffe eure geiftliche hurerei in Meinungen eine zuchtige Jungkrau beißen, wie ibn die babblonische Rirche lange Zeit wur

ju folder Gewalt gebrauchet bat.

30. Alle außerliche Ceremonien ohne ben inwendigen Grund, bas ift, ohne Chrifti Geift und Mitwirkung, find eine Hurerei vor Gott, daß sich ein Mensch ohne den Mittler Christum will zu Gett nahen; benn Niemand kann Christo dienen ale' ein Chrift, daß Ehrifti Gelft selber im Dienste mitwirket. Wie will aber dieser Ehristo dienen, der in einer Hand den Kelch Christi träget, und in der andern Hand bas Schwert der eigenen Rache? Christus soll bei ben Christen durch seinen Geste der strengen Gerechtigkeit.

31. Dift Kinder Levi und Simeon, der Geift hat von euch an Jakobs Ende gedeutet, daß eure Schwerter mordliche Behren find, daß Chriftus nicht in eurem Rath fei, wie Jakob fagte: Meine Seele, das ift, der Bund und die Enade Chrifti, fel nicht in euren Kirchen, noch in eurem Rath. Lies nur daffelbe Ben. 49, 5. 6. da der Rath der Pharifder und der Schriftgelehrten, welche sich ohne gottlichen Ruf zu hirten einseten, damit anges

beutet mirb.

32. Alle geiftliche hurerei tommt baher, bag Chrifti Diener weltliche Gewalt befigen; fo heuchelt einer bem andern, ber Geringere

außer ber Gewalt heuchelt bem Gewaltigen, auf bag er ihn auch erhebe und zu Shren und fetten Tagen bringe, bamit fallt ber Eisfergeift, und wird die Wahrheit in Lugen verwandelt, und dem Eisfergeift ber Mund mit der Gewalt gestopfet, und ein Mensch an Gottes statt geehret.

33. Diese historia, wie Simeon und Levi sind in die Stadt gegangen zu hemor und seinen Kindern, und haben in dieser Stadt alles erwürget, was mannlich gewesen ift, ist gar wohl zu verstehen, daß es eine Figur sei, mit der der Geist beutet, daß es in der Figur auf die kunftige Zeit geweiset, und also sei beschrieben word.

ben, als eine Figur.

34. Auch lautet die Historia, daß sich Hemor sammt feinem Sohne Sichem und der ganzen Stadt, alles was mannlich gewesen ist, habe lassen beschneiden, und waren Juden worden, und hatten sie diese zwei Brüder Simeon und Levi erst hernach ermordet, welches wahrlich eine schwere Figur ist im Verstand, da die Vernunft denket, ods auch also geschehen sei, das zwei Mann eine ganze Stadt ermordet hatten? Weil es aber eine Figur ist, und ist reden von Simeon und Levi geschehen, als von dem Stamm und Wurzel des levitischen Priesterthums, und deutet auf die zukunstige Christenheit; so ist dieses darunter zu verstehen:

35. Diese zwei Bruder willigten vonehe darein, daß so sie sich wurden tassen beschneiben, und ihre Gelige annehmen, daß sie ihnen wollten ihre Schwester geben; und hernach als es geschahe, so erswurgeten sie die alle, die Unschuldigen mit den Schuldigen. Dieses ist eben das, was Christus zu den Pharistern sagte: Webe guch Pharister, ihr umziehet Land und Wasser, zu machen einen Judensgenossen; und wenn ers worden ist, so macher ihr ein Kind der Holle aus ihm, zweifaltig mehr als ihr seid. Matth. 23, 15.

36. Alfo auch von den driftlichen Leviten zu fagen mare, baß fie Bolter bereben, baß fie fich taufen laffen, und fich Chriften nennen, und wenn bas geschehen ift, fo fteden fie bas Dorbichmert in ihre Bergen, bag fie lernen anbere Bolfer, welche nicht ihres Namens und Meinung find, mit Borten ermorben, fie verfluchen und verdammen; und geben alle Urfache, bag ein Bruder ben anbern verfolget, laftert, verbammet, und ibm feind und gram wirb, und verftehet boch nicht marum? Das beißet recht, Diefer Levit bat mir feine Schwefter jum Beibe verheißen, bag ich bin ein Chrift worben, und nun ermorbet er mich mit falfcher Lehre; und nicht allein mich, fonbern alle mein Gefchlecht, bie ihm nur guboren und feine Lafterung für gottlich annehmen, und ihm glauben, bag es recht fei, bag ein Menfch folle alfo bas anber richten und verdams men, welches boch Chriftus ernstlich verboten bat, und fich ber Menfc daburd nur felber richtet, fintemal er felber thut, mas er an anbern richtet.

- 87. Alfo wird bas Mordichmert in viel unschuldige Gergen gestochen, daß sie durch die Lebiten unschwildig etmordet werden. Weil abes ter Simeon und Levi zusammen genommen wird, und fie auch Javob (als er an seinem Ende von ihnen weisfagetr) zusammen nimmt, und heißet sie morderische Schwerter: so hats die Deutung, daß sie sie nicht allein mit dem Schwette des Mandes wurden ermorden, sondern sie wurden sich auch in weltliche Gewalt sepen, und sie um der Wahrheit willen leiblich toden; und wurdend eben denen thun, welche auch unter der Beschweidung und unterm Evangelio waren, welche sie erstlich hatten zur Berschneidung oder zur Tause beredet.
  - 38. Wie es benn also unter ben Chriften ergangen ift, bas man fie hat erflich zur Taufe berebet; hetnach wem sie haben aber eine Beit ihre Greuel gesehen, baß sie arger als Helben leben, und ihnen nicht wollen in allem Beifall geben, so ift die Berfolgung mit Feuer und Morbschwerten angangen, und haben sie mit ihren unichtliebigen Kinbern ermordet, beibes an Leib und Stele, welches biese Figur beim Simeon und Levi gewaltig prafiguriret; sonst ware das eine grobe Morbthat von Kinbern der heiligen; daß sie wollten Leute zu ihrem Glauben bereben, und ihnen Teene zusagen, und sie unter solchem Scheine bernach alle mit einander, den Unschwibigen mit den Schuldigen ermorden, und ba sie sich haben als hoch bor ihnen gedemuthiget.
  - 39. Darum foll man bem alten Testament, sonberlich bem ersten Buch Mosis, wohl in die Augen sehen; benn es hanget ber Dedel Mosis bavor, es ist allezeit was mehrers unter dem Texte angebeutet: wiewohl wir ben Text in einer Geschichte wollen auch siehen tassen, und baran ganz nicht zweiseln, welches Gott bewust ist, der es also hat auszeichnen lassen.
  - 40. Denn ber Tert saget, daß sie find in die Stabt eingesfallen, wie alle Mannschaft ermordet; und alle ihre Kinder und Weiber gesangen genommen, und haben alles geplündert, was int ihren Halern ift gewesen, welches, ob es wohl andeutet, daß solches zwei Mann nicht hatten thun mogen, so bezeuget doch Jakob felber, daß ihrer nicht mehr gewesen sind; da er zu Simeon und Levi sagte: Ihr habet mir Unglust zugerichtet, daß ich stinke vor den Einwohnern dieses Landes; welches wohl recht in der Kigur kehet, daß das Mordschwert der Leviten solche Unruhe in der Welt aneichtet, daß die Christenheit vor den dosen Mordpraktisten bei fremden Bolkern stinket, daß sie sagen: Ware das Gottes Bolk, so wären sie ja nicht solche Aprannen, Schänder und Spotter; und seinden sie um deswillen auch au, und morden sie als ein untuhig boses Wolk, das üter in der Religion zanker, und einander darum ermordet; so wuch sie keine Gewisheit bei ihnen sein, und ihr Gottesdenst salls seine

fagen fie: um welches willen ble gewaltigen Morgenlanber von ihnen gewichen find, und fich einer Lehre ber Bernunft unterworfen, wie an den Enten zu sehen ist; bem ferner nachzusinnen ift.

## Das 63. Kapitel.

Gen. 35.

Bie Gott Jakob von bannen habe heißen zieben; was sich allba begeben, und wie hernach Rabel Benjamin habe geboren, und über ber Geburt sei gestorben, und wie Isaak sei gestorben; und was barbei zu verstehen sei.

Ale nun Simeen und Levi bie Motbthat begangen hatten, fprach Gott gu Satob: Dache dich auf und geuch gen Bethel, und wohne bafelbft, und mache bafelbft einen Altar bem Gott, ber bir erfchien, ba bu floheft vor beinem Bruber Efau. Da fprach Jatob ju feinem Saufe und zu allen, die mit ihm maren : Thut von eud bie fremben Gotter, fo unter euch find, und reiniget euch, und anbert eure Reiber, und laffet une auf fein und gen Bethel gieben, baf ich bafelbft einen Altar mache bem Gott, ber mich erhotet bat gur Belt meines Erubfals, und ift mit mir gewesen auf bem Bege, ben ich gezogen bin. Da gaben fie ihm alle frembe Gotter, Die unter ihren Banben waren, und ihre Ohrenfpangen; und er vergrub fie unter einer Giche, die neben Sichem ftund. Und fie jogen aus, und es tam bie gurcht Gottes über- bie Stabte, Die um fie ber lagen, baf fie ben Gobnen Jatob nicht nachjagten. Alfo tam Jatob gen Luf im Lande Canaan, bie ba Bethel beifet, fammt alle bem Bolt, daß mit ibm mar, und bauete bafelbft einen Altar, und hieß bie Statte El Bethel, barum bag ihm Gott bafelbft offenbar marb, ba er flohe vor feinem Bruber. Diefe Die ftoria prafiguriret abermal gewaltig bie jufunftigen Beiten, wie es beibes mit Ifrael und auch mit ber Chriftenheit gehen wurbe. Denn ale Levi und Simeon bie Mordthat hatten begangen und alle Mannichaft ju Sichem ermarget, auch alle Beiber und Rindet gefangen, und alles geplundert, fo fürchtete fich Jatob vor ben Beuten bes ganbes; fo bieg ihnen Gott von bannen gieben gen Bethel, und einen Altar allba machen. Die innere Figur fehet alfo:

.. 2. Benn bie Denfchen, beibes bie Juben und bernach bie Ehriften, warben in fielfolicher Durrei und unglichtigen Leben

gunehmen und bose werben, so wurde Gottes Geist von ihnen weichen, alsbann wurden fie eine geistliche Hurerei und Abgötterei anfahen, und in den Meinungen irre werden, und wurden einander in die Haare fallen, und je Einer zum Andern sagen, er schände seine Schwester Dinam, das ist, seinen Gottestienst; und wurden über einander fallen, und einander mit Krieg ermorden, tödten, plündern und rauben, und ihre Länder in Berwüstung bringen und in Elend; und alsbann wenn sie in solchem Elend und Trübsat steden wurden, so wurde sie die Furcht und Schrecken ankommen, wie allhie Jakob über die Mordthat seiner Kinder, denn der Herr wurde ihr boses Gewissen rühren, und sie wieder zur Buse rufen, wie er Jakob und seinen Kindern that, da er sie hieß von der Stätte dieser Mordthat wegziehen, und hieß Jakob ihm, als dem herrn, einen Altar zu Beth el machen, das ist, in ber Niedrigkeit der Gottessurcht.

- So beutet ber Beift allbie, wie ihnen alebann Gott murbe wieder Propheten und Lehrer fenden, Die fie murben von ihrer Abgotterei und gottlofem Leben abmahnen, wie allbie Satob bie Geimen vermahnete, fie follten die fremben Botter und Die Soffart ber Dhrenringe von ihnen wegthun; und wenn fie bann alfo murben ben Born bes Berrn gefeben haben, welcher ihr Land verberbet, und ihrer viel aufgefreffen um ihrer hurerei, hoffart und abgottifchen Lebens willen, fo' wurden fie alebann ben Propheten, welche fie barum ftrafeten, folgen, und ihre Boben, ale Abgotterei, vor Gott bringen und von fich wegthun; und murben wieber ben Tempel Bottes in ihnen fuchen, fo murbe Gott wieber feinen Altar in ihnen aufbauen, und fie murben ihm wieder rechte Opfer, als thre Seele aufopfern, und murben ihre Rleiber, bas ift, ihre Bergen reinigen, wie Satob allhie feinem Bolte befahl: folches wurden auch, bie Propheten und bei ben Chriften bie rechten Apoftet und Behrer befehlen.
- 4. Und sehen allhier weiter eine gewaltige Figur, wie Jakob habe ihre Goben und Ohrenspangen abgenommen, und bei Sichem, ba die Mordthat geschahe, unter eine Elde-begraben. D du großer wunderlicher Gott! was deutet das an? Anders nichts, als daß biese ihre Irrung und Abgotterei sammt ihren Kriegen und Streiten sollten also eine zeitlang im Jorne Gottes vergraben liegen.
- 5. Und weil ber Geist eine Eiche andeutet, barunter biese Goben und hoffart sei hindegraben worden, so ist und die Figue klar. Denn eine Eiche ist magnetischer, anziehender Art, und machet gabe und hart in ihrer Eigenschaft, darzu schwarz, dunkel und finster. Dieses deutet nun an, daß die vorige Abgotterei, Sunden und Laster, welche sie getrieben haben, werden allda im hungergrimm des Borns Gottes in Turba magna, als unter ber

großen Giche im Spiritu Munbi, als im verborgenen Mpfterio,

eine geitlang ftille fteben.

6. Und was sie bann murben aufs neue sundigen, bas wurde diese magnetische Giche alles zu sich ziehen, und zu bem Schate ber vorigen Abgotterei und Hoffart bringen, bis daß berfelbe groß werde, und ihn die Erde unter der Eiche werde nicht mehr bedecken konnen; so werde diese ihre alte und neue Hurerei und Abgotterei mit einander vor dem Jorne und Gerichte Gottes bloß werden, und ihr Maaß voll sein.

7. Und murben fie von diesen Greueln vor Gott ftinken, um welches willen der Geift Gotttes vor ihnen murbe sein Antlig versbergen, und ihnen den Leuchter seines Angesichts wegnehmen, daß sie wurden in eitel Irrthum laufen, und wieder auf den Weg solscher Hurerei treten, und dieselbe mit ihrem bosen Eifer über Dina ihre Schwester, welche doch eine geschändete hure ift, mit Morden

und Rauben vertreten.

8. Wie benn solches bei ben Juben und Christen also geschehen ist, bas sie hernach im Eifer ihrer Abgötterei und hurerei
haben die von Gott gesandten Propheten und Diener Jesu Christi
ermordet und getöbtet, bas sie nur haben mögen in ihrer hoffart
und sodomitischen Hurerei leben, die sie Gott hat also in ihrer
Perzen verkehrten Sinn gegeben, das sie ganz bose vor ihm worden
sind; so ist das Maas voll gewesen, und die greuliche Strase erfolget, wie an den verstoßenen Juden, welche um solcher Greuel willen
sind von ihrem Land und Konigreich vertrieben worden, sowohl auch
bei den Christen, welche in den Morgenlandern die besten Christen
gewesen, und iso den Altoran an Christis statt haben mussen, und
ihre Lander greulich zuvor im Jorne verwüstet worden, zu sehen ift.

9. Also gehet es auch iht bir; bu ftreitende Babpion und Titulchriftenheit voller Abgotterei und Ohrenspangen der Hoffart, welche eine lange Zeit sind unter der Siche gelegen, und der Magnet berfelben Giche hat alle beine-Greuel, Abgotterei und hoffartiges bofes Leben an sich gezogen, daß sie die Erde nicht mehr bedecken kann, und iho bloß vor Gottes Angesichte stehet, barum auch bein

Bericht vorhanden und nabe ift.

10. Die Propheten rufen dir und strafen bich; aber du rasest um beine Schwester Dina, als um bein erbautes fleischliches Reich voller Hoffart, Abgotterei und fleischlicher Liebe, und mordest deine Bruder um beiner Schwester hurerei willen, als um der pharisaischen hurerei wisten, und siehest nicht, wie du sollst beiner Schwester hurerei helsen, das sie in Schestand tame, und zeuchst nur beine Schwester mit ihrem hurenkinde, welche boch vor Gott und aller Welt in Schanden stehet, wieder zu dir, und willst, man soll sie Jungfrau heißen. Gabest du sie Sichem zum Weibe, und ließest ihn sich beschweiben, und lebtest mit ihm in Frieden, so wurde beiner Schwester hurerei zugedecket.

wieder ben Erzvater Benjamin, bas ift, einen Christen zu gebaren, bag auch ber alfe Abam in biefer Geburt muß fterben und unter-

geben, wie Rabel farb, als fie ben Benjamin gebar.

22. Welcher Benjamin andeutet, daß, wenn wir Gottes Altar in uns aufrichten, Chriftus in uns wohnet, alsdann fo wird Benjamin, das ift, unfer letter Menfch geboren; fo flirbet die atte Mutter, welche das Reich der Natur hat am Menfchen geboren, und wird der neue, geistliche Meufch offenbar.

23. Diefer Benjamin wird erft geboren nach bem Auszuge Satobs aus Mefopotomia, als ber Geist hatte die Figur beim Efau und Jatob in ihrer Busammentunft von Christi Leiden und Ueberswindung prafiguriret; und war eine Figur des Apostels Matthia, welcher erft nach Christi himmelfahrt und Bollendung feines Leis

bens jum Apostel gemablet marb an Jubas Statte.

24. Auch ifts die Figur, wie der Mensch musse vonehe in Christi Leiden und Tod eingehen, und daß der Altar Christus musse vonehe in ihm aufgerichtet werden, ehe die menschliche Ratur aus Christo geboren werde. Denn Judas muß sich vonehe in seiner Falschheit und Verrätherei im alten Abam mit Reue über die begangene Sünde erhenken, und an seinem Vermögen verzagen und sterben, alsdann wird erst Benjamin, als die neue Kreatur in Christi Geiste geboren, und Matthias, als der erste geschaffene Adam, zum Apostel erwählet.

- 25. Denn Matthias war schon vor Christi Leiben geboren, und war bei Christo, aber er ward erst ein Apostel, als Christus in ihm war der Sunde adgestorden, und sich Judas erhenket hatte. Also ist auch der adamische Mensch, welcher soll ein Apostel oder Christ werden, schon vorhin gedoren, ehe Christus in ihm bidet; aber Christus muß vonehe in ihm vom Tode auserstehen, und muß sich Judas, als der Schlangenwille, vonehe im Tode Christi seines bosen Willens erhenken und sterden, alsdann wird erst Adams-Mensch ein Christ; nicht der historische Mensch durch eine zugerechnete Gnade, da Judas unter Christi Purpurmantel noch lebet, ist ein Christ, wie Babel von ihrer Tochter Dind Jungfrauschaft also sein unterder Decke spielet, daß das schöne Tochterlein mag ihre Hurerei treisben, und bei ihrem Buhlen, dem Judas, sein sanst schlasen, und der Buhlschaft pflegen.

26. Große Dinge find in diesem Terte prafiguriret, benn ber Tert saget: Da es ihr aber sauer ward über ber Geburt Benjamins, sprach die Wehemutter zu ihr: Fruchte dich nicht, benn
biesen Sohn wirst du auch haben. Da ihr aber die Seele ausging, daß sie sterben mußte, hieß sie ihn Benoni; bas ift, sie

auf ben inwendigen Grund, auf die neue Geburt, mas er in p fein murbe, und achtete bes Damens ber außern Rreatur

27. Denn Benoni ist ein ganz geistlicher Name auf engtische Art, benn sie sprach im Geiste, als sie die Webemutter barüber trostete, sie wurde diesen auch haben: Ich habe ihn nicht mehr in der Welt, das Aeußere vergehet; und deutete auf den englischen neuen Namen. Aber sein Bater hieß ihn Benjamin, als mit der Welt Namen, daß er sollte sehen, wie ein Christ musse unterm Kreuz Christi in Schmerzen geboren werden, dahin auch seine Mute ter sahe, als wollte sie sagen: Durch Schmerzen kommen wir ans Leben, als meines Schmerzens Sohn.

28. So faget ber Geift: Alfo ftarb Rabel, und ward begraben an bem Wege gen Ephrath, bie man beifet Bethlehem. Und Jatob richtete ein Mahl auf über ihrem Grabe; baffelbe Grabmahl ift bis auf diesen Tag. Dieses ist eine heimliche Figur, bag Rabel sei an ber Statte Bethlehem gestorben und begraben worden; und beutet an, baf sie allba durch die Geburt Christi sollen aufsteben.

benn Chriftus follte allba geboren werben.

29. Auch deutets an, wenn wir wurden gen Bethlehem zur Geburt Chrifti flieben, so wurde Benjamin, als der neue geiftliche Mensch aus Rabel, als aus der Mutter bes alten adamischen Menschen, im Geiste Christi geboren werden: und alebald wurde die Mutter ihr Geburtsrecht dem Geiste Christi übergeben, und ihres Naturrechts sterben; da alebann wurde die geistliche, ewige Geburt anheben, und Eva untergehen. Denn allda richtet Jakob das Grabmahl auf, und spricht der Geist: Es ist das Grabmahl bis auf den heutigen Tag, anzudeuten, daß es auf das Kunstige deute, und daß dieß Grabmahl sollte bleiben, und Christus allda geboren werden, da Rahel sei gestorben.

30. Wir sehen in dieser historia der Geschichte Jakobs klar, daß der Geist mit dieser Aufzeichnung eine Figur habe, darunter er deutet. Denn Rabel war mit Benjamin hochschwanger, als Jakob von Laban zog, als sie auf den Goben saß; da sie ihr Baeter suchete, sagte sie: es gehet mir nach der Weiber Weise, ich kann nicht vor dir aufstehen. Run saget aber der Tert, wie Jakob erst hade seine Hutten vor Sichem aufgeschiagen und allta gewohnet, und hernach sei er erst gen Bethel gezogen, so habe Rabel gesboren, daß es scheinet zu sein, als rede der Geist ganz in der Figur, denn die Geschichten gehen alle ganz ordentlich in der Figur Christieinander nach, wie siche mit Christo hat zugetragen, darauf wohl zu merken ist.

31. Ferner saget ber Geist Mosis: Und Ifrael, zog aus, und richtete eine hutte auf jenseit des Thurmes Eber; und es begab sich, da Ifrael im Lande wohnete, ging Ruben hin, und schlief bei Bilha, seines Baters Rebsweibe; und das kam vor Ifrael. Welch eine Figur ift bieses, die wohl tief verborgen ist, aber die Umstände

machen fie fonnentlar.

V.

32. Frael ift jenfeit des babylanischen großen Thurmes gezogen, und hat aliba bei benseiben Kindern gewohnet, welches wohl mag ein ziemlicher Weg von Sphrath Bethlehem sein gewesen; aber ber Seift hat allhie seine Figur, darunter er deutet: das ist, als Jatob die fremden Goben hatte von seinem Bolle gethan, und sie sammt ihren Ohrenspangen vergraben, und den Altar des Herrn gebauet, und sich zu Gott gewendet, und sie in Ruhe sasen, so hat sich ber natürliche, steischiche Mensch wieder zur Lust der Kinsber Babel gewendet, wie denn der Tert saget:

33. Jakob sei bahin gezogen, und habe allda gewohnet, so habe sich Kuben zu seines Baters Kebsweibe geleget, als zu Bilha, - Rabels Magd, ber Mutter Dan und Naphthali, und eine Blutz schande begangen, welche arger war, als die mit Sichem und Dina. Aber der Beist hat also mit dieser Geschichte eine Figur dargestellet auf das Zukunftige, wie es gehen wurde; wie sich Israet wurde von gottlicher. Ordnung abwenden vom Altar ihres Gottes, und ihres Baters Gottesdienst in naturliche Hurrei vermischen, als in die heidnischen Gögenopfer, wie beim Terobeam zu sehen ist; und beutet der Geist damit an, daß der erste adamische Mensch nur werde stellschiede Begierde baben.

34. Denn Ruben war der erste Sohn Jatobs von Lea, ale von der, aus welcher auch die Linea Christi entsproß, anzubeuten, bas diesenigen, welche sich wurden Juden und Christen nennen, und aus solchem Stamme geboren sein, wurden Gott verlassen, und mit ihres Baters Rebsweibern, als mit der Abgötterei. und Menschenstindung und Tand der Pharischer und Schriftgelehrten, und mit ihren Geseen buhlen, und des wahren Gottes und seines Gesbotes in ihren Herzen vergessen, und in diese Hurerei in ihres Herzen

sens Luft einbilben.

35. Denn Ruben war wohl Jakobs erster Sohn, wie auch Abam ber erste Mensch war; aber in Ruben war nicht die Linea Christi offenbar, wie auch nicht in Abam, sondern in Abel und in Juda ward sie offenbar. Und wie Abam im Spiritu Mundi mit Gottes Kebse weld, durch welche er seine Frucht gebaret, hurete, und sich in das Welde, als in die Mutter der außern Natur, einbegad, und sich in das ihr legte, und mit ihr Hurerei trieb, und das heilige, himmlische Ebebett der Keuschheit besubelte: also auch stund diese Figur Aubens mit seines Baters Kebsweib vor der Figur Christi vorgebildet, denn Christus sollte die adamische Hurerei wieder ins himmlische Spekett einsuhten, und des Menschen Blutschande zudesten, darum ward es allhte mit bei der Figur Rahels, als bei der neuen Wieders geburt präsiguriret.

Der Chriftenheit Figur ftehet alfo:

36. Diefes Rebeweib ift in ber Chriftenheit nichts anders mbeutenb, als die fteinernen Rirchen, Die find, ja Gottes Rebeweib,

barinnen fein Bort und Teffamenta gehandelt werben, in welchen Sott feine Rinder gebaret, barinnen man foll mit Gott wirken, und fein Berg ju Gott menben. Aber Ruben, ale ber abamifche Menich, verlaffet Gott, und bublet mit ben fteinernen Rirchen, und treibet Spurerei mit ihr, und hat fie in bie Liebe in feine Arme gefaffet, und gehet in fie ein, und heuchelt mit ihr, und bentet, es fei genug, wenn er nur babin eingehe und Prebigt bore, unb Die Absolution und Sacramenta brauche, und glaube bem, baf es alfo fei, mas alba gelehret wird, und troffet fich beffen, bag er gerne bahin gehe, und bas fur recht halte, und bem Brifall gebe, mas allba gehandelt werde, und bedet alfo Chrifti Durpurmantel über fich, und gehet wieber aus ber Rirche wie er hineln gegangen ift; gebet wohl zwanzig ober breifig Sahr hinein, bis an fein Enbe, und treibet Surerei mit ber Rirche, und bentet, er thue Sott einen Dienft, wenn er nur unter Unbern allba ericheine, fibe und Dres' bigt bore; und wenn er hinaus tommt, weiß er nichts bavon, mas es gewesen ift.

37. Sat auch unter solchem Gehor fein Berg babeim, ober in feinem Gewerb, ober führet seine Augen in die Gestalt schöner Beiber und Manner, und ihre hoffartige Rleidung, und fullet sein Berg nit Smagination voll Brunft, und huret weiblich mit diesem

ober in biefem Rebeweibe ber Rirche.

38. Und das noch mehr ist, wenn der Prediger oft Sunden und Laster strafet, auch oft wohl aus Affecten Dornen saet, so fasset man basselbe ein, und kigelt sich die ganze Woche damit, und erdenket darinnen spissundige Shrenrührung, wie man Leute will damit hohnen, spisen und bornstechen, und halt es für das Beste, das man gehöret hat; und sehet diesen Luciser an Gottes statt, und bublet stattlich in der Hurerei, als in der Brunft dieses Kebsweibes.

Und bie allergrofieste Surerei in bicfem Rebeweibe ift **3**9. biefet, baf man bas Berg fo gang von Gott auf bie Diener bies fee Rebeweibes führet, und Surerei mit ihnen treibet, und fie mit Befchente und Gaben ehret, baß fie oft bofe, gottlofe, hoffartige, geigige Leute (welche nur ben Clenden ausfaugen und mit Gerbalt brangen) loben und große Dentzettel und Lobbriefe machen, unb fie fattlich tituliren, boch affgieben, große Gottesfurcht und Liebe ihnen zumeffen, fie in ihren Gefchlechten und Stammen boch feben, und bermaafen Gautelei um Belbes willen treiben, wie ein anber Gauteler, und bas Rebeweib Gottes, als bie Rirche, mit Beuchelet und Lugen fchanben. Das heißet erft recht: Ruben ift ju feines Baters Rebeweibe getrochen, und hat mit ihr gehuret; benn fie finb' es, welche bei biefem Rebeweibe mohnen follen, und ihr Pfleger fein: aber fie fullen biefes Rebeweib voll ihres falfchen flelfchlichen Samens, und gebaren hutenfinder in Gottes Rebeweib, baf affo' bie faliche Fleischelluft ihr Herz gang in fie einführet, und bentet, es gelte vor Gott, und sei recht also. Ihre Sunden werden also burch die Gifte des Geldes zugedecket, und bilden ihnen biese Benten, sie sind besser und leben also in solchen hoffartigen Gedanten, in solcher Kirchenhurerei immer hin.

40. Und also gebäret Ruben aus seines Baters Kebsweibe ber Kirche einen Haufen Hurenkinder, stolze, hoffartige, ruhmredige, gierige Leute, welche die alberne Mutter der Demuth und Einfalt Jesu Christi, als die Lineam Christi, welche in diesem Kebsweibe verborgen lieget, und sollte offenbar und geboren werden, nur bestes den, und die Hurerei über sie ziehen. Und also ist Gottes Kebsweib als die Kirche zur Hure gemacht worden, und also sehr geschändet, das ihre Schande vor Israel kommen ist, als vor die Augen aller Kinder Gottes, welche sie anpsuien, und für eine unzeine, geschwächte Hure halten; darinnen solche Hurerei, neben aller Pracht und Hoffart getrieben wird, da der Teufel mit der Imagination und falschen Lust darinnen mehr in solcher Lust lehret und regieret, als der Geist Christi, und ist mehr eine hoffartige Hure, und ein sinster Thal, als ein Tempel Jesu Christi.

41. Und das noch greulicher ist, so werben fast eitel Affecten und Schmähungen barinnen getrieben und gelehret, da man eins ander um Meinungen wisen, die ihm boch ein jeder hat selber gesmachet, schändet, verfolget und für kegerisch ausschreiet; und saet solchen Gift in diesem Kebsweibe der Kirche aus, dadurch die Einsfalt geirret, und solche Gifte der Schmähung in ihre Sergen steigen und wachsen, daß in der Kirche nichts als Streit, Jane, Berachtung und Gottesläfterung gelehret und getrieben wird, daß ein Bruber den andern um seiner Meinungen willen verachtet, verkehert und bem höllischen Keuer giebet, baburch alle Liebe, Wahrheit und Eins

trachtigfeit verlischet.

42. Die größeste Unzucht, bavor sich auch ber himmel und bie Elementa aniso entsesen, welche in diesem Kebsweibe der Kirche getrieben wird, ist diese, daß man auch der heiligen Kinder Gottes, als der Propheten und Apostel, und ihrer Nachkommen Schriften nimmt, und dieselben zum Deckmantel solcher Hurerei brauchet, und falsch anziehet, und verbittert, und eitel Sekten und Schwärsmereien daraus machet und einander damit schändet, schmähet, versfolget, auch zu Krieg und Blutvergießen Ursache daburch giebet; und wird aus der Bibel eine eitele unzüchtige Hure gemachet, da ein Jeder Hurerei mit ihr treibet, und Meinungen daraus sauget, und des Andern Meinung damit verachtet, und ihn schmähet und verdammet, und nehmen boch ihr Ding alle aus der Bibel. Also machen se ihres Vaters Kebsweib, als die heiligen Propheten und Apostel, zu Huren, und huren fälschlich mit ihnen, und treiben nur

Unzucht und hoffart mit ihren Schriften, und lehren ben Laien ihre Unzucht und Schmahen, bag ein Chrift ben anbern aus ber beiligen Schrift lernet schmahen, und seine Schmähung mit ben Schriften ber Heiligen zu beschönen. Dieses heißet recht: Ruben, bu bist meine erste Kraft, aber bu bist auf mein Bette gestiegen, und haft basselbe mit Unzucht besubelt, bu hast mein Kebsweib, als mein geformtes Wort, zu beiner Hurerei gebrauchet, und aus ber Rirche meiner Kinder ein Hutenhaus gemachet, und hast mein Ehesbette, bas ich in ber Kirche habe, ba ich meine Kinder zeuge, besubelt.

- 43. Dieses beutet ber Geist Gottes bei der Deutung des Ergzvaters Judobs klar an, Genes. 49, 3. 4. da er von dieser Rirche und ihren Opfern also saget: Ruben, mein erster Sohn, du bist meine erste Kraft und meine erste Macht, der Oberste im Opfer, und der Oberste im Reich. Er suhr leichtfertig dahin, wie Wasser; du sollst nicht der Oberste sein; denn du bist auf deines Vaters Lager gestiegen, und dasselbst hast du mein Bette besudelt mit dem Aussteligen.
- 44. In diesem Texte sagets ber Geist klar: benn Ruben beutet au die Ordnung der ersten Kirche, als die Kraft, daraus sie gebauet worden, die ist die erste Kraft der christlichen Gemeine, und ist Gottes Kebsweib, bei welcher er wohnet; aber ihre Diener sind in Gottes Chebette gestiegen, haben das Kebsweib an sich gezogen, und in ihre Gewalt genommen, und sie mit Menschentand und Fleischesehren und Wollust geschwängert, und saget klar: Du bist der Oberste im Opfer, und im Reiche. Denn also sollte es sein, wenns die Hurerei nicht thate. Weil aber Ruben mit der Kirche Hurerei treibet, so saget er: Du sollst nicht der Oberste sein; denn er suhr leichtsertig dahin wie Wasser, und zeiget damit an, wie sie sich würden in eigene Liebe und Fleisschellst, darzu in Leichtsertigkeit begeben, und beswegen von Gott verworsen werden.
- 45. Also beutet ber Geist unter bieser Figur, wie bieß Rebsweib, als die Kirche, wurde mit ihrer ersten Kraft, als ihren eigenen Kindern geschändet werden, daß von der Kirche wurde gesaget
  werden, sie sei ein geistliches Hurenhaus; da man den Rempel
  Je su Christi von ihr muß unterscheiben. Denn der Geist saget:
  Du sollst nicht der Oberste sein, weder im Opfer noch im Reiche.
  Also hat sie die rechte göttliche Gewalt durch die Hurerei ihrer Dies
  ner verloren, und stehet ist recht als eine Beschämte, welche sei zur
  Hure worden, welche von Ifrael geschmächet wird wegen der Unzucht,
  die mit ihr getrieben wird, welche fast von Jedermann angepfulet
  wird, da eine jede Partei der andern Kirche für ein Hurenhaus ausschreiet, wie genug vor Augen ist, und alle Buchladen solches Geschreies voll sind, und man iho im Sturme stehet, das Hurenhaus einzustürmen.

46. Den Kindern Gottes aber wird biefes gelaget, daß die Kirchen niemand kein Leib thun, und sind von der ersten christlichen Kraft guter Meinung halben gestistet worden; und waren sehr gut und nühlich, und dörften keiner Umstürzung, wenn nur Ruben von feiner Durerei abließe, damit er sie schändet; daß ihre Diener renos wiret würden, und nicht ohne Salbung des heiligen Geistes sich zu Dienern dieses Kebsweibes Gottes aufwürfen, wie denn geschleht, nur um zeitlicher Ehren und Wollust willen, welche der Kirche so viel nüte sint, als dem Wagen das fünfte Rad, ohne daß sie ohnedas mit fünf Rädern an ihrem Wagen sahren, da das fünfte in der Luft schwebet, und in Abgrund der Hölle einsahret mit ihrem Zuste.

47. Das steinerne haus ber Kirche hat keine größere Beilige feit in sich selber als andere haufe, benn es wird von Steinen ge-bauet, wie andere Saufer, und ist Gott barinnen nicht kraftiger als in andern Sausern. Aber die Gemeine, welche da hinein gehet, und allba gusammenkommt, und sich mit ihrem Gebete allba in einen Leib in Christo, bessen Borbild die Kirche ift, verhindet, die

hat ben heiligen Tempel Jefu Christi in fich.

48. Ihr Lobgesang ift die Wiege des Kindleine Se su Chrifti, ba das Kindlein. Je su mit einhelliger Stimme gewieget wird in der Menschen Herzen, und nicht im Begriff der Kirche, welche fumm ift.

49. Ihre Diener find nichts mehr als alle andere Menfchen; - aber bie Rraft, fo in ber Salbung bes heiligen Geiftes geubet wied,

bie hat bie Gewalt-im Opfer, und ift ber Schluffel.

50. Wer ba will wurdig in die Rirche gehen, ber foll ben Tempel Jesu Christi in sich mit hinein bringen, ober ja in solchem Fürsat sein, daß er ihn will mit heraus in seinem Herzen bringen; sonst hat er mit seinem Ein und Ausgehen nur eine geistliche scheinheuchlerische Hurerei begangen, und ist nichts heiliger, wenn er heraus gehet, und hatte für sein Hoffart Prangen der schönen Kleider so gut am Markte gestanden, da ihn auch die Leute hate ten gesehen, und hatte vielleicht nicht manches frommes Herz das mit geirret.

51. Dieses haben wir bei ber Erkenntnis biefer Figur andeusten wollen, daß ein Christ nicht auf den Schein der Riche sehen soll, sondern denken, daß die Kirche nur ein Borbitd Christi sei, und daß nicht das ein Christ sei, der nur in das Borbitd eingehet und sich darzu bekennet; sondern das ist ein Christ, der in Christi Meuschwerdung, Leiden und Tod ganz eingehet, und in Christi Tode seiner Heuchelei abstirbet, und aus Christi Tode eines neuen Willens und Gehorsams aufstehet, und nach seinem inwendigen Grund in Christo tebet und ist, welcher selber der Tempel Christi wird, in dem Christis mit seiner Kraft wirket, und dadurch die

Sunde im Fleische tobtet: biefer ift ein Chrift in Chrifto, und mag recht in bas Borbild Christi eingehen, und fein Chriftenthum barins nen üben, ber wird Gottes Wort horen und in feinem herzen bewahren.

52, Und ob eine Ruhfchelle ben Namen Gottes in ihrem Salle andeutete, so wird ihm Chriffus in ihm selber predigen, aber fein Tobter mag ben andern vom Tobe ausweden, noch ein Blinder bem andern den Weg weisen; anders fallen sie beide in die Grube, spricht Christus Matth. 15, 14.

53. Ferner seht der Geist Mosis in seiner Figur den Erzvater. Isaak mit seinem Tode und spricht: Und Jakob kam zu seis
nem Bater Isaak gen Mamre in die Hauptstadt, die heiset Hebron,
da Abraham und Isaak Fremdlinge innen gewesen find. Und Isaak
war 180 Jahr alt, und nahm ab und stard, und ward versammlet
zu seinem Bolk. Dieses ist eine Figur, wie Christi Kinder in dies
ser Pilgramschaft nur fremde Kinder sind, und in der Welt nichts
Eigenes haben, und kommen endlich alle wieder zu ihrem ersten
Bater, der sie erschaffen hat, wie Jakob wieder zu seinem Bater
vor seinem Ende kam. Also auch sind wir in dieser Pilgramschaft
in dieser, irdischen Kirche nur Hausgenossen und fremde Kinder, denn
wir mussen endlich in unser rechtes Baterland eingehen, als in die
englische Kirche Christi.

## Das 64. Kapitel.

Ben. 36. und 37.

Ift ber Anfang ber ganz schönen Zigur mit Joseph, Jakobs Sohn; was barunter zu verstehen sei.

Das 36. Kap. Gen. ist bas Geschlechtsregister bes gewaltigen Stammes Efau, wie ihm Gott habe groß Reichthum und viel Kinsber und Kindeskinder gegeben; und setet ber Geist ein großes Register, und beschreibet seine Kinder und Kindeskinder, wie große Farsten aus ihnen sind kommen, und der Welt Herrlichkelt beseffen: da er von Jatob nichts Gegenwartiges von weltlicher Herrlichkeit saget, sondern saget nur von dem zukunftigem Reiche in Christikgiger.

2. Da wir klar sehen, wie Clau in ber Figur bes Reiches ber Natur stehe, und wie ihm sei ber Natur Herrlichkeit jugefallen, und er ein großer Fürft worden, und viel fürftliche Stemme gezeuget, und wie ihn Sott gesegnet und groß gemachet hat, und wie der heilige Seist mit besonderm Fleiß sein Seschlecht ausgezeichsnet hat, anzudeuten, daß wir die Figur mit Jakob und Clau sollen lernen recht verstehen, und nicht so blind hinan fahren, und Sau in Abgrund verdammen, wie allzwiel geschieht; denn wir sehen, wie ihm sein Bater Isaak habe eine fette Wohnung auf Erden angedeutet, dem Gott viel zeitlichen Segen geben wollte. Aber seine Figur in Abams Natur muß untergehen, und Christis in ihm ausstehen, auf daß von Csau die Sau wegkomme, und er im Cals ein. Engel bestehen bleibe, darzu ihm Christus, in Jakobs Figur helsen wollte.

3. Auch giebet ber Geift Mofis bem Cfau einen Ramen, und heißet ibn ben Ebom, ber feine Bohnung auf bem Gebirge Seir gehabt hat, barunter ber heimliche Berffand lieget; benn Ebom beutet in ber hohen Bunge einen Rothfarbigen an, ale ber burch bas rothe Blut Jefu Chrifti in feiner harten, bergichten Na-

tur follte rothgefarbet merben.

4. Und fagt ber Geist weiter: Die zwei Bruber haben fich von einander geschieden, bas beutet an ben natürlichen adamischen Esau, ber soll sich mit seinem Willen von Jakob, bas ist, von Christo scheiben; benn ber natürliche, eigene Wille soll nicht Gott schauen. Auch beutets an, wie sich Boses und Gutes im Reiche bieser Welt scheiben wurde, und ein jedes sein Principium besiehen.

5. In biesen Namen ber Kinder Cau lieget in ber Natursprache ihr Reich der Welt, wie sie sich haben ausgetheilet bis ans Ende der Welt, davon an einem andern Orte, weil es zu viel Raum nehmen wollte, auch die Zeit bes Deutens nicht por-

hanben ift. Den Unfern genug.

6. Das 37. Kap. von Joseph ist nun die allerschönste Figur von dem neugebornen Menschen aus dem alten Abam, welcher ein Fürst über das Reich der Natur und auch ein Herr über alle seine adamische Sileder, als Brüder des Kindleins Jesu in ihm, ist, wie Joseph ein Fürst in ganz Aegyptenland ward, und ein Herr über alle seine Brüder und ganzes Geschlecht; und zeiget und in seiner Figur in der Historia gewaltig an, wie ein Mensch ein solcher Josseph werden müsse, wie es mit ihm zugehe, und wie die Welt mit ihm umgehe, ehe er zum Fürsten über sein adamisch-Reich seiner Natur gemachet werde, daß der neue Mensch das Regiment und die Gewalt über seine irdischen Glieder bekomme, wie der Teusel im Grimme Gottes den edlen Lilienzweig in Gottes Kraft, daraus der züchtige Joseph wächset und geboren wird, zusehet, und ihn in die Grube der Finsterniß in Fleisch und Blut zuvor hineinstürzet und verbirget, daß ihm keine Kraft soll zugehen, und also verders ben müsse.

7. Bie Josephs Bruber mit Joseph thaten, also thun auch

bie irdischen Glieber bes alten Abams biefem Lillenzweige ber neuen Biedergeburt in ber Keuscheit bes Geistes Christi, darbei der Teusfel geschäftig ist, und immerdar die bosen Thiere voll Fleischeslust und Brunft im Fleisch und Blut erwecket, daß sie wollen bas Re-

giment haben.

8. Auch führet der Teufel des Potiphars Weib, als ungüchstige Menschen, von außen zu ihm, welche das züchtige Angesicht des inwendigen Grundes wollen besteden, daß das irdische Fielsch soll an der Welt Hurerei und Unzucht aller Leichtfertigkeit andeißen und mit Imagination an sich ziehen, und den neuen Joseph zu Potiphars Weib ins Hurenbette ziehen, welcher also gewaltig davon reis hen und dringen muß, daß er sein Aleid, als sein Wesen muß fahren lassen, und bloß in Geist und Kraft darvon fliehen, daß ihm seine keusche Jungfrauschaft vor Gottes Angesichte moge bleiben.

9. Und so Joseph also ringet, und sich nicht laffet Fleisch und Biut, darzu die schnobe Welt halten und überwaltigen, so wird sie ihm gar gram werden, und in Tod verrathen, daß er nicht will mit ihr Unzucht treiben; alsbann wird Joseph, als der ringende Mensch, in das Gefängnis, das ift, in Spott und Verzachtung um seiner Zucht und Gottesfurcht willen geworfen, und muß sich unters Kreuz Christi, unter sein Joch in Christi Leiben und Tod verbergen, und wie ein Gefangener im Elende schweben, da ihn die Welt von sich ausstößet, als einen, der nicht werth sei, daß ihn die Erde trage, ihn als einen Gefangenen, welcher um Hurerei willen gefangen und verachtet werde, achten, nicht gerne mit ihm umgehen, weil ihn die Obristen, als Potiphars Weib, schmähen und der Unzucht beschuldigen.

10. Welches Weib abermal die falfche hure ber Gleifner im gefchmudten hause ber Christenheit andeutet, welche, wenn sie Joseph mit ihrer hurerei nicht konnen fahen und halten, und er ihnen entreißet, so schreien sie ihm falfchlich nach, behalten auch sein Kleib zum Zeichen, und beschuldigen ihn der Unzucht, als Abgotterei, und schelten ihn für einen Träumer und Schwärmer, wie Joseph geschahe.

11. Und wenn bas ber herr horet, so glaubet er biefem Poetiphars Weibe als bem geschmudten Gleifener im hause ber Gleifenerei: also wird Joseph vom herrn in Verdacht gezogen, und wird von ihm verworfen und in bas Gefangnis bes Elendes gestoßen, allba muß er als ein Schuldiger, und boch nicht Schuldiger, im Elende und Verachtung schweben.

12. Aber folche Berachtung, Berflogung und Glend ift ihm gut, benn damit wird er von der Welt Hoffart, Hurerei und aller ihrer Falschheit, welche seinem Fleisch und Blut mochten zusehen und die neue Geburt verhindern, abgezogen, und also wächset das , eble Perlenbaumlein unterm Kreuz Christi in der Welt Elende, und

wirb groß und fart.

13. Auch füget Gott soldem Joseph unterbessen noch framme Leute zu, welche ihn pflegen und nahren, und seine Unschuld erstennen, und sich freundlich zu ihm thun, und seine Keuschheit-und Gottessucht betrachten, und sich seiner annehmen, die der inwendige Fürst in Gottes Kraft tuchtig zum Regiment ist: alsbam so führet ihn Gott aus dem Gesängniß, und giebet ihm den Scepter seines Regiments, daß er muß ein Fürst in seinen Wundern sein, und in götzlicher Erkenntniß in Gottes Wunderthat regieren, wie Joseph über Aegyptenland, in welchem Bilde diese Feber auch gesboren ist, und gar nicht anders, welches der Vernunft verboxgen ist.

14. Diefes ift also bie Summa ber Erklarung über Josephs Siftoriam; weil sie aber so gar reich ift, so wollen wir eine grundliche Erklarung über ben ganzen Text machen, bem liebhabenden Leser, welcher gebenket auch ein Joseph zu werben, zu einer Anleitung; wird es ihm Ernst sein, und dieß fleißig lesen, und sich selber in dieser Figur betrachten und kennen lernen, so wird er fes hen, wes Geiftes Kind diese Schriften gemacht hat: benn er wird

Diefe Feder (ben heiligen Geift) in feinem Bergen finben.

15. Der Tert saget also: Jatob wohnete im Lande, da sein Bater ein Frembling innen gewesen war, nämlich im Lande Canaan, und das sind die Geschlechte Jakobs: Joseph war 17 Jahr alt, da er ein hirte bes Biebes ward mit seinen Brüdern; und der Anabe war bei den Kindern Bilha und Silpa, seines Baters Weibern, und brachte vor ihren Bater, wo ein boses Geschrei wider sie war. Ifrael aber hatte Joseph lieber denn alle seine Kinder, darum, daß er ihn im Alter gezeuget hatte; und machte ihm einen bunten Rod. Da nun seine Brüder sahen, daß ihn ihr Bater lieber hatte denn alle seine Brüder, waren sie ihm seind, und konnten ihm kein freundlich Wort zusprechen. Die innere Figur stehet also:

16. Jatob hatte seine fleischliche, natürliche Liebe auf Rabel geworfen, weil sie schon war; weil aber in Jatob die Linea Christi im Bunde lag, so ward Rabel verschlossen, daß nicht sein Same in natürlicher Fleischesart in ihr offenbar wurde, die Jatob und Rabel alt worden, und sie beide nicht mehr nach fleischlicher Liebe einander liebeten, sondern nur eine Frucht ihres Samens begehreten; barum denn Jatob und Rabel Gott baten, daß er sie wollte eröffnen und fruchtbar machen. Und als dieses geschahe, so ward aus diesem Jatobssamen eine Linea, und bildete eine Figur der reinen, natürlichen, recht adamischen Menschheit, geboren in der Figur, wie Christus wurde die adamische Menschheit, in ihrer erste gehabten Zucht, Reinigkeit und Gottesfurcht wieder gehären.

17. Denn in Lea, als in ber Einfalt und Riedrigkeit, ents fprof die Linea Chrifti, und in Rabel die Linea bes erften adamisten Menschen in feiner Unschuld, als eine Figur berfelben, welche

Rigur ftund wie ein Chrift in Chrifti Bilbe und in Abams Bilbe augleich fteben murbe, und mas ein Chrift in diefer Belt von innen und außen fein murbe, wie er ein Chrift merben muffe. Datum fagt ber Tert, Jatob habe Joseph lieber gehabt als alle feine Rinder; benn Urfache mar biefes, bag Jofeph mar aus Jatobs eigener naturlider Linea, ber naturlichen Liebe gegen Rabel entfproffen, barinnen fich bie Linea in ber Liebe Chrifti im Bunbe bat mit eingegeben und offenbaret, und ftund aufrecht in ber Rigur einer neuen Bies bergeburt, wie ein mahrer Chrift fteben murbe, nachdem Chriftus

murbe im Bleifch menfchlicher Ratur offenbar merben.

18. Und barum mard Joseph in feinem Gemuthe alfo geneiget, bag er bas Kaliche nicht tonnte verschweigen; menn er et mas Bales borete von feinen Brubern, bas fagte er feinem Bater Diefes verbroß feine Bruder, und haffeten ihn, und hießen ibn einen Berratber, und neibeten ibn, benn ber Geift, welcher bie Bosheit und Falfcheit ftrafet, mar in ihm offenbaret: benn Chriftus follte die Belt um bie Gunbe ftrafen; weil er aber-nun im Bilbe eines Chriften ftund, fo fagte ere feinem Bater an; aus welchem ber tommen follte, ber bie Belt follte ftrafen. Und feben allbier aar eben, wie Bleifch und Blut alfobald im Borbilde ber Chriftenbeit fei bem Borbilbe gram gemefen, und ibm nicht mogen ein freundlich Bort jufprechen; benn es verbriefet bie Schlange im Rleifd und Blut, wenn Chriftus tommt und will ihr ben Ropf wertreten.

19. Dargu feben wir gar icon, wie fich ber Beift Gottes im Joseph geoffenbaret, und ihm die Figur feiner Constellation gedeutet, dag er tonnte Erdume und Gefichte verfteben, auf Art, wie die Propheten im Beifte Chrifti Gefichte faben und fie beuten

tonnten, alfo auch Jofeph.

20. Da ibm benn im Gefichte gezeiget marb, wie er follte ein Kurft uber feinen Bater und alle feine Bruber merben, meldes recht den inmendigen Menschen im Beifte Chrifti andeutet, welcher ein Furft über feines Baters abamifches Saus wird, in welchem Bilbe ber Jofeph auch außerlich ftund; und barum fo marb auch außers lich die Figur neben ibn gestellet mit bem Saffe feiner Bruber, wie ber Saufe ber Welt murbe bas neue Rind in Chrifti Beiffe ane feinden, verachten und ihm gram werben; und wie es eben von benen geschehen murbe, welche auch Chriften maren, und fich Chrifti ruhmeten, und auch im inwendigen Grunde folche maren, wie ber abamifche Deufch Chriftum von außen fo gar nicht fennen, und unwiffend Chriftum in feinen Brubern und Gliebern verachten merbe.

21. Anzubeuten, baf Chriftus in biefer Welt habe ben Spott in Gottes Gerechtigfeit auf fich genommen, bag er fich wolle nicht allein in feiner menschlichen Perfon laffen verspotten, und Abams

Spott tragen, daß er ift vom Bilbe Gottes gewichen, sonbern daß er sich auch wolle lassen in allen seinen Gliedern und Kindern verspotten, daß er auch den adamischen Spott wolle in ihnen tragen und sie seinem Bilbe abnilch machen.

22. Darum mußten Jakobs Kinber, bie auch in Chrifti Linea waren, nach ihrem natürlichen, abamischen Menschen bas Bilb
eines Christenmenschen in Joseph spotten und anseinden, anzubeuten, wie ein Christ den andern im Eifer uben wurde, und seinen Rebenchristen um natürlicher Meinung willen verachten, wie es iso
und allezeit in der Christenheit also ist ergangen, daß eine Partei
die andere um natürlicher Geses und Meinung vermeinter Gottesdienste balben verachtet und anseindet.

23. Wie Joseph von seinen Brubern um ber Erkenntnis seiner Gefichte willen angeseindet ward: also wird noch heute die göttliche Beisheit, welche sich in Gottes Kindern offenbaret, von dem naturlichen Abam vernichtet und angeseindet, welche Unfeindung alle mit einander aus den pharisaischen Gesehen, aus dem Rebsweibe Christi der steinernen Kirche und ihrer Diener herkommen, welche das Redsweid Christi selber also schanden, wie vor Augen iff, und Christi Kinder damit verachten.

24. Denn neben dem Kebeweibe Christ der Kirche ift der babplonische Ahurm der hohen Schulen gebauet, da kommen die verwirreten Sprachen her, daß man Christum in seinen Kindern nicht verstehen kann; wenn sie in der Einfalt Christi die Gesichte Josephs deuten, so verachtens dieselben fremden Sprachen, denn sie haben auf dem Thurme andere Zungen bekommen aus der Compaction der sensualischen Zungen, da sich jeder Sensus der buchstabischen Geister hat in eine Formirung einer sonderlichen Zunge einzgeschiert.

25. Und die Sobe des Thurms giebet dieser fensualischen Bunge Unterscheid ber Sprachen, daß sie einander im Berstande nicht verstehen; welche Sobe die Hoffart der eigenen Liebe andeutet, vor welcher sich die 5 Bocales verbergen, daß sie die Kraft Gottes (in Gottes Kindern in der Einfalt Josephs) nicht verstehen, sondern heißen ihn einen Traumer, Zeichendeuter, Schwarmer, Enthusiasten und Narren.

26. Also wird der Geist Chrifti in seinen Kindern anstatt unserer abamischen Schuld verachtet; und also erfüllet Christus in seinen Kindern Gottes Gerechtigkeit, und wird der alte Mensch auch hiedurch getöbtet; und ist dem Joseph (Christi) gut, daß es ihm also gehe, sonst wurde er nicht in die Weltgrube geworfen und den Midianitern verkaufet, daß er zu Pharao kame und ein Fürst wurde.

27. Darum foll ihm ein Chrift ben haß (Josephe) feiner Bruber nicht taffen fcmer fein, fondern vielmehr benten: 26,

baß bu auch in Josephs Grube geworfen wurdest, damit bu von bem Sundenhause weggesubret wurdest, und tamest auch in Josephs Gesangnis, daß du Ursache hattest von der Welt zu flieben, und unter Christi Kreuzsahne auch möchte dieser Kurk, der die gotteliche Melichte mit Joseph in seinem Worte der Kraft verstehet, offendar und geboren werden, daß in dir auch möge die göttliche Keuscheit Josephs (der reinen Jungfrauschaft) offendar werden, daß du auch möchtest ein solch gottessuchtiges, zuchtiges Derz bestommen! Das soll eines Christen Wunsch sein, und nicht, wieder möge aus dem Thurm zu Babel in den fremden Sprachen groß werden, welchen Unterscheid doch nur die Hohe (als die Hossfart) ursachet, daß man einander nicht in Liebe, Sanstmuth, Demuth und in der Einfalt Christi verstehen will, indem wir doch leben und sind.

28. Darum wird dir iho, o du arme verwirrete Christenheit, durch ben Schaden Josephs gesaget, daß du doch wolltest beinen Schaden seinen Seinen seiner Brüder, welche auch in Christi Linea sind, wie Josephs Brüder. Merke es nur, vom Thurm zu Babel, von den Titulen und Hochheiten beiner Brüder, welche in ihrer Hoffart der verwirzeten Sprachen sind in eigene Liebe eingegangen: baher kommt dein Schade. Merke es boch nur, daß aller Streit und Zweispalt in der Welt baber kommt.

29. Du aber fprichft: Diefer Thurm macht mich boch, baß ich in fremder Urt ber Sprachen über Joseph reiten und ihn bans bigen mag, baß er muß in ber Grube liegen: Also bin ich Herr in Christi Reiche auf Erben.

30. Hore, mert' es, wir haben einen Wachter horen sagen: Es kommen bie Mibianiter, und nehmen Joseph mit sich, und führen ihn zu Pharao, ba soll beine Untreu und Ungerechtigkeit offenbar werben: wie willst bu benn vor Josephs Augen bestehen? Die Zeit ift nabe.

31. Doer meinest bu, Josephs Schaben werde nicht geeisert werden? Siehe, in der Theurung beines Elendes, wenn du wirst hungern und dursten, so mußt du wieder zu ihm fliehen. Der hohe Thurm wird dir weder Trost noch Rettung geben. Die Zeit ist ges boren, daß Josephs Schaden geeisert werde, und die Hurerei Rusbens mit Jakobs Rebsweibe vor Ifrael tomme.

32. Was sigest bu lange und heuchelst bir, und sprichst: Roch lange nicht! Siehe, es ist vor ben Augen Ifraelis, bas bu mit dem Rebsweibe hast eine lange Zeit gehuret, und die Lineam Christi bestedet. - Ifrael will das nicht mehr dulben, du wirst mit Ruben aus dem Oberamte des Opfers und Regiments verworfen, das hat die Stimme des Wächters gesaget.

33. Als Joseph bie zwei Sraume gehabt, einen von feiner

Baters Gebot und Willen verrichten. Aber Gott verlässet nicht seinen Joseph, sondern sendet ihm einen Mann zu, ber ihn troftet, und den Weg zu seinen Brudern weiset, wie Joseph geschah, als er in der Buste irre ging. Das ift:

- 44. Er sendet ihm auch einen eiferigen Christen zu, weicher seine Wege erkennet, und ihn troftet, beständig in Gottes Wegen zu verharren, dadurch dieser neue Joseph wieder Wuth und Kraft empfähet, und auf den rechten Weg kommet, und durstig zu seis Brüdern gehet, und siehet, was sie thun, was ihr Borhaben ift. Das ist:
- 45. Er ftellet ihnen Gottes Gebot und Willen unter Mugen. wie Joseph das Gebot feines Baters; und wenn fie ibn feben, das er will mit Gottes Bort fie ftrafen, fo fchreien fie: Gebet, bet Eraumer und Schwarmer fommt, und will und viel einreben Schanbet unsere gute Bewohnheit, barinnen wir Ehre und gute Tage haben; mas foll une biefer ftrafen? Er ift nicht von ber boben Schule tommen, und will uns lehren und ftrafen? Laffet uns einen Rath halten, wie wir ibn mogen aus bem Bege raumen, bag er getobtet werbe. Bas foll uns ber elende Menfc wollen lebren und ftrafen? Ber ift er? Er ift boch ein Laie, mas foll uns biefer einreben? Er ift nicht bargu berufen, und ift nicht feines Er will nur alfo ausbrechen, und ihm einen Ramen machen; wir wollen ibn alfo fcmeigen, bag er foll aller Belt Rare Bir wollen ihm feine Chre ins Befangnif legen, und Schaffen, daß er verfolget und gehaffet werde, einem Undern, bet uns will anfechten, jum Erempel, bag er babeim bleibe, und feis nes meltlichen Standes marte; und uns, bie mir von ber Dbrigfeit eingesett find, laffe in gottlichen Dingen richten, die wir in boben Schulen ftubiret und foldes gelernet haben.
- 46. Also nehmen sie ben armen Joseph, melder aus feines Baters Befehl zu ihnen kommt, und binden ihn mit Spott und Schande, und schreien ihn falschlich aus, rauben ihm seinen bunten Rock vor allen Brubern, ben ihm Gott sein Bater hat gemachet, wie Jakobs Sohne Joseph thaten, und halten stets Rath, wie sie ihn wollen tobten, und gar aus bem Wege raumen, wie Josephs Bruber thaten.
- 47. Aber gleichwie Ruben, ber alteste Bruber, solches wehrete, und nicht zulassen wollte, baß sie Joseph tobten sollten, und bamit er auch nicht wider ihren Rath thate, sprach er: Sehet, es ist eine Grube in der Buste, bahinein wollen wir ihn wersen, und biesen bunten Rock dem Bater schieten, daß er bente, ein wildes Thier habe ihn zerrissen: also imgleichen erwecket denn Gott in ihrem Rath den Ruben, als den altesten Bruder, welcher Macht hat, den falschen warisaischen Rathschlagen zu wehren, als etwa einen frommen, got strehtigen herrn, welcher dem Motdrath der Pharisaer widerstebet.

48. Und ob er fich wohl nicht ganz wider ihren Rath leget, so widerstehet er boch der thatigen Berfolgung, und saget: Todtet ihn nicht, werfet ihn nur in die Grube, und ziehet ihm seinen bunten Rod aus, daß er nicht mehr Traume habe, auf daß er ihn

moge vom Mordichwert erretten.

alfo bei den Menfchen vermirfet.

V.

Sie aber nehmen ihn (wie Josephs Bruber ben Joseph) und gieben ihm ben bunten Rod aus, und werfen ihn in bie Grube ber Bufte, und nehmen feinen bunten Rod, und tunten ihn in Bodeblut, und schicken ihn alfo feinem Bater; bas ift so viel ges faget: fie gieben ihm mit ihrem Laftern feine Chre aus, und neb: men fein Bort und Lehre, und machen falfche Muszuge baraus, und befubeln fie mit Bodeblut, bas ift, mit falfchem Berftanbe, und ichiden folche, Schmabebriefe unter bie Leute und vor feinen Bater, als vor die gange Gemeine, und fcreien: Sehet, tiefer befubelte Rod ift biefes Mannes! und morben alfo ben Geift feines Baters im Rode, als in feinem Ramen, ichanben und laftern ibn falfdid, und fagen, er fchande mit feinem bunten Rode bas Blut Chrifti, und betrugen alfo feinen Bater, ale Die gange Bemeine mit bem falfchen Bodeblut, barein fie ihm haben feinen Rod aetuntet, bag bie Gemeine bentet, ein wilbes Thier habe Joseph gerriffen, bas ift, fie benten, ber Teufel habe biefen Denichen befeffen, und fei ein falfcher Menich.

50. Also wird der Bater, als die Gemeine und Obrigkeit, burch Josephs Bruder, als durch diese, welche auch sollen den Weg Gottes lehren, mit dem besudelten Rocke betrogen, daß sie denken, der Teusel habe diesen Menschen gefressen und sein Herz befessen. Also wird der arme Joseph hinunter in die Grube der Wüste gesworfen, und lieget im Etende, als in einer Grube, da kein Wasser innen ist, da er ja nicht mag ertrinken, und aber auch sonsten kein Labsal hat, sondern siet ganz verlassen von aller Welt, und wartet, was doch Gott nun mit ihm machen will, dieweil er ihn

51. Allda hat er nun keine Sulfe bei einigen Menschen, auch seine besten Freunde halten ihn fur thoricht, sein Name ift als eine Eule unter den Bogeln, denn also muß er durch das Gerticht Gottes gehen und vor allen Menschen zu Spotte werden. Wenn er soll zur Beschaulichkeit gottlicher Heimlichkeit kommen, so muß er vonehe gerichtet werden, und der Welt in ihr Gericht kommen, daß sie seine angeborne Sunde richten, und also vor Gott ausopfern, daß er also durchs Gericht Gottes in Christi Figur hins burch deringe und zu gottlicher Beschaulickeit in sich selber komme.

52. Alfo gang muß ein rechter mahrer Chrift von biefer Belt Luft und Ehren vonehe abgesondert und gang narrifch und jum Rinde feiner eigenen Bernunft in ihm werden, auch außerlich fur narrifch geachtet werden; wie ihm benn bie Belt fur narrifch achtet,

wenn er zeitliche Chre und Gut um ber Soffnung bes ewigen Gute,

bas er nicht fiebet, verlaffet. .

53. Und wenn es bann also mit bem armen Teseph gehet, bag er in ber Grube bes Elenbes lieget, so laffen sich seine Bruber noch nicht gegnügen, baß sie ihn haben in bie Grube geworfen, sons bern ziehen ihn auch beraus, und verkaufen ihn ben Mibianiten, baß er von ihnen weg in frembe Lande geführet werde; das ift, sie nehmen seinen Namen und Lehre, und schieden sie in frembe Lande, badurch ber bunte Rock Josephs durch gottsiche Schiedung bekannt wird.

. 54. Aber fie meinen es falfchlich, und verlaufen alfo .Joseph jum Spott und bieufibaren Knechte, bag er folle ber Belt zu ihrem Spotte bienen , wie dem Joseph von feinen Brubern geschah, und

Diefer Keber auch geschehen ift.

55. Also wird alebann Joseph in Aegopten geführet und zum Anechte verkaufet; aber Gott ist mit ihm, und giebet ihm Berftand und Weitheit, baff er zum Haushalter seines Herrn gesetzt wird, daß sein Herr nichts ohne ihn anfahet, sondern ihm alles vertrauet. Also auch wenn der Geist Josephs, obwohl zwar schmählicher Art, in fremde Lande verkaufet wird, da man die Person nicht kennet; so sehen die Weisen dem Geist in seine Augen und kennen ihn, daß ihm Gott hat seine Weisheit und Geist gegeben, und nehmen seine Schriften und Lehren, und richten ihr ganzes Leben darnach: so sigt Joseph im Regentenamte des Pharao Hosmeisters, und regieret sein ganzes Haus:

56. Aber hiemit ift Joseph noch nicht burche Gericht gegangen, benn in biesem Regiment flehet ihm erft die größeste Gefahr feines Lebens zu. Denn allda ist erst des hofmeisters Weib in Unzucht gegen ihm entbrannt, als die falschen Sekten, welche sich in seinen Geist wollen vermischen, und ihr Ding zu zeitlicher Shre und Kunft damit schmuden. Und wenn sich dieser Josephsgeist nicht mit ihrem Menschentand-mischen will, so schreien sie erst Ach und Wehe über ihn, und bezüchtigen ihn der Unzucht als falscher Lehre, und verklagen ihn vor dem Hofmeister, das ift vor der Obrigkeit.

57. Allba muß Joseph erst in Kerter und gefangen sigen, und recht probiret werden, bis ihn Gott herauszeucht und vor Konig Pharao stellet; so wird erst seine Weisheit und Gottesfurcht offenbar, daß erkannt wird, daß ihm sein Berstand ist von Gott gegeben worden; und also wird sein Berstand zum Regenten über Aegyptenland gesetet, welcher nicht allein fremde Bolker regieret, sondern auch seine Brüder mussen endlich in ihrer Theurung, wenn der rechte Berstand gottlicher Erkenntnis bei ihnen theuer wird, zu ihm kommen, und er ernahret sie auch mit seiner Weisheit. Und also hat ihn Gott zu ihrem Bater voran geführet, daß sie hernach mussen kommen, und bei fremden Bidkern ihres Bruders Josephs Weisheit suchen und genießen.

- 58. Denn also hat auch Frael die Propheten verfolget, die sind in Finsternis und Abgotterei in ihres Fleisches Lust gerathen, und alle dasjenige, davon ihnen die Propheten gesaget hatten, über sie kam. Alsbam wenn sie im Hunger und im Elende saßen, und ihr Land voll Greuel war, so sucheten sie der Propheten Schriften hervor und erkannten erst, das ihre Rede wahr war, und daß sie ihnen hatten Unrecht gethan, und schmudten ihre Gräber, und sage ten: Hatten wir bei unserer Bater Zeit gelebet, wir hatten sie nicht wollen tödten! Aber der Hochste hat sein Gericht also, das er am Hause Israel anfanget zu plagen, und seinen Born in den Kindern der Enade toschet; denn das Blut der Heiligen in Christi Kraft hat allezeit dem Born widerstanden, daß Ifrael nicht ist aufgefressen worden.
- 59. Joseph ward um 20 Silberlige verkauft, und Chriftus um 30, anzubeuten, daß die Menschheit Christi hoher und volltommener sei, als der andern seiner Kinder, dieweil er nicht von Mannessamen empfangen ward, und in der natürlichen Tinctur von des Lichts Sigenschaft entsproß; die adamische Seele aber von des Feuers Sigenschaft, daraus das Licht seinen Urstand und Offenbarung nimmt: also daß in Christo des Lichts Sigenschaft bes Feuers Sigenschaft, als die adamische Seele, in sich nahm, und sich das Innere, Bersborgene wieder heraus wendete, welches in Adam zwar zugestegelt war worden, und am Lichtsleben verblich.

60. Darum weil ein Chrift unter Chrifto ift und in Chrifto, wieder in Gott offenbar wird, so ftebet die Figur Chrifti in 30 Bahlen, und eines Chriften in 20 Bahlen in dieser Figur vorgestellet, benn ein Chrift wird verkaufet, in Menschenhanden zu leiden: Christus aber mußte nicht in Menschenhanden allein leiden, sondern sich auch dem Grimme Gottes einergeben, davon er Blut schwiste.

61. Und ist diese gange Figur mit Joseph gewaltig prafigurieret, wie ein Chrift in seiner Figur vor Gott und der Welt flehet; denn die gange Geschichte Josephs gehet dahin, wie Adam ein Christ werde, wie er musse im Proces Christi, in Christi Figur gestellet werden, und ein Bild Christi werden, und wie ihn Gott in Christi Proces im Reiche Christi wieder erhöhet und zur Rechten Gottes sebet, wie Joseph zur Rechten des Konigs Pharao gesehet ward, nache bem er in Christi Proces gestanden, und hindurch geführet ward.

## Das 65. Kapitel.

Gen. 38.

Bon Juda und Thamar: eine heimliche Figur von Adam und Christo, darinnen die neue Biedergeburt trefflich präfiguriret wird.

Wenn man die historie Josephs nach ber dußern Bernunft betrachtet, so spricht die Bernunft: Warum stehet Josephs historia nicht nach einander in der Bibel, da sie doch nach einander geschehen ist? Warum sebet Moss diese Figur mit Juda und Thamar darzwischen? So wir aber diese historia mit Juda und Thamar, und bann Josephs Figur mit rechtem Verstande ansehen und bestrachten, so sehen wir, daß sie der heilige Geist mit großem Fleise hat also gar recht in die Ordnung gesehet.

- 2. Denn Joseph ist bas Bild eines Christen, wie ein Christ in dieser Welt vor Gott und ber Welt stebe, wie er in Christi Proces und Figur gestellet werde; aber die Historia mit Juda und Thamar ist nun eine Figur, wie ein Christ aus Abams Bilde nach ber Menschheit im Reiche der Natur mußte entsprossen, als aus dem ersten adamischen Bilde, und wie dasselbe adamische Bild bose sei, und sterben musse, welches der Jorn Gottes tödtet; und wie doch das erste Recht bestehen musse, das ein Christ nach menschlicher Natur und Eigenschaft eben nur das adamische Bild sei, und kein fremdes, und wie sich Christus in biesem adamischen bosen Bilde offendare, und die Bosheit tödte, und doch dieser Zeit einem Christen außerlich anhange: dieses prafiguriret der Geist allhie gewaltig.
- 3. Denn allher sehen wir eine gewaltige Figur mit Juda, in welchem die Linea Christis stund, nach der Ordnung der Gesschlechte, daraus Christus sollte offendar werden. Dieser Juda zog von seinen Brüdern hinab und that sich zu einem Mann von Odollam, der hieß Hira, und Juda sahe allda eines Cananiters Mannes Tochter, die hieß Suha, und nahm sie; und da er sie beschließ, ward sie schwanger, und gedar einen Sohn, den hieß er Gerz und sie ward abermal schwanger, und gedar einen Sohn, den hieß sie Onan. Sie gedar abermal einen Sohn, den hieß sie Selah, und sie war zu Chesis, da sie ihn gedar. Und Juda gab seinem Sohn Ger ein Weib, die hieß Thamar. Aber er war bose vor dem Herrn, darum tödtete ihn der Herr; da sprach Juda zu Onan: Lege dich zu beines Bruders Weib, und nimm sie zur Se, daß du beinem Bruder Saamen erweckest. Aber da Onan wuste, daß der Saame nicht sein eigen sein sollte, wenn er sich zu seines

Brubers Beib legte, ließ ers auf die Erbe fallen und berberbets, auf bag er feinem Bruber nicht Saamen gabe; bas gefiel bem herrn ubel, bas er that, und tobtete ihn auch. Die Figur ftehet alfo:

4. Juda ftehet allhie in ber Figur Abams, in bem ber Gnabenbund vom Beibesfaamen war wieder in Abam eingesprochen worben, so stehet er in berselben Figur, wie ber Gnadenbund im bofen Abam ftund, was Abam allba war: gleichwie in Juda die Linea Christi, als ber Gnadenbund, in ber Bewegniß stund, als ein Biel

bis auf Mariam, alfo auch in Abam bis auf Judam.

5. Und Thamar stehet in der Figur der Even, in welche Gott hat seine Berheißung, als das Wort zur Wiedergeburt, daß des Weibes Saame in Kraft des Wortes sollte der Schlange den Kopf zettreten, eingesprochen; so stehet sie als eine irdische Eva, in der im Inwendigen der Gnadenbund stund, und auswendig die vers derbte Eva war, welche in dieser Figur außerlich stehet als eine Hure, aus welcher doch die Linea Christi, mit dem Perez ihrem Sohne entsproß, gleichwie aus der Eva der Abel, ob Eva gleich war irdisch worden: und sehen alleie das Bild gar eben, wie der Geist in dieser Figur mit dem alten und neuen Adam, sowohl mit der alten und neuen Eva spielet.

6. Denn Abam war aus feines Baters Saus gegangen mit feiner Luft, wie Juda zu ben Cananitern, und hatte ihm in seiner Luftbegierbe bas cananitische Weib ber vier Elemente genommen; mit ber zeugete er brei Sohne, ber erfte hieß Ger, als eigene Begierbe, ba bas Reich ber Natur bes Menschen in eigener Begierbe stund als in eigenem Willen; und dieser Sohn war die erfte Welt vor ber Sunbfluth, biesem gab ber Bater seinen Namen, anzudeuten,

bag er in bes Baters Ratur lebte.

- 7. Den andern Sohn hieß sie Dnan, ben nennete seine Mutter also, deutet an die andere Welt nach der Sindsstuth, benn die Natur des Baters im Menschen sprach zu Gott: D nein, mein Herr, ertranke mich nicht mehr; und die Mutter, als das Beib bieser Belt im Spiritu Mundt, im ausgelprochenen Worte und Leben, gab ihrem Sohne diesen Namen. Denn Gott hatte seine Gnade in sie eingesprochen, daß dieser ihr anderer Sohn, als die andere Welt, nicht sollte mit Wasser ettranket werden: darum stehet bieser Name in der hohen Figur also, und heißet Dnan, denn der Geist verdirgets in der hohen Zunge, und heißet ihn Dnan, ober Dnein
- 8. Den britten Sohn hieß fie Selah, und fie mar zu Chefib, ba fie ihn gebar. Chefib beutet in der hohen Bunge an ein Aushauchen und Wiedereinfaffen; bas ift, diefer Selah beutet an bie Zeit der Offenbarung des Gesehes, da sich ber gottliche Wille im Worte durch bas ausgesprochene Wort hat offenbaret, und in ein Geseh ober Gebot eingefaffet.

9. Diese brei Sohne beuten an die brei Zeiten, von Abam bis auf Christum; Ger ist die Zeit vor ber Sundstuth in eigener Lust und Begierde; On an ist die andere Zeit pach der Sundstuth; bieser Sohn, als die Welt nach der Sundstuth, hatte Gottes Gericht und Strafe erkannt, die hebet an vor Gott zu flehen: O nein, Derr ftrase und nicht mehr also!

10. Die britte Zeit ist die Zeit bes Gesetes, als eine Offensbarung ber Gunden, und heißet billig Selah; benn dieser Sohn saget: Ich habe meine Seele wieder in dem Herrn gefunden. Aber er war noch nicht der, welcher Thamar, das ist die verborgene Eva, in welcher der Gnadenbund lag, ehelichen könnte, er konnte nicht den Weibessamen erweden. Denn Christus war im Gezsete noch verborgen, so sollte Thamar warten, die Selah groß wurde, das ist, das Geset sollte auf die Erfullung der Zeit warten; aber nichts besto weniger ward Thamar, das ist die neue Eva, welche unter dem Sundendeckel verborgen lag, durch den Geist im Bunde geschwängert, und gedar die Lineam Christi, der außeren Thamar oder Even verborgen: wie diese Figur mit Juda und Thamar ausweiset. Die innere Kiqur stehet also:

11. Juda gab seinem ersten Sohne ein Betb, die hieß Thamar, aber er war bose vor bem herrn, batum tobtete ihn der herr. Das ift im innern Berstande so viel gesaget, Gott gab der ersten Belt, als dem ersten Sohne Ger, diese Thamar, als den verheissenen, eingeleibten Bund im Belbessaamen; aber sie sahen nur auf die außere Eva und trieden hurerei mit ihr, also blied Thamar bei diesem Sohne unfruchtbar, und gedar nur die außere Evam in ihrer hurerei. Also war Ger, als die Fleischesbegierde, bose vor dem

herrn, barum tobtete ibn ber herr mit ber Gundfluth.

12. Als nun dieser Sohn getobtet war, so sprach ber Seist Sottes zu bem andern Sohne, nach ber Sunffluth: Nimm bu beines Bruders Weib, und erwecke in Thamar einen Saamen aus der Linea des Bundes, das ift, tritt du in den ersten Bund vom Weidesssaamen, und führe deinen Willen in Gehotsam Gottes, und wirke in der verheißenen Gnade. Aber der andere Sohn, als die andere Welt, wollte sich auch nicht mit dem gottlichen Willen ehes lichen und in der Gnade wirken, sondern schütteten ihren Saamen auf die Erde, das ist, sie sagten ihre Begierde in iedische Dinge und wollten keinen Saamen in der innern Eva im Gnadenbunde erwecken, sondern führeten ihren Saamen nur in irdische Gesäße, und gedaren Kinder der fleischlichen Wollust, wie an den Kindern Rimrods, und bald hernach an Sodom und Gomorra zu sehen ist.

13. Weil ihnen aber Gott hatte ben Gnabenbund mit Noah angebeutet, bag er sie nicht wollte mehr mit Wasser tobten, ba sie sagten: D nein, herr, tobte und nicht mehr also; und sie hatte geheißen vor ihm manbeln und ihm Frucht gebaren, und sie ihren

Saamen nur in die Citeikeit führeten, und vor dem Herrn verschutteten, und nicht Thamar als den inwendigen Gnadenbund ehelichen wollten, sondern hureten nur mit der irdischen Eva, und verschutezten ihren seelischen Saamen vor der innern Eva im Bunde: so tödtete der Hert diesen Onan auch, mit Sodom und Gomorra, und mit den Heiden, als sie Frael aus ihren Ländern vertried und tödtete. Denn dieselben Heiden wollten nicht das Weib im Bunde ehelichen, sondern ehelichten ihre eigene Bernunft, und macheten ihnen Gogen; vor denselben schutteten sie ihren Glaubenssamen recht auf die Erde: darum tödtete sie der Herr auch, wie Onan.

14. Und der Geist redet weiter in der Figur unter einer aus gerlichen Geschichte, und spricht: Da sprach Juda zu seiner Schnur Thamar: Bleib eine Wittwe in deines Baters Sause, bis mein Sohn Selah groß wird; denn er gedachte, vielleicht mochte er auch stere ben wie seine Brüder. Also ging Thamar hin und blieb in ihres Baters Hause. In der ersten Welt vor der Sündsluth, sowohl in der zweiten Welt nach der Sündsluth, lebete die Welt frei, ohne göttlich Geset; denn sie waren mit dem Bunde der Gnade vereheslichet, und sollten unter dem Gnadenbunde leben, als unter der Berheisung des Weibessamens. Dieser Weibessame hat sich mit ihnen vereheilichet, wie Juda Sohne mit Thamar: aber sie hureten nur mit der irdischen Eva; also blieb das rechte Weib im Bunde in ihnen unfruchtbar.

15. Als ihnen aber Gott das Geset gab, so verhieß er diessem Weibe im Gnadenbunde unter dem Gesetz den rechten Selah. Aber sie, als der Weibessaame im Bunde, sollte unter dem Gesetze eine Wittwe bleiben, die Selah groß wurde, das ist, die das Gesetz seine Beit erreichet hatte, indes sollte das Weib im Bunde in ihres Vaters Hause, unter dem Gesetz verdorgen bleiben als eine Wittwe in ihrem Stande; denn das Gesetz sollte unterdessen als eine Wittwe in ihrem Stande; denn das Gesetz sollte unterdessen reglezten. Sie aber, als das heilige Weib der Gnade, sollte stille sein, daß nicht der Jorn Gottes etwan (um dieser hohen Gnade willen, welche er den Menschen gab, da sie derselben nicht achteten, noch sich derselben annahmen und darinnen lebeten) Istaal auch tödtete, wie Juda dachte, der Herr wollte Selah auch tödten.

16. Und sehen in dieser Figur recht, daß nicht dem Selah als dem Gesete, dies Weib im Bunde gegeben ward, ob das Geset gleich lange darauf martete, so mochte doch Selah dies Weib im Gnadenbunde nicht ehelichen, sondern Juda, das ist Gottes Work und Kraft, muß sich wieder zu diesem Weibessamen im Bunde legen, und denselben erwecken, daß dieses Weib schwanger ward, und den Weibessamen gedar; welches in Marien erfüllet ward, wie wir die Figur mit Juda und Thamar sehen, wie sie Juda, als sie vor der Thur saß, und auf seine Berheißung wartete, daß er ihr wollte Selah geben, selber habe geschwängert, denn das Geset konnte die

rechte Thamar im Bunbe nicht ichmangern, fondern bas Bert im Bunbe mußte fich bewegen und Thamar ichmangern.

17. Denn allhier sehen wir die allergewaltigste Figur bes gans gen Alten Testaments. Da ftebet Juda in der Figur in der Linea des Bundes, wie ihm sein Bater Jasob andeutete; und Thamar als seine Schnur, aus welcher die Kinder des Bundes aus Juda Linea sollten Saamen erweden, stehet in der Figur der außern und innern Eva. Innerlich beutet sie an die Mutter des Gnadenbundes, in welcher das eingezeibte Gnadenwort flund, und außerlich stehet sie in der Figur der verderbten Eva, in welcher der Bund im Junern lag.

18. Run follten die Linien, so aus diesem Bunde maren entsprossen, gottlichen. Saamen saen, und Fruchte in Gottes Reich bringen; und bas konnten sie nicht thun, denn die eigene Racht war verloren: darum mußte sich das erste ewigsprechende Bort, das den Bund hatte in Eva als in Beibessamen eingesprochen, selber wies der in diesem eingeleibten Gnadenbunde im Beibessamen bewegen, und dieses Beib selber schwängern, daß sie Christum gebar, gleichs

, wie Juda feine Schnur in biefem Borbilbe fcmangerte.

19. - Der Tert Mosis lautet also: Da nun viel Tage verlaufen waren, starb bes Suha Tochter, Juda Weib; und nachdem Juda ausgetrauert hatte, ging er hinauf, seine Schaafe zu schesern, gen Timnath, mit seinem hirten hira von Odollam. Da ward der Thamar angesaget: Siehe bein Schwäher geht hinauf gen Timnath, seine Schaafe zu schee bein Schwäher geht hinauf gen Timnath, bie sie krug, dectte sich mit einem Mantel, und verhülslete sich, und satte sich vor die Thure heraus an den Weg gen Timnath; benn sie sahe, daß Selah war groß worden, und sie war ihm nicht zum Weibe gegeben. Die innere Figur stehet also:

20. In Juda lag die Wurzel des Bundes, welche aufs Ziel brang, da sie follte mit Christo offenbar werden, so stund Juda allbie in dieser Figur anstatt des gottlichen Worts, welches Wort Gott dem Adam jum verständigen Leben einsprach, Joh. 1, 4. so saget allbie der Text: dem Juda sei sein Weib, als des Suha Tochster, gestorben. Dieses Weib starb in Adam; denn es war die Mutster der himmlischen Geburt in der himmlischen Welt Wesen, um welches Adam trauerte; und als ihn nun Gott hatte zu dieser Welt geordnet, so hörete sein Trauern auf: denn er dachte, er ware nun daheim, und ging aus dem Paradeis hinab, die irdischen Früchte zu genießen, sowohl der Thiere, so spricht allhie der Geist, er habe seine Schässein geschoren, welches mit Juda wohl mag also geschehen sein; aber der Geist hat allhie die allerheimlichste Figur, darunter er Adam hat; denn der Geist saget allhier, Juda habe seinen Hirten Hira von Odollam mitgenommen.

21. Diefer hita ift in ber Figur ber Cherub, welcher in ber irbifden Begierbe und thierifchen Rleibung bes Menfchen fledet;

ben nahm Ubam mit, als er aus bem Parabeis ging, bie Schafe lein biefer Belt ju icheeren; benn berfelbe mar fein Sirte, verftebet Die irdifche Begierde; benn biefelbe butete nun ber Thiere und Schaafe, und ichor fie auch, bag Abam Rleibet und Nothburft batte.

Und ber Beift heißet bie Statte Thimnath, ba Juba 22. feine Schaafe hatte. In ber hauptzunge lieget biefer Berftanb in Sensu gang offenbarg-benn Thimnath ift andere nichts ale bas ausgesprochene Bort, in feinem machtigen Bieberaussprechen, und beutet an ben Beift biefer Belt in ben Elementen, barinnen bas außere tobliche Leben ftebet, batinnen hatte Abam feine Schaffein,

und bat fie auch noch barinnen in feinen Rinbern.

Denn in Diefer Statte ift Selah geboren, ale bas Befes ber Ratur, welches bem Menfchen die Berechtigfeit gebeut, auf welches Befet Thamar, ale ber Bund ber Gnabe, lange Beit unter ber Jugend Selah martete, ob bas Gefet tonnte mit bem Gnabenbunde verehelichet merben : aber ce fonnte nicht fein, bag Gottes Berechtigfeit aus tem Gefete batte mogen genug gefcheben, und bag Thamar, ale bie Gnabe im Bunbe, und bas Gefes mochten in bie Che tommen.

So beutet nun ber Geift allhier flar: als fich Gottes 24. Bort hat mit bem Gefete in ber Belt offenbaret, hat Thamar, bas ift, ber Gnabenbund, feine Wittmenfleiber beifeite geleget, und hat fich an ben Weg bes Worts im Gefete gefetet, ba unter bem Gefete ber Beift ber Propheten, aus ber Linea Juda, vom Reiche Chrifti vorüber ging; biefen Geift wollte ber Gnadenbund jum Gemahl haben: benn es mar ber rechte, aus bem bie Propheten une.

ter bem Gefete auf Chriftum beuteten.

Aber Thamar, bas ift, ber Gnabenbund, verhullete fein 25. fcones Ungeficht vor bem irbifchen Abam, und fchamete fich ber Ungeftalt bes irbifchen Menfchen, daß bie Rinder bes Gefetes, fowohl bie Propheten, von außen alfo irbifch maren; gleichwie Thamar ihr Untlig vor Juda verhullete. Beil aber bie Beit ba mar, daß der Bund follte offenbar werben, fo ftellete fich ber Beift bes Bundes vor Selah, als vor bas Befet, benn bie Gnabe follte Abam wieder in fich nehmen, gleichwie Thamar Saamen von Juba ihrem Schwäher annahm, und fich fchmangern ließ.

Aber bas beilige Antlit bes Gnabenbunbes in feiner Rraft blieb Ubam im Gefete noch verborgen, fowohl auch ben Propheten bis auf Chriftum. Gleichwie fich Thamar von ihrem Schwaber Juba mit ihrem Angefichte verhüllete, baf er fie nicht kannte: also auch ftund ter Bund ber Gnabe im Gefete, aber mit verhulletem-Und ber Beift rebet weiter im Dofe, und fpricht: Angelichte.

27. Da fie nun Juba fahe, meinete er, es mare eine Sure, benn fie hatte ihr Angeficht verbedet, bas ift, als bie Rinber im Befete ben prophetischen Beift von Chrifto boreten reben, fo bachten sie, er ware in ihrem Gesetze, und des Gesetzes aber er hatte sein Angesicht verhüllet wie Thamar. Und Juda machte sich zu ihr am Wege, und sprach: Lieber, laß mich bei dir liegen; denn er wußte nicht, daß es seine Schnut war, das ist, Adams Natur im Gestze sprach zum prophetischen Geiste von der Gnade; Lieber, laß mich zu dir, liege bei mir, ich will dir Saamen meiner Natur geben; und er erkannte nicht, daß Gott in diesem Geiste ware, und begehrete sich auf kreatürliche Art mit ihm zu mischen. Er erkennete auch nicht, daß dieser prophetische Geist der eingeleibte Geist im Bunde im Menschen selber ware; so gar blind war die adamische Natur am Bunde.

28. Die abamische Natur bachte, es ware eine Hure, bie stellete sich also im prophetischen Gelfte vor sie; barum haben gar oft die Juden die Propheten getöbtet: benn sie meineten, sie horesten einen falschen Hurengeist reden. Aber allhie mit Juda war die Figur, wie sich sollte die erste abamische Natur mit dem Bunde der Gnade mischen, wie der himmlische End wurde den adamischen, menschlichen wieder in sich nehmen; und wie es der Mensch seiber nicht verstehen wurde, was Gott mit ihm thun wurde.

29. Die adamische Natur murbe sich zwar in ihrer Luft nach himmlischem Ente sehnen, aber sie murbe ihn nicht kennen; ob sie benselben gleich murbe sehen, so murbe sie benken: bas ist meines gleichen, ich will mit ihm huren; also frembe ist bem 20am bas

Parabeis morben.

30. Und als sich Thamar mit verbedtem Angesichte vor Juda auf den Weg stellete, und er zu ihr sprach: Schlaf bei mir; so sprach Thamar zu Juda: Was willst du mir geben, daß du bei mir liegest? Er sprach: Ich will dir einen Ziegenbock von der Heerde senden. Sie antwortete: So gieb mir ein Pfand, die daß du mir es sendest. Er sprach: Was willst du für ein Pfand, daß ich dir gebe? Sie antwortete: Deinen Ning, und deine Schnur, und beinen Stad, den du in den Handen hast. Da gab er es ihr, und lag bei ihr, und sie ward von ihm schwanger; und sie machte sich auf und ging hin, und legte den Mantel ab, und zog ihre Wittwenkleis der wieder an.

31. Allhie spielet der Geist nun gar schon in der Figur, wie Abams Natur mit der fürgastelleten neuen Even im Bunde buhlet, und sie doch nicht kennet, und wie der Bund mit Adams erster rechten Natur buhlet, wie sie in fremder Gestalt zusammenkommen, wenn Abams Natur spricht: Schlaf bei mir; und will diese Evam im Bunde nur auf eine kleine Bollust haben, wie die adas mische Natur in ihrer Selbheit also that, daß sie nur mit falschem Schein mit der neuen Eva buhlet; und ihr herz ift so weit von der recht ehelichen Bermählung, und nabet sich nur mit einer heuchlerischen Hurers zu ihr, wie im Amte der Pharisaer geschieht. So

fpricht diese Eva zu ber adamischen Ratur: Bas willft bu mir gesben? So verheißet die adamische Natur einen Bock, bas ift, einen thierischen Willen voll Brunft ber Heuchelei.

32. Aber diese Eva, als Thamar, spricht: Gieb mir indes beinen Ring, Stab und Schnur zu Pfande. Der Ring ift die Seele, welche aus dem Wort Gottes kam; die Schnur ist der Spiritus Mundi, als der außere Geist; und der Stab ist der Leib. Dieses will die neue Eva, als die Linea Christi im Bunde, zum Pfande haben, und diese Kleinode mußte Abam dem Gnadenbunde, als des Weibes innern Saamen in der eingeleidten Gnade von der himmlischen Welt Wesen, zum Pfande geben.

33. Als diese theure Eva im Saamen Maria sollte bei Abam schlafen, und Abams Saamen in ihre heilige Geburt einnehmen, gleichwie Juda, in welchem die Linea des Bundes lag, mußte Thamar, welche im Bilbe der neuen Even -als der himmlischen Welt-Wesen stund, diese Kleinode, als seinen Ring, Schnur und Stab geben, welche beide in der Figur stunden, wie Christus sollte aus Abams Natur in Marien, da die rechte Thamar oder neue Eva

innen lag, offenbar merben.

34. Und als Thamar ben Ring, Schnur und Stab kriegte zum Pfande, so nahm sie bieselben, und legte sich zu ihm und fragte nichts nach dem Ziegenbocke, sondern behielt diese Kleinobe, und ging damit davon, und trat wieder in ihren vorigen Wittwensstand, und verdarg sich vor Juda, daß er nicht wußte, wer sie ware, und wo sie sei hinkommen.

35. Dieses ift nun die gar schone Figur, wie sich der Geist im Bunde mit der himmlischen Welt Wesen, als mit der neuen She oder Even, mit Adams verblichenem Wesen, auch von der himmlisschen Wesen, wiedes Wesen im Falle verblich,, wieder menget und einiget; wie Gott Mensch, und Mensch Gott wird, und wie sich dieses Bild (im neuen gottlichen Saamen empfangen) alsdann wieder vor dem irdischen Adam verdirget, daß Eva muß wieder ihre Wittwenkleiber anziehen und itragen, daß der edle Saame in dieser Welt nicht erkannt werde, wie bei den Kindern Christi zu sehen ist, welche aus Christo nach diesem inwendigen Grunde geschwängert sind, wie sie mussen aach der Hochzeit des Lammes, als dieses göttlichen Beilägers oder Jusammenfügung, welche zwar in großer Freude der Seele geschiehet, wieder in den Stand der Araurigkeit treten, und in dieser Welt versassen sein als eine arme Wittwe.

36. Und wie Thamar nichts nach bem Biegenbock fragte, sone been wollte ein bekenntlich Pfand haben: also fraget auch ber Geift im Bunde nichts nach außerlichem Geprange, ba man ihm will Basben opfern: er will Leib, Seele und Geift jum Pfande haben.

37. Er ftellet bie jubifchen Opfer in biefer Figur nur gleich einer hurerei vor Gott vor; benn gleichwie Juba mit Thamar

hurete, und nur die hurerei meinete, und einen Bod barum geben wollte: also auch stunden die Priester des Gesehes, und buhleten in Scheinheuchelei mit Ggtt, mit Thieresblut und Fleisch, welches zwar eine Figur des Innern war, und es ihm Gott gefallen ließ; aber Gott wollte nicht ihre Opfer annehmen, er vermengete sich auch nicht mit den Opfern, sondern mit dem Glauben in Leib, Seele und Beist des Menschen; und sehen dessen allhier ein trefflich Erempel.

Buba batte bret Cobne mit bem cananitischen Beibe gegeuget; aber bie Bunbeblinea, welche in ihm lag, wollte nicht auf bas cananitifche Beib und ihre Rinder bringen, fonbern in biefer Surerei Juba und Thamar eroffnete fie fich mit bem Deres, melden Thamar von Juda aus biefem Beifchlaf empfing: mit welcher Rigur ibm Gott bes Menfchen Elend vorftellete, und fellete feinen Bund ber Gnabe mit Eroffnung biefer theuren Bunbeslinea, welche auf bas Biel Chriftum brang, in biefe Surerei Juba und Thas mar, ale in ben irbifchen Abam und in die irbifche Evam, aber in ben inwendigen Grund ihres Befens, anzubeuten, bag auch bie Rinber Gottes in ihrer verberbten Natur nur Surerei vor Gott treis ben, und bag ihr Cheftand nur eine Surerei und befubeltes, viebifches Befen vor Gott fei, und gar nichts Tuchtiges ober Reines barinnen vor Gott fel. Darum offenbarete fich die Linca bes Bunbes in biefer Surerei Juba und Thamar, anzubeuten, bag aus biefer Bunbestinea follte Chriftus tommen, und ins Mittel biefer Surerei eintreten, und ber falfchen Surenbegierbe und irbifchen Schlange ben Ropf gertreten, und unfere fleischliche, unreine, viehische Empfangniß mit feinem himmlifchen, jungfraulichen Saamen reinigen, und wieber in ihm felber' ins Parabeisbilb manbeln.

39. Auch offenbarete Gott die Lineam feines Bundes darum in biefer hurerei Juda und Thamar, auf daß fein Grimm in unferer menschlichen Unreinigkeit nicht Leib und Seele anzunde und verschlinge, sondern daß der Bund der Gnade dem Born in unserer Unteinigkeit entgegen ftund, auf daß Gott nicht Israel in ihren

Greueln und Unreinigfeit in feinem Borne auffrage.

40. Weil benn in Juda die Linea des Bundes zur Offenbarung und Forpflanzung lag, und Ifrael nach der adamischen Natur auch unrein war, so stellete ihm Gott seinen Gnadendund mit der ersten Fortpflanzung aus dem Stamme Israelis in eine solche Figur, auf daß ihm Abrahams, Isaats und Jakobs Glaube in dem ersten Zweige aus ihnen, als in Juda und seinen Kindern in seinem Grimme entgegen flunde, und allezeit der Glaube Abrahams, als der Geist Christi in Abrahams Glauben, ein Mittler sei zwischen Sott und des Menschen Unreinigkeit.

41. Eine folche Figur feben wir auch beim toniglichen Prowheten David mit ber Bathfeba, auf welche auch bie Linca bes whet mit Salomen brang: und obicon David ihren Mann

Urlam tobten lief und Falfcheit trieb, bag er nur Bathfeba jum Beibe betam, welches in menschlicher Ratur vor Gott ein Greuel mar und große Gunde; aber ber Beift hatte auch feine Figur alfo mit David, bieweil Gott feinen Gnabenbund von Chrifto mit ibm perneuerte, fo ftellete Gott bie Lineam feines Bunbes in Davide Ungerechtigkeit in bas Weib, bas er hat mit Unrecht in Surerei an fic gezogen burch Morben ihres Chemannes, anzubeuten, baf alle bes Menfchen Befen vor Gott eitel und bofe fei, und bag er wolle unferer Gunbe und Unreinigfeit mit feiner Gnabe felber gu Bulfe tommen, und feine Onabe in unfere Gunbe einführen, und fie mit ber Gnabe tobten. So ftellete ihm Gott in David biefes Bilb vor, gur Berfohnung auf die Butunft Chrifti, welcher, ale er fich in bie Figuren eingab, aller Menschen Sunde auf sich nahm, und bie hurerei Juda und Thamar, sowohl Davids und Bathseba, als Abams une Eva wieder reinigte, und fich ju ihnen ine Chebette legte, wie Judg und Thamar, auch David und Bathfebg, in benen bie Bundeslinea in ihren bofen Borhaben offenbar marb.

- 42. Denn allhie ward das alte Sprichwort erfüllet: Bo Gott eine Rirche hinbauet, allda hin bauet auch der Teufel eine Kapelle. Gott hatte in Juda und David eine Kirche seines Bundes gedauet, darneben bauete auch der Teufel in Gottes Jorn in Menschenluft seine Kapelle; aber die Kirche Gottes widerstund allezeit der Kapelle des Teufels.
- 43. Denn allhier in biefer Figur ftellete sich ber Weibessame ein, wie er wollte in bes Menschen Unreinigkeit ber Schlange ben Kopf gertreten. Allba war bas Bilb Gottes Borns und bas Bilb ber Inabe in einer Figur bargestellet, als Abams fleischliche Hurerei mit seiner Eva und allen ihren Tochtern, und bann des weiblichen Saamens von ber himmlischen Welt Wesen, welcher sich mit bem Worte ber Inabe ins Mittel stellete.
- 44. Noch viel eine trefflichere Figur sehen wir an bem hochweisen Könige Salomon, welcher eben in der Figur Juda stund: wir Juda Jakobs Sohn war, welcher die Verheifung empfing, und Jakob ganzlich in Christi Figur stund: also empfing auch David die Verneuerung des Bundes der ersten Verheifung, und David zeugete diesen Salomon auch von unrechter Che; wiewohl er sie ihm zum Weibe nahm, so stund doch das Unrecht und der Mord hinter der Thur.
- 45. Diefer Salomon ward begabet mit hoher gottlicher Beisheit, und brang auch die Linea des Bundes auf ihn, aber er ward endlich ein solch unersättlicher Buhler, daß die Schrift von ihm saget, er habe 700 Kebsweiber und 300 Cheweiber gehabt, und sich mit heidnischer Konige Tochtern gemischet, und sie zu Weibern genommen, und habe ben heidnischen Weibern vergönnet, ihre Go-

von ber himmlischen Welt Wesen eingeleibet, trat vor Gottes strenges Gericht, und sprach zu Gottes Gerechtigkeit: Siehe, ich bin von bem Mann geschwängert worden, dem dieses ift, das ift: Siehe, ich habe Abams Seele, Geist und Leib zum Pfande genomemen, da ich mich wieder mit ihm vermischete, und bin mit ihm vermählet, und habe des Baters Natur im aufgewachten Jorne in meine Liebe eingenommen, und bin iso des Menschen Natur schwanger, und wurde einen Gottmenschen gebaren.

- 55. Und ba bes Batere Gigenschaft in ber feelifchen Natur im Born ertannte, baf fie ber Bater hatte felber wieber in bie Gnabe, als in bie neue Evam im Bunbe eingefaet; fo fprach ber Born bes Batere in ber Seele, ale ihm bie Gnabe entgegentrat. gu biefer neuen Even: Du bift gerechter als ich, benn ich habe bie Unreinigkeit Abams geursachet, bag er ift irbifch worben, und vor mir gehuret hat; und ich habe ber neuen Even nicht Gelah gum Manne gegeben, bas ift, ich habe bas Bort gur neuen Biebers geburt nicht burche Gefet und im Befete gegeben. Darum bat Thamar, bas ift, bie neue Eva unter ber Bett bes Befetes mit Ruba und feinen Rindern um die feelische und menschliche Ratur gebublet, und Gelah, als bas Gefet, laffen in ber Figur fteben; und hat fich bie Gnabe bet neuen Eva im Bunbe immerbar mit Sottes Rindern vermischet, als an ben Beiligen, sonderlich an ben Propheten ju feben ift, welche auswendig unter bem Befete lebeten und baffelbe trieben, und boch immerbar fich mit ber neuen Eva in ber Gnabe mifcheten und nicht bem Gefete, fonbern ber Gnabe lebeten.
- 56. Und ist bieses die gewaltige Figur an biesem Orte, wie ber Bund ber Berheißung in Juda, und die Erwedung des Bunbes im Weibessamen immerdar sind gegen einander gestanden, und mit einander in Liebe gebuhlet auf die zukunftige Offenbarung im Fleische in Christo.
- 57. Denn diese Figur beim Juda und Thamar ist im inwens bigen Grunde anders nichts als baffelbige, und außerlich wird ber hurische bose Abam mit seiner fleischlichen Eva in die Figur gestels let, als auswendig ber Mensch der Sunden mit einer sundlichen Figur, und inwendig die Bermahlung der neuen Che in der Wiesbergeburt.
- 58. Und ber Geist rebet weiter im Mofe und spricht: Und ba Thamar gebaren sollte, siehe, da wurden Zwillinge in ihrem Leibe erfunden, und als sie ist gebar, that sich eine Hand heraus. Da nahms die Wehemutter und band einen rothen Faben darum und sprach: Der wird der erste herauskommen. Da aber ber seine Hand wieder hineinzog, kam sein Bruder heraus, und sie sprach: Warum haft du um beinen Willen solchen Ris gerissen, und man

hieß ihn Pereg. Darnach tam fein Bruber beraus, ber ben rothen Raben um feine Sand batte, und man bieß ibn Gerab.

59. D bu wunderlicher großer Gott, der du fo tief und hoch bift, wie gar einfaltig und kindisch modelst du uns beine Weisheit por! Bas ist boch alle Runft und Big ber menschlichen Hochheit vor bir, ber du bich also sehr erniedrigest, und beine allertieseste Beisheit und Hochheit in findische Einfalt stellest, dessen sich billig aller Menschen Hochheit und eigene Bis schämen sollte, wenn sie bie so großen Geheinnisse Gottes in solcher Kindheit siehet stehen.

60. D Weit, wie narrisch bift bu! bag bu bich im blinden Leben erhebest, und stedest boch noch in ber Hulle, und siehest nicht, was bu bist, und verstehest nicht die gottliche Einfalt. Wie willst bu benn die gottliche Tiefe ergreisen? D laß ab von beiner Wich und lege bich zur Ginfalt, auf baß bu boch einen Kinderverstand triegest, und vor Gott nicht unweiser, als die Thiere sind, geachtet werbest, die boch in ihrem Kleibe und Stande bleiben, wie sie Gott geschaffen hat. D Welt! warum schässtst bich in bes Teufels Urm, der bich in sich pfleget und sauget und fichret bich in seinen Willen und Leben in seiner Macht? Uch, siehe boch!

61. Diese gewaltige Figur prasiguriret uns nun bieses mit biesen Zwillingen, ba sich bes Einen Sand hat herausgethan, um welche die Wehemutter einen rothen Faben gebunden und gemeinet, et werde bet erfte sein, und er aber seine Sand wieder hineingethan hat, und sein Bruder sei herauskommen. Wie Christus in dieser Bundestinea die menschliche Natur angenommen hat, so hat sich die menschliche Natur nach Abams Recht und eigenem Willen in diese Welt zum ersten berausgethan und offenbaret, um welche abarmische Natur in der Menscheit Christi mußte dieser rothe Faden

mit feinem Blutvergießen gebunten werben.

Mis biefes gefcah, fo mußte fich bie menfchliche Matur mit ihrem Rechte wieber bineinthun, bas ift, Abams berausgewands ter Bille mußte wieder binein in Mutterleib, ale ine Bort, eingewendet werben, und alebann fo fommt ber inwendige neue Abam beraus, bem gehet Die abamifche Natur nach mit bem rothen Faben. Go fpricht bann bie Mutter gum neuen Abam in Chrifto: Barum hatteff bu um beinen Billen folden Dig gethan? Um beinen Billen, fagt bie Mutter, und nicht um beinetwillen, fonbern um bas, bag fich bein Bille emporminde und Abams Bille binten nachgebe, fo hat ber Bille im Bunbe ber Gnabe bas befte Schlof bes erften Principii, ale bas Reich Gottes Borns, mit Gewalt gerbrochen: benn ber gute Bille mar in Mbam, in Tob und in bie Solle eingeschlof: fen, und in Chrifto rig er ben gewaltigen Rig durch ben Tob und Dolle im Reiche ber ewigen Ratur hindurd, und manbte fich wieber beraus ins naturliche Leben, bas Gottes Reich ins menfchliche Leben wieder offenbar marb. and and and and and and

36

als im Reiche Gottes, wie geschrieben stehet: Das Reich Sottes ift inwendig in euch; item, Prüfet, ob Christus habe eine Gestatt in euch gewonnen; item, Ihr seid Tempel des heiligen Geistes, der in euch wohnet; item, Ihr seid Christi Knechte, und sollet essen das Fleisch des Menschenschnes, so bleibet er in euch, und ihr in ihm, und ohne ihn habet ihr tein Leben! Gleichwie ein Kraut und Gras, sowohl alle irdische Dinge ohne der Sonne Kraft kein Leben noch Wachsthum oder Wirkung in sich hat: also auch der Mensch ohne die göttliche Sonne, welche sich hat durch Christum in seinen Christen offendaret, hat kein Leben oder Seligkeit außer Christo in sich.

- Und wie nun Chriftus ift um 30 Gilberlinge vertaufet worden bem Leiben und Tobe, welche 30 Silberlinge andeuten bie 30 Nabr Chrifti vor feiner Taufe, ehe er ins Umt und gottliche Regiment nach ber Menschheit eintrat, ba er feinen menschlichen Willen Gott übergab, und ber freaturliche eigene Bille in ibm aufhorete: alfo auch muß ein Chrift, wenn er bas in Babrbeit worden ift, feines eigenen naturlichen Willens um 20 Gilberlinge aus Chrifti 30 Gilberlingen jum Rnechte Gottes in Chrifto vertaufet werben, jum Dienfte und Gehorfam feines herrn, ber in ibm lebet; benn feine verlaufenen Jahre ber abamifchen natürlichen Beit biefer Welt find in und mit Chrifto um 20 Gilberlinge verkaufet worben. Alfo boret bie abamifche Beit feines naturlichen Willens in folden Bertaufen in Christi Leiden und Tod auf, und wird er von feinem Berrn, welcher in ihm ift vom Tobe auferftanben, und über ben Lod herrichet und regieret, jum Umtmann in Chrifti Guter eingefeget, Diefelbe durch Chrifti Beift, als in feines herrn Rraft, welcher in ihm ift, in biefer Belt nach bemfelben Reiche Chrifti zu verwalten.
- Gleichwie Joseph von feines Baters Saufe meggenommen ward, und mach erftlich in die Grube geworfen, barinnen er verberben follte, und marb bernach wieder von feinen Brubern um 20 Silberlinge gum Dienfte eines leibeigenen Rnechts vertaufet: alfo wird auch ein Chrift erftlich von feines Baters Saufe, ale von bet adamifchen Natur genommen, und wird in die Grube, ale in Chrifti Leiden und Tod eingeworfen, und verlieret allba die adamische Erbs Schaft bes Reiches biefer Belt, und wird mit feinem Billen und Bemuthe bavon meggeführet; allba muß er feines Baters Saus, als alle Gigenheit, fammt bem naturlichen Leben, feinen Brubern in feines Baters Saufe, bas ift, ber Gewalt Gottes im Regiment Diefer Belt übergeben, und fich laffen in die Grube des Lodes feines naturlichen Billens einwerfen, und fich allba innen bem Tobe Chrifti übergeben, und gerne wollen bes Willens biefer Welt, als feines abamis fchen Daufes, absterben, und alles gerne leiden, mas ihm feine Bruber biefer Welt thun.
- 8. Alebann fo er alfo in ber Grube Chrifti lieget, und fich bem Tobe Chrifti hat übergeben, bag er millig will alles um Chrifti

willen verlaffen und bes Todes seines eigenen Willens ersterben, so zeucht ihm Christus sein Herr in ihm seine Auferstehung vom Tode an, und machet ihn in ihm lebendig mit seiner Kraft, und zeucht ihn aus des Todes Grube mit Joseph, und führet ihn in seinen Dienst wie Joseph in Dienst des Pharaonis Hosmeisters, so gehet alsdann alles glücklich in ihm zu: denn die göttliche Kraft regteret ihn, er bekömmt nun iho göttlichen Verstand und Weisheit, und weiß wie er soll mit seines Herrn Gütern umgehen. Das ist so viel in der christischen Figur gesaget:

- Wann ein Menfch alfo in foldem Proces ein Chrift wirb, fo hat er alles, mas er von zeitlichem Gut hat und vermag, fomobl feinen eigenen Willen, Gott übergeben; ber führet ibn erftlich in Chrifti Bilbnif ein, und machet ibn Chrifto abnlich, und nimmt ihm aber nichts von bem, mas er hat zuvorbin im Nature recht gehabt, ale ba find die Bermaltung zeitlicher Guter, fonbern er nimmt ihm feine Bewalt ber eignen Ratur, ale ben bofen eiges nen Willen, welchen Abam hat von Gott in eine freaturliche Gelb. beit eigenes Bollens und Birtens in irdifche Dinge eingeführet, bamit Abam Gott feinem herrn bas Regiment in ibm entzog und ibm bas Befen biefer Belt jum Gigenthum machete, gleicht als batte ers gemachet, und wollte barinnen nicht Gottes Diener und feiner Mitzweige Pfleger fein,- und ihnen feine Rraft, Willen und Befen geben; fondern fagte Dein, bas ift, es ift mein eigen, ich . wills alleine für mich behalten und in mir folls ruben, und wollte nicht barmit in bas Leben feiner Bruber wirten, und ihnen auch von feinem Leben und Rraft geben; und entzog ihnen auch burch Die Meinheit Die Rraft im Reiche ber Natur, als die Gemachfe ber Erde, welche Gott in gemein gab; und wollte nur feinen eiges nen Leib fullen, und bamit groß geachtet und ein Berr feiner elenben verschmachteten Mitzweige fein, benen er boch falschlich ben Saft, bamit fit follten ihr Leben ftarten, entzog, und in eine Deinheit einführete. Diefe Bewalt nimmt Gott einem Chriften, Meinheit einführete. und machet ihn wieber gum Pfleger feiner Bruber, als zu einem Saushalter feines Berrn; er laffet ihn in feinen gehabten zeitlichen Gutern, fo fern et biefelben im Naturrecht mit Recht und Bahrheit befiget, figen, und machet ihn ju einem Joseph barinnen.
- 10. Diefer Joseph spricht nun nicht: Das ift Mein, bas Dorf, Stadt, Land, Fürstenthum, Königreich und Raiserthumzitem bas haus, Uder, Gelb, Gut, Wieh, Beib und Kind ift mein; sonbern er spricht mit ganzem herzen und Gewissen, aus nem neuen, guten, chriftlichen Willen: Es ift alles meines Gottes und feiner Rinder; er hat mich zum Berwalter und haushalter barein gesetzt, baß iche foll ba hinwenden, ba er es bin

haben will, ich foll mich und feine Rinder, als bie Rothbuftigen, hamit nahren, und soll ihr Pfleger sein, und ihnen auch meine Reaft und Berftand gottlicher Gaben geben, und sie damit unterrichten, pflegen und zum Guten regieren. Gleichwie mich Gott mit feinem Beiste regieret, also soll auch ich, der ich sein Amtmann in diefer Welt bin, mit meinem Berstande und Amte meine Miglieber in solcher Kraft regieren und ihrer pflegen; denn alles, darüber ich herrsche, ist nicht mein, sondern Gottes und ihrer, ich aber soll

ibnen thun, wie Gott mir thut.

11. Diesem giebet Gott Josephs Werstand und Weisheit, und regieret durch ihn das Haus dieser Welt. Er sei in was Stande er wolle, so fistet er darinnen in Gottes Amt, und ift mur ein Diener des Amts, und ein Psieger göttlicher Kreatuzen; denn seines recht hristlichen Willens Regiment ist im himmel, er wandelt zugleich im himmel und auf Erden, wie die Schrift saget: Unser Wandel ist im himmel. Phil. 3, 20. Denn nach dem innern Grunde seiner Seele und Geistes ist er in Christo in Gott, als in dem ewig-sprechenden Worte, aus welchem sich Abams Wille hat abgewandt und heraus in diese Welt gedrehet, welchen Willen ihm Christus hat wieder hineln gedrehet ins ewige Wort. Also regieret er nun iho mit dem wiedereingekehrten Willen durch das äußere Wesen dieser Welt, als in dem geformten, ausgesprochenen Worte als ein Diener und Wertzeug des ewig-sprechens den Worts in seinen Geheimnissen der Weisheit, als im sichtbartischen, kreatürtlichen Worte.

12. Darum wird bir, o bu Reglererin im Amte Josephs bieser Welt, in allen Stånden, angesaget und unter Augen gestellet, daß du, indem du dich einen Joseph nennest, iho nicht regierest als ein Joseph, nicht als ein Ehrist, sondern als ein Kind der Sterne und Elemente; du regierest anders nicht als die Beder Josephs, welche nicht wollten, daß Gott den Joseph hatte zum Resgenten ertoren, sie wolltens selber sein, ehe wollten sie Joseph tödten, ehe sie wollten erfahren, was Gott mit Josephs Gessichten thun wollte. Sie wollten nicht leiden, daß Joseph ihr Unrecht dem Bater ansagte, sondern wollten thun, was sie recht däuchte: denn sie sprachen dei sich selbst: Wir sind die Aestesten und sollen regieren, was will uns der Reineste einreden? Wir besitzen das Regiment von Rechts wegen im Naturrecht; unser ist die Geswalt, wir wollen Joseph hinwegräumen und ihn in die Grube werssen, so thun wir, was wir wollen.

13. Alfo auch thuft bu, bu Regierer in ber Chriftenheit in allen Stanben: die Sterne und ber bofe abgewandte Abam in feinnem eigenen Willen regieret burch bich in Gottes Amte im Reiche biefer Welt, bu haft nur ben Mantel Christi barüber gebedt, bag man bich nicht solle kennen, bag bu ber bose Abam bift, und von

giereft mit ber Stermwise, und burch bes Teufels Lift, in eitel ein: gener Gelbheit eigenes Bollens, zu beiner Pracht, eigenen Macht

und boffartigen Detrlichfeit.

14. hore, bift du ein Christ? so bist du mit Christo bes sallchen Abams Willen, und des Teufels Hoffart gestorben. So du aber heidnisch willst und lebest, was rühmest du bich denn eines Shristen? Warum kriegest du um kand, Stadte und Dorfer, so du nicht mit Joseph zum Regenten von Gott darzu eingesetzt undberufen bist? Was machest du bir in Christi Reiche das Land leibeigen, so du boch ein Fürst und Diener in Gottes Amt bist, und ibm bienest?

15. Bift du ein eigener Herr auf Erben und thust, was bein eigen Wille will, so thust du nicht, was Gott will; auch regierest du nicht aus dem himmel, sondern aus der Welt, und mit der Welt Wacht. Woher nimmst du aber das in Christi Reich und aus was Sewalt, daß du in Gottes Amte dem Elenden seinen Schweiß an dich zeuchst, und ihm seine Kraft nimmst, und lässest ihn darben? Item, daß du ihn mit deiner Last qualest, daß du nur magst viel Reichthum besigen und große Haufen Sigenthum machen, mit welchem du dich gewaltig machest, und deinen Sinn in Hosesfart suhrest woher nimmst du das in Christi Reich, daß du willst besser seines Leides Gliedmachen? und da wir doch in Christo nur Einer sind, als ein einiger Baum in viel Zweigen und Aesten, und Christie allein ist unser Saft und Kraft, und pfleget unser in gemein, den Amtmann als den Ast, anders nicht als die Zweige, darauf die Frucht wächset.

16. Du Gewaltiger im Amte Gottes, weißt bu nicht, daß bu in beinem Amte ein Ast im Baume Christi bist, und daß auf deisnen Zweigen soll die Frucht wachsen? So du nun ben Zweigen beinen Saft entzeuchst, und sie nur mit Bewegen treibest: was können sie dir für Früchte gebaren? Sie verdorren doch nur an dir und bringen keine Früchte; daran bist du nun Schuld, baß ber Ast, der du im Amte Gottes bist, ohne Frucht stehet: was nuhest du nun deinem Herrn, der dich gepflanzet hat? Wirst du nicht abgehauen und ins Feuer Gottes Jorns, als ein dures Holz eingeworssen werden? Seid ihr nicht die großen Baume im Walde der Welt, welche ohne Frucht mit ihren Zweigen stehen? Wast tragen sie für Früchte? Anders nichts als Laub, welches vom Winde abssällt und versaulet, und wieder ohne Früchte in die Erde gehet! Was dienet nun ein Baum ohne Früchte dem Leben? Anders nichts als nur zum Feuer, oder zu einem Sedau einer Wohnung.

17. Also auch bift du nur in beinem Amte ein Gebau einer Bohnung, barinnen Gottes Rinder wohnen sollten; aber aus bei nem Stamme wachsen sie nicht, bu bift nur ein Umtmann bes Gestirnes, und bienest bem Reiche ber Schiedlichkeit ins Bose und

Sute: wie baffelbe gerbricht und bauet, alfo auch bu. Was ein Amtmann bauet, bas trifet ber anbre nieber; wer aber in Chrifti Beifte in biefem Amte bienet, ber wirfet mit Jofeph, bag eitel Ses gen in feinem Amt ift, bag feine Zweige viel Früchte in Chrifti

Reiche bringen.

18. Ihr Eblen und Gewaltigen unter Christi Ramen, wober kommt euch das in Christi Reich; das ihr unter einem christischen Namen solche seid? Euer Amt ift Gottes: so ihr als ein Joseph darinnen regieret, als Diener Christi, so ifte recht, und Gott gefällig. Wober kommt euch aber in Christi Reich der Abel, und die Leibeigenheit? Ist das nicht heidnisch? Worinnen stehet sein Grund? Anders nirgends, als in des Teufels Hoffart und eigenem Willen.

19. Wer hat euch im Anfange gepflanzet? Eure Fürsten und Könige, welchen ihr gedienet habet! Bu was Ende ist bas geschehen? Darum, das die Hoffart mit einem auch schonen Rocke umgeben sei, und man nicht von den hohen Aemtern Gottes sagen möge, sie wären mit einem gemeinen Kleide bekleidet, sondern das sie unterschieden wurden von der Niedrigkeit und Einfalt, und das

mar auch eben Lucifere Sall.

20. Christus aber hatte auf Erben nicht, ba er sein Saupt hinlegte, weber Saus, noch was anders; also hat auch ein Chrift nichts zum Sigenthum: was er aber hat, das hat er amtshalben, und bienet darinnen seinem Herrn. Wer aber anders darinnen dies net, der bienet der adamischen Eigenheit, und nicht Christo, und ist kein Christ, sondern nur ein Titulchrist. Er aber ist ein Kind der Natur des Reichs dieser Welt, in welches innerm Grunde die Hölle stehet, und dienet dem Reiche der Finsternis; außerlich aber dienet er dem Botbilde Gottes nach Liebe und Jorn, da alles mit einander im Streite stehet auf den Tag der Scheidung und Hers wiederbringung dessen, was vor diesem gewesen ist.

21. Denn in biefer Zeit gehet alles in freien Willen: was nun tein Gefet hat, das hat auch tein Gericht; was aber Gefete hat, bas hat sein Gericht in sich. Darum weil der Mensch, sons berlich ein Christ, ein Geset hat, daß er nicht mehr sein eigen ist, daß er ist einem andern untergeben, als Christo, und er aber ihm nicht will unterworfen sein: so ist das Gericht in dem Gesete, und

verdammet ben eigenen Willen und feine Eigenheit.

22. Richt heben wir die Aemter auf, die sind Gottes, sowohl auch die Amtleute sind Gottes Anechte; wir unterscheiden nur, was ein Diener Christi und dann ein Diener der Natur in menschlicher Eigenheit sei. Ist Einer in einem abelichen Amte im Reiche Ehristi, so ist sein Amt abel; er aber ist ein Diener unter biesem abelichen Amte, und wird wegen des Amts billig geehret: man nimmt ihm nicht die Ehre, die sein Amt träget, aber alle Eigenhei im Reiche Chrifti ift ber bofen abamischen, von Gott abgewanden Ratur; denn in Chrifts ift kein Abel, sondern allesammt find wir nur Kinder und Diener.

23. Unfer adamischer Abel ist in Abam verloren; was Eineraber in bieser Belt in Christi Reiche abel ist, bas ist er seinem Amt abel, als ein König und Fürst ist seinem Amt abel, dem er dienet; dienet er aber darinnen nicht Christo, sondern nur seinem Amtsadel und seiner Eigenheit, und spricht: Mein ist die Gewalt und das Reich; der nimmt Gott seine Gewalt, und machet eine Eigenheit daraus, und wird ein Lucifer unter Gottes Amt.

24. Gleichwie Lucifer, welcher auch ein Thronfurst und Ronig in Gottes Umt war; als er ihm aber das Umt zur Eigenheit machete, so ward er verstoßen und kriegte ein Andrer sein gehabtes Umt im Reiche Gottes; er aber blieb wohl ein Furst in seinem Umte, aber nicht in Gottes Liebe, sondern in seinem Born, darinnen muß er ihm auch nun dienen: also auch mit den Temtern in

biefer Belt zu verfteben ift.

25. Denn ein gottlofer Fürst und Ebeler bleibet wohl in bem Amte, aber er dienet Gottes Liebe nicht, sondern dem Born, wie iho geschieht, ba die Fürsten dem Borne Gottes mit Morden und Berwüsten Landes und Leute dienen, als in Rache und in Gewalt der Eigenheit, darinnen Gottes Born auch freaturlich wird: bas thun sie aber nicht Christo in Christi Amte, sondern dem Born Gottes, der die falsche Litutchristenheit mit seinem Bornamte daburch strafet.

26. Denn in Christi Amte ift nur Liebe und Gerechtigkeit, sowohl Demuth und Gottesfurcht sonder Eigenheit. Aber das Umt hat die Gewalt, das Bose vom Guten zu scheiden, als eine Dienerin Gottes, aber nur mit Gerechtigkeit, und nicht mit eigenem Willen. Der da saget: Du sollst nicht tobten! der saget auch zum Amtmann, daß er ohne das Amt Niemand todten soll, noch unrecht thun.

27. Denn bas Amt fobert ein recht Gericht, alsbann tobtet bas Amt bas gottlose Wesen, und scheibets vom Guten, und ber Amtmann ist frei von bem Gebot bes Tobtens; was er aber in seinem Willen thut, ba gehet bas Gericht auch über ihn.

28. Bei Pharaonis Rammerer Potiphar haben wir eine gewaltige Figur; welcher Joseph über sein ganzes Saus sestete, und ihm alle Gewalt gab in seinem Regimente zu herrschen: wie Gott feine Amtleute habe in fein Saus biefer Welt eingesest, baß sie follen in treaturlicher Art bas thun und verrichten, was Gott in ihnen geistlicher Art thut.

29. Denn Potiphar nahm fich nichts an, und ließ Joseph bas Regiment verwalten: also auch find alle Amtleute im Reiche biefer Welt eingesetet, bag fie sollen außerlich Gottes Regiment

Sute: wie baffelbe zerbricht und bauet, alfe auch bu. Was ein Amtmann bauet, bas reifet ber andre nieber; wer aber in Chrifti Geifte in biefem Amte dienet, ber wirket mit Jofeph, bag eitel Segen in seinem Amt ift, bag feine Zweige viel Früchte in Chrifti

Reiche bringen.

18. Ihr Eblen und Gewaltigen unter Christi Ramen, wober tommt euch das in Christi Reich; das ihr unter einem christisden Namen solche seid? Euer Amt ift Gottes: so ihr als ein
Joseph darinnen regieret, als Diener Christi, so ifte recht, undGott gefällig. Wober tommt euch aber in Christi Reich der Abel,
und die Leibeigenheit? Ist das nicht heidnisch? Worinnen stehet
sein Grund? Anders nirgends, als in des Teufels Hoffart und
eigenem Willen.

19. Wer hat euch im Anfange gepflanzet? Eure Fürsten und Könige, welchen ihr gedienet habet! Bu was Ende ist bas geschehen? Darum, daß die Hoffart mit einem auch schonen Rocke umgeben sei, und man nicht von den hohen Aemtern Gottes sagen mige, sie waren mit einem gemeinen Kleide bekleidet, sondern daß sie unterschieden wurden von der Riedriakeit und Einfalt, und bas

mar auch eben Lucifers Kall.

20. Christus aber hatte auf Erden nicht, da er fein Saupe hinlegte, weber Haus, noch was anders; also hat auch ein Christ nichts zum Eigenthum: was er aber hat, das hat er amtshalben, und bienet darinnen seinem Herrn. Wer aber anders darinnen bienet, der dienet der adamischen Eigenheit, und nicht Christo, und ist tein Christ, sondern nur ein Titulchrift. Er aber ist ein Kind ber Natur des Reichs dieser Welt, in welches innerm Grunde die Hölle stehet, und dienet dem Reiche der Finsterniß; außerlich aber dienet er dem Botbilde Gottes nach Liebe und Jorn, da alles mit einander im Streite stehet auf den Tag der Scheidung und Herswiederbringung dessen, was vor diesem gewesen ist.

21. Denn in bieser Zeit gehet alles in freien Willen: was nun tein Geset hat, bas hat auch kein Gericht; was aber Gesete hat, bas hat sein Gericht in sich. Darum weil der Mensch, son- berlich ein Christ, ein Geset hat, daß er nicht mehr sein eigen ist, daß er ist einem andern untergeben, als Christo, und er aber ihm nicht will unterworfen sein: so ist das Gericht in dem Geset, und

verdammet ben eigenen Willen und feine Gigenheit.

22. Richt heben wir die Aemter auf, die find Gottes, sowohl auch die Amtleute sind Gottes Rnechte; wir unterscheiben nur,
was ein Diener Christi und dann ein Diener der Natur in menschlicher Eigenheit soi. Ist Einer in einem abelichen Amte im Reiche Ehristi, so ist sein Amt abel; er aber ist ein Diener unter diesem abelichen Amte, und wird wegen des Amts billig geehret: man nimmt ihm nicht die Ehre, die sein Amt träget, aber alle Eigenheit im Reiche Chrifti ift ber bofen abamifchen, von Gott abgewandten Ratur; benn in Chrifto ift fein Abet, fondern allesammt find wir nur Kinder und Diener.

23. Unfer adamischer Abel ift in Abam verloren; was Einer aber in bieser Belt in Christi Reiche abel ift, bas ift er seinem Amt abel, als ein König und Fürst ist seinem Amt abel, bem er bienet; bienet er aber barinnen nicht Christo, sonbern nur seinem Amtsabel und feiner Eigenheit, und spricht: Mein ist bie Gewalt und bas Reich; ber nimmt Gott seine Gewalt, und machet eine Eigenheit baraus, und wird ein Lucifer unter Gottes Amt.

24. Gleichwie Lucifer, welcher auch ein Thronfurst und Ronig in Gottes Umt mar; als er ihm aber bas Umt zur Eigenheit machete, so ward er verstoffen und friegte ein Undrer sein gehabtes Umt im Reiche Gottes; er aber blieb wohl ein Furst in seinem Umte, aber nicht in Gottes Liebe, sondern in feinem Born, darinnen muß er ihm auch nun bienen; alse auch mit den Uemtern in

Diefer Belt zu verfteben ift.

25. Denn ein gottlofer Furst und Ebeler bleibet wohl in bem Umte, aber er bienet Gottes Liebe nicht, sondern bem Born, wie ibo geschieht, ba die Fürsten bem Borne Gottes mit Morden und Berwüsten Landes und Leute bienen, als in Rache und in Gewalt ber Eigenheit, barinnen Gottes Born auch freaturlich wird: bas thun sie aber nicht Christo in Christi Umte, sondern bem Born Gottes, der die falsche Titulchristenheit mit seinem Bornamte basburch ftrafet.

26. Denn in Chrifti Umte ift nur Liebe und Gerechtigkeit, fowohl Demuth und Gottesfurcht sonder Eigenheit. Aber das Umt hat die Gewalt, das Bofe vom Guten zu scheiben, als eine Dienerin Gottes, aber nur mit Gerechtigkeit, und nicht mit eigenem Willen. Der da saget: Du sollst nicht tobten! der saget auch zum Umtmann, daß er ohne das Amt Niemand tobten soll, noch

unrecht thun .-

27. Denn bas Umt fobert ein recht Gericht, alsbann tobtet bas Umt bas gottlofe Befen, und scheibets vom Guten, und ber Umtmann ift frei von bem Gebot bes Tobtens; mas er aber in

feinem Billen thut, ba gebet bas Bericht auch über ibn.

28. Bei Pharaonis Kammerer Potiphar haben wir eine gewaltige Figur; welcher Joseph über sein ganzes Haus setze, und ihm alle Gewalt gab in seinem Regimente zu herrschen: wie Gott feine Amtleute habe in fein Haus biefer Welt eingesetzt, baß sie follen in kreaturlicher Art bas thun und verrichten, was Gott in ihnen geiftlicher Art thut.

29. Denn Potiphar nahm fich nichts an, und ließ Joseph bas Regiment verwalten: also auch find alle Umtleute im Reiche biefer Belt eingesetet, bag fie follen außerlich Gottes Regiment

liche hure in Fleisch und Blut mit allerlei falscher Begierbe und Einbildung, ba bilbet er in biese hure ein ber Welt Ehre und herrlichkeit; item, Reichthum und Wollust bieses Lebens; it. er mobelt ein bas große Elenb und Berlassenheit, barinnen bie arme Seele muß in ber Welt Spott und Schande stehen; item, bie große Unwurdigkeit ber Seele; item, ben Seig, baß sie benket, es wird ihr an zeitlichem Gute fehlen und werbe in groß Elend kommen.

37. Den Gewaltigen und Reichen mobelt der Teufel in biefe, ihres Fleisches Schlangenhure ein ihren Abel und Hochheit, große Ehre und Macht; item gut Effen und Trinken, und wie sie bas mit Macht und List können zu Wege bringen; item, Unzucht und Leichtfertigkeit, daß, wo sie also sollten in die Demuthigkeit treten, so wurden sie vor der Welt ihr Ansehen verlieren; wer wollte sie

fürchten und ehren, fo fie fich nicht felber empormenbeten.

38. Dieses alles sind die Worte der potipharischen hure in Fleisch und Blut, welche der Teufel in der Schlange eingeschweißtem Gift mit seiner Imagination rege macht, damit er die arme, in Fleisch und Blut gefangene Seele plaget, und sie zu solcher und dergleichen Unzucht und Sunden reizet. Und diese hure im Fleische spricht immerdar zur Seele: Schlaf nur dei mir, buhle nur mit mir, du wirkt noch wohl selig werden; pflege nur deiner Lust mit mir; und thut solches täglich, daß sie nur möge den Josseph in Lust bringen, als das neue Kind, da die Seele soll and beißen, und das neue Kind mit seiner schoen Krone besudeln.

39. Denn biese hure schamet sich vor biesem neuen Rinde; sie ist gleich als eine besudelte Sau gegen die Sonnen zu gleichen. Wenn sie horet von der Welt Ueppigkeit reden, da erfreuet sie sich; wenn man aber von solcher Bucht und Reinigkeit redet, so schamet sie sich, und besudelt ber heiligen Kinder Rede mit den obigen Greueln, und verachtet sie, denn sie weiß bas, so Joseph bas Re-

giment behalt, bag fie fterben muß.

40. Aber ber fromme und züchtige Joseph, als ber innere neue Mensch, spricht zu bieser Hure: Siehe, mein herr hat mir all sein ewiges Gut und ganzes Reich Christi vertrauet, wie sollte ich benn so übel vor ihm thun? Ich schlafe nicht bei bir, bu bist beines herrn Weib, als bes Geistes bieser Welt; ich will nicht

nabe um bich fein, noch bei bir liegen.

41. Und Moses spricht weiter: Es begab sich ber Tage einen, baß Joseph in bas Haus ging, seine Geschäfte zu thun, und war kein Mensch bes Gesindes im Hause barbei; und sie erwischte ihm bei seinem Rieibe, und sprach: Schlaf bei mir! Er aber ließ bas Kleib in ihrer Hand und floh, und lief zum Hause. Da sie nun sabe, daß er sein Rleib in ihrer Hand ließ und hinz

ausflob, rief fie bem Gefinde im Saufe, und fprach: Siebe, er - bat uns ben bebraifchen Dann hereingebracht, bag er uns zu Schans ben mache. - Er tam ju mir berein, und wollte bei mir fchlafen; ich rief aber mit tauter Stimme, und ba er borete, bag ich ein Befdrei machte und tief, ba ließ er fein Rleid bei mir, und floh, und lief binaus. Diefes ift nun bie Sigur, wie ber Teufel burch Diefes Sutenweib ber Seele mit Gewalt gufebet, gumalen wenn bet Teufel mertet, bag bie Geele allein ift, bag fich ber Beift Gottes nicht in ihr beweget, so laufet er gar mit Sturme an fie, und ergreifet fie in ihrer Lebenseffeng, und will fie in folche Surerei swingen, daß nur bas eble Jungfrauentind moge befubelt werben, und fle boch moge mit ber Schlangenfraft mit ber Seele bublen.

Much ift biefes bie gewaltige Figur ber hurifden unb unglichtigen Belt, wie bie fcone End : Ebchterlein in bes Teus fels Erieb ber garten Jugend nachrennen, und fie mit heuchlischen Geberben, mit falfder Brunft an fich gieben, welche fich fdmuden und gieren, ale faffe ein Engel unter ihrem Schmude, und manches frommes Rind, welches beffen niemals begehret bat, an fich gieben, und gleich mit bes Teufele Retten anfaffen, und um Ebre-

und Bucht bringen.

٠. 43. Und ob ein frommer und guchtiger Joseph mare, ber in biefe Saubaige und Teufels Lotthaufer nicht wollte eingehen, benfelben fereien fie aus, und bezuchtigen ihn ber Ungucht, tile hatte er fie mollen begrugen, und rauben ibm feine Chre, und find boch eben felber biefelben Brunfthengfte, welche Buder aufftreuen und Galle ju freffen geben, welche fremben Dannern fo lange Buder aufftreuen als fie Gelb im Beutel haben, bis fie bie um Sabe, Ehr' und But beingen, bag fie ihnen nicht mehr ju geben haben; alsbann ichanden fie bie, und laffen fie ohne Rod, wie Potiphars Beib ben Joseph, ju Saufe geben. Go bat ber Teufel bie Geele und die Sure ben Rock ju Pfande, in welcher Sure andere nichts regieret, als bie Schlange mit ihren Jungen; und wer fich ju ihnen thut, ber wird von ber Schlange vergiftet. Denn bie Schlange fcmeifet ihm ihr Gerede in Leib und Seele, und vergiftet ihn alfo febr, baß er fein Berg an bie Sure hanget, und ihr nachlaufet, als mare er an fie veft angebunden.

Diefes Ungeziefere ift anigo bie Belt voll, bei Soben und Riedrigen; und barum fo ift anigo auch die Schlange felber fdwanger, und wird ihr Gerede ausschutten, welches ber Gifer Gottes vergebren mirb. Denn Joseph mit feinem Regentenamte lieget anigo recht im Rerter, und regieret Potiphare Weib in ihrer Brunft, Die fle gu Joseph trug. Weil fie aber Joseph nicht fonnte betrugen, fo hatte fie fich felber in Jofephs Regiment gefebet, und regieret bas Saus biefer Belt, und hat außermaaßen viel Surenfinder gezeuget, welche ibo an ibrer Statt regieren ; und barum

will nach Gottes Willen leben und thun, so gehet es ihm wie Soseph und Daniel, welchen sie faschilch zur Löwengrube brachten,
und den Joseph in Kerker; aber des Teufels Reich wird doch endlich zu Schanden, wie beim Joseph und Daniel.

- 56. Darum will Einer ein Joseph sein und will auch in weltlichen Aemtern und Ehren sigen, so muß ers mit großem Ernste und mit Demuth seines Herzens sein, und siets beten, und bem Teusel widerstehen, daß er mit seinem Stuhl der Hoffart nicht könne bei ihm wohnen; wo nicht, so bleibe er ja duvon, oder wird zu Grunde in solchen Aemtern gehen. Ist Joseph nicht mit Cheisto gewappnet, welcher den Teusel überwunden hat, so lasse er ja die hohen Aemter undetreten, denn der Teusel leidet ihn nicht darinnen, weil er ihm zuwider ist; er muß entweder ein rechter Joseph und Daulel sein, oder wunß der Welt Sinn haben, will er die Welt regleren.
- 57. Denn biese Welt hat zweierlei Aemter, als Gottes und bes Satans Amit; eines in Gottes Liebe, bas andre in Gottes Borne, als nach ber Eigenschaft bes Lichts und ber Finsternis, welche in der Natur dieser Welt neben und in einander regieren, und sind zwei Reiche, als eines ist Christi Reich, bas andre des Satans.
- 58. Darum, bift bu nicht gewappnet und Gott gang ergeben, bag bu auf den Fall kannst mit Joseph beinen Rock, darzu Ebre und Gut um der Gerechtigkeit und Gottes willen verlassen, und ben Taufel mit gottlicher Reaft überwinden: so dringe dich in kein Umt, du werdest denn ordentlich berufen, so stehest du doch entwesder in Josephs oder in der Welt Stuhl.
- 59. Du mußt in einem Amte entweder Gott ober dem Teufel dienen, denn zween Herren kannst du zugleich nicht dienen; benn Eigenheit und Selassenheit ist zwei. Welcher Gott diener, ber ist in Gott gelassen, und siehet in allen Dingen auf die Wahrsheit und Gerechtigkeit, dieselbe will er fordern. Wer aber der Eigenheit dienet, der siehet auf Gunst und der Welt Hochheit, daß es alles ihm zustatten komme. Dieser ist im Dienste des bosen Adams, in dem der Teufel seinen Stuhl hat, und hilft ihm rechtsprechen.
- 60. D bu Weltrichter, verlaß bich nicht auf ben Thurm zu Babel, auf Beltschiffe, auf Menschensahungen; seine Spige reischet nicht in himmel, er ist nur die Sobe ber Berwirrung, bes Streits und falschen Berstandes. Gott siehet bir ins herz, er prüsset beinen Willen, die Gesee vertreten bich nicht vor Gott, wenn du nach benselben richtest, und dein herz weiß doch viel ein aus bers; bente nur anders nicht, als daß du dem Teufel das Recht sprichst, und ihm unter einem gleißenden Mantel dienest. Das Recht ist Gottes und Gott selber, aber das Unrecht ist des Teufels

und ber Teufel felbft. Welchem Herrn bu bienest, ber wird bir lohnen, er wird felber bein Lohn fein. Das hast du in beinem Amte zu gewarten.

61. Und Dofes laget weiter: Da nahm ibn fein herr und legte ibn ine Befangniß, ba bee Ronige Befangene innen lagen. Und et lag allba im Befangnif; aber ber herr mar mit ibm , und neigete feine bulb ju ibm, und ließ ibn Gnabe finden vor bem Amtmann uber bas Gefangnis, bag er ihm unter feine Banbe befahl alle Gefangene im Gefangniß, auf bag alles, mas ba gefchabe, burch ihm gefchehen mußte, benn ber Umtmann über bas Gefangniß nahm fich feines Dinges an: Denn ber Berr mar mit Jofeph, und maser that, ba gab ber Berr Glud ju. In biefer Figur feben wir num bie endliche und lette Proba mit Gottes Rindern, wie fie mufe fen Chre und Gut verlaffen, auch bas Leben in Gefahr feben, und fich gang in Gott laffen, mas ber immer mit ihnen thun wolles benn-fie muffen alles um Gottes willen verlaffen, und bie Belt übergeben, und werben als ein Befangener, welcher bes Tobes mars tet, und fich auf teinen Menichen mehr verlaffet, ober einigen Troft von einer Kreatur weiß zu empfangen, fondern fich bloß auf ben lauteren Gott und feine Onabe verlaffet: alebann ift ein Denfc burch alle Proben, und flebet ibo und martet auf bas Gebot feines Beren, morgu ibn Gott baben will.

62. Denn er spricht zu Gott gang inniglich: Herr, willst bu mich im Gefängnis und Elende haben, daß ich soll im Finstern sigen, so will ich gern allhie wohnen. Führest bu mich in die Hölle, so will ich auch mit, benn du bist mein himmel! Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach himmel und Erde, und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, noch bist du mein Trost! Ich sei wo ich molie, so bin ich in dir, und du in mir; ich habe alles genug, wenn ich dich habe; brauche mich, worzu du willst.

63. In dieser endlichen Proba wird ber Wensch wieder Gotztes Bild, benn ihm werden alle Dinge gleich und Eines, er wird mit Giud und Unglud, mit Armuth und Reichthum, mit Freud und Leid, mit Licht und Finsternis, mit Leben und Tod, allem Eines. Er ist ihm selber wie nichts, benn er ist allen Dingen in seinem Willen todt, und stehet in der Figur, wie Gott in allem und durch alles ist, und ist doch dem allen ein Nichts, denn es begreifet ihn nicht, und das Alles wird doch durch ihn offendar, und er ist selber das Alles, und hat doch nichts, denn das Etwas ist vor ihm in seinem Begriffe auch als ein Nichts; denn es bez greifet ihn nicht. Er ist allen Dingen wie todt, und ist doch selber das Leben aller Dinge; er ist Eines und doch auch Nichts und Alles. Also auch wird ein Mensch nach seinem gelassenen Willen: wenn er sich ganz in Gott ergiebet, so fället sein Wille wieder in den ungrundlichen Willen Gettes, daraus er im Ansange kam, und stehet

atebann in ber Form ale ein Bilb bes. ungrunblichen Billens Got tes, in welchem Gott wohnet und will.

- 64. Denn so die Kreatur nichts mehr will, ohne was Gott durch sie will, so ift sie ihrer Selbheit todt, und stehet wieder im ersten Bilde, als in dem, darinnen sie Gott in ein Leben formie vete. Denn was ist das Leben der Kreatur? Anders niches als ein Funklein vom Willen Gottes. Welche Kreatur nun dem Wille fechet, derer Leben und Wille ist Gott, der sie treibet und regieret.
- 65. Bas aber felber will und läufet, das trennet fich vom gangen Willen Gottes, und führet sich in Eigenheit, darinnen doch teine Rube ift, denn es muß in eigenem Willen und Rennen leben, und ist eine eitele Unruhe. Denn die Unruhe ist das Leben des eigenen Billens, denn wenn der Wille nicht mehr ihm selber well, so kann ihn auch nichts mehr peinigen, sein Wollen ist sein eigen Leben: was aber nur in und mit Gott will, das ist Ein Leben mit Gott.
- 66, Es ift beffer nichts miffen, als felber wollen; bewn was nichts weiß, beffen Willen vergehet mit bem freaturlichem Leben, und hat fein Streit ein Ende, und hat mehr teine Quaal, als und an ben unvernunftigen Rreaturen zu verfteben ift.
- 67. Denn bas ift aller Berbammten Quaal, bas fie wollen; als, sie wollen Eigenheit, und in ihrem Bollen gebaten fich Gerstaltniffe, als Widerwollen ober Widerwillen, ba die Willen ftreistig sind: daß ein einiges Ding zugleich in vielen offenbar ift, darwinnen feindet es sich, felber an; wenn es aber mit dem ewigen Ginem nur Eines ift, so mag keine Feindung darinnen sein, und ift auch keine Möglichkeit zur Feindung barinnen.
- 68. Darum ist bas bes Menschen lette Proba: wenn er Gott in allen Dingen stille stehet, so wird ihm aus ber Finsterniss ein Licht, aus bem Tobe ein Leben, und aus der Traurigseit eine Freude. Denn Gott ist in allen Dingen in und mit ihm, und segnet ihn, wie Joseph im Gefängniss: sein Gefängniss ward ihm zur Freude, benn er ward auch ein Regent über die Gefängnis in der Gefängnis, er war als ein Gefangener, und doch als ein Herr der Gefängenen, und war ein Bater und Psteger der Betrübten; sein herr nahm sich nichts an, und ließ es ihm wohlgefallen, was Joseph that, denn es war vor ihm alles wohlgefällig und recht.
- 69. Alfo verstehet uns allhier theuer: wenn ber Menfch gang in Gott gelaffen ift, so wird Gott sein Wille; und nimmt fich Gon nichts um das an, was der Mensch thut, es ift ihm nicht zuwisder, denn Gottes Wille thut es in ihm selber, und boret alle Sunde auf; und ob Gottes Bornwille sich in ihm bewegte, und brachte Zeuer vom himmel vom herrn, wie mit Elia, so ift alles

weicht vor Gott, beim er thute nicht, sondern Gott burch ibn's er

Wutes wollen kann, sonst ware er nicht Gott; so er selber etwas Bofes wollte: also auch kann in eines solchen Menschen Wollen nichts als nur Segen und Gottes Wollen sein, wie vom Joseph gesaget wird, Gott sei mit ihm in allem seinen Thun gewesen, und habe alles durch seine Dand gesegnet. Also gehet den Frommen das Licht auf in der Finsternis, Psalm 112, 4. und wird ihm aus der Nacht ein Tag, und aus dem Unglude ein Glud, aus der Welt Fluch und Bosheit ein Paradeis; und gehet ihm wie St. Pautus saget: Denen, die Gott lieben, mussen alle Dinge zum Besten dienen.

71. Denn Josephs Gefangnis brachte ihn vor Ronig Phatao, wad feste ihn auf den Stuhl über Land und Leute, und machte ihn jum herrn über Water und Brüber, und zu einem Pfleger und Antemann bes Königes, und zu einem Regenten Gottes, burch welchen Gott große Lande und Königreiche regiorete, wie beim Da-

niel bergleichen zu feben ift.

72. Darum foll ein Chrift die Anfechtung fernen ertragen, wenn ihn Gott in Josephs Grube und Gefangnis wirft, und in allem feinen Thun Gott vertrauen, und fich gang in Gott ergesten; so wird er in sich machtiger werden als die Welt und Holle ift, denn diese alle werden an ihm endlich, nachdem er ist in allen Proben bestanden, zu Spotte.

## Das 67. Kapitel. Sen. 40.

Wie Joseph im Gefängniß bes Konigs Pha= vaonis obriftem Schenken und Bader jedem feinen Tranm erklaret; was barbei zu ver=

stehen fei?

In biefem Kapitel ftellet ber Geift eine Figur bar, wie ber Beift Gottes burch bes Menichen Geift febe, und bes Menichen Geift in fein Seben einführe, bag er tonne verborgene Dinge versfteben; benn Traume zu erklaren ift anders nichts, als die Figur feben und werfteben, wie fich der Spiritus Mundi in bes Menishen

Confiellation in eine Figur fasse, mit benen Dingen, welche in bee Menschen Leben schon in der Wirtung stehen, oder ja in der Confiellation durch große Conjunctionen in eine Figur gefasset find; da die Wirtung noch nicht vorhanden, und doch natürlich eingemobelt ift, da des Menschen Geist durch göttliche Gewalt an dem Boebilde erkennet, was er für eine Wirtung habe. Auch mag das durch die steissige Betrachtung der Aftronomia in der Aftrologia verstanden werden, darinnen die natürliche Wirtung präsiguriret wird, was natürlich durch diese Krafte gewirket und figuriret wird.

2. Weil aber Joseph ein Knabe war, und sich solcher Runkt von außen nicht beflissen, so ist zu verstehen, daß ihn der Geikt Gottes hat mit seinem Sehen in die Bilder der Traume eingeführtet, und daß der Geist Gottes hat die Traume durch Josephs Geist gedeutet, wie auch beim Daniel geschehen ist; benn Traume zu beuten ift anders nichts als ein magisch Bild des Gestirns in des

Menfchen Eigenschaft zu verfteben.

3. Denn ein jeber Menfch träget bas Bilb feiner Conftellation, als ein magisch Gestirn in sich; und wenn nun bie Beit
fommt, baß solches magische Bilb von bem obern Gestirne angezundet wird, so-gehet es in seine Wirkung: alsbann beschauet sich ber
aftralische Geist in den Elementen selbst, was er für eine Figur hat.

- 4. Weil aber die Elementa unverständig find, und nur ein thierisch Gorpus geben in ihrer Figur, so kann sich ber aktralische Geist anders nicht beschauen, als etwan in bergleichen irdischer Kreaturen Forme, es sei benn, daß sich der feelische Geist mit in bie-Wirkung des aftralischen Geistes eingebe, so wirds in Menschensform und in rechter natürlicher Gestalt fürgemodelt. Denn die Seele hat allein rechte menschliche Augen; der aftralische Geist aber hat nur einen thierischen Schein, und siehet auf Art der Thiere.
- 5. Weil aber auch ein großer Unterscheid ist zwischen einer falschen Seele, welche sich nur täglich in Thieresgestalt bildet und thierisch will, und zwischen einer gottlichen Seele, da der Seist Sottes inne offenbar ist: so sind auch die magischen Einbildungen im astralischen Seiste unterschiedlich. Denn einem Thiere träumet von Phantaset, also auch einem Thiermenschen, wiewohl sich aber doch gleichwohl die Bildnis der Constellation gewistlich mit einmobelt, es sei in Bosem oder Gutem, in welchem sich der aftralische Seist selber qualet, wenn er sich also beschauet, was natürlich für eine Wirkung in ihm stehet; weil er aber nur ein Thier ist, so sühret er in seinem Bilde mit seiner Begierde gemeiniglich das Mobell in ein phantastisch Bild, und machet ihm aus Freude Leid, und aus Leid Freude, aber die Seele kranket sich in solchem Seise gel und Borbilde, davon dem Leide oft große Unruhe entstehet.
  - 6. Wo aber ein rechtes mahres Geficht im Menichen gefer wirb, bas geschiehet burch bet Seele Einmobelung; wenn fic

biefeibe mit in die Figur burch ihre Imagination einbildet, so fter bet bas Bilb im rechten menschlichen Verstande, wiewohl sich bod ber aftralische Geist immerdar in irbliche Formen bildet, daß selten ein ganz vollkommen Gesicht erscheinet, wie das Werk an ihm selber fein foll; auch verändert oft des Menschen Selbsteinbildung, was ihm der Mensch bet Tage einbildet, die magische Form, das bie Figur nach seiner Einbildung stehet.

- 7. Die rechten Gefichte aber find biefe: Benn bes Denfchen Bille in Gott rubet, fo ift Gott in bes Menfchen Billen offenbar, fo fiebet bie Seele mit Gottes Mugen aus ihrem inmenbigften Grunde, ba fie im Worte Gottes innen ftebet; fo gebet bas fptechende Bort mit ber Geele in bas magische Bilb ber Conftellation, fo tann fich ber aftralifche Beift nicht in die Phantafei bilden, fondern muß im Bilbe in ber Figur fteben wie die Conftele lation ift; fo fiehet die Geele, was der Sochfte hat vorgebildet, was geschehen soll. Auch so spricht das Wort Gottes, ale der Grund ber Seele, Die Figur in ber Seele aus, bag es bie Seele verftebet, wie es allbie Joseph und auch Daniel ausgesprochen und Alebald beim Joseph nur bie Figur bes Gefichtes gebeutet bat. angefaget marb, fo mar ber Beift Gottes mit in ber Stimme bes Anfagers, und beutet in Joseph bas Gesicht; benn also find auch aller Propheten magifche Befichte.
- 8. Denn nachdem Gott ben Propheten einmal ift in lautbarer Stimme erichienen, und fie zu Propheten berufen, wie ben Samuel; so ift er ihnen hernach in magischen Gesichten erschienen, und hat ihnen geantwortet auf ihre Fragen.
- 9. Der rechte prophetische Grund bes magischen Sehens und Berstandes ist also: Ein jeder Prophet ist ein Ziel, darinnen eine Zeit eingeschlossen ist, so ist er desselben Reichs Mund, das ist, wenn dasselbe Reich hat die Turbam in sich erwecket und geboren, so ist er der Mund des inwendigen Grundes, der da ausspricht die Eitelkeit in der Turba, und auch die Snade Gottes, welche sich hat über das menschliche Elend erbarmet, und dem Grimm der Turba widerstehet, das ist, er affenbaret den erweckten Grimm Gottes, und, strafet das Reich um ihrer Eitelkeit und Absgetterei willen, und trostet sie mit der eingewandten Gnade wieder.
- 10. Denn sein Geift stehet in ber Figur, in bas ewig sprechende Bort Gottes (taraus das Leben ausgesprechen ward und in eine Kreatur ging) wieder eingewandt, als ein Werkzeug des Seis stes Gottes, badurch der Geist Gottes spricht und deutet; denn der prophetische Geist konnte in eigener Macht nicht die kunftigen vers borgenen Dinge deuten, so nicht der Geist Gottes durch ihn sahe, und das Wort Gottes mit durch sein Wort in die magische Figur ginge, die der Prophet siehet.

- 11. Denn ber Prophet weiß basjenige, was er beutet, micht auvorhin in eigener Gewalt, sondern wenn sich das Wort wie in die Figur einmodelt, so siehet der prophetische Geist durch Gottes Geben, wie das Wort Gottes mit der Figur vorüber gebet. Allda spricht das Wort durch den prophetischen Geist die Figur aus, wie albie beim Joseph geschabe; als ihm bes Königes Kammerer ihre Ardume sagten, so siellete das Wort die Figur, wie es geben sollte, in Jassephs Berfland, daß Joseph erkannte, was ihre Gesichte waren.
  - 12. Burorhin aber wuste er es nicht; aber im Aussagen bes Traumes modelte sich bas Wert bes Berstandes in Josephs Bewstand, daß ers wuste; benn Josephs Geift stund in einer magischen Figur wieder eingewandt ins Wort, auf Art wie die weue Wiederz geburt in Christi Geiste wieder eingewandt stebet: also auch der andern Propheten, durch welcher Mund Gottes Wort aus bem inwendigen Grunde durch ihren Mund die Munder Gottes in der Naturals im geformten, kreatursichen Worte, aussprach und beutete.
  - 13. Bei bigfer Figur Josephs, indem er gottliche Wiffens soate friegte und bie verborgenen Dinge beuten konnte, sehen wir nun, wie ber eingewantte, in Gott gelaffene Geiff bes Menschen, wenn er alles Eigene verlässet, wieber bas gottliche Auge jum Geben und Berftand bekommet, baß er vielmehr binwieber bekomme, als er batte verlassen, baß er viel reicher ift, als er zuvorbin in ber Seinheit war; benn in bem eigenen Willen hat und faffet er nur ein Particular, aber in ber Berlassenheit kommt er in bas Gange, als in alles: benn aus bem Wort Gottes ift alles worben.
  - 14. So er nun in baffelbe kommt, fo kommt er in ben Grund, ba alles von Ewigkeit innen gelegen ift, und wird aus einem Armen ein Reicher; wie benn Josephs Figur auswellet, baß aus einem armen Gefangenen ein Fürst wart, und eben nur burch bas gottliche Wort, bas sich batte in ibm offenbaret. Da sich bas Wort wieder in seiner Verlassenbeit aussprach, so sprach es ben Joseph in ein königlich Regiment, burch welchen bas Wort Gottes in Negepten wollte regieren, und soldem Konigreich Verstand geben.
- 15. Weiter feben mir in biefer Figur Josephs, wie ben Kinsbern Gottes endlich muß alles zum Besten bienen: alles, mas fie muffen unrecht leiben, bas wird ihnen im Ausgange in eitel Freude verkehret; benn in Trubfal lernen sie erkennen, was fie find, wie so siend und eiend in ber Eigenbeit fint, wie ihnem ber Tod und bas Clend so nabe ift, und wie es um aller Menschen Tros und hoffnung, in em man sich auf Menschen will verlassen und fich und Menschenqunft troften, so ein gang unbeständig Welen sei; wie der Menschen hill feine hiffnung muffe zu Gott wenden, wenn er gedenket burch Menschenqunft aus ber Trubsal erloset zu werben, so mehffen ihm entlich boch ber Menschen Gunft und Rath zu fatten kommen.

Abet fo er will Menfchengunft und Rath pflegen, fo foll er feine hoffnung in Gott feben, ob ibn Gott wollte burd menichliche Mittel troften und vom Glende erlofen, und feine Soffnung gar nicht in ber Menfchen Gunft fegen, fonbern auf Gott feben, mas er wollte burch Mittel mirten. Und ob fiche anliege, als hatte Gott feiner vergeffen, wie mit Joseph, welcher mußte zwei-Rabr im Befangnig bleiben, fo foll er bennoch benten: Gott mill mich allbie baben; will er mich aber burch Mittel gn einem andern, Drt haben, fo wird er Mittel bargu geben, und es ju feiner Beft

mobl fcbicen, wie allbie gut feben ift.

17. Das Berbrechen bes Roniges Rammerer, inbem fie gu Joleph ine Gefangniß gefetet murben, mar ein Mittel, baburd Sott wollte Joseph vor den Rouig bringen. Aber es geschah nicht balb; indem Joseph hoffete, ber Beinschenke bes Koniges wurde ibm beim Ronige gut in Worten fein, und ihm feine Unschuld ans fagen, fo vergaf ber Weinschenke feiner, und ließ Joseph im Rerter figen; bag also Joseph mußte gang an menschlichen Mitteln vergagen und gu Gott flieben: und ale er bas that, und an aller Denfchen Mitteln verjagte, und fich bloß auf Gottt verließ, fo mußten eben biefelben Mittel, auf welche Joseph hatte gehoffet, und boch auch in langem Berguge baran mat verzaget, wieder bervoebrechen, und ibm zu fatten tommen.

18. In Diefem foll ein Rind Gottes lernen, bag alles, mas er von Gott bittet, bas ibm foll ju ftatten tommen burch Dens ichen, bag er nicht foll feine hoffnung auf Menfchen fegen, fonbern auf Gott; fo geschieht ibm endlich basjenige, mas er von Gott gebeten bat, bag ihm follte burch Denfchenmittel ju ftatten tommen. Wenn bas Gemuth an Menschenmitteln verzaget, und fich wieder in Gott erfenket, so bricht Gottes Sulfe durch Menschemmittel bervor. Alfo wird bas Gemuth geubet, daß es lernet Gott vertrauen.

# Das 68. Kapitel.

Ben. 41.

Bon ben Traumen bes Ronigs Pharao; wie Joseph aus dem Gefängniß geholet und vor ben Ronig gestellet worben, und ju großen Ehren tommen fei.

Moles fpricht: Und nach zweien Jahren batte Pharao einen Araum, wie er kund am Wasser, und sab aus dem Wasser steie

- 11. Denn ber Prophet weiß bassenige, was er deutet, wicht zuvorhin in eigener Gewalt, sondern wenn sich das Wort mit in die Figur einmodelt, so siehet der prophetische Geist durch Gottes Geben, wie das Wort Gottes mit der Figur vorüber gehet. Alba spricht das Wort durch den prophetischen Geist die Figur aus, wie allhie beim Joseph geschahe; als ihm des Koniges Kammerer ihre Traume sagten, so stellete das Wort die Figur, wie es gehen sollte, in Jasseph Berstand, daß Joseph erkannte, was ihre Gesichte waren.
  - 12. Buvorhin aber mußte er es nicht; aber im Aussagen bes Traumes modelte sich bas Wert bes Berftaubes in Josephs Berftand, bag ers wußte; benn Josephs Geift stund in einer maglichen Sigur, wieder eingewandt ins Wort, auf Art wie die neue Wieders geburt in Christi Geiste wieder eingewandt stehet: also auch ber andern Propheten, durch welcher Mund Gottes Wort aus dem inwens bigen Grunde durch ihren Mund die Wunder Gottes in der Natur, als im geformten, treaturlichen Worte, aussprach und deutete.
  - 13. Bei dieser Figur Josephs, indem er gottliche Wiffens saat kriegte und die verborgenen Dinge beuten konnte, sehen wir nun, wie der eingewandte, in Gott gelassene Geist des Menschen, wenn er alles Eigene verlässet, wieder das gottliche Auge zum Geben und Berstand bekommet, daß er vielmehr hinwieder bekomme, als er hatte verlassen, daß er viel reicher ist, als er zuvorhin in der Seinheit war; denn in dem eigenen Willen hat und fasset er nur ein Particular, aber in der Berlassenheit kommt er in das Ganze, als in alles: denn aus dem Wort Gottes ist alles worden.
  - 14. So er nun in baffelbe kommt, so kommt er in ben Grund, ba alles von Ewigkeit innen gelegen ift, und wird aus einem Urmen ein Reicher; wie benn Josephs Figur ausweiset, bas aus einem armen Gefangenen ein Fürst ward, und eben nur burch bas göttliche Bort, bas sich hatte in ihm offenbaret. Da sich bas Wort wieder in seiner Berlassenheit aussprach, so sprach es den Joseph in ein königlich Regiment, durch welchen das Wort Gottes in Aegopten wollte regieren, und solchem Königreich Berstand geben.
- 15. Weiter sehen wir in dieser Figur Josephs, wie ben Kinsbern Gottes endlich muß alles zum Besten dienen: alles, was sie mussen unrecht leiden, das wird ihnen im Ausgange in eitel Freude verkehret; denn in Trubsal lernen sie erkennen, was sie sind, wie sie so schwach und elend in der Eigenheit sind, wie ihnen der Tod und das Etend so nahe ist, und wie es um aller Menschen Trost und Hossfrung, indem man sich auf Menschen will verlassen und sich Menschengunst trösten, so ein ganz unbeständig Wesen sei; wie der Wensch seine Hossfrung musse zu Gott wenden, wenn er gedenket durch Menschengunst aus der Trubsal erlöset zu werden, so mussen, ihm endlich doch der Menschen Gunzt und Rath zu katten kommen.

16. Abet so er will Menschengunst und Rath pflegen, so soll er feine hoffnung in Gott seben, ob ihn Gott wollte durch menschliche Mittel trollen und vom Elende ertosen, und seine hoffsnung gar nicht in der Menschen Gunst seben, sondern auf Gott seben, was er wollte durch Mittel wirken. Und ob siche anließe, als hatte Gott seiner vergeffen, wie mit Ioseph, welcher mußte zwei-Jahr im Gefängnis bleiben, so soll er dennoch denken: Gott will mich althie haben; will er mich aber durch Mittel gn einem andern. Die haben, so wird er Mittel darzu geben, und es zu seiner Zeit woll schicken, wie allbie zu sehen ift.

17. Das Verbrechen bes Königes Kammerer, indem fie zu Joseph ins Gefängniß gesehet wurden, war ein Mittel, baburch Gott wollte Joseph vor den König bringen. Aber es geschah nicht bald; indem Joseph hoffete, der Weinschenke des Königes wurde ihm beim Könige gut in Worten sein, und ihm seine Unschuld anssagen, so vergaß der Weinschenke seiner, und ließ Joseph im Kerker siten; das also Joseph mußte ganz an menschlichen Mitteln verzagen und zu Gott fliehen: und als er das that, und an aller Menschen Mitteln verzagte, und sich bioß auf Gottt verließ, so mußten eben dieselben Mittel, auf welche Joseph hatte gehoffet, und doch auch in langem Berzuge daran war verzaget, wieder hervoebrechen, und thm zu statten kommen.

18. In diefem foll ein Kind Gottes lernen, daß alles, was er von Gott bittet, das ihm foll zu statten kommen durch Mensichen, daß er nicht soll seine hoffnung auf Menschen seben, sondern auf Gott; so geschieht ihm endlich dasjenige, was er von Gott gesbeten hat, daß ihm sollte durch Menschenmittel zu statten kommen. Wenn das Gemuth an Menschenmitteln verzaget; und sich wieder in Gott ersenket, so bricht Gottes husch burch Menschenmittel bervor. Also wird das Gemuth geübet, daß es lernet Gott vertrauen.

## Das 68. Kapitel.

#### Ben. 41.

Von ben Träumen bes Königs Pharao; wie Tofeph aus dem Gefängniß geholet und vor den König gestellet worden, und zu großen Ehren kommen sei.

Moles fpricht: Und nach zweien Sahren hatte Pharao einen Araum, wie er Aund am Baffer, und fah aus dem Baffer fteis

gen fieben icone fette Rube, und gingen an ber Beibe im Grafe. Dath biefem fabe et andere fieben Rube aus bem Baffer auffteis gen, bie waren haflich und mager, und traten neben bie Rabe am Ufer bes Baffers, und bie magern und haflichen fragen bie feben schonen fetten Rube; ba erwachte Pharao. Und er fcblief wieber ein, und ihm traumete abermal, und fabe, bag fieben Mehren muchfen aus Ginem halm, voll und bide; barnach fabe er fieben bunne und verfengete Aehren aufgeben, und die fieben bunnen und verfengeten Aehren verschlungen bie fieben bicken und vollen Mehren. Da ermachte Pharag und merkete, bag es ein Traum mar. Und ba es Morgen warb, marb fein Geift betimmert, und fchickete aus, und ließ rufen alle Bahrfager in Megopten und alle Beifen, und ergablete ihnen feine Traume; abet ba war feiner, ber fie bem Pharao beuten Connte, zc.

Diese Traume murben Pharaoni von Gott vorgestellet, barum tonnte fie fein Magus und Raturfundiger beuten. Denn ber Magus Naturalis hat nur Gewalt in ber Ratur, nur in bem, was die Ratur in ihrer Birtung bilbet; er tann nicht in bas eine greifen und barinnen rathen, was bas Bort Gottes motelt unb bilbet. Aber ber Prophet hat Gewalt, barinnen zu beuten; benn

er ift ein gottlicher Magus, wie allhie Joseph.

Bei ben Megoptern war bie magische Runft gemeine; als fie aber in einen Difbrauch und Bauberei gebracht marb, marb fie ausgerottet, wiewohl fie bei ben Beiben verblieb bis auf bas Reich Chrifti, bis bie gottliche Magia aufging; fo ging bie nature liche bei ben Chriften unter, welches im Anfang mobl gut mar, baf fle unterging, benn ber beibnifche Glaube verlofch barmit, und murben bie magifchen Bilber ber Natur, welche fie fur Gotter ehreten, bamit aus ber Menfchen Bergen gereutet.

4. 216 aber ber Chriften Glaube gemein marb, fo famen andere Magi auf, ale die Setten in ber Chriftenheit, welche fic anftatt ber beibnifchen Bogenbitber fur Gotter einfegeten, und tries ben großem Betrug ale bie Beiden mit ihren magifchen Bilbern.

Denn die Beiden faben auf ben Brund ber Ratur Bermogenheit und Birtung; biefe aber feteten fich uber ben Grund ber Ratur, bloff in einen hiftorifden Glauben, bag man glauben

follte, mas fie bichteten.

Die benn auf heute folder Magorum die Tituldriftenbeit voll ift, ba fein naturlicher Berffand, weber von Gott noch ber Matur mehr bei ihnen ift, fondern nur ein leeres Gelchmase pod einem übernaturlichen magifchen Grunte, barinnen fie fich haben w Abgottern und Goten eingeset; und verfteben boch meber bie gotte liche noch naturliche Magiam, bag alfo die Welt burch fie frochlind tft worden; baraus ber Bank und Streit im Glauben ift entftanden, - daß man viel vom Glauben faget, und eines bin, bas, andre ber

geucht, und machet einen haufen Meinungen, welche allesammt arger find als die heidnischen Bilder, welche doch in der Naturihren Grund hatten. Diese Bilder aber haben weder in der Natur, noch im übernatürlichen göttlichen Glauben keinen Grund, sons bern sind stumme Goben, und ihre Diener sind Baalsbiener.

- 7. Und wie es hoch noth und gut war, daß bei den Chriften bie Magla Naturalis fiel, da der Glaube von Chrifto offendar ward: also that es iso vielmehr vonnothen, daß die Magla Naturalis wieder offendar werde, auf daß doch der Titulchristenheit ihre selbsgemachte Goben durch die Natur offendar und erkannt werden, daß man in der Natur erkenne das ausgesprochene, geformte Wort Gotstes, sowohl die neue Wiedergeburt, und auch den Fall und Berders, bung, damit der Streit und der gemachten übernatürlichen Goben mochsten untergehen; daß man doch an der Natur terne die Schrift versstehen, weil man ja den Geist Gottes in der gottlichen Magia des wahren Glaubens nicht trauen will, sondern setzt nur den Grund auf den Thurm zu Babel, in die Zankerei und gemachten Gobens meinungen, als in Menschensatungen.
- 8. Richt fage ich, bag man bie beibnifche Magiam foll wies ber suchen und prabiciren, und die heidnischen Sohen wieder annehe men; sondern daß es Noth thut, daß man lerne den Grund ber Natur forschen, als das geformte Wort Gottes nach Liebe und Jorn, mit seinem Wiederaussprechen, daß man nicht also blind am Wefen aller Wesen sei.
- 9. Denn die Bater des ersten Glaubens sind nicht also blind am Reiche der Natur gewesen, sondern haben an der Natur erkannt, daß ein verborgener Gott sei, welcher sich durchs Wort seines Ause hauchens und Informens mit der geschaffenen Welt hat sichtbar ges macht; und haben am Geschöpf Gottes Wort erkannt, welches ist vielmehr Noth thut, auf daß die Meinungsgöten möchten ans Licht kommen und erkannt werden, daß man doch sehe, was der Glaube sei, wie er nicht nur eine Meinung und Wahn sei, sondern ein göttlich Wesen, welches Wesen in dem sichtbaren Menschen den außern Augen verborgen ist, wie der unsichtbare Gott in dem sichtbaren Wesen dieser Welt verborgen ist.
- 10. Daß nun die Magi Naturalen bem Pharaoni seine Eraume nicht beuten konnten, war vieses die Ursache, baß die Eraume Pharaonis aus dem Centro der Natur herrühreten, welches die heidenisschen Magi nicht verstunden; denn ihr magischer Grund im Berestande war nur in der Wirkung und Figur des Gestirns und in den Clementen. Sie verstunden nicht den Grund der ewigen Natur, daraus die Natur dieser Welt ihren Ursprung hat, und darins nen sie stebet; aber die Traume Pharaonis hatten ibren Urstand aus der ewigen Natur, und werben durchs Wort Gottes in ein

- 22: Diese Figur, indem Joseph andere Reiber angezogen und fich bescheren lassen, als er vor ben König treten sollte, deutet uns dieses an, daß Gott dem Joseph anitso das Aleid seines Eundes habe ausgezogen, und habe ihm anitso das Aleid der Weishele ans gezogen, daß er ihn iso wolle an einem andern Orte haben als zus vor, und daß er ihn wallte mit dem Kleide der Weishelt vor Pharavsstellen und dem Pharavoni zum Pfleger geben- denn der Geist Wosts seitet die Figur trefflich genau und eigentlich, als hatte er große Luft daxinnen zu spielen.
  - 23. Und feben weiter, wie Joseph zum Könige fagte, bag es im feiner naturlichen Macht nicht ftunbe, solche verborgene Dinge zu wiffen, sondern bag es ibm allein Gott gebe zu, wiffen, daß er weber Kunft noch magische Bilber darzu borfte, sondern Gott wurde Phargo burch ihn Gutes beuten.
  - 24. Darum soll ein Magus seinen Willen Gott ergeben, und beinen magischen Glauben, bamit er will die Figur ber Natur in theen Gestalten forschen, in Gott sassen, daß er das Wort Gottes ergreise: und mit in die Figur der Natur einführe, so ist er ein techter göttlicher Magus, und mag den innern Grund mit göttlicher Kraft bewältigen, und die Natur in eine Figur bringen. Wer and berd hierinnen handelt, der ist ein falscher Magus, wie der Teusel und seine Heren solche sind.
  - 25. Und ift mit nichten zu benten, als ob ein Chrift nicht burfte ben Grund ber Natur angreifeu, bag er nur muffe ein Rlot und stummes Bild in der Wiffenschaft der Geheimnisse der Natur fein, wie Babel spricht, man durfe es nicht forschen und wiffen, es mare Sunde; welche alle mit einander eben so viel von der Sunde Grund verstehen, als ber Topf vom Topfer.
  - 26. Wenn sie sollen sagen, wie es Sunde sei, und wie man Gott ergurne, so haben sie ja nichts zur Einwendung als Bilder ber Meinungen, welche bas Gewissen in solche Bilder einschließen, has sich das Gewissen vor ihren Bildern fürchtet; und der-Sunde Grund durch die sieben Eigenschaften der Natur, wie ihre fetten Kuhe mager und durre gemachet werden, erkennet es nicht.
  - 27. D ihr Bilbermacher, wie brauet euch ber Born Gottes im innern Grunde euerer eigenen Ratur mit ben sieben butten Richen und Aebren! Joseph ift aus bem Gefangnis, und beutet dem Phastoni Gottes Rath.
  - 28. Die Zeit ift schon ba, ba bie Figur Pharaonis im Werke ftebet; eure Bilber ber falschen Magid werden durch Josephs Erektarung der Gesichte vor der ganzen Welt offenbar. Brechet ab die Bilber, und betet zu Gott, daß er euch den Verstand der Gessichte Pharaonis gebe, so moget ihr der steben guten Rube und Acheren in euch theilhaftig werden.

- 29. Wo nicht; so mussen eure Bilber ber fallchen Magica alle zu solchen burren Kuben und Aehren werden, als sie benn im innern Grunde meistentheils schon also worden sind, und dußerlich anito im Fressen sind, und fressen immerdar die gute Zeit und Jahre in sich; benn sie haben die Liebe, Glauben, Wahrheit, Gerechtigkeit, Demuth und Gottessurcht fast alle in sich gefressen und in Abgrund verschlungen; und iho fressen sie nun auch alle außersliche Rahrung in sich. Sie haben das Silber in sich gefressen, daß nichts als nur das magere Aupfer noch da ist; noch sind sie also hungerig, daß sie am Aupfer liegen nagend, als ein Hund am harten Beine, und wollen gerne mehr davon fressen, und haben doch nichts mehr daran.
- 30. Darum find fie also hungerig, daß fie einander vor hunger felber murgen und auffreffen, und ihr Land in die Theuerung beins gen. Aber hiemit werden fie dem Borne Gottes in den fieben Gisgenschaften der Natur leibeigen gemacht, gleichwie in der theuren Beit Josephs dem Konige Pharaoni gang Aegyptenland eigen warb.
- 31. Diefer Born Gottes will hernach euch Saamen geben, bag ihr muffet Bilber und Goben facn, und biefelben wieder in euch fressen, wie ihr schon lange Zeit gethan habt; und muffet seine leibeigene Anechte sein; wie Aegopten bem Pharaoni.
- 32. Das lag bir, o Aegypten ber Chriftenheit, burch Josephs Erklarung im Geifte ber Bunber ber sechsten Siegelsiahl gesaget sein; es gilt bir, mache auf und werbe sehend, bie große Theurung in Leib und Seele ift vorhanden, ober bu mußt verschmachten.
- 33. Du stehest iho in keiner andern Figur vor Gott, als die sieben hastlichen, hungerigen, verdorreten, mageren Kuhe und Aehern; der Segen Gottes ist von dir in Leid und Seele gewichen, das du nur nach Gut und zeitlicher Nahrung achzest und dessen doch nicht satt wirst. Je mehr du wirst hungern und an Beinen saus gen, je hungeriger wirst du werden, die du alle deine guten Kuhe im Gewissen in Leid und Seele-, mit Land und Leuten in dich frissest, und deine Gestalt also häslich wird, daß dich die Karsten beg innern und außern Himmel nicht ansehen mogen, und dich zum Berdammnis des Todes helsen urtheilen, saget der Geist der Muns der in Josephs Deutung.
- 34. Schaue dich nur recht an; bist du nicht also häslich und hungerig. Betrachte dich in allen Tugenden, du bist rasend blind vor großem Hunger! Denn das dich sollte segnen, das hast du in Abgrund verschlungen, und beiner Gobendiener Heuchelei an die Statte gesehet. Die Gerechtigkeit, Wahrhbit, Liebe, Glaube, Des muth, Keuschveit und Gottesfurcht ware dein Segen, daß du wies ber sett wurdest; aber du hast alle diese Eigenschaften verschlungen; und beine Goben an die Statte geseht, und mit Christi Purpur

wie ihm Gott feinen Geist giebet und zum Regenten in Gottes Sause macht, wie er soll himmiliche Früchte sammeln im Glauben und guten Bewiffen, fur die Zeit der Ansechtung, wann die Theus rung, als Gottes Born, die Seele sichtet.

45. In welcher Sichtung alebann biefelben Früchte gur Speife geboren, bag bie Seele in bet Buge bestehet, und ihr Perlenbaumlein mit seinen Zesten barinnen machset, gunimmt, und gute

Früchte traget.

- 46. Dieselben Frlichte find alsdann die Erklärung des Josephs, wie er Pharavni Gottes Rath andeutet, und ihm lehrete. Also bringet die neue Geburt solche gute Früchte und Lehre, welche dem Nebenmenschen Gottes Wege verkündiget, und ihm mit Welscheit vorstehet, wie Joseph dem Pharaoni. Und sehen solches in dem Rathe Josephs, nachdem er hatte Pharaoni seinem Traum gesdeutet, so sprach er zu Pharao: Der König sehe sich um nach einem klugen und weisen Manne, welcher Pharao Kornhäuser daue, daß man Borrath aufschütte, daß man in der Theurung Nothdurft habe; welches der Geist heimlich in des Menschen Figur darstellet, daß sich ein Mensch soll nach weisen gottesfürchtigen Menschen umsehen, welche helfen den göttlichen Schah und Borrath sammeln mit weisem Berstande, mit Lehren, Leben und Beten, auf daß dedurch ein göttlicher Schah und Borrath gesammelt werde.
- 47. Wenn alebann bie Zeit ber Sichtung und bes hungers tommt, daß Gottes Zorn damit aufgehalten werbe, und nicht also bald Leib und Seele, Land und Boller also mager mache und auffresse, daß etwas im Vorrath sei, bavon Gott sagte, er wollte wohl thun dem Gottesfürchtigen ins tausendste Glied, berselbe Vorrath soll mahren bis ins tausendste Glied.
- Und Moses spricht weiter: Diese Rebe Josephs gefiel Dharao und allen feinen Rnechten wohl; und Pharao fprach zu feiwen Rnechten: Wie konnten wir einen folden Dann finden, in bem ber Beift Gottes fei? Und fprach ju Joseph: Beil bir Gott foldes alles bat tund gethan, ift teiner fo verftandig und meile als du; bu follft uber mein Saus fein, und beinem Borte foll alle mein Bolt gehorfam fein, allein bes toniglichen Stuhle will ich hober fein als bu. Und weiter fprach Pharao gu Joseph : Siehe, ich habe bich über gang Aegyptenland gesett; und that feinen Ring von feiner Sand, und gab ihn Joseph an feine Sand, und fleidete ibn mit weißer Seibe, und bing ibm eine gulbene Rette an feinen Sals, und ließ ibn auf feinem andern Wagen fahren, und ließ bor ibm ber ausrufen: Diefer ift bes ganbes Bater! und feste ibn uber gang Megpptenland. Und Pharao fprach ju Joseph: 3ch bin Pharao, ohne beinen Willen foll Diemand feine Sand ober feinen Bug regen in gang Megoptenland; und nennete ibn ben geheimen Rath.

und gab ihm ein Beib, Ufnath, Die Tochter Potiphars, bes Prie-

ftere ju Dn.

49. Dieses ist nun die allerschönste Figur ber ganzen Bibel, ba nirgends ihres gleichen ist von einem Menschen, und stehet in der Figur eines prodicten Christen, welcher ist in allen Proben bes standen; welchen der Geist Christi mit sich hat durch sein Leiden, Tod, Holle, Gefängnis und Elend hindurch geführet; wie ihn der einige Gott, als der große König, vor sich stellet, und seine Weise beit, welche er hat in Christi Proces empfangen, prodict, wie er ihn in Freuden annimmt, und dies Zeugnis von ihm glebet: Es ist Niemand so weise als du, der sein Leben hat so verborgentlich in Geduld können durch Tod und Holle zu Gott einsuhren als du.

50. Und wie ihm Gott volle Gewalt über sein Reich giebet, und ihn in seiner Liebe zu seinem Gehülsen machet; wie ein Rath bes Königs bem Könige hilft sein Königreich regieren: also auch sebet ihn Gott in sein Reich ein, und regieret durch ihn, und gles bet ihm seinen Siegelring, als die Menschheit und Gottheit in der Liebe Jesu Christi an seine Seele, und lässet ihn auf dem andern Wagen nach ihm sahren, das ist, wo Gottes Geist gehet, dem gehet ein solcher Mensch allzeit nach, und darf der Teusel, Tod und Hölle seine Gewalt an ihn nicht mehr rühren; denn er bekommt also die Gewalt über Teusel, Tod und Hölle, und auch über sein sterblich Fleisch und Blut, wie Joseph über Aegyptensand.

51. Und wie Joseph aisbald auszog und bauete bem Könige Kornhaufer, Borrath aufzuschütten: also auch bauet ein solcher Mensch, welcher nach seinem inwendigen Grunde im Reiche Gottes siet, Gott seinem Herrn viel solche Menschenhauser, als Menschenselen, in welche er ben gottlichen Ueberfluß, den ihm Gott in Christo Jesu giebet, als die gottliche Erkenntnis und Weisheit schuttet, mit guter Unterrichtung, Lehr und Leben, daß sich seine Lehre ausbreitet und groß wird wie Sand am Meer: also unzählich breitet sich seine Perlensbaumlein aus, daß viel hundert tausend Seelen davon effen, wie

von Josephs Borrath in ber Theutung.

52. Und alsdann wird ihm die Tochter Potiphars, bas ift, bes Priestes Tochter zu On, als die mahre Christenheit zum Gesmahl gegeben, derer er soll pflegen und sie lieben, und mit ihr diese zwei Sohne zeugen, als allezeit auf diesem Wege reisig sein, und bann mit gewaschenem Herzen wandeln, wie Joseph vor der theuren Beit in Aegypten mit seinem Weibe, den Manasse und Ephraim zeugete, und ihm mit diesem Namen vorstellete, wie ihn Gott hatte in dem Hause seines Clendes lassen groß wachsen, und viel gegeben.

53. Alfo auch thut alebann ein Rind Gottes feinen Schaftaften auf, wenn bie Theurung tommt, bag Gottes Born bie Belt fichtet, wie Joseph seine Kornhaufer, und theilet feinen Mitzweigen aus seinem-Schaften mit, bag fie nicht in solder Theurung verberben.

# Das 69. Kapitel. Gen. 42.

Wie diefz Theurung sei durch alle Lande gegangen, und wie Jakob feine Söhne in Aegyptenland nach Getreide schickete; und wie sie
find vor Joseph kommen, und wie er sich
habe gegen sie erzeiget; was darbei zu verstehen sei.

Dieses 42. Kapitel Genes. mit Joseph und seinen Brubern ft nun eine Figur, wie Gott ginen solchen bekehrten Christen, welscher hat muffen mit Christo'in seinen Proces treten, und nun überswunden hat, endlich auch seine Feinde schneket, welche ihn haben in Christi Proces mit ihrem Verfolgen und fallchen Verrathen einstracht; und wie ihnen ihre Gunden auch unter Augen gestellet wersben, wie sie auch in Angst und Noth eingeführet werden, und wie sie endlich aus lauter Gnade von der Pein und Strafe erlöset werden; und wie ihnen Gott so gnädig wird, indem sie sich bekehren, und nicht allein die Strafe erlässet, sondern auch mit seinem Segen begabet, wie allhie Joseph seine Brüder.

2. Aber barneben wird auch in diefer Figur vorgestellet, wie sich Gott so ernsthaft gegen die Seele erzeiget, wie allhie Joseph gegen seine Bruber; und ba es boch Gott nicht Ernst ift, bag er ben buffertigen Sunder will strafen nach der Schärfe, sondern er stellet sich hart gegen die Seele in ihrem Gewissen, auf daß die Sunden aufwachen und erkannt werden, und daß die Bufe desto größer werde, daß der Mensch in solchem Schreden vor der Sunde demuthig werde, und gang von Sunden ausgehe und ihr gram werde, weil er erkennet, daß die Sunde ein solch schredlich Ges

ticht in fich hat. Die Siftoria lautet alfo:

3. Da aber Jakob fahe, baß Getreibe in Aegopten feil mar, sprach er zu seinen Sohnen: Was sehet ihr euch lange um? Siehe, ich hore, es sei in Aegopten Getreibe feil; ziehet hinab, und kaufet uns Getreibe, baß wir leben und nicht sterben. Also zogen hinab zehn Bruber Josephs, baß sie in Aegopten Getreibe kauften. Aber Benjamin, Josephs Bruber, ließ Jakob nicht mit hinabziehen, benn er sprach: Es mochte ihm ein Unfall begegnen.

4. Diefes, ift nun erftlich eine Figur, bag wenn fic ber Denfch in gottlichem Borne in folder Theurung, ba ihm Gerechtigkeit mangelt,

befindet, wie Jatob mit feinen Rinbern in ber Theurung, fo fpricht ber Bater im Gemiffen gur Seele: Bas harreft bu lange und fieheft bich um? Bebe binab in bie Bufe, ba Berechtigfeit im Tobe Chrifti feil ift., ba Chriftus Gerechtigfeit fur beine Sunbe giebet, fo bu bich nur berglich ju ihm wenbest; alfo ergiebet ber Bater feinen Willen in bes Gunders Bufe und Umtehren.

Aber Benjamin, Josepho Bruber, bas ift, bie Menschheit Chrifti, gjebet er ihnen nicht balb mit; er giebet ihm vonebe feine fundlichen Bruder, bas ift, er giebt ihm vonehe in fein Gemiffen fein Schreden, und verbirget ben Troft in feiner Gnabe, als ben rechten Benjamin, Jofephe Bruder, bor ben Gigenschaften ber Gunben, und ichidet die Eigen'chaften ber Gunben, ale biefe, barinnen bie Gunden find gemirtet worden, nach der Unabe, fold Betreibe bei Jofeph, als bei Chrifto, ju taufen.

Der Gunder muß felber bran, und mit Ernft ins Leiben . 6. und Tod Chrifti eingeben, und feiner Gunden bor der Gnade im -Rerter bes Borns Gottes absterben, und fich in Josephs als in Chrifti Erbarmen auf Gnade einwerfen, nicht nur braugen bleiben fteben und fagen: Bei Chrifto ift Gnade feil, und fich mit ber Gnabe figeln und troffen. Dein, bas erquidet nicht bie-arme Seele, bu mußt hinab in Aegopten gieben, gu beinem beleibigten Bruber, melden bu haft mit beinen Gunben in bir in bie Grube geworfen, und mußt ihm in großer Demuth unter Mugen treten, ob bu ihn wohl nicht balb mirft tennen, bis er fich bir wird in feiner Erbarmbe ju ertennen geben. Allba mußt bu in Chrifti Macht und Bertlichkeit, Die er in feiner Auferftebung bat erlanget, Betreibe fur bie arme Seele taufen , baf fie lebe und nicht fterbe, wie Jatob ju feinen Rinbern fagte.

7. Und Mofes faget weiter: Alfo tamen bie Rinber Ifraels, Getreibe ju Laufen', fammt Anbern, bie mit ihnen jogen, benn es mar im ganbe Cangan auch theur; aber Rofeph mar ber Regent im Lande; und vertaufte Getreite allem Boite im Lande. Da-nun feine Bruder ju ihm tamen, fielen fie vor ihm nieber jur Erbe auf ibe Untlig; und er fabe fie an und tannte fie, und ftellete fich frembe gegen fie, und redete bart mit ihnen, und fprach zu ihnen: Bober fommt ibt? Gie fprachen; aus bem Lande Canaan, Speife ju taus Aber wiemobl er fie kennete, fo kannten fie ihn boch nicht.

Diefes ift nun ber erfte Stand, wenn fich bie arme Seele ju Chrifto mendet, von ihm Speife ju bolen, fo fiehet er ber Seele in ihren Billen, gang in ihre Gffeng, ob ber freie Bille fich gegen ihn habe gerichtet: und fo er nur umgewendet ftebet, fo tennet et ibn; aber er fchrecket vonebe bas Gemiffen, und ftellet fich frembe und bart gegen bie Seele, wie gegen bas cananaifche Beiblein, und verbirget ber Geele feine Onabe, bis fie ihre Bufe ausschuttet, unb vor Chrifto ihr Untlig beuget, und alle ihre Schuld betennt, und

fich gang gur Grube bes Gerichts beuget, und fich in Gottes Born und Strafe einergiebet, als bem Sterben ihrer Gelbheit.

9. Alsbann fiehet Chrisus in fle ein, und faffet fle zwar mit bem ernften Banbe Gottes Borns, aber seine Liebe und Gnade verbirget sich nur barinnen; sie ists, welche bem armen Sunder seine Eunde rüget und floret, baß er erschrickt und sich vor Gott fürchtet. Wann die Seele stehet und zu Gott rufet, so spricht Christus im Gewissen: Wer bist du? Siehe bich nur an, ob du auch meiner werth bist, wie allhier Joseph that, da er sagte: Wer seib ihr? und stellete sich hart und fremde.

10. Und Joseph gedachte an die Araume, die ihm von ihnen getraumet hatten, und sprach zu ihnen: Ihr seid Kundschafter, und sein kommen zu sehen, wo das kand offen ist; das ist, Christus gedenket an seine Barmherzigkeit und an sein bitter Leiden und Stersben, und spricht zur Seele: Du bist ein Kundschafter, und kommst zu mir, und willst nur sehen, wo die Pforte meiner Gnade offen ist; aber das soll dir nicht helsen, du mußt anders bran, du mußt vonehe in die Pforten meines Leidens und Todes eingehen, anders bist du nur ein Kundschafter und willst sehen, wo die Pforte meisner Gnade offen stehet, daß du dieselbe mochtest zu einem Deckmanstel über dich becken, es muß Ernst sein mit dir; denn du willst nur mein Verrather sein und meine Gnade in beinem Munde führen.

- 11. Und Josephs Bruber antworteten ihm, und sprachen: Rein, mein herr, beine Knechte sind kommen Speise zu kausen; wir alle sind Eines Mannes Sohne, wir sind redlich und beine Knechte sind nie Kundschafter gewesen. Das ist in der Figur so viel, ehe sich die Eigenschaften der Seele in ihrer Eitelkeit recht erkennen, wenn ihr der Jorn Gottes unter Augen, als in ihre Essennen, wenn ihr der Jorn Gottes unter Augen, als in ihre Essenzet, so sie sich des Berdienstes Jesu Christi tröstet und an Christum glaubet, daß er Gottes Sohn sei, und habe für die Sünde bezahlet, so könne sie nicht für einen göttlichen Kundschafter und ungerechten Heuchler gescholten werden, sie sei ja durch Christi Rechtsertigung gerecht, dieweil sie es glaubet, daß es ihr sei zu gute geschehen.
  - 12. Aber gleichwie Joseph zu seinen Brübern sprach: Nein, sondern ihr seid kommen zu besehen, wo das kand offen ist: also auch schuldiget der Geist Christi der Seele Essentien; denn er prüfet sie, daß sie noch nicht zerschellet sind, sondern noch eigene Begierde in sich haben, und will nur alsbald zur Gnade, als zur offenen Pforte greisen, welches der Seele nicht gilt, sie muß vonehe in Christi Leiden und Sterben eintreten, und vonehe dasselbe, burch ernste Buse und Umkehrung ihres Willens, anziehen: alsbann mag sie durch ihre offene Pforte durch Christi Wunden und Tod in seine Auserstehung eingeben.

13. Weiter fagten Josephs Brüber: Wir beine Knechte find zwölf Brüber, Eines Mannes Sohne im Lande Canaan, und der jungste ift noch bei unserm Bater, aber der eine ist nicht mehr, vorhanden. Joseph sprach zu ihnen: Das ists, das ich euch gesagt habe, Kundschafter seid ihr, daran will ich euch prüsen bei dem Leben Pharaonis; ihr sollt nicht von dannen kommen, es komme benn euer jungster Bruder her. Sendet einen unter euch hin, der euren Bruder hole; ihr aber sollt gefangen sein. Also will ieh prüssen eufe Rede, ob ihr mit Wahrheit umgehet oder nicht; denn wo nicht, so seid ihr bei dem Leben Pharaonis Kundschafter. Und ließ sie beisammen verwahren drei Tage lang. Die innere theure Figur stehet also:

14. Wenn sich also die Seele zu Christo nahet, und will alsbald seine Auferstehung anziehen, so spricht der Geist Christi in die seelische Effenz: das ists, das ich euch gesaget habe, deine Essentien sind Kundschafter bei dem Leben Gottes; daran will ich sie prufen, ob sie auf redlicher Bahn zu mir kommen, wo sie mir ihren jungsten Bruder, als den rechten Joseps Bruder, das ist, die eingeleibte Lineam des Gnadenbundes in ihrer in Adam verbliches nen, himmlischen Wesenkeit, mit bringen, als den eingeleibten Gnadenbund im Paradeis geschehen, also daß sich die seelische Essen ihrem inwendigsten Grunde zu mir und in mich einwende; sonst kommen sie nur als Heuchter und Kundschafter der Gnas denpforte.

15. Das heißet recht ben jungften Bruber holen; benn biefelbe eingeleibte Gnabe, in der Berheißung im Paradeis geschehen,
ist der Seele jungster Bruder, welchen sie mit der Sunde verbirget
und zudecket, und im Anfange ihrer Buge daheim laffet beim
Leben Gottes.

16. Darum saget der Tert Moss ganz heimlich, er wolle sie beim Leben Pharaonis daran prusen, das beiset in der Figur beim Leben Gottes, bei welchem dieser jüngste Sohn dahinten blied, den muß ein duffertiger Mensch mit zur Gnadenpforte bringen, soust muß er drei Tage verschlossen und gefangen liegen, die er ihn bringet, wie Josephs Brüder: das ist, sonst mussen die drei Principia im Menschen so lange im Zorne Gottes gefangen liegen, und können nicht göttliche Speise kaufen; sie haben denn diesen ihren jüngsten Bruder, das ist, die Pforte mit, darinnen Christus im Menschen in demselben Bilde von der himmlischen Welts Wesen, welches in Adam verblich, vom Tod ausstehet, darinnen er sein Wohnhaus haben mag.

17. So wird ein Menfch beim Leben Gottes geprufet, wenn er fich zu Gott wendet, ob er fich gang und gar zu ihm, wende, und biefen eingeleibten Gnabengrund mitbringe, barinnen fich Chrieftus will und soll affenbaren: wo nicht, fo spricht Joseph, bas ift

Chriffus, zu ber Seele Effentlen: Ihr seib an Gottes Leben nur Aunbschafter, und forschet nur die Rechtsertigung des Menschen vom Leiben und Berdtenst Christi, das ist, ihr ternet nur die Sieftorie, und nehmet den theuren Bund Gottes in euren Mund, und heuchelt euch felber mit Christi Genugthuung, und bleibet doch nichts als nur Aundschafter der Gnade. Aber das soll euch nicht gelten und nichts helfen, ob ihr gleich Christi Reich erkundschaftet; mein Born und meine Gerechtigkeit im Eifer soll euch doch mit allen brei Principien gefangen halten, so lange ihr den innersten Grund eures Wesens nicht mitbringet; das heißet alle zwolf Sohne Jakobs vor Joseph, das ist, vor Jesum fiellen, und ihm mit Leib und Seele, von innen und außen, aus allen seinen Krasten zu Fuße fallen, und sich in seine Gnade ergeben.

18. Denn es heißet nicht die Inabe tonnen nehmen, sondern fich in die Inade ersenten, bag sich ihm die Inade ergebe; denn des Menschen können Nehmen ist verloren, der eigene Wille ift von Gott abgetrannt, er muß sich ganglich in Gott ersenken und vom Willen ablassen, daß ibn Gott wieder in feine Enade nimmt.

19. D Babel! wie trifft dich das: Du bift bei dem Leben Gottes mit deiner Heuchelei nur ein Kundschafter der Gnade Gottes; du suchest nur die Inadenpforte, wie du mochtest mit eigenem Willen ohne deinen inwendigen Benjamin in Christi Reich eingeschen; ja du willst ein von ausen angenommenes Gnadenkind sein, dem seine Sunden sind durch Christi Berdienst vergeben, und bleiz best doch nur Babel und Fabel, und willst nicht ein Christ in Christo sein; du willst in Himmel einfahren, aber das gilt dir nicht: Joseph, das ist, Christus halt dich im Born Gottes gefanzgen in Leid und Seele, du gebest ihm denn Benjamin, als deinem inwendigen Grund, so fähret der Himmel in dich, und stehet Chrisssus in die aus seinem Grabe, das du selber bist, vom Tode auf, alsdann hat deine Kundschafterei ein Ende.

20. D ihr hoben Schulen, und alle, die ihr wollet Gottes Diener sein und den Weg Gottes sehren, und darum zanket, was seid ihr? Sehet euch boch in dieser Figur an, andere nichts ats Aundschafter Gottes, ihr forschet immer, und liezet doch nur im Gefängniß. Gott wills also nicht mehr haben; denn er prüfet selber der Menschen Gedanken, und ift selber allen Dingen gegenwärtig, sein ist der Berstand, sein ist das Wissen vom Reiche Gottes, ohne ihn wisset ihr nichts.

21. Euer Rundschaften und Wiffen hilft euch nicht ins Reich Gottes, ihr konnet nicht darin einfahren, es fahre benn in eurem Leben aus, das ift, es werbe benn in eurem Leben offenbar, das ibr Gottes Kinder in Christo in seinem Leiben, Tod und Auferstes in ihm seiber seid, nicht durch historischen angenommenen schein, sondern effentialiter, wie die Rebe am Weinstock.

Ihr muffet ein 3weig am Baum fein, ihr muffet Chrifti Leben, Fleisch und Blut wirklich und wesentlich in bem inwendigen Grunde in euch haben, und Christus sein, sonft seid ihr alle mit einander nur Kundschafter, Forscher und historische Christen, und nicht besser als Juden, Zurken und heiben.

22. D ihr einfaltigen Menfchen, laffet euch boch weifen! Gehet nur vom Thurm ber verwirrten Sprache aus, so moget ihr balb zurecht kommen; suchet Christum zur Rechten Gottes in euch, er sibet allba; schließet nur euren Willen auf, bas ist, ergebet ihm nur benfelben, er wird ihn wohl aufschließen, eure Bufe muß Ernft fein, ober feib alle mit einander nur Kundschafter.

23. Gaffet nicht mehr, es ift Beit! Sie ift mahrhaftig geborten, eure Ertofung nahet sich; ber Brautigam rufet feiner Braut, ja ine Gefangnis Josephs muffet ihr in diefer Theurung, so ihr

nicht wollet, Amen.

24. Und Mofes spricht weiter: Am britten Tage aber sprach er zu ihnen: Bollet ihr leben, so thut also; tenn ich fürchte Gott. Seid ihr redlich, so taffet eurer Brüder einen gefangen liegen in eurem Gefängniß; ihr aber ziehet hin, und bringet heim, was ihr gekaufet habet für ben hunger, und bringet euren jungsten Bruder zu mir, so will ich euren Worten glauben, daß ihr nicht sterben muffet. Und sie thaten also. Die Figur stebet also:

25. Menn sich die Seele zu Gott nabet, und will Bufe thun, und ift aber ihr inwendiger Grund noch ganz in der Sitele keit verschlossen, daß das Gemuth noch an der Eigenheit hanget, so sie aber nicht will von der Bufe ablassen, und mag doch auch der irdischen Begierde noch nicht los werden, und bleibet im Gebete, so lasset Get Bater der Seele Effentien ja aus der Gefängniff seines Jorns, daß dem Gemuthe wieder wohl wird, gleich einem der aus der Gefängnif ist erlediget worden, so spricht das Gemuth auch: Mir ist gar wohl worden in meinem Gebete bieser Bufe.

26. Denn Gottes Born hat die Ratur aus seinem Gefängeniß gelaffen, daß sie soll mit großer Arbeit zu Gott bringen; benn in ihrer Gefängniß kann sie nicht; benn ihr ist bange, und siehet nur ihre begangenen Sunden, welche sie immerbar zurücke treiben, daß sie sich vor Gott fürchtet und schämet. Aber wenn sie ber Born los laffet, so krieget, sie Kraft zum Gebete, und Buswirkung.

27. Aber ber Jorn Gottes balt sie noch immerdar an einem Bande, gleichwie Joseph seinen Bruber gefangen behielt, bis fie ihm ben letten Bruber auch brachten. Alfo muß die arme Seele an einem Bande ber Gefangnis bes Todes bleiben stehen, bis sie ben letten Bruber, als ben inwendigsten Grund, ausschüttet, und vor Gott tritt, und saget: herr, ich will um Christi und meiner Seligkeit willen alles verlassen, und meinen Willen dir gang ergeben, wirf mich in Tod ober Leben, in Schande ober Spott, in

Communication of the second of the second of the second nu une une ner e como une e una como me pade .200 . THE 2 ........ 128.

The results of the control of the co and that are come to the control of the control of

CONTROL OF THE CONTROL OF CONTROL ಲಹಾ ಡಾ .....ಚಿ. ಪ್ರಗಟಿಸಿ ಎರೆ ಡೌಕ್ **ಮಾ** ಪ್ರಗಟಿಸಿಕ . 1 4 more man 11 more a place fills is

The state of the s

The man of the control of the contro

That he are be l'impres never une de from a notifie de double les proposes de la be mueren. Be mill a fun finale fiebt abe de Einfel

the amount to Suspen to the and a Comme to the to all this of the comment of the ne bie geine Bartieres weite in in fin ab Eberiff im main freine aufenem bie leiten Cummer und gegere Erbarmbe, wiewohl sie auf iho noch ihr Angesicht ber Liebe verbirget, baß sie die Seele nicht kennet, und machet die betrübte Seele voll Jammer, daß sie in sich vor Gott flehet und weinet, und sich aller Bosheit schuldig giebt; und hebet in solchem angezündeten Jammer an, ihre Sunde bitterlich zu beklagen und zu bereuen, und ist auch so voll Schande vor Christi Augen, daß sie ihr Angesicht vor Gott verbirget, und weiß nicht, was sie soll ver Jammer ansfahen: benn sie siehet in sich mit Augen, daß sie Gottes strenge Gerechtigkeit in ihrem Leben bindet und halt, wie die Brüder Jossephs seben mußten, daß ihr Bruder um ihrer Sunden willen vor ihren Augen gebunden ward.

34. Denn obwohl Chriftus in ber Seelen Effenz in bem inwendigen Grunde ber eingeleibten Gnade rege ift, und fie also zerschellet, daß fie ihre Sunde siehet und bereuet, noch stellet er sich
gar fremde gegen die Seele, und will fie mit keinem Liebestrahl
berühren, wie sich Joseph fremde stellete, als verstunde er nicht

ihre Sprache, und rebete burch einen Dolmeticher ju ihnen.

35. Dersetbe Dolmetscher ists eben, der die Seele in solche Reue bringet, sonst könnte sie nicht; denn sie hat in eigener Macht nichts mehr als nur dieses, daß sie ihren ungründlichen, übernaturlichen Willen gegen Gott, als in das, daraus er kommen ist, mag wenden und alba stille stehen, welches ihr aber sehr schre ist, und doch möglich; es sei denn, daß ihr Wille sich habe ganz von der eingeleibten Gnadenpsorte abgebrochen und des Teusels Gift ergeben, daß der Wille des Ungrundes der Seele sei in eine Figur einer falschen Distel gegangen, und sei ganz giftig, so ists schwer, und gelanget zu keiner Reue, sondern ist leichtsertig und verstocket, und begehret sich keinmal umzuwenden; es reuet sie auch keine Bosheit, sondern erfreuet sich derselben, also lange sie den Leib träget, alsdann ists um sie geschehen. Wo aber noch ein Fünklein gottlicher Bes gierde ist, da ist noch Rath.

36. Und Moses spricht weiter: Und Joseph that Befehl, das man ihre Sade mit Getreibe fullete, und ihr Gelb wiedergebe, einem jeglichen in seinen Sad, darzu auch Zehrung auf den Weg; und man that ihnen also. Und sie suden ihre Waare auf ihre Esel und zogen von dannen. Da aber einer seinen Sad aufthat, daß er er seinem Esel Futter gebe in der herberge, ward er gewahr seines Geldes, das oben im Sade lag, und sprach zu seinen Brusdern: Mein Geld ist mir wieder worden, siehe in meinem Sade ist es. Da entsiel ihnen ihr Herz und erschraken unter einander und sprachen: Warum hat uns Gott das gethan?

37. Dieses ift nun die liebreiche Figur, wie Gott bem bugfertigen Sunder, wenn der in feinem Willen alles übergiebet, undgebenket an Gott beständig zu bleiben, nichts nimmt. Er nimmt E.im Geschenke noch was anders von ihm, er nimmt ihm auch nicht fein zeitlich Gut, wenn ers nur Gott übergiebet und bie Meinheit verlässer; alshann fullet ihm Gott seinen Sad, und giebet ihm das Getd, bas er den Armen und Elenden giebet, in seinem Segen alles wieder, und legets ihm oben an in seine Nahrung, daß der Mensch fiebet, daß es ihm Gott hat wieder in seinem wunderlichen Segen besteret.

38. Davor fich ein Menich oft verwundert, wie es zugehet, daß ihm zeitliche Nahrung auf folche wunderbarliche Weise zufällt, da er es doch nicht hat also gesuchet, oder etwas davon gewust, und sich gleich darüber entsehet, ob ers auch soll annehmen; benfet auch wohl, es geschehe ihm zur Bersuchung, wie allhie Josephs Brüber bachten, Joseph versuchte sie also, daß er Ursache zu ihnen hatte.

39. Auch ist bieses bas innerliche Geschent Chrifti andeutend, bag, wenn ber arme Sunder sein Berg vor Gott ausschüttet zur Bezahlung der Gnade, und Gott giebet mas er hat, so füllet ihm Gott mit der Gnade Christi den Sack seines Herzens voll, und giebet ihm noch eine gute Zehrung, als Berstand und Weisheit, auf den Weg seiner Pilgramstraße, da er soll durch dieses Jammerthal wieder heim in sein Vaterland reisen.

40. Aber mit dieser Reise auf dieser Pilgramstraße, indem dem abamischen Menichen sein Sack gefüllet wird mit himmlischem Ente, wird dem Reiche des Jorns Gottes, sowohl der Frdigkeit das Ihre (das sie am Menschen haben) geraubet, wie in dieser Figur zu sehen ist.

41. Denn als Jatobs Sohne heim kamen zu ihrem Bater, und ihm sagten, wie es ihnen mare ergangen, und ihre Sade aussichütteten, und bas Gelb wieder funden, und wollten auch Bensjamin mit in Aeappten haben, so sprach Jakob: Ihr beraubet mich meiner Kinder, Joseph ist nicht mehr vorhanden, Simeon ist nicht mehr da, Benjamin wollt ihr hinnehmen; es gehet alles über mich.

- 42. Allie stehet Jatob ihr Bater in der Figur der außern Natur Eigenheit, wie sich die Natur beklaget, wenn ihr ihr Recht, und was sie ans Licht geboren hat, geraubet wird; und stehet treffslich schon in der Figur, denn die außere Natur spricht, wenn sie die göttlichen Gaben in sich siehet, dadurch sie das Necht ihrer Eisgenheit verlieret: Ich werde meiner Macht beraubet. Joseph, als der inwendige Grund des Himmelreichs, den ich im Paradeis hatte, der ist nicht mehr vorhanden; so will mir auch dieses Geschenkt meine Gewalt, als meine Kinder, das ist, die Eigenschaften meiner Natur nehmen. Es gehet alles über mich, ich muß mich lassen berauben.
- 43. Ruben aber fprach zu seinem Bater: Wenn ich dir Benamin nicht wiederbringe, so erwurge meine zwei Sohne! Greb ihn mit in meine hand; ich will dir ihn wiederbringen. Das ift, Gott troftet die Natur, und spricht: Gieb mir beine Gestältniß, als beine

Rinder, in meine Sand; ich will fie nur in Aegopten gu Jofeph, baf ift, ju Selu fubren, und will fie bir wiebergeben, bu fouft nichts verlieren; wo nicht, fo tobte meine beiden Sohne an bir, bas ift, tobte bas erfte und andere Principium!

44. Welches auch geschähe; fo bie Ratur ihrer Geftalt beraus bet murbe, fo mußte in ber Ratur bes Menichen Gottes Reich in ber Liebe und auch Gottes Reich in ber Feuersmacht aufhoren. Allo gar heimlich fpielet der Beift Gottes in der Figur der Dies bergeburt, melde Erflarung die Bernunft wird frembe anfeben; aber wir miffen, mas wir allhier ichreiben, ben Unfern verftanten.

Und Jatob fprach: Mein Gobn Benjamin foll nicht mit euch binabileben, benn fein Bruber ift tobt, und er ift allein uberblieben. Wenn ihm ein Unfall auf bem Wege begegnete, ba the auf reifet, wurdet ihr meine grauen Saare mit Bergeleib, in bie Grube bringen. Das ift: Die Ratur ift blobe, wenn fie foll in Tob Chrifti eingeben, und furchtet fich vorm Sterben, und will nirgende bran; fie entschulbiget fich ihres gehabten himmlifchen Jofephe, ale bee Simmelebilbee, welches, weil fie bas nicht begreifen mag, fo fpricht fie: Es ift tobt; wenn nun biefen meinen Lebens. gestalten auf biefem' Bege auch Unbeil widerführe, fo mußte ich mit Bergeleid zergeben, und hatte mein Leben ein Enbe.

## Das 70. Kapitet.

Gen. 43.

Bie Jakobs Gohne wegen ber Theurung wieber in Aegyptenland ju Sofeph giehen nach Getreibe, und Benfamin mitnehmen; wie fie Sofeph ließ in fein Saus führen und von fei= nem Sifche Effen vortragen: mas barbei zu verfteben ift.

Diefes gange Rapitel prafiguriret uns nun bas gar icone Bilbewie erftlich die außere Ratur in foldem Proces, wenn fie foll ihren Billen brein geben, bag ihre Lebenbeffeng in Aegopten, bas ift, in Tod Chrifti foll eingehen, gar blobe und jaghaft ift, und boch ende lich barein williget, bag alle ihre Lebenegeftalte ins Sterben ihrer Selbheit, ale in bas rechte Aegepten, auf gottlich Bertrauen eine geben mogen, daß fie der Wille Gottes mit fich barein fubre.

- 2. Und bann wie sich bie Lebensgestälte vorm Joseph, bas ift vor Gottes Angesichte fürchten, bieweil sie in sich bas bose Gewissen, sie Jakobs Sohne sich vor Joseph fürchteten, benn sie bachten immerbar, Gott murbe sie um Josephs willen strafen, dapor sie erzitterten.
- 3. Und zum britten, wie Gott mit ben Gestalten ber feelischen Ratur erstlich so freundlich umgehe, und ihnen erstlich himmelbrot von seinem Wesen gebe, und boch noch in fremder Gestalt, wie Joseph seine Bruter zu Gaste labete, und von seinem Tisch speisete, baß sie agen und trunken und frohlich wurden, und sie hernach in Friede ziehen ließ; und aber albalb mit der schrecklichen Versuchung hernach kam, indem er ließ seinen Becher in Benjamins Sack legen, und ihnen nachjagen und sie zurücholen, welches alles gewaltig in der Figur des bußfertigen Sunders stehet, wie es mit ihm gehet, bis sich Gott ihm in der Liebe zu erkennen giebet.
- 4. Mosis Worte folgen also: Die Theurung aber brudete bas Land; und da es verzehret war, was sie für Getreibe aus Aegypten gebracht hatten, sprach ihr Bater zu ihnen: Biehet wieder hin und kaufet und ein wenig Spelse! Da antwortete ihm Juda, und sprach: Der Mann band und das hart ein, und sprach: Ihr sollt niein Angesicht nicht siehen, es sei benn euer Bruder mit euch. Ist nun, daß du unsern Bruder mit und sendest, so wollen wir hinabziehen und dir zu effen kaufen; ist aber, daß du ihn nicht sendest, so ziehen wir nicht hinab, denn der Mann hat gesaget zu und: Ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, euer Bruder sei denn mit euch. Diese Figur stehet also:
- 5. Die Seele bes Menschen ftehet in brei Principien, als in ber ewigen Feuersnatur und in des ewigen Lichtseuers Natur, als in dem Liebefeuer, welches in Abam verlosch, darum ist nun der Streit ift; und jum dritten stehet sie im Spiritu Mundi, im Reiche bieser Belt, als in der Sterblichkeit und Wiederbringung.
- 6. So verstehet uns nun recht: wenn der innere, feelische Grund, als die ewige Seele aus des Baters Eigenschaft des Worts Gottes wieder zurücke wendet, und sich nach ihrem Perlein, als nach dem andern Principio der englischen Welt Eigenschaft, umfies bet, so wird sie gewahr, daß es in Abam verloren ist worden. Daraus entstehet ihr Jammer und Biederkehren: und sobald sie wiederkehret, so giedet ihr Gott seine Gnade wieder ein, aber ihr unerkannt-und unverstanden, und begehret, daß sich die innere Feuersseele, als das Centrum der ewigen Natur, soll mit der im Paras deis eingesprochenen Ingebenstimme, welche ganz einverleibet ward, wieder zu Gott wenden.
- 7. In welcher gottlichen Begierde biele große Unrube in ber Seele entstehet, bag sie alfo in die Bufe gehet; wenn fie siebet, baf sie hat ihr Vermogen verloren, so kann, mag, noch soll sie

auch in teinem andern Wege ihr erftes gehabtes Perlein wiebererlangen und zu gottlicher Sulde kommen, fie wende fich benn mit ihrer Feuersmacht ganz wieder in ben eingeleibten Gnadengrund und

ergebe fich bem.

8. Und wenn nun biefes bie außere fterbliche Seele (als bie Ratur bes britten Principil bes Reiche biefer Welt) fiehet, so ift se gaghaft, wie Jakob über seinen Kindern, und benket immerdar, sie werben um Leib und Leben, um Gut und Ehre kommen, ihre Lebensgestälte werben ihrer außerlichen Macht, welche sie in diefer Welt haben, beraubet werben.

9. So mag auch die innere, feurische Seele ihren inwendigen Grund, als den rechten Benjamin, nicht erheben, und mit in Aegopten vor Joseph, das ist, in die ernste Buse vor Jesum bringen. Die außere Seele vom Spiritu Mundi werde dahn-dahin gebracht und ganz übertäubet, daß sie auch endlich darein williget, daß sich die feurische, inwendige große Seele also soll in allen preien Principien bewegen, und den inwendigsten Grund, als Josephs Bruder, als die eingeleibte Snadenpforte, sammt allen außerlichen Essentien der außern Seele erheben und mit in die Buswirkung vor den rechten Joseph oder Jesum bringen.

10. Denn ber feurischen Seele mird von Joseph, das ist, von Jest gebrauet, daß, wo sie in ihrer Zunahung nicht ben inwendigsten Grund mitbringet, als den Bruder Josephs oder Christi, welcher in seiner Offenbarung der Tempel Christi wird, so soll ihr Band an Gottes Zorn nicht los werden, ihr Bruder Simeon soll im Gesfängniß bleiben, dis sie auch Josephs Bruder, als den inwendigsten

Grund, erhebet und mitbringet.

11. Auch sollen ihre Sade nicht mit himmlischem Manna gefüllet werden zu ihrer Speise, bas ift, ihre Glaubensteglerde soll leer und hungerig bleiben, und nicht mit gottlicher Kraft erfüllet werden, sie bringe benn ben rechten Tempel Christi, als die techten Sade mit, darein der himmlische Joseph seine Speise einfullet.

- 12. Dieses stehet nun in diesem Terte in der Figur, wie es den alten adamischen Menschen, als den alten Jakob, dunket gar schwer sein, daß er soll alle seine Lebenskrafte mit in Aegypten, das ist, vor Joseph oder Jesum in die Buße einführen lassen, zumal weil er siehet, daß er soll seinen Willen brechen, und darum alles Zeitliche verlassen, wie der alte Jakob alle seine Kinder um dieser Speise willen mußte verlassen.
- 13. Es ging ihm schwer ein, und boch druckete ihn bie Theuerung und Hunger, daß er es endlich willigen mußte, daß alle seine Sohne in Aegypten zogen, und auch sein jungster Sohn mitzog, und er allein war als einer, welcher kein Rind hatte. Also ganz mußte sich die außere Natur verlassen, daß sie in sich ist als hatte sie keine Gewalt mehr zu irdischen Dingen, und ihre Selbheit der

- 23. So kommt alebann bas arme Gewissen in Noth und Bittern vor Sott, und hat nicht viel Beichte ober Worte, benn es achtet sich unwurdig ein Wort vor Gott zu sprechen, sondern tritt vor sein Angesicht, und beuget sich zu Grunde, und ersinket also in sich selber in die allerlauterste und tiefeste Barmherzigkeit Gottes in Christi Wunden, Leiden und Tod ein; und hebet aus seinem allerinwendigken Grunde an zu seufzen und in die Gnade zu fleben, und sich ganzlich zu ergeben, wie Josephs Brüder zum andernmal alse vor Joseph kamen und vor ihm niederstelen.
- 24. Und als sie Joseph also sahe, daß sie alle da waren und also bemuthig vor ihm ftunden, so erbarmte er sich also sehr in sich über sie, daß er auch kein Wort mochte sprechen, sondern wandte sich, und weinete. Und diese ist die Statte, da der inswendige; in Abam verblichene Grund von der himmlischen Welt Wesen, in welchem Gott sein Wort der Gnade im Paradeis wiesder einsprach zu einem Panier und Ziel, wieder in dieser Erdarmde lebendig wird, da Christus wahrhaftig im Menschen in diesem Grunde geboren wird, und iso auch alsbald durch sein Leiden vom Tode im Menschen ausstehet, und allba zur Rechten seines Baters (welche Rechte die seursche Seele aus des Vaters Eigenschaft im Wort der ewigen Natur ist) sieset, und die Seele in diesem Grunde vor Gottes Jorn vertritt, und den mit Liebe erfüllet.
- 25. Und allhie hebet ein Chrift an ein Chtift zu fein, benn er ists in Christo, und ist nicht mehr ein Kundschafter und Maulchtist, sondern im inwendigsten Grunde; und allhie wird Simeon les, und ist nichts mehr Verdammliches an diesem, der da also in Christo Jesu ist. Obgleich der außere Leib in dieser Welt ist und der Eitelkeit unterworfen, so schadet ihm nun nichts mehr, sondern alle Fehle, die er nun im Fleische thut, mussen ihm zum Besten dienen; denn er hebet nun an, das Geschäft des Fleisches zu toden, und den alten Adam immerdar zu kreuzigen, denn sein ganzes Leben wird nun eine eitele Buse, und Christus in ihm hilft ihm nun Buse wirken, und suber ihn nun zu seinem herrlichen Mahl, wie Joseph seine Brüder, als sie wieder zu ihm kamen, da er hieß zurichten, und gab ihnen von seinem Tusche.
- 26. Also speiset nun Christus die bekehrte Seele mit seinem Fleisch und Blut; und in dieser Vermahlung ist die wahrhaftige Hochzeit des Lammes. Wer allhie ist ein Gast gewesen, der versstehet unsern Sinn, und kein anderer, sondern allesammt sind sie nur Kundschafter; ob sie gleich meinen, sie verstehen es, so ist doch kein rechter Verstand von diesem Mahl in keinem Menschen, er sei denn darbei gewesen und hab's selber geschmedet, denn es ist der Vernunft ein ganz unmöglich Ding zu ergreisen ohne Christi Geist in ihm selber, welcher selber die Speise bei diesem Josephsmahl ift.

- 27. Und wird dir, Babel, in beiner Aunbschafterei durch Jofephs Mahl gesaget, daß du die Christenheit betreugst, indem du
  sie mit diesem Mahl zur Auferstehung der Todten weisest; du irrest! Allbie muß ein Christ essen das Fleisch tes Menschenschne,
  oder er hat kein Leben in ihm. In der Auferstehung wird Gott
  sein Alles in Allem. Allbie siete Christus zur Rechten Gottes im Menschen, und vertritt ihn mit seinem Leibe und mit seinem unschuldigen vergossenen Blut; das becket er über die Seele, und flos
  sets in sie, wenn sich Gottes Jorn erregen will wegen der Begierde
  bes Fleisches.
  - 28. D bu armet, alter Jakob ber kunbschaftenben. Chriftensteit! Laß boch beine hungerigen Sohne, welche gar mager vor geofem Hunger im Gewissen sucht auf! Was ist boch beine Furcht? Du meineft, soll biefer Grund and Licht ber Welt kommen, so werbest du beine Sohne verlieren, welche du liebest. Wer sind aber beine Sohne? Es ist beine eigene Ehre, indem du vermeinest ant Christi Statt auf Erden zu sien. Item, es ist dein Lucifer ber steischlichen Ehre; du haft Sorge, dein Ansehn falle, und man würde ein apostolisch Leben von dir fordern, und dich im Proces Christi suchen; so gefällt dir das, daß du in Fleischesheren und Wolluft, in Rundschafterei lebest, und beinen Bauch ehrest, und die arme Christenheit unter einem Deckel suhrest.
  - 29. D bu armer, alter Jatob, betrübe bich boch nicht also um zeitliche Dinge! Siehe boch, wie es bem alten Jatob ging, als er seine Sohne ließ alle von sich zu Joseph ziehen; wie ihn Joseph ließ zu sich holen, und ihm sammt seinen Kindern so viel Gutes that, und in der Thenrung ernahrete, und in ein besset Land einsetzete: also wird dire auch gehen, so du wirst beine Sohne tassen zu Joseph ziehen. Wirst du sie aber von nun an langer aushalten, so mußt du sammt beinen Kindern erhungern und im Stend verschmachten! saget ber Seist der Wunder durch Josephs Mahl.
  - 30. D Ffrael, merte biefen Tert gar wohl, es trifft bich, und hat bich schon getroffen, ohne bag bu in beinem hungerigen Elende noch blind bift, und wartest des Schwerts der Turba: bas soll bich aufweden, so willft bu es haben.
  - 31. Ein jeder benket, wenn nun drei Theile ber Menschen untergingen, so wollte ich mit benen übrigen gute Tage haben, und alsbann wollten wir fromm werden, und ein gerechtes, fremmes Leben suhren! Item, man gaffet immerdar, wo doch das Heit herkommen werde, bavon man also viel schreibet und saget; und benket, das heil werde von außen in die Fleischeslust einfacheen; man gaffet immerdar nach einem irdischen Reich Christi.

32. D Frael, wüstest bu biese ifige Beit, barimnen bu blind lebest, bu thatest im Sade und in ber Asche Buse. Du fiebest nach bem Signatsterne; und er ift schon erschienen, er leuchtet; wer Augen hat, ber mag ibn sehen: ift er boch so groß als bie

Welt ift, noch will man blind fein. Den Unfern genug.

33. Und als Jatobs Kinder mit ihrem Bater wegen Benjas mins viel geredet, und ihm denfelben verhießen wiederzubringen, sprach er guleht: Muß es benn ja also sein, so thuts, und nehmet von des Landes besten Früchten in eure Sace, und bringet dem Manne Geschenke hinab, ein wenig Balfam und Honig, Würze und Myrrhen, und Datteln, und Mandeln. Rehmet auch ander Geld mit euch, und das Geld, das euch oben in eure Sacen wieder-worden ist, bringet auch wieder mit euch; vielleicht ist ein Irrthum da geschehen. Darzu nehmet euren Bruber, machet euch auf und kommet wieder zu dem Mann. Aber der alle mächtige Gott gebe euch Barmherzigkeit vor dem Manne, daß er euch lasse euren andern Bruber, und Benjamin! Ich aber muß sein wie einer, der seiner Kinder gar beraubet ist.

34. Dieses ift nun die Figur, wie oben erklaret ift, und seben aber noch gar ein schönes Bild barinnen, wie Jakob feine Sohne hieß von ben köftlichen Früchten bes Landes mitnehmen, und Joseph bringen; in welchem ber Gelft in ber Figur vormodelt, wie de christliche Rirche, wenn sie sich in solcher Trubsal und geistig den Hungerenoth siehet, und ist auf dem Wege der Busse ift, soll solche gute Früchte mitbringen vor Gott, als Hoffnung, Glauben göttliche Zuversicht, nicht wilde Früchte, als Geig, Sigenluft und Beuchelei; sondern einen Fürsat zur Wahrheit, Gerechtigkeit; Keusse

beit, Liebe und Sanftmuth.

35. Also muß ber alte Mensch ihm einen Fürsat nehmen, bas er in solchem Willen will zu Joseph wandeln, bas ist, zu Christo; alsbann übergiebet er alle seine Sohne auf biese Dilgramsstraße, und spricht: Nun bin ich aller meiner Sohne beraubetz ich habe nichts mehr in wollustiger, fleischlicher Begierbe, ich habe von allem mit in Gottes Willen gegeben.

36. Auch schen wir in biefer Figur, wie Jatob hieß bas unrechte Gelb, bas sie hatten in ben Saden wiederbracht, mitnehmen, und wiedererstatten: also muß auch ein Mensch, welcher will ein mahrer Christ werden und sein, alles Unrecht wieder von sich thun; alles mas er hat mit Lift und Unrecht an fich gezogen, bas

foll er wiedergeben, ober ja ben Armen geben.

37. Denn was er ben Clenden, Nothleibenden giebt, bas giebet er Josephs hungerigen Brubern, und ber himmlische Joseph nimmts in seinen hungerigen Brubern und Mitgliedern an, und giebts ihm vielfaltig wieder, wie Joseph Haushalter ihnen bas Seld in Sacken, bas sie hatten zum erstenmal wieder heimbracht, wie

bergab, und fagte: Gehabt euch wohl, eures Baters Gott hat ench einen Schat bescheeret.

- 38. Alles Unrechte muß ein Mensch von sich-thun, will er zur hochzeit Jesu Chrifti eingehen. Es gilt nicht heucheln und troffen; es muß Ernst sein. Und bieses iste eben, das die Menschen vom Bege Gottes aufhalt, und daß sie auf die gleisnertischen Bege treten, und ihnen selber heucheln, daß sie sollen vom Unrecht und Wucher ablassen, und das Falsche wiedergeben. So haben sie Christi Purpurmantel über den Schalt gebecket mit der Genugthuung, daß nur der Dieb barunter leben mag.
- 39. D bu arme Christenheit, wie hat bich ber Antichrift mit biefer Dede betrogen! D fliehe von ihm, es ist Beit! Die Dede hilft keinem Schalt und Ungerechten; so lange er das ift, so ist er bes Teufels Knecht.
- 40. Ein Christ ist eine neue Rreatur in seines Hergens Grunde, sein Sinn stehet nur wohlzuthun, nicht zu stehlen, sonst ware Christus ein Dieb im Menschen. Laß nur ben Mantel Christisallen, und gieb wieder, was du gestohlen hast und gewuchert mit Unrecht, und wirf die alten Habern (ober Lumpen) alle von beiner Seele, und tritt nackend und bioß unter das Rreuz, da Christus anhanget, und siehe seine bluttriefenden Wunden an, und sasse anhanget, und siehe seine bluttriefenden Wunden an, und fasse seine Blut in beine hungarige Seele: so bist du genesen, und wirst von aller Noth ertoset werden; anders hilft dich kein Trosten der Genugthuung. Aller Trost ist nur dieses, daß sich ein Christ trosstet, er werde in solcher Buse in Christo Jesu einen gnädigen Gott erlangen; und daß soll auch eben sein Trost sein, daß er nicht verzage.

41. Die Genugthung, bamit fich ber Ungerechte troffet, und fpricht: Meine Werke gelten nichts, Chriffus hats gethan, ich kann nichts thun; und bleibet unter solchem Troft in Sunden, bas ift eben bes Teufels Fischhamen, ba er mit Chrifti Mantel feine Kische, fanget.

- 42. Christus hatte nur ben Purpurmantel um, ba er in felnem Leiben stund; ba er aber am Kreuz hing, hatte er ihn nicht mehr, viel weniger in seiner Auferstehung. Also soll auch ein Mensch biesen. Mantel alleine umnehmen, wenn er in Shristi Leiben und Tod in die Buse eingehet; in der Buse ist er alleine guttig, und sonst nirgend nicht, daß sich die arme Seele daren wickele, wenn sie sich in ihren Sunden vor Gottes Angesichte schämet.
- 43. Alles was anders lehret und glaubet, bas ift Trug und gabel und Babel. Alle Lehrer, welche anders lehren, die find nur des Bauchs und des Teufels Fischerknechte, und ein Trug der Welt, vor denen hute sich ein Mensch. Denn welcher ein Lehrer sein will, der soll auch ein wahrer Christ fein, das er in Christo auch

moge alfo leben; anbere ift er ber Dieb und Morber, ber anbereme binein in ben Schaafstall fleiget, von bem Chriftus faget.

44. Und Dofes fpricht weiter : Da nahmen fie bie Gefdente und bas Gelb zweifaltig mit fich, und Benjamin; und machten fich auf, und zogen in Aegopten, und traten vor Joseph. - Da fabe fie Jofeph mit Benjamin, und fprach ju feinem Saushalter: Subre biefe Manner gu Saufe, und fchlachte und richte ju; benn fie follen gu Mittag mit mir effen. Und ber Dann that wie ibm Joseph gefaget hatte, und fuhrete bie Manner in Josephs Saus.

Diefes ifts nun, bag ber Berbebler unter bem Mantel bervor muß, und fein unrecht Gut wiedergeben, und vor bas Ingeficht bes himmlischen Josephs treten, und mit feiner Schheit, ohne eigen Ronnen nadet und blog fommen, und ben rechten Benjamin in ihm mitbringen; fo nahet fich Joseph ju ihm, und flebet ibn an, und befiehlet feinem Saushalter, ale bem Seifte ber Rraft, er biefe Denichen foll in fein Saus führen. als feine Denfcheit: allba foll bas Lamm Gottes jugerichtet merben, und foll biefer Menfc ober bie Lebenseffentien ber rechten Seele an Josephs Tifche mit ihm ju Mittage (als im boben Gnabenlichte, ba bas Licht am Mittage in ber Seele fcheinet) mit Joseph effen; und allhie werben Josephe Bruber verfohnet, wenn fie mit Joseph, bas ift mit Chrifto, von feiner Speife effen.

Diefes ift bas Abendmahl Apotal. 3, 20. Die `thut man ben Mantel meg und wird ein Bruder Josephe, und barf feines Eroftens mehr, fondern ein Chrift fein in Chrifto, ber mit Chrifto feiner Gunde gestotben und in ihm lebendig worben, und in ihm auferstanden ift, und mit ihm lebet, mit ihm an feinem Tifche iffet, und nicht mehr ein Anecht ber Gunde ift, ber fich abermal furchten muffe; fontern ber ein Sohn im Saufe ift, bem

bas Erbe gehoret, vermoge ber Schrift.

Und als fie nun Josephs Saushalter hatte in Josephs Saus geführet, fürchteten fie fich noch, und rebeten mit ibm vor ber Thure von bem Gelbe, bas fie in ben Saden funden batten. Er aber troftete fie, und fprach: Ich habe euer Gelb funden, und ift mir worben; euer Gott hat euch alfo einen Schat befcheeret in Und er führete Simeon berque gu ihnen, und führete eure Side. fie in Josephs Saus, und gab ihnen Baffer, bag fie ibre Suffe mufchen, und gab ihren Efeln gutter. Sie aber bereiteten bas Befchent gu, bie bag Sofeph tam auf ben Mittag; benn fie hatten gehoret, daß fie bafelbit bas Brot effen follten.

Diefes ift nun die Figur bes betrubten Menfchen, mels cher nun in Josephs Saus eingehet, und bas Unrechte, ba er bat viel Unrecht gethan, und nicht wiederzugeben bat, mit feinem Ders gen vor Josephe Saufe in mabrer Beichte und Betenntnig miebere giebet, und gerne wollte mit ber hand wiebergeben, fo er es nur vermöchte. Bu biefem spricht Josephs Haushalter: Fürchtet euch nicht mehr, ich habe es schon in eurer Buge empfangen, Christus hats für euch in seinem Blute bezahlet und erstattet, so daß alles hin ist, und nichts mehr vorhanden, und ihr in Armuth und Elende seidz so behaltet das Wenige, das ihr habet, euer Leben zu fristen. Ob ihr es wohl zu Unrecht habet, und in dieser Welt nichts Eiges nes haben solltet, so hat euch doch Gott einen Schaß bescheeret. Nehmet Wasser und wasche eure Füße, das ist, reiniget eurer Hande und Füße Wandel, und thut nicht mehr übel, und behaltet nicht was unrecht ist; sondern nur das Wenige, das ihr noch zu Rechte habet, damit ihr nicht könnet das Unrechte bezahlen.

49. Nicht also verstanden, daß er nicht follte non dem Seisnen, bas er neben dem Wucher zu Rechte hat, wollen das Unrecht wieder erstatten, wenn er bas vermag. Wir reden von dem Arsmen, der nichts als nur ein Stud Brot für sein Leben noch hat; tein Einschliff (Unterschleif) gilt vor Gott; das Gewissen muß rein sein worden, oder du bist ein Dieb. Denn die Figur stehet allhier dabei: da der Daushalter ihren Eseln auch hatte Futter gegeben, das beutet auf den irdischen Leib, daß ihm Christus will durch seine

haushalter laffen Kutter und Speife geben.

50, Diese Haushalter allhie sind fromme Leute in der Welt; welche ihn doch sollen helfen pflegen, daß er lebe; und ob er gleich ware zuvorhin ein falscher Mensch gewesen, und ware nun von

Bergen fromm worben.

51. Richt wie die falsche Welt richtet, welche einen Funklein Mangels auf einen bekehrten Menschen weiß, den er hat gehabt, und ihn noch immerdar für unrecht schilt und verdammet, welcher Teufelei die Welt voll ist, daß so man einen Menschen siehet, der umgewandt ist, daß man ihm alle alte Stücke, welche doch ein jeder Mensch in Fleisch und Blut an sich hat, vorwirft, und ihn darnach richtet; und sehen nur auf das, was er gewesen ist, und nicht auf das, was er nun worden ist. Allhie sagte Christus: Richtet nicht, so werbet ihr nicht gerichtet!

52. Da nun Joseph zum Hause einging, brachten sie ihm zu Hause bas Geschent in ihren Handen, und fielen vor ihm nieder zu der Erde. Er aber grußete sie freundlich und sprach: Gehet es eurem Bater dem Alten wohl, von dem ihr mir sagtet? Lebet er noch? Sie antworteten: Es gehet beinem Knechte, unserm Bater, wohl, und lebet noch; und neigeten sich und fielen vor ihm nieder.

53. Dieses ist nun ber Stand, ba die Seele lauterlich vor Gottes Augen tritt, und hat ihre Geschenke in das Leiben und Tod Christi eingewickelt, und trägets in ihren Händen mit der Fisgur der Rägelmahle Christi vor Gott, als da ist: der Wille zur Gerechtigkeit, Wahrheit, Keuschheit, Liebe, Geduld, Hoffnung, Glauben, Sanstmuth. Dieses ift nun im Willen der Seele, und

biefes giebet die Seele bem himmlifchen Jofeph, und fallt vor ifm

nieber in Demuth.

54. Dieser Joseph aber grußet die Seele, bas ift, er spricht, sein Gnabenwort in sie, und rebet freundlich im Gewissen mit ihr von ihrem alten adamischen Jakob ihres Leibes, und spricht: Lebet er noch? bas ist, weil er noch lebet und nicht gar tobt ift, so soll ihm wohl Rath werben. Davon wird die Seele erfreuet, undspricht: Es gehet beinem Knechte, meinem Bater, noch wohl und lebet noch.

55. Und Joseph hub feine Augen auf, und fahe feinen Benber Benjamin, seiner Mutter Sohn, und sprach: Ift bas emer
jungster Bruber, ba ihr mir von sagetet? Und sprach weiter: Gett
sei bir gnabig, mein Sohn! Und Joseph eilete; benn sein Derz entbrannte ihm gegen seinen Bruber, und suchte wo er weinete, und ging in seine Rammer, und weinete daseibst; und ba er sein Angesicht gewaschen hatte, ging er heraus, und hielt sich veste, und

fprach: Leget Brot auf! -

56. Diefes ift nun das schone Bilb, wie oben gemelbet, ba Benjamin, das ift, ber inwendigste Grund, darinnen die Gnadempforte des Paradeises innen lieget, vor Christi Augen offenbar wird, in welchem sich die große Erbarmbe anzundet. So spricht Gott in Christo die lebendige Erbarmde ein, wie allhie Joseph in Benjamin, da er sagte: Gott sei dir gnadig, mein Sohn! Dieses Weinen des himmlischen Josephs zundet dies verblichene Paradeisbist wieder an mit dieser weinenden Demuth Christi, daß aus Christi Weinen in diesem Bilbe die ewige Freude aufgehet; alsbann leget Christus Brot auf, daß dieses Bilb mit ihm esse.

57. Und Mofes spricht weiter: Und man trug Joseph befonders auf, und jenen auch besonders, und den Aegyptern, Die
mit ihm aßen, auch besonders; benn die Aegypter burfen nicht Best
effen mit beit hebraern, benn es ist ein Greuel vor ihnen. Und
man satte sie gegen ihn, den Erstgebornen nach seiner ersten Geburt, und den Jungsten nach seiner Jugend; des verwunderten sie
sich unter einander. Und man trug ihnen Effen vor von seinem
Tische; aber dem Benjamin ward fünsmal mehr benn den Andern;

und fie trunfen, und murben trunfen mit ibm.

58. Diese Figur ift nun ber allerheimlichste Grund und bochte Geheimnis zwischen Gott und Menschen. Db es wohl außerlich scheinet zu sein, als hatte sich Joseph also wollen vor seinen Brusbern verbergen, baß er auch ein hehraer aus ihrem Hertommen sei; so hat boch ber Geist allhie eine solche tiefe Geheimnis bargerstellet, bas es teine Bernunft sehen mag.

59. Denn Joseph stehet an biesem Orte in ber Figur Chrifti, ber hat besondere Speife, bavon sie nichts wiffen, wie beim Ja- tobbbrunnen ju seben ift; ba ibn feine Ranger jum Effen mabneten.

ba fagte er, er hatte eine Speife, bavon fie nichts mußten, bag er thate ben Willen beg, ber ihn gefandt hatte: benn bes heibnifchen Weibleins Glaube mar feine Speife.

60. Chriftus nach bem ewigen Worte ber Gottheit isset nicht vom Wesen bes Himmels, wie eine Kreatur, sondern des Menschen Glaube und ernstes Gebet, und das Lob Gottes der Seele des Menschen ist seine Speise, welche das ewige Wort, das Mensch ward, isset, als ein besonders, das keinem Menschen, auch sonst keiner Kreatur gebühret, und das auch nicht essen kann: und indem er den Glauben und Gebet, sammt dem Lobe Gotte von unssern Seelen isset, so wird der menschliche Glaube, sammt dem Gebete und Lobe Gottes, im Worte der Kraft wesentlich, und ist mit dem Wesen der himmlischen Leiblichkeit Christi Ein Wesen, alles nur der einige Leib Christi, jugleich Gott und Wesen, als Gott, Mensch und Wesen; gang Eines.

61. Diefes Wefen, welches mit feiner, von uns angenommene Monfchheit Ein Wefen ift, barinnen er hat fein Blut vers goffen, welches zugleich gottliche und menschliche Wesenheit ift, als übernaturlich Fleisch und Blut, und bann auch von ber menschlichen Kreatur Fleisch und Blut, ausgenommen die Irdigkeit unserer Wenschheit, giebet er nur dem menschlichen Glauben wieder zu effen und zu trinken.

62. Denn der Glaube in seiner Hungersbegierbe ist der Mund, der es in sich empfahet und einnimmt, in welchem Imspressen, Fassen oder Einnehmen der Glaube Christi Fleisch und Blut isset und trinket, welches Essen und Arinken in das inwens dige Paradeisbild, welches in Abam verblich und in Christo wieder lebendig wird, eingefasset und behalten wird, allda das menschliche Paradeiswesen, und Christi Fleisch und Blut ganz Ein Wesen ist und ewig bleibet. Welcher inwendige Mensch nun nicht mehr Abam, sondern Christus heißet, als ein Glied am Leibe und Wesen Christi, darinnen der Tempel des heiligen Geistes ist, und Gottes helliges Wort allda innen wesentlich ist; und ist eine Form der unbildlichen Gottheit, als das gebisdete Wort Gottes, ein Ebenbild Gottes.

63. Dieses gebildete Wort ober Ebenbild Gottes ist nun ber wesentliche Glaube und Christus selber im Menschen, der im Menschen bleibet, der des Menschen Leben und Licht ist; das ist der Tempel des heiligen Geistes, der in uns wohnet, wie St. Paulus saget: Wiffet ihr nicht, daß ihr Tempel Gottes seid? daß der Geist Gottes in euch wohnet? Derselbe wesentliche Glaube ist auch der Rebe am Weinstock Christi, welche Kraft den gauzen Menschen durchdringet, wie die Sonne ein Kraut. Nicht daß solche Gewalt bei dem Leben des Menschen stunde; daß er könnte Gottes Wesen in eigener Kraft nehmen; nein, es wird ihm aus Gnaden gegeben, gleichwie sich die Sonne dem Kraut aus ihrem Willen giebet, das

-Rraut aber darum nicht fagen kann: Ich bin bie Sonne, barum bag die Sonne in ihm wirket; also auch kann ber Mensch nicht fagen.; Ich bin Chriftus, weil Chriftus in ihm wohnet und wir-

tet als in feinem Cbenbilbe ober geformten Worte Gottes.

64. Dieses ist nun eben die Figur, bag man Joseph besonders auftrug, und seinen Brüdern auch besonders, bag noch ein Unterscheid sei zwischen Christo und seinem Effen, und zwischen dem Menschen und feinem Effen; nicht nach der treatürlichen Menscheit Christi von und ist ein Unterscheid, sondern zwischen dem ungeformten, ewigesprechenden Mort in ihm, da der ganze Gett wirklich und gebarlich innen ist, nicht eingeschlossen, sondern andsprechend in voller Allmacht; nicht kreatürlich, sondern göttlich.

65. In uns Menschen aber, so viel ber Mensch in ber Dabhaftlgkeit in eigenem Wesen von Gott und Christo in fich hat, ift bas Wort geformet und wesentlich; und dieses geformte, wesentliche Wort isset wieder von dem geformten Worte Gottes, als von Christi Fleisch und Blut, darinnen doch auch das ungeformte Wort sommt

ber gangen Rulle ber Gottheit mobnet.

66. Aber ber menschlichen Kreatur nicht in eigener Habhaftigkeit und Eigenheit, wie in Christo Jelu, sondern als ein Sefis und Wohnhaus Gottes, auf Art im Gleichniß, wie ein Fener din Eisen besitet und durchglubet, daß es ganz feurisch ist, und hat doch das Feuer nicht in eigener Macht oder Gewaltz denn so das Feuer verlischet, so bleibet das Eisen ein sinster Eisen. Oder wie die Sonne ein Kraut durchdringet, und sich im Reaute mit aufzeucht, und wesentlich wird, und doch der Sonne Geist nur eine Krast im Kraute bleibet und ist, und das Corpus des Krauts nicht zur Sonne wird: also auch zwischen Gott und Menschen zu versstehen ist.

67. Daß aber Moses saget: Und man trug ben Aegyptern auch besonders auf, benn die Aegypter durften nicht Brot effen mit ben hebrdern, hat auch seine Figur, ob es mohl mag an ihm selber außerlich also sein gewesen, daß sie nicht haben burfen mit ihnen essen, welches wir in seinem Werth ungetabelt lassen, soweht auch alles andere; wir lassen es in einer Geschichte stehen, aber wir wollen nur ben Verstand beuten, warum es der Geift Gettes

bat fo genau aufzeichnen laffen.

68. Wenn wir nun dieses forschen wollen, so muffen wit betrachten einen natürlichen adamischen Menschen, was Geschlechte ober Namens der sei, er sei gleich ein Heide, Turke oder Mauls und Titulchrift, oder Jude, sie sind allbie alle gleich, keiner ambere. Diese alle durfen nicht essen mit einem rechten Christen, als mit Josephs Brüdern. Warum? Sie haben keinen Mund zu solcher Speise, ihr Mund ist ihnen noch verschlossen, und können die Speise bes Leibes Christi nicht genießen; sie sind ein Greuel denor,

und haben wieder einen Etel bavor; wie man bas fiehet, baf es ben Juben, Turken und Helben eine greuliche Rebe ift, baf ein Chrift faget: Er effe Chrifti Fleisch und trinke fein Blut.

69. Also ifis igund der Titulchriftenheit ein Greuel, da ble eine Part die wesentliche Riegung des Leibes Christi nicht glaubet, sondern wills allein geistlich haben. Die andre Part will den Mund des adamischen, sterblichen Menschen voll haben, und mit demselben fassen; und ist teine rechte Wissenschaft oder Berstand in keiner Partei, und sien ja zu Tische, aber wie die unwissenden Josephscheder, welche Joseph nicht kannten, da ja ihr Glaube isset, aber ihr Berstand kennet Joseph in seinem Mahl nicht.

70. So spricht nun die Vernunft: Weil die Juden, Turten und unwissenden heiden keinen Mund zu solcher Speise haben, und Christus saget: Wer nicht isset das Fleisch des Menschensohns, der habe kein Leben in ihm; so mussen sie allesammt verdammt sein? D Israel, wie blind bist du allhier, und weißt so

wenig als fie, ober Jefephe Brider von Jofeph mußten.

71. Die Türken, Juden und fremde Boller, welcher Besgierde und Gebet zu dem einigen Gott gehet, haben wohl einen Mund, aber nicht also wie ein rechter Christ. Denn wie die Besgierde als der Mund ist, also ist auch die Speise im Munde; sie begehren des Geistes Gottes, also ist auch ihr Essen, auf Art wie vor Christi Menscheit im Vater und Sohn, als im Wort.

72. Ein mahrer Christ aber hat einen eingefleischten Mund; benn die seelische Begierde, ober vielmehr der wesentliche Christus, als Jungfrau Sophia, hat einen Mund des wesentlichen Borts; jene aber des unwesentlichen Worts. Sie begehren Gottes des Baters Eigenschaft als des einigen Gottes, und den empfahen sie auch;

aber allhie ift bie Gnate nicht offenbar.

73. Weil aber der Bater hat die Menschen seinem Sohn Christo gegeben, wie Christus saget, Joh. 17, 6. und hat die Gnade in Christo offenbaret, und beut sie allein in Christo an, und daß außer Christo tein Hell ist; so giebet er ihm auch der ernsten Anrusenden Gebete, welches Christus von seinem Vater annimmt, und in sich saffet und isset, und er erfullet ihn mit seiner Wenschheit, Leiden, Tod und Blutvergießen; und sind also mit ihrem Geiste in Christo wesentlich, aber in ihnen als ihnen selber verborgen.

74. Denn sie begehren nicht hinwleber bas Fleisch bes Mensschenschnet: barum haben sie in ihrer Selbheit keinen Mund zu Christi Fleisch und Blut, benn sie haben keine Begierbe bazu, aber mit ihrem Geist find sie wesenklich in Christo; aber ihre inwendige, in Abam verblichene paradeissische Menschheit, barinnen die eingesleibte Gnade im Paradeis innen lieget, bleibet ihnen verborgen, und obme ein bewegsich Leben.

- 76. Denn Chriftus wohnet nicht wesentlich barinnen, wie in einem wahren Chriften. Ihr Glaubenswesen aber ist in Chrifto verborgen auf ben Tag der Wiederbringung bessen, das verloren ist in Adam, da ihr Paradeisbild, welches in dieser Zeit nicht offenbar wird, wird ihres Glaubens Wesen in Gottes geschenkter Gnade, welche gehet von einem auf alle, aus Christi Geist anziehen; denn bieselbe eingeleibte Gnade, als das eingesprochene Wort, stehet auch in ihnen, und sehnet sich nach Christi Wesenheit.
  - 76. Weil aber ihre Wesenheit im Worte aufer biefer Statte in Chrifto ift, ba Christus in sich ihren Glauben an Gott erfüllet; so wird auch ihr wesentlicher Glaube in Gott das eingeleibte Wort im Parabeisbilde sammt bemfelben in der Offenbarung Jesu Christi anziehen, und hiemit auch ben ganzen Menschen.
- 77. Denn die Schrift faget: Aus Gnaden seib ihr selig worden, und dasselbe nicht aus euch felber, Ephes. 2, 8. nicht durch euer Wissen, sondern durch Gottes Erbarmen. Nicht liegets am Wissen, daß das Wissen Ehristum nehmen könnte, sondern es lieget am Gebet, als an der Gnade, welche Christus giedt den Unswissenden in ihrem Glauben in Gott, sowohl als den Wissenden in ihrer Begierde; ihnen beiden geschiehts aus Enaden.
- 78. Denn Abam ging aus bem einigen Gott in eine Selbheit in die Unwissenheit, und führete uns alle mit sich in biefelbe Unwissenheit; aber die Gnabe tam wieder aus bemselben einigen Gott, und beut sich allen Unwissenden an, ben heiben als ben Juben.
- 79. Bei ben Juden aber ftund bas Bijd ber Gnade in ber Kigur, wie die Snade wollte die Menschen wieder annehmen. Nun aber hatten die unter der Figur, als die Juden, nicht mehr Theil an der Gnade als diejenigen, bei denen sich das Bild nicht hatte offensbaret, denn das Borbitd sah auf Christum. Die Juden drungen mit ihrem Glauben und Gebet durch das Borbitd in die einige Gnade, welche in Gott war, welche Gott Adam und seinen Kindern schenkete; die Heiben aber, welche das Geset nicht hatten, und glaubeten aber ohne Beschneidung in die einige verheißene Gnade Gottes, die drungen ohne Wordto in die Gnade ein.
- 80. Denn das Konnen warb einem Bolt als dem andern gegeben; tein Bolt konnte aus ihm felber, sondern die Gnade nahm den Willen für das Können, und gab ihnen gleiches Bermögen, den Juden als den glaubigen heiben. Aber der Unglaube und Richtwollen war beides bei den Juden und heiben ihre Berdammniß, daß sie ihren Willen in der Gelbheit und Berfrodung behiele ten, und hureten andern Goben nach. Also war nicht die Beschneibung und die Opfer der Juden Seligkeit, sondern die Gnade, welche sich mit solcher Figur auf die Menschheit Christi darftetete,

ba bie Gnabe wollte bie Figur erfullen; bie tunftige Erfullung war ibre Seligfeit.

81. Alfo auch anito; die Christen haben die Figur der Gnade unter dem Evangelio in der Erfullung: nicht in eigenem Bermögen können sie die Erfullung nehmen, sondern die Inabenerfullung beut sich ihnen an; so sie sich wollen barein ergeben, so wird ihnen der Rund in der Inabe gegeben.

82. Die Andern aber fahren ihren Willen gegen die Gnade Gottes, welches eben auch der Christen Gnade ift, und nichts mehr; aber die wefentliche Gnade im Bilbe der Erfullung kennen sie nicht. Aber die Gnade nimmt ihren Willen mit der Begierbe in sich, und giebet der Begierbe in ber Gnade einen Mund, welcher der Areatur

verborgen ift, auf ben Zag ber Offenbarung Jefu Chrifti.

83. Darum ist zwischen ihnen kein anderer Unterscheid, als bie wesentliche Bewegung im Paradeisbilde, da das Paradeisbild Christum im Wesen noch nicht hat angezogen, wie bei den wahren Christen, und doch ihr Staube in der Gnade Gottes in Christo wesentlich ist; aber nicht in des Menschen Eigenthum, sondern in Gott, der alle Oinge erfüllet, und durch alles ist und wohnet. Also ist den glaubigen Juden und Karken die wesentliche Gnade nahe und in ihnen, aber ihrer Kreatur nach unergriffen.

84. Sie haben Chriftum in sich, aber fie ergreifen ihn nicht, ihr Wille gehe benn in die wesentliche Gnade Christi ein, alebann so offenbaret sich Christus in ihrer Areatur, wie auch in ben Christen; aber ben glaubigen Juben und andern Baltern ift die Gnade in Christo beigeleget, benn sie schwebet durch sie; und ihr Wille zu

Gott ift barinnen, und manbelt barinnen.

85. Ein Tituldrift ohne gottlichen Willen ift weiter bavon, als ein glaubiger Jude, Turte und heibe, und wer er fei, welcher sein Bertrauen in Gott setet, und Gott seinen Willen übergiebet; bieser ift viel naber, und wird ben Tituldrist verdammen, darum baf er sich bes Wissens rühmet und ber Gnade troftet, und bleibet aber nur in seinem bofen Willen außer ber Inabe, und will seinen

Schalt in Gottes Onabe verfeten.

86. So sprichst du: Die fremden Botter sind nicht auf Chrisstum getaufet, so sind sie auch nicht Kinder der Snade des Bunsbes. Antwort: Wo die Beschneibung ist die Seligkeit allein gewessen, so ists auch die Taufe, denn eines ist wie das andere; aber Gott fodert einen Juden, der inwendig im Herzen beschnitten ware. Die Beschneibung war nur das Bild, wie Christus wollte die Sunde abschneiben, welches Christus erfüllet hat: also auch tauchet der Geist Christi mit diesem Bunde in das Paradeisbild in die eingeleibte Gnade, und zündet ein Moder an.

87. Er fodert aber einen Glaubensens, ber bes Eintaudens fabig ift, welcher tommt von ben Eltern, und burch bas ernfte Gebet berer, bie mit bem Berte umgeben; anbers wird ber Bund verachtet, und ift feine Befchneibung bes Bergens und Seis Res: benn bie Gewalt, bamit ber beilige Geift taufet, ftebet nicht bei Menfchen, fonbern in Gott. Ber feinen Bund verachtet, und micht mit Ernft mit beschnittenem Bergen treibet, ben taufet er in feinem Born, wie St. Paulus vom Abendmabl Chrifti faget, baf es ber Gottlofe gum Berichte empfahe.

Richt bat ein gottlofer Priefter bie Gewalt mit bem beis ligen Geift ju taufen, er hat nur bas Baffer, und ift bes Ames felber unfabig; aber ber Ene bee Rindes und ber glaubigen Eltern. und berer, fo ba forbern bas Bert, ihr Ernft und Gebet reichen

ben Bund mit ihrer Glaubensbegierbe bem Tauflinge bar.

89. Der gottlose Priefter aber ift nichts mehr nus barbei als ber Taufftein, ber bas Baffer balt; alfo führet er nur bas Baffer und bie Ceremonien, welches ein Turte thun tonnte ohne Glauben.

Ein Frember aber, fo bie Taufe nicht bat und bevon 90. nicht weiß, wird in feinem Blauben im Bergen beschnitten, und ber beilige Beift tauchet in feine Glaubensbegierbe und taufet ibn auf die Offenbarung Jesu Chrifti, ba fein Glaube foll auch ben

wesentlichen Bund in ber Snabe anziehen.

D Babel, wie blind bift bu! Die baben fich beine Dr. bensleute an Chrifti Statt gefetet! Aber fie bienen nicht alle Chrifto, fondern ihnen felber, ju ihren fleischlichen Ehren. - D Babel, febre um, die Thure ift-offen, bu wirft fonft ausgespeiet! Die Beit ift geboren; ober bu wirft ine Licht gestellet und probiret werben, fe fteheft bu in Schanbe vor allen Bottern.

Dehr hat ber Geift Gottes in biefem Terte noch eine gewaltige Rigur, indem Jofeph ließ feine Bruber gegen ibm nach ber Ordnung ihret Geburt feben, und ließ feinem Bruber Benja-min funfmal mehr auftragen ale ben Anbern. Diefes prafiguriret und erftlich ben Unterscheib im Reiche Chrifti, wie fie in ber Biebergeburt ungleich fein murben, wie St. Paulus bavon fagte : Sie werben einander mit Rlarheit übertreffen wie Sonne, DRond und Sterne 1 Ror. 15, 41. 42.

Denn allba wird nicht gelten ein gewesener Ronig, Rurft, 93. Berr, Ebeler ober Gelehrter, fonbern welcher bie großefte Rraft in fich hat; welcher bie Gnabe im Namen Jefu am lauterlichften in feinem Ringen ber Buffe wirb erreichet haben, ber wird ber Gro-Befte allba fein. Denn biefe Ordnung beutet uns nur an, wie fie in gottlicher Sochheit werden ungleich fein, als in ber Rraft, wie bie Engel in Rraft und Schonheit einander übertreffen.

94. Dag aber Benjamin funfmal mehr Effen vorgetragen warb, beutet in ber Rigur auf ben innern Menfchen; benn Benigmin flehet in berfelben Figur, weil er Jofephe Bruber ift, und Rofent allbier in ber Figur Chriffi ftebet; fo gebuhret bemfelben innern Menfchen von feines Brubers Chrifti Speifen aus feinen funf Bunben ju effen, bas ift bie theure Figur allhier andeutenb, wer bas

feben mag.

Dag aber ber Beift faget: Sie trunten und murben alle 95. trunten, beutet an, bag im Reiche Chrifti eine allgemeine Ries fung und Freude ift, und in bemfelben fein Unterfcheib ift, bas fie fich in foldem Unterfcheibe werben alle in Ginem Gott erfreuen. Denn ihre Eruntenheit beutet allhie bie emige Freude an, ba wir in folder Rraft gleichwie trunten fein werben; fo wird ber innere Denich aus ber fußen Gnabe (welche in Chrifti funf Bunben if offenbar worben ) trinten und effen; und fich ber feurifchen Geele hiemit einergeben, welche in ihrer Teuerseffeng wird in biefer Gus Bigleit ben Triumph ber gottlichen Freubenreich erweden, und biere mit bie eble Braut ihren Brautigam, ale bie Geele bergen wirb.

## Das 71. Kapitel.

Ben. 44.

Bie Joseph ließ feinen Brubern ihre Gade fullen, und bas Geld oben in ihre Gade ein= legen, fowohl auch feinen Becher in Benjamine Sad, und ließ ihnen nachjagen und fie Diebstahls zeihen. Bas barbei zu

verfteben fei.

Mofes fpricht: Und Joseph befahl feinem Saushalter, und fprach: Fulle ben Dannern ibre Gade mit Speife, fo viel fie fubren mogen, und lege Jeglichem fein Gelb oben in feinen Gad, und meinen fübernen Becher lege oben in bes Jungften Gad mit bem Gelbe für bas Getreibe. Der haushalter that also, wie ibm Joleph gesaget hatte. Des Morgens, ba es licht mar, liefen fie bie Danner gieben mit ihren Efeln; ba fie aber gur Grabt binaus waren, und nicht ferne tommen, fprach Joseph zu seinem Dausbalter: Muf, und jage ben Mannern noch; und wenn bu fie eraret feft, fo fprich zu ihnen: Marum habt ihr Gutes mit Bofemevergole ten? Ifte nicht bas, ba mein Berr aus trimfet, und bamit er Gottes, in fich ziehen mit ernftem Beten und Birten, und baburch Fruchte bes Glaubens gebaren, als gute Lehre und Banbel.

- 11. Denn baburch speiset bie Seele ben Geift Chrifti, und Chriftus speiset hinwieder die Seele aus dem Sade der wesentlichen Gnade, als mit seinem Fleische der wesentlichen Weishelt Gottes, und giebet sich also eines dem andern ein, zu einer immer fletse wahrenden Wirkung.
- 12. Und sehen hierbei, wie der Gottlose auch Gott in seiner Gnadenwirkung dienen muß, denn er ist sein Sturmwind; und sein Fluchen und Lästerung über Gottes Kinder ist die Hie und Kätte, damit Gott sein Perlenbäumlein in seinen Kindern beweget, daß es nach himmlischem Sast hungert, und den in sich zeucht, und wächsetz und dieses ist, das Christus sagte, er ware kommen auf Erden Streit anzurichten; denn Christi Reich ist im Streit wider Hosse und Teusel, Christus streitet ohne Unterlaß in seinen Kindern und Gliedern mit dem Satan um das Reich.
- 13. Denn im itbischen Menschen lieget noch ber Schlange Grund, als eine Wohnung bes Satans, barinnen ber Satan bem Reiche Christi wiberstehet. Also wiberstehet auch hinwieder bas Reich Christi in ber Gnabe mit bem Becher Christi bem Relche bes Satans; und mahret bieser Streit immerbar, well ber irbische Leib wahret.

14. Denn also wirket Gottes Jorn in der Liebe, auf bas bie Liebe (als bas ewige Eine und Gute) schiedlich, empfindlich und findlich werde; benn im Streit und Wiberwillen wird ihm der Ungrund, als das ewige Eine, welches außer ber Natur und Reeatur ift, offenbar.

15. Und hat sich Gott mit seinem heiligen Worte ber Rrafte barum in Natur und Kreatur, barzu in Pein und Quaal, in Licht und Finsternis eingeführet, auf daß die ewige Kraft seines Worts in der Weisheit mit seinem ausgesprochenen Worte schiedlich und empfindlich werde, daß eine Wissenschaft sei.

- 16. Denn außer biesen ware bie Wissenschaft bes emigen Einen nicht offenbar, und ware auch keine Freude; und ob sie ware, so ware sie ihr boch selber nicht offenbar. Also offenbaret sie sich burch Einsuhrung in Natur burch die Schiedlichkeit bes Sprechens, ba sich bas Sprechen in Eigenschaften einführet, und die Eigenschaften in Widerwillen; so wird burch die Widerwillen bas ewige But, welches sich im Wort des Sprechens mit in Schiedslichkeit suhret, schiedlich, kreaturlich und bieblich.
- 17. Sonft, wenn das Bofe im Miderwillen kein nut ware, so wurde es Gott, als das ewige einige Gut, nicht dulben, sondern zu nichte machen. Aber also dienet es zur Offenbarung der herrefeit Gottes und zur Freudenreich, und ift ein Wertzeug Gottes,

bamit er fein Gutes bifblich madet, auf bag bas Gute ertannt merbe; benn fo tein Bofes mare, fo wurde bas Gute nicht ertannt.

18. Wenn tein Bornfeuer mare, so mochte auch tein Lichte feuer fein, und mare ihr bie ewige Liebe verborgen, benn es mare nichts, bas ba tonnte geliebet werben. Also hat bie Liebe Gottes eine Ursache zu lieben, benn fie liebet bie Berlaffenheit, als bie Schwachheit, auf baß fie auch groß werbe.

19. Denn Gottes Liebe kommt allein ben Schwachen, Des muthigen und Berlaffenen zu hulfe, und nicht bem, was in Feuerssmacht fahret: nicht ber Macht ber Eigenheit, sonbern ber Unmacht und Berlaffenheit. Was niedrig, unachtsam, bemuthig und verlafe

fen ift, in bem wirket bie Liebe und mobnet barinnen.

20. Denn die Liebe ist in ihrer Selbsteigenschaft anders nichts als die gottliche Demuth aus dem Grunde des Einen. Die Liebe suchet, noch begehret nichts, als nur das Eine, denn fie ikt selber das Eine, als das ewige Nichts, und doch durch Alles und in Allem; aber der Selbheit eigenes Wollens ist sie ein Nichts.

21. Darum ift vor Gottes Liebe alles thoricht und bos geache tet, was in eigenem Bermogen selber will; ob es wohl nutlich ift, badurch sich bas Nichtswollen offenbaret, so ist es aber bowinvot bem Nichtwollen nur eine Phantasei, als ein Spiel eines Selbste

treibens und fich felber Qualens.

22. Denn was nichts will, als nur das, daraus es ist gegangen, bas hat in sich selber keine Quaal: benn es ist ihm selber nichts, sondern ist nur demselben, daraus es ist kommen; es stehet dem Macher da, der es hat gemachet, er mag es lassen ein Jots oder ein Nichts sein. Also ist es mit dem ewigen Einen Ein Ding; denn es qualet sich nicht, es liebet sich nicht, es fühlet sich nicht in eigenem Willen: denn es hat keinen eigenen Willen, sondern ist dens Sanzen ergeben.

23. We wir feben, bag ble vier Clemente in sich selber in solchem Willen fleben; ihrer sind vier und boch nur eines. Denn bie vier stehen in Einem Grunde, und der Grund ist weder Sige noch Kalte, weber seuchte noch troden; er ist bas einige Element, ein unempsindlich Leben. Aber also ware es ihm selber nicht offenbar: darum hat es Gott beweget und aus sich selber ausgehallet und ausgewickelt, daß es ihm selber widerwartig sei, und immerim Streite stehe, auf daß bas Eine in der Bielbeit offenbar sel.

24. Aber hierinnen zerbricht keines bas andere, baf es aufhore und ein Richts fei; sondern welches überwältiget ist, bas stehet bem stille, bas es hat überwältiget, die Hise ber Kälte, und die Kälte ber hise, und ist kein eigen Bestehen noch Wollen, sondern ein Clement will bem andern, daß bas andere offenbar werde; und so es offenbar wird, so giebet sichs dem stärkesten im Weben, und ist also ein Streit, und doch die größeste Liebe unter ihnen: benn von wegen bes, Lieberingens entftehet ihr Streit und Wollen ober

Bewegung.

25. Darum ist ihm bet Mensch wegen seines eigenen Wollens ein Selber-Feind. Gabe er seinen Willen Gott, und ließe sich Gott, so wollte Gott durch ihn und mit ihm, und ware sein Wollen Gottes Wollen; dieweil er aber sein Selber-Bollen liebet, und nicht den, der jhm das Wollen hat gegeben, so ist er zweifach ungerecht.

26. Eines wegen bes eigenen Wollens, daß er nicht will bem Urftande und Grunde feines Wollens stille halten, und mit ihm Ein Ding fein, wie die vier Elemente ihr Wollen alle in den Grund eingeben, daraus fie geben, und nur demfelben wallen

und mollen.

27. Bum Undern, daß er seine Liebe von der Liebe bes Ungrundes abbricht, sich selber liebet, und die Liebe, die ihm seine Liebe hat gegeben, verlaffet, und selber will, laufet, rennet, sorget, und nach viel trachtet, und fich von der Einheit abbricht. Darum laufet er in eigenem Bollen in den Gestälten der Natur und vier Etemente, sowohl in der Bielheit der Essenz des Gestirns in eitel Ungelied.

28. Und die Unruhe führet ihn in Angst, und die Angst stehet in Begierde feines Wollens, und die Begierde einfasset sich und beschattet sich, daß sie in sich finster ift, und sich selber nicht schauen mag. Darum laufet der eigene Wille in eitel finsterer Angst, und qualet sich in der Begierde, und suchet die Liebe in der Begierde, und sichet der vier Elemente, welche die Begierde selber machet; also dienet der Bille seinen Bitbern und liebet die Bilbe in sich, und das ist die größeste Thorheit welche die Natur erboren hat, und ist doch das Werkzeug, dadurch die hochste Weiseheit offenbar, wird.

29. D ihr Menschen, die ihr euch weise nennet, und Ehre von sinander nehmet, wegen eurer eigenen Liebe und eigenen Bole len, wie toll seid ihr vor dem himmel! Eure eigene Ehre, die ihr seiden, wie toll seid eine Ctank vor der einigen Liebe Gottes; wer aber den Undern suchet und ehret und ihn liebet, der ist Ein Ding mit dem Gangen. Denn so er seinen Bruder suchet und liebet, so ficheret er seine Liebe in seines Leibes Glieder, und wird von dem gesliebet, gesuchet und gefunden, der den ersten Menschen aus seinem Worte machete, und ist mit allen Menschen nur Ein Mensch, als wit dem ersten Abam nur einer in allen seinen Gliedern, sowohl auch mit dem andern Abam Christo nur Einer.

30. Denn Gott gab bem Menschen nur Einen Willen, bas er nur bas Wollen sollte, mas Gott wollte. Gott wollte die Welt und die Kreaturen, die wollte er durch und aus seinem Worte, die sollte, der Mensch auch durch basselbe Wort wollen; wie es das

Wort wollte, als follte es auch ber-Mensch wollen. Gott schuf burche Wort, und aus bem Worte alle Dinge, in seine Gleichheit, je eines bas andere zu lieben: also sollte auch ber Mensch seine Gleichbeit lieben.

31. Denn alle Menschen sind nur ber einige Mensch Abam: Gott schuf ihn allein, und das andre Schaffen ließ er bem Menschen, daß er sollte fein Wollen in Gott lassen, und mit Gott die andern Menschen aus ihm selber in die Gleichheit gebären; da es aber nicht geschah, so versuchte Gott des Menschen gegebene Gewalt, daß ihm das Wollen der Kreaturen widerwärtig sei, dieweil er sie zum Mißbrauch wollte, und wollte nicht mehr ein Herr der Kreaturen sein, sondern mengete auch seine Liebe in sie, davon ihn die vier Clementa singen, und auch zum Thiere nach dem Leibe machesten: also laufet er nun ist im Wollen des Fluches.

32. Denn er ist Gottes Bild, und bilbet aber seinen Willen in thierische Bildung, und geruttet die Ordnung Gottes, wie dies seine ist im Worte der Schöpfung gewesen. Er drucket nieder bas rechte wahrhaftige Wollen Gottes, und sebet sein Wollen an die Statte; er ist mit seinem Wollen ein Feind aller Kreaturen, und

alle Rreaturen find fein Feind.

33. Darum muß bas gottliche Wollen im Menfchen mich wieder in solcher Angst im Wiederwollen geboren werden; und muß sich bas rechte gottliche Wollen ber neuen Wiedergeburt laffen von allen Kreaturen anseinden, darum daß der Mensch in soinem Leibe ein thierisch Wollen träget, da das thierische Wiederwollen sammt bem Ftuche darinnen offenbar ift. So feindet nun das Leben im Ftuche das Leben im Frieden an, und will das nicht in sich leiben.

34. So aber bas thierifche Bollen im Bleifche mochte gang gebrochen und gethbtet werben, fo borete ber Aluch auf, fo tonnte.

ibn feine Rreatur mehr anfeinden.

35. Beil aber biefes nicht fein mag, fo muß ber Menfch im Streite stehen, und viel Bofes laffen von außen in sich wollen, auch viel Bofes aus ihm selber in bas, so außer ihm ist, wollen; und stehet also im Streite zwischen Bosem und Gutem, und in Bofem und Gutem, und im Bofem und Gutem, und lebet im Streite ber Elemente, und auch im Streite seines eigenen Wollens, das ihm Gott gab.

36. Denn er schuldiget sich immerbar, es geschehe ihm uns recht, und ist boch felber ein unrecht Wollen, benn bas rechte Wolsten, bas er in der Wiedergeburt triegt, ist nicht sein eigen naturslich Wollen, sondern es ist das Wollen der Snade Gottes, welche in seinem Wollen offenbar wird, welches Wollen sein naturlich Wolsten täglich töbtet, und den Menschen durch Gottes Wertzeug mit den Kindern des Jorns unter Augen schilt.

37. Mofest rebet weiter und fpricht: Gie antworteten ihm; warum rebet mein herr folche Worte? Es sei ferne von beinem

Anechten, ein solches zu thun! Siehe, bas Geld, bas wir funden oben in den Saden, haben wir wiederbracht zu die aus dem Lande Cannan; wie sollten wir denn aus beines herrn Hause gestohlen haben Silber oder Gold? Bei welchem er funden wird unter beinen Anechten, der sei des Todes! Darzu wollen auch wir meines herrn Anechte sein. Er sprach: ja es sei, wie ihr geredet habet! Bei welchem er sunden wird, der sei mein Anecht, ihr aber sollt ledig sein.

38. Diefes ift nun bie Figur, wie fich bas Gewissen begebert zu rechtfertigen, wenn es vom Grimme Gottes Borns angegriffen wird, bag es entweber Gott mit Plagen in ber Natur, auch oft in Berbergung ber Gnabe ober burch die bose Welt schilt, und fur unrecht barftellet; so will siche immerbar rechtfertigen, als ge-

fchebe ibm unrecht.

39. Denn so fiche einmal hat zur Gnade gewendet, und vom gottlosen Wege abgebrochen, so benket es nun, es solle ihm nichts Uebels widerfahren, Gott sei es schutdig zu beschützen, und die Welt thue ihm unrecht, wenn sie es für fallch schitz es diefte nunmehr den Strafen und Plagen nicht unterworfen sein, und misset ihm Frommigkeit und Gerechtigkeit zu, damit es Gott seine Bnade stiehlet, und ihm zum Eigenthum zurechnet, als sei est nicht mehr an der Sunde schuldig.

40. Bermisset sich auch wohl gegen die Welt, wenn ihm die Welt noch will Sunden und Laster zumessen, so er derselben schuldig sei, so wolle er des Todes oder dergleichen sein, wie Josephs Brüder thaten, welche nichts vom Diebstahl wußten, und verstunden aber nicht, daß alle ihre Ungerechtigkeit sammt dem Diebstahl Josephs, da sie ihn ihrem Bater stahlen und verkanseten, in den Saken der Gaden Josephs, als vor Josephs Augen offendar stund, daß Joseph ihren Diebstahl wußte und erkennete, darum er sie auch für Diebe schelten, und ihnen als Dieben nachjagen ließ, und sie wieder zurückolete, und vor Recht stellete.

41. Aber austatt ihres Diebstahls ihrer begangenen Sunben, barum sie ihr Leben hatten verbrochen, ließ ihnen Joseph seinen silbernen Becher in ihren Sack zu ber Gabe einlegen, und ließ sie des Diebstahls bes Bechers beschulbigen, welches sie nicht gesteben

wollten. Die Rigur ftebet alfo:

42. Wenn ein Mensch also, wie oben gemelbet, ein mabrer Christ wird, daß ihm Gott seine Gnade glebet, so leget er ihm seine Gnade verborgentlich in seinen Sack des Leibes, in des Lebens Effenz, und leget ihm darzu ben Kreuzbecher Christi, und schuldiget ihn nun nicht mehr im Gewissen, wegen seiner vielfältigen begangenen Gunden, benn er hat sie mit der Gnatenvergebung getileget, und ihm seine Gnade in den Sack seiner Sunden eingefüllet "T feinen hunger ber armen Seele; aber er beschuldiget ihm nun

bes Bechets Chrifti, bag er an bemfelben schuldig sei, als an Chrifti Spott, Leiben und Tob, bag er hat Chriftum mit feinen Sunden ans Kreuz gebracht, bag er nunmehr bes Kreuzbechers Chrifti schuldig sei, und gar nicht gerecht sei.

43. Denn wenn ihm Gott die Tobsunden durch die Gnade vergiebet, so laffet er diesen Becher Christi oben in die Gnade legen; dieweil Christus ist ein Selbstschuldiger seiner Sunden word den, und dieselbe auf sich genommen, so ist dieser Mensch nun am Becher des Kreuzes Christi (da Christus den Jorn Gottes im Menschen mußte schmeden und austrinten) schuldig. Gottes Gerechtigt feit sodert ihn nun ins Leiden, Spott und Tob Christi, daß et soll mit Christo sterben, und sich in seinen Spott eingeben, und mit Christo seiben.

44. Beil er aber es nicht thun kann, und zu folchem Leiben im Born Gottes zu schwach ift, so hat ihr die Gnade biesen Becher mit eingethan, bag er soll aus Christi Ueberwindung trinten, und von Christi Leiden und Tobe weissagen, und benfelben verkundigen.

45. Aber Gottes Gerechtigkeit, welche ben Menschen nun in Proces Chrifti sobert, als in Christi Leiben und Tod, und ihn aber in seinem Wandel und Willen nicht allemal barinnen findet, die schlit ihn für einen Dieb, welcher Christi Kreugbecher nur als ein Dieb im Sade seines Lebens Effeng träget, und fodert von ihm ben Diebstahl. so er anders wandelt als im Proces Christi.

46. Denn Chriftus hat die Menschen in sein Leiben und dein genommen, und ber Gerechtigkeit des Jorns Gottes ente wandt, und sie mit ihrem schuldigen ewigen Tode in seinen unschulbigen Tod eingeführet, und ist ihrer Sunde und Bosheit in ihm selber abgestorben; und in diesem Absterben Christi sobert nun Gotze tes Gerechtigkeit im Jorn einen Christenmenschen.

47. So er aber außen wandelt, und nicht darinnen, so spricht bie Gerechtigkeit: Du bist ein Dieb, und hast diesen Becher Christimit Unrecht in beinem Sace; ich will dich vor mein Gericht fiellen und urtheilen, wie Joseph seinen Brübern that, ba er sie ließ zueruck vors Urtheil seines Gerichts holen.

48. Darum so hat ein Chrift, welcher unter Chrifti Keengu fahne manbelt, keine Entschuldigung, wenn ihn Gott durch seinen Haushalter, als durch die Kinder dieser Beit, in der Gerechtigkeite seines Joundalter, als durch die Kinder dieser Beit, in der Gerechtigkeite seines Jorns ergreifen lasset, und für einen Died und Ungerechten schelten; item für einen Fremden, Neuling, Enthussalten, Narren und dergleichen, da man ihm alle seine Mängel des natürlichen, sündlichen Fleisches ausmutet, und ihn ohn Unterlaß für falsch und unrecht schilt, und ihn zur Berdammniß des zeitlichen und ewigen Todes urtheilet; ob er dieses wohl nicht vor der Welt und der Weltschuldig ist, so ist ers aber dem Spott, Leiden und Tode Christischuldig nachzutragen, als ein Chrift, und ist schuldig, den ganzen

Proces Christi auf sich zu nehmen, und Christo barinnen nachzufolgen, und in Christo alles zu leiden, Christum in seiner Schmach, Berachtung Leiden und Tode ganz anzuziehen, und ihm sein Krem und Spott nachzutragen, auf das er in Christi Reich eingehe als ein Glied an Christi Leibe, das mit ihm gelitten habe, und räglich im Tode Christi seiner wirklichen Sunde dem Zorne Gottes abgekorben sei.

49. Denn alle Sunden, Lafter und Unwahrheiten, welche ibm zu Unrecht von der Welt zugemeffen werden, welcher er aufer lich im Werke nicht schuldig ift, die leibet er im Proces Christi, als ein Chrift, und trinket also biemit aus dem Rreuzdecher Christi,

welcher unschulbig hat fur feine Gunbe gelitten.

50. Denn ift er berfelben in feinem Leben gleich nicht foulbig worden, so ift er berer boch in ber angeerbten Sunde foulbig, und hat fie mit in dem Saamen, daraus er ift herkommen, angeerbet, sie liegen in seinem Grunde; er kann sich vor Gott im Proces Ehristi nicht entschuldigen, er ist aller adamischen Sunden schuldig.

51. Aber bas ift fein Troft, das fie Gott durch die Kinder feines Borns in- diefer Welt offenbaret, und also als einen Fluch durch die Kinder bes Borns ans Kreuz Christi heftet, und in solder Offenbarung im Blut und Tode Christi in ihm ersaufet, indem er Gott stille halt, wie Christus seinem Bater, und laffet sich der Sunden schuldigen, welche er nicht hat gewirket, sondern ihm um angeerbet sind; und also werden sie von ihm genommen, und dem Born Gottes in sein Gericht gegeben, daß er sie urtheile.

52. Denn also in solder Figur versohnete auch Joseph seinen gerechten Born gegen seine Bruter. Sie waren alle an ihm schulbig; aber er foderte nicht ihre Schuld, sondern schuldigte sie nur seines Bechers, benn er hatte ihnen schon alle ihre Schuld vergeben: allein am Becher wollte er sie nicht unschuldig halten, umb ba sie boch aus Recht nicht daran schuldig waren; er hatte ihn aber zu seinem Geschenke ihnen eingeleget, und sie daran schuldig

gemacht.

53. Also auch hat und Gott seine Gnade aus tauter Liebe gegeben, nachdem wir schon bes emigen Gerichts schuldig waren, und hat uns aber Christum mit der Gnade in unsere Sacke best Lebens eingeleget, mit seinem Leiben und Tode, mit seinem Kreupbecher, daran halt er und nicht unschuldig; wir sind alle daran schuldig, und haben diesen Becher nicht zum Naturrecht, sondern er ist uns eingeleget worden ohne unser Wissen. Darum so können wir uns nicht anders entschuldigen, wir ergeben uns denn wieder dem Born Gottes, so schuldiget uns der Tod, Holle und Born Gottes, und halt uns in sich gefangen; so führt uns Christus aus dem Tode aus: so mag nun der Mensch in dieser Zeit greisen, zu welchem er will.

54. Das aber Joseph ließ den Becher in Benjamins, seines Bruders, Sack steden, hat diese Figur, das Christus im inwendigen Menschen, als in seinem Paradeisbruder wohne, und diesen Kreuzbecher in feiner Sand habe, daraus die schuldige Seele sammt bem Leibe, trinten muß. Er stedet ihn in seines Bruders Sack, denn derselbe inwendige Grund ist sein Bruder; aber die anderp Bruder muffen daraus trinken: dieser Bruder Christi halt ihn nur in sich, denn er ist Christi Glied und Wohnung.

55. Darum fagte Josephs Saushatter: Bei melchem ber Bescher funden wird, der fei mein Anecht, ihr aber sollt ledig sein; als ber inwendige Grund, der rechte Benjamin, als Christi Brusber, ber ift Christi Anecht, welcher seinem Herrn und Bruder dienet, und ben Becher in seinem Sade halten muß; die andern Lesbensgestältnisse der Natur sind frei und können Christo nicht den

Beder balten.

56. Denn sie sind nicht ber rechte Sad darzu, sondern der Grund von der himmlischen Welt Wesen ist der Sad, darein der heilige Becher Christi gehoret, welcher dem Grunde der Natur daraus schenket. Darum mußte Josepho Bruder des Bechers beschule biget werden, daß er in der Figur des innern Menschen stund, darinnen sich Christus mit seinem Kreuzbecher wollte offenbaren; fo sollten die andern Bruder, als die arme Seele sammt dem Leibe, ledig werden und von Schuld erloset sein.

57. Darum faget Josephs Haushalter: ber ift mein Aneche, ber ben Becher hat, ber soll mir bienen; ihr aber sollet ledig fein: bas ist, Christus ist in biesem inwendigen Benjamin Josephs Brusber, und bienet Gott mit Ueberwinden bes Todes und Jorns Gotztes im Menschen, so werdensbie andern Bruber, als das naturliche Leben, alle von Schuld und Pein ledig, und stehet trefflich in

ber Figur.

58. Moses spricht weiter: Und fie eileten, und legten ein jeglicher feinen Sac ab auf die Erbe, und ein jeglicher that selnen Sac auf; und er suchete, und hub am Größesten an die auf den Jüngsten! Da fand sich der Becher in Benjamins Sac. Da zerriffen sie ihre Kleider, und luben ein jeglicher auf seinen Eset,

und jogen wieber in bie Stabt.

59. Als Abam mar in die Sunde gefallen, so foderte ibn bas Gefet und Gebot wieder zurud, und schuldigte ihn der Sunde und Diebstahls, baf er von unrechter Frucht mit falschem Runde hatte geffen; so mußte er wieder umtehren in die Stadt, als in die Erde, baraus ber Leib war gegangen, und allba feinen Sack niederlegen in die Erde. Allba suchte Gottes Gerechtigkeit in allen naturlichen Eigenschaften, als die Wahrheit und Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, als das himmelsbild, und fing von der ersten Geffalt der Natur an, bis auf die jüngste und letzte, als bis auf den

eingeleibten Gnabengrund nach bem Falle, und konnte Diefen Becher bes heils in keiner naturlichen Eigenschaft finden, obgleich ber Leib gar zu Trummern ging in bem Suchen, bis auf bemselben fungken Bruber im eingesprochenen Gnabenworte: allba lag der Becher Josephs und Christi innen. Dieses prafiguriret der Geist in biefer Figur gewaltig.

- 60. Moles spricht weiter: Und Juda ging mit feinen Bribern in Josephs haus, tenn er war noch bafelbst; und sie sielen vor ihm nieder auf die Erde. Joseph aber sprach zu ihnen: Wie habet ihr das thun dursen? Wisset ihr nicht, das ein solder Mann, wie ich bin, es etrathen konnte? Juda sprach: was sollen wir sagen meinem herrn? Ober wie sollen wir reden? Und was konnen wir ins rechtsertigen? Gott hat die Misselbat beiner Anschte funden. Siehe da, wir und der, bei dem der Becher sunden ist, sind melones herrn Ruechte. Er sprach aber: Das sei ferne von mir solches zu thun. Der Mann, bei dem der Becher sunden ist, ber soll mein Anscht sein; ihr aber ziehet hinauf mit Frieden zu eurem Bater. Die innere Figur stehet also:
- 61. Als Gott die Menschen wegen der Sünden schuldigte, und ihnen diese in seinem Zorn bei der Sündsluth, auch Soom und Somorra unter Augen stellete, daß sie hatten im Hause Jefephs, das ist, im Gnadenbunde gergubet, und den Bund übertreten, so ging Juda mit seinen Brüdern, das ist, Moses mit den Kindern Juda und Israelis in Offenbarung des Gesets, da ihre Sünde offenbar ward, und Gott den Becher von ihnen soderte, hinauf in Josephs Haus, das ist, das Geset ging in Josephs Haus; denn Juda und Israel konnte es nicht halten, so gings in die Gnade, allda trat ihnen der Bund der Gnade, als der rechte Joseph, unter Augen, und sprach: Weil ihr nun Räuber und bost seid, meinet ihr, ich könnte euch nicht errathen? Sie aber konnten ihm nicht antworten, sondern mußten sich in sein Recht ergeben.
- 62. Denn Frael konnte weber ben Bund noch das Gelet halten, so mußten sie nur vor ihm niederfallen und sich seiner Erbarmbe ergeben. Ifrael wollte sich nun Gott zum eigenen Anecht ergeben, aber er wollte sie nicht haben mit ihrem Gesetzebienen, sondern er wollte nur den haben zum Anechte, in welchem der Bercher lag. Er wollte nicht nur dußerlichen Gottesdienst in der Figur Christi mit dem Gesetze haben, sondern er wollte Benjamin, als den innern Grund von der himmlischen Welt Wesen, zum Anechte haben; des Gesetze Diener aber, als der kreatürliche Mensch sollte im Frieden wieder heim in sein Vaterland ziehen, und die geschenkte Gnade in seinem Leben mitnehmen zur Speise. Dieses stellet der Geist Gottes also unter dieser Geschichte in eine Figur auf das Künstige.

63; Unter biefer Figur beutet nun ber Geist mit Juda, wels der Burge für Benjamin war, gar heimlich an, wie bie arme Seele nicht konnte also mit bem Bunbe ber Gnade wieder heim ziehen in ihr Boterland, sie hatte benn Benjamin, bas ift, Christum im Wesen in sich; benn Juda entschuldigte sich trefflich, er burfte nicht heim kommen, er brachte benn Benjamin mit, ober er wollte seiber zum Anechte ba bleiben.

64. Alfo ergiebet sich die arme Seele Gott, wenn fie Gottes. Gezechtigkeit heißet mit bem Bunde heimgeben, so will sie nirgends bin, sie habe benn Benjamin, das ift, Christum wesentlich bei ihr, sie tonne sonft Gott nicht schauen; wie sich allbier Juda in Diesem Bilde entschuldigte, welcher sprach, so er heimkame und Benjamin nicht mitbrachte, so wurde er seines Vaters graue Haare, weil seine

Seele an Benjamins Seele bing, unter bie Erbe bringen.

65. Das ist, so ber abamische Menich sollte ohne Christi Leben und Wesen wiedet ins Paradeis geben, so wurde er seinen Bater, als die Lebensnatur, in die ewige gottliche Verborgenheit bringen, denn das Leben der menschlichen Natur nach göttlicher Eigenschaft wurde nicht offenbar: das ist, es könnte nicht im himmelreich leben.

66. Gott hieß bie Seele wohl mit bem Gefete beimgeben ins Parabeis; aber es konnte nicht fein, fie hatte tenn Chriftum im Leben und Wefen in fich, fo burfte fie beimgeben ins erfte

Baterland.

## Das 72. Kapitel.

Gen. 45.

Bie fich Sofeph vor feinen Brudern offens barete; was barbei zu verstehen fei.

Moses spricht weiter: Da konnte sich Joseph nicht langer entihalten vor Apen, die um ihn herstunden, und er rief: Lasset Jebermann von mir hinausgehen! Und stund kein Mensch bei ihm, da sich Joseph mit seinen Brüdern bekennete. Und er weinete laut, daß es die Aegypter und das Gesinde Pharao höreten; und sprach au seinen Brüdern: Ich bin Joseph. Lebet mein Bater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesichte. Die innere Figur stehet also:

2. Gott gab Ifrael bas Gefet, und hieß fie baburch wiebet beim ins Parabeis geben, wie benn bie Figur mit bem gelobten

Lanbe (barein fie gehen follten, und aber lange Beit wicht tonnten, 16 baf fie Josua hinein flihrete) allba ftund als ein Bordit ber techten Einführung durch Jesum; und untet dem Gesese hatten fie auch den paradeisischen Gnadenbund, sowohl die Propheten, welche sie auf Gottes Erbarmen führeten.

- 3. Aber sie konnten burch berer keines wieber in ihr erftes abamisch paradeisisch Baterland zur Rube kommen: Gattes Gerechtigkeit schulbigte sie ohn Unterlaß, und foberte bas Konnett und Bermögen, baß sie sollten bem Geset und Bunde vollen Gehorfam leiften.
- 4. Als es aber nicht sein konnte, daß sie weber das Geset noch der Bund konnte heimführen, so offenbarete sich ber himmissiche Joseph aus dem Bunde; denn er konnte sich nicht langer enthalten wegen der Menschen Elende, und führete seine große Erz-barmbe durch den Bund ind Geset, welche Erdarmbe Josephs großes Weinen andeutet, da er sich vor seinen Brüdern nicht mehr konnte enthalten, und weinete, daß es auch die Aegypter und das Gessinde Pharaonis höreten: welches andeutet, daß dieses Weinen, als die Erdarmung Gottes durch Christum, auch sollten die Aegypter, das ist, alle Heiden und Wölker hören und annehrnen, wie denn auch geschah, da Christi Weinen und Erdarmen unter alle Bölker schallete, daß sie es alle in ihre Herzen nahmen, und sich zu diesem Joseph wandten, welcher sie alle annahm, und das Gessseh sammt dem Bunde erfüllete.
  - 5. Daß aber Joseph rief: Laffet Jebermann von mir hinausgeben! als er sich mit seinen Brubern bekennete, daß kein Mensch sollte bei ihm stehen, ist dieses andeutend: da sich Jesus Christus, als die höchste Erbarmung Gottes, aus bem Bunde offenbarete, so mußte das Geses mit allen Geremonien sammt dem Bunde aufhören und weggehen, auch aller Menschen Konnen und Vermögen, sammt allem Bollen, Laufen und Rennen mußte hinausgehen.
  - 6. Denn es trat ber hervor aus bem Bunde und Gefege, welcher ben Bund und das Gefeg erfüllete, und stellete sich anstatt bes Bundes und Gefeges zwischen und in Gott und Menschen ins Mittel, als ein Gottmensch und Menschgott, der allein follte Abam ins Paradeis führen und die Sunde tilgen. Es sollte niemand mit ihm fein, er allein wollte und sollte sich der Menschheit offenbaren zu einem Lichte, Joh. 8, 12. und zu einem neuen Leben.
  - 7. Und ift die Figur, wie der buffertige Mensch zu Gott tommen muß, benn er muß alles von sich wegthun; alle feine Werke und Thun können nicht an der Spihe stehen, er muß nur ganz in die Gelassenheit und Berlassenheit gehen, und sich von aller Reeatur Trost und Hufe abwenden, daß er bloß und allein vor die allerlauterste Erbarmung Gottes in Christo Jesu trete.

8. Keine Heuchelei ober Menschentroft, humit man ihn tigelt, gilt ihm vor diesem Angesichte Josephs, sondern eine ganze Bertaffenheit aller Kreaturen, ba alles verlassen ist bis auf die bloße Seele, die muß sich vor diesem Angesicht des himmlischen Josephs in alle ihrem Willen in sich ersenken, und sich ihm ganz frei lassen, und nichts ohne seinen Willen wollen, und keinen andern Mittler oder Mittel an die Spige stellen; es gilt alles nichts.

9. Das gange treatutiliche Leben muß gelassen und feines Willens verlassen sein auf bag ber treaturliche Wille wieder von dem untreaturlichen Willen eingenommen und gereiniget werde, daß Gottes und des Menschen Wille Ein Wille werde; alsbann ift Gott alles in allem in ihm, nach der innern und außern Welt, in jeder Welt nach ihrer Eigenschaft, als nach dem ewig-sprechenden Wort in der Seele; und nach der animalischen Seele im Spiritu Mundi, in allem als ein Werkeug Gottes.

10. Wenn nun biefes geschiehet, so fpricht ber himmlische Joseph in seiner Erbarmung: Ich bin Jesus in bir, und ersoffnet ihm bas inwendige Auge, daß er ihn in einem Augenblicke tennet, und spricht ber Seele freundlich ein, und saget: Lebet mein Bater, das ift, bes Baters Natur noch in ber Seele, ift

noch ein Dem bes gottlichen Lebens in ibr?

11. Bor biefer Offenbarung erschrickt num ber feelische eigene Bille, baß er in eigener Macht kein Wort mehr reben ober in bet Selbheit sprechen kann; benn in biesem Schrade gehet bie Eigens beit bes Wollens zu Grunbe. Denn es gehet mit bieser Einblidung Gottes Wollen auf, und tobtet ber Seele eigen Bollen, gleichwie Josephs Brüber also sehr vor seinem Angesichte erschraken, baß fie tein Wort mehr sprechen konnen, all ihr Vermögen entsiel ihnen; als verstummeten sie: also wird auch ber Gottlose am jungsten Gerichte vor Gottes Angesichte verstummen und zum ewigen Tobe- ers schreden, baß sein Leben wird ein eitel Angst und Schrack bes bosen Gewissens, welches ihn ewig nagen wird.

12. Joseph aber sprach zu seinen Brübern: Aretet boch bet zu mir! Und sie traten berzu, und er sprach: Ich bin Joseph, euer Bruber, ben ihr in Aegopten verkaufet habet. Und nun beskummert euch nicht, und benket nicht, baß ich barum gurne, baß ihr mich hieber verkauft habet; benn um euers Lebens Willen hat mich Gott por euch bergefandt. Die beilige Riaup febet alle.

mich Gott vor euch hergefandt. Die heilige Figur stehet also:
13. Wenn Christus mit feiner Offenbarung bie Seele atso erschrecket, bag ber Seele eigener Wille im Tod seines Wollens und Konnens erschricket, so spricht er sein Gnabenwort in sie ein, und giebet ihr Kraft, und spricht in ber seelischen Effenz: Tritt boch her zu mir, und hebe bein Angesicht auf vom Schracke bes Todes, gebe in meiner Kraft zu mir und in meinem Wallen; ich zurne nicht mehr mit dir, daß ich din in beinen Tod verkaufet worden.

Sott hat mich euch zuvor hergesandt, baß ich euch soll in eurem Dunger bes Elendes, als im hunger Gottes Berns, ernahren, bistihr bes irbifchen Leibes los werbet, in welchem ber große Hunger und gottliche Theurung im Born Gottes inne liegt.

- Denn um eures Lebens willen hat mich Gott in eure Menfchheit und Seele gefandt, benn es wird in eurem Fletfche nod funf Sahr theure Beit fein, bas ift, ber gottliche Sunger wirb noch in euren funf Ginnen ber irbifchen Bernunft bleiben; ifo bat mich Gott guborber, ehe biefe Belt aufhoret, ju euch und in euch gefandt, auf bag er euch in euren frbifchen Sinnen errette mit einer gewaltigen Errettung, ba meine Rraft in ber Theurung in ben fanf irbifchen Ginnen bie arme Geele errettet und fpeifet. Gott bat mid eurer Ratur jum Bater gefebet, und jum herrn und Surften, bei ich fie foll regieren, wie Jofeph über Megyptenland. 3ch bin ein Derr worben über all euer Saus, und mas ihr habt und feib, baf ich euch in eurer Theurung mit gottlicher Speife meines Rleifches und Blutes ernahren foll; feib nicht mehr verzaget, ich bin bei end in ber Roth bes itbifchen Lebens, ich will euch erretten und m Ebren machen.
- 15. Und Joseph sprach welter: Eilet nun und ziehet hinauf zu meinem Bater und saget ihm: Das laffet bir Joseph, dein Sohn, sagen: Gott hat mich zum Herrn in gang Aegopten. gesetzt; tomme herab zu mir, saume bich nicht; bu sollst im Canbe Golen wohnen, und nahe bei mir sein, und beine Kinder und Rindestinder, dein klein und groß Bieh, und alles was du haft. Ich will bich baselbst versorgen, denn es sind noch funf Jahre theure Zeit, auf daß du nicht verderbest mit beinem Hause, und allem dem, bas du haft.
- 16. Siehe, eure Augen sehen, und die Augen meines Bruebers Benjamin, daß ich mundlich mit euch rebe; verkündiget meinem Bater alle meine Herrlichkeit in Aegypten, und alles mas ihr gesehen habt; eilet und kommet hernieder mit meinem Bater hier her! Und er siel seinem Bruber Benjamin um den Hale, und weinete; und Benjamin weinete auch an seinem Hale, und kuffete alle seine Brüder, und weinete über sie: barnach redeten seine Brüsber mit ihm.
- 17. Dieses ist nun die Figur, daß, wenn die Seele des himmtischen Josephs Angesicht hat gesehen, daß er sie hat getröstet und wieder erfreuet, so spricht nun das gottliche Wort in ihr: Gile nun, und bringe auch deinen Bater, das ist, deine Natur und bein ganzes Leben mit alle beinem Wandel in deinem Stande zu mir, und du sollst mit beinem dugern Leben nahe bei mir wohnen, und ich will dich nahren und pflegen, sammt alle dem, darüber du bist gesehet. Beuch mit allen beinen Sinnen und Werken herab in Aegypten, das ist, in die Niedrigkeit und Demuth, zu mir;

daffelbe Land will ich bir zur Wohnung eingeben, bas ift, in ber Miedrigkeit und Demuth foll beine Wohnung sein; allba magst du in beinem zeitlichen Stande, mit zeitlicher Rahrung, in zeitlicher Hahrung, in zeitlicher Hahrung in zeitlicher Hahrung in zeitlicher Hahrung in zeitlicher Hahrung eine Gate allbasehn, daß ich euch wohlthun will in der Aheurung eurer Irdigkeit.

18. Denn bas kand Gofen beutet an eine Fettigkeit vom Segen Gottes in biefer Strbigkeit: allba innen sehen eure Augen, und auch die Augen meines Bruders Benjamins, als des inwensbigen neuen Menschen, daß- ich mundlich, das ist effentialiter in euch, mit euch rede. Denn so der Mensch zur neuen Geburt kommt, so redet Christus effentialiter, das ist wirklich in ihm, und die Augen der Seele sammt dem inwendigsten Grunde, in welschem Christus als das Wort wesentlich ist, sehen und empfinden dasselbe.

19. Aber die außeren funf Sinne mögens in dieser Irdigkelt noch nicht ganz ergreifen, sondern sie wohnen nahe darbei. Die inwendigen Augen sehen durcht die außeren Sinne, wie die Sonne ein Glas durchscheinet, und das Glas doch nur ein Glas bleiberz also bleibet auch die außere Natur diese Zeit der funf noch theuren Jahre der irdischen Essenz in ihrem Rechte, die die Seele den Leid verlässet, alsdann soll am jungsten Tage auch der rechte adamische Leid der funf Sinne wieder kommen zu der Seele, aber die Grobe heit des irdischen Thiers hat keine Stätte mehr: denn alles Zeiteliche scheider sich ins Mysterium Magnum, daraus es ist gegangen.

20. Das aber Joseph seinem Bruder-Benjamin um ben hals siel und weinett, und sie alle kuffete, ist dieses in der Figur: Wenn' Christus in dem inwendigen Benjamin, als im Bilbe und Wesen von der himmlischen Welt Wesen, welches in Adam verstlich, wieder offenbar wird, so kuffet der heilige Name Jesus, als Sottes große Liebe, den eingeleibten Gnadengrund, und durchdringer dieß Bild mit seiner weinenden Liebe, als mit Gottes großer Sussigkeit, als den Tempel-Christi, und kustet hierdurch der kreatueitschen Seele Effentien, und dringet auch mit der weinenden Liebe durch sie, alsdann kriegen sie ihr Leben wieder, und reden mit Gott in Christo Jesu.

21. Denn in bieser Rebe ober Stimme wird die Seele allein von Gott erhoret, benn in diesem Aus wird der Seele ihr Gehot wiedergegeben, daß sie Sottes Wort horet und lehret; benn der Seele Sinne stehen nun im Worte des Lebens, und horen was der herr in ihnen, durch Christum, aus dem inwendigen Grund redet; und das ist, das Christus sagte: Wer aus Gott ist, der horet Gottes Wort; und zu den Pharisaern sagte er: Darum horet ihe nicht, denn ihr seid nicht aus Gott. Joh. 8, 47.

22. Wenn die ihige Bankbabel ben Ruß Chrifti in fich hatte, fo wurde fie fich mit Josephs Brubern jum himmlischen Joseph .

glaubete ihnen nicht. Da sagten sie ihm alle Worte Josephs, bie er zu ihnen gesagt hatte. Und da et sahe die Wagen, die ihm Joseph gesandt hatte, ihn zu führen, ward der Geist Jakobs, ihnes Baters; lebendig, und Israel sprach: Ich habe genug, daß mein Sohn Joseph noch lebet; ich will hin und ihn-sehen, ehe ich sterbe.

Diefe Rigur ftebet alfo:

34. Als Christi Apostel mit diesem Geschenke waren beladen, so gingen sie damit in ihres Baters haus, als unter die Brüder im Reiche der Natur in ihrem Unglauben, und verkündigten ihnen die große Herrlichkeit und das Geschenk Jesu Christi, das er ihnen hatte gegeben, das sie sollten ihnen bringen; aber ihr Herz glaubte das nicht, daß diese einfältigen Männer, die Apostel, von Sott durch diesen Joseph mit solchem großen Gute beladen, waren gessandt, die sahen die Wagen des heiligen Geistes, der das Geschent in großer Kraft und Wunderthat führete, und höreten die kräftigen Worte Jesu Christi mit Wundern und Thaten aus ihrem Munde. Da sprach Ifrael: Iht hab' ich genug, nun kann ich glauben; ich will auch mit zu Christo, auf daß ich ihn sehe, wie der alte Jakob sagte: Ich habe genug, daß mein Sohn Joseph noch lebet; ich will hinauf, daß ich ihn sehe, ehe denn ich sterbe.

35. Also auch fahren biese Wagen aus Gottes Kindern bei ben Ungläubigen an, welche erfilich nicht wollen gläuben. Went sie aber biese Wagen und bas Geschent in ihnen fühlen, so sagen fie auch: ich habe genug, ich will mit in Aegopten in die Bufe gehen, auf daß ich auch meinen heiland sehe und erkenne; benn

ihr Beift wird auch lebendig, wie Jatobs Beift.

36. Bo find ist diese Wagen in der Lehrer Munde, ba ber beilige Geist darauf fahret, und Ifrael sein Berg ruhret, das sein Geist lebendig wird? Ja, saget Babel, ber Geist Chrifti wirket ibo nicht so traftig in unsern Worten; wir haben nun die Erkenntnis vom Reiche Christi, es darf es nicht; wir sollen nur glauben die Worte, so uns Christi Apostel haben hinterlassen, es ist genug.

37. Sonft, fo wir follten alfo traftig lehren, fo mußten wir auch alfo armfelig leben, wie Christi Apostel, und bie Belt verstaffen. Es barf es nicht, Christi Reich muß ibo im Anseben (in

Pracht und Bertlichfeit) fteben.

38. D! wie wird bich ber arme Chriftus, welcher auf Erben nicht hatte, ba er fein Saupt hinlegte, unter Augen schelten, bas bu hast seinen Bund genommen in falschen Mund! Der Ernft ift niemals nothiger gewesen, als eben ihunder, ba alle Bagen umges stofen, und in großer Verwirrung sind.

## Das 73. Kapitel.

Wie Jakob mit allen seinen Kindern und allen, die bei ihm waren, sammt allem Biehe, sei in Aegypten gezogen.

Mofes spricht: Frael zog hin mit allem, bas er hatte. Und ba er gen Bersaba kam, opferte er Opfer bem Gott seines Baters Fsael. Und Gott sprach zu ihm bes Nachts im Gesichte: Jakob, Jakob! Er sprach: Hie bin ich. Und er sprach: Ich bin Gott, ber Gott beines Baters Isaak, fürchte bich nicht in Aegopten hinab zu ziehen; benn baselbst will ich bich zum großen Bolk machen. Ich will mit bir hinab in Aegopten ziehen, und will auch bich heraufführen; und Joseph soll seine Hagen legen. Die innere Figur stehet also:

2. Jakob mußte in ber großen Theurung und Hungersnoth mit allem heer, was er hatte, in Aegopten ziehen, und machte sich auf, als er von Joseph horete, als ihn Joseph ließ durch seine Sohne fobern, als er sahe die Schenkung und die Wagen Josephs; allba ward sein Geist lebendig, und machte sich auf. Also ist auch in der Figur der neuen Geburt; wenn der adamische Mensch die Stimme des himmtischen Josephs in ihm horet schallen, und siehet die Wagen des heiligen Geistes in ihm, so machet er sich auf mit

allen feinen Rraften, und geucht in Megopten ber Bufe.

3. Und wenn er gen Bersaba, bas ift, in die Zerschellung seines Herzens und Seele kommt, so opfert er seinen Leib und Seele, mit allem was er hat, dem Gott seines Baters auf, das ist, er ergiedet sich mit seinem Leben und allem, das er ist, in das Wort ein, das ihn in Adam geschaffen und aus sich gemachet hat, welches ist der Gott seines Baters: so spricht alsdann dasselbige göttliche Wort in ihm, das ist, es spricht wirklich und kräftig in ihm. Des Nachts im Gesichte, beißer allhie in der Verdorgenheit des Menschen, da sich Gott der Vernunft und Kraft einspricht, und aus seinem Principio in das Leben Trost und Kraft einspricht, und rufet ihn mit seinem Namen, wie Jakob, das ist, er fasset seinen Namen ins Wort seines Sprechens, welches ist das Buch des Lebens, da der Kinder Gottes Namen eingefasset oder geschries ben werden.

4. Und wenn ihn diefer Menfch in ber Rraft empfindet, fo fpricht er wieder ins Wort ein: Die bin ich, herr, mache aus

mir, mas bu willft; ich ftebe vor bir. Und baffelbe inwendige Bert Sottes fpricht in Rraft: 3ch bin Gott, ber Gott beines Baters, bas ift, es giebet bem Menfchen in biefer fprechenben Rraft gottliche Ertenntnif, bag es ber Menfch verfteben lernet, bag Gott in ibm

wirket, und mas Gott ift.

Beil aber ber Leib ein finfter Thal, bargu in ungerechter 5. Reiglichkeit ift, fo fpricht bas Bort in bie arme Seele: bich nicht, wenn bu in Megopten , ale in bie. Bufe eingeheft, und aus bem Lande Canaan, als aus ber Belt Bolluft, Falfcheit und Ungerechtigfeit ausgeheft: ob fie bich gleich werden feinben und verfolgen, fo fürchte bich nicht. Ich will mit dir in Aegypten, bestiff, in beine Umwendung und gottlichen Gehorfam gieben 3 ich will Dir helfen Buffe wirben, und in beinem Megupten, bad ift. in beider Bufmirtung, bich fognen, und beine neue Geburt zu einem großen Baum machen, welcher viel guter gruchte in Gottes Reid beingen foll, wie er zum Jakob fagte: 3ch will bich in Megopten zum großen Belt machen, und will bich auch wieder heraufbringin, bas ift, bu fouft nicht als ein Tobter ober Abgeftbiebener von biefer Belt bleiben. Db but gleich in Aegypten in die Buffe geuchft, und im Gemuthe bie Welt verlaffeft: fo will ich bich boch auch: ber Angfi und Erubfit wieber herausziehen, und in beinem Stanbe laffen, fe berfelbe recht ift. Das geschieht alfo:

Wenn ber Menfch in bieg Megypton geucht, fo muß er fein Land, als alle feine zeitliche Fleifthesluft, verlaffen und Gott übergeben , und nichts mehr fur eigen halten, fonbern gebenten, baf es nicht fein eigen fei, bag er beffen Dienter fei, bag er Gott und feinen Mitgliedern barinnen biene, und fein Berg alfo richte, wie -ein Dilgram, ber ba reifet und in ber Welt nirgenbe babeime ift; er muß fich mit Jodob auf Josephs, bas ift, auf bes heiligen Geiftes Bagen fegen, wo ihn berfelbe in biefer Theurung hinfufren will, fo zeucht Gott in und mit ibm, und fegnet ibn, bas er viel gottlicher Frichte wirfet, und fein Name im Bort Gottes febr groß wirb.

Aber Gott ftoffet ibn barum nicht aus bem zeitlichen Befit; er führet feinen Beift wieberum berauf in bie Bittung feiner Banbe Arbeit, als in feinen weltlichen Stand, bag et Gottes Bunber thut, auch ihm felber, und feines Leibes Stiebern, als feinem Rachlten, barinnen bienet. Es wird ibne nichts genommen, all ner die Ungerechtigfeit und Ummahrheit; Gott machet ibre mun in frinem Stande ju feinem Diener, et mag fein Birb, Soche und But mobl behalten und mitnehmen ju feiner Rothdurft, wie Sate that, aber bas. Falfche muß et wegthun.

Und wenn er biefes thut, fo fpricht Gott: Jofeph foff feine Sand auf beine Augen legen, bag bu feheft, bas ift Chriftus foll mit feiner Gnabenhand in bein an Gott blimbes Geficht greifen, und feine Sand ber gottlichen Sonne auf beine Augen legen; fo wirft bu in gottliche Beschaulichkeit und Erkenntniff in bir selber kommen, bag sich beine Bernunft verwundern wird, woher dir ein solch Licht und tiefe Erkenntnf kommt.

9. Jatob ift mit siebenzig Seelen (in allem) in Aegopten kommens mit allen feinen Rinbern und Rinbeskindern, bavon ihr sechs und sechszig aus seinen Lenden kommen waren, welche mit ihm zogen; benn Joseph hatte zween Sahne in Aegopten gezeuget.

10. Diese Zahl sechs und fechszig ift eine große geheime

10. Diese Babt feche und fecheifig ift eine große geheime Baht, sowohl bie Baht fiebengig, welche eine Baht ber großen Babel ift: und bie Baht seche und sechejig ift bes Thieres und ber hure Baht, von welcher Ifrael und ein jedes Kind Gottes muß ausziehen.

11. Diefer Auszug Ifraelis ift eine mahrhaftige Bigur und Bilb bes letten Auszuges bes Bolles Ifraelis, als ber rechten maheren Christen, welche auch aus diefem Canaan, als aus Babel, ausziehen sollen im Ende bes Thieres und der hure Bahl, welcher Signatstern mit bem Wagen Josephs schon erschienen sind.

12. Denn die große Theurung bei Jatobs Beiten (als die geoße Hungerenoth um himmlische Speise), die ist vorhanden, und nicht allein ein Seelenhunger nach himmelsbrot, sondern auch eine gar große, heftige, zuvor von ber Welt ber fast unerborte Impression

ber Begierde jur Eigenheit, als zu Geiz, Wucher und hoffart.
13. Der hunger im Geimm Gottes nach ber Eitelkeit, bie zu verschlingen, ist so groß, baß er anigo bes himmels-Krafte impresset, baß aller Borrath und Segen verschwindet, und ber Menschen Gemuth also hungerig noch Eitelkeit ist, baß gar keine Ruhe auf Erten vor dieser Begierde ift.

14. Es ist das britte Principium, als der Spiritus Mundi bes Reiches in den vier Elementen, mit impresset, davon aller Segen verschwindet, und an dessen statt ein unersättlicher Geizdunger entstanden ist: also daß das Thier und die Hure, sammt ihren Andetern, also hungerig nach hoffart. Geig, Neid, Jorn, Unzucht und hurerei, und thierischer Wollust ist, und also hart in solcher Begierde impresset, daß die Zeit da ist, daß diese Thier sammt der hure gerbersten muß.

15. Und alebann so wird Jakobe Geist tebendig, und glaubet, daß Joseph ein Fürst in Aegyptenlande, als in der Bekehrung ift; allba wird Joseph seinen Brudern offenbar werden, so muffen sie sich schämen ihrer Falscheit, daß sie haben Joseph untertreten und mit Lugen ins Elend verkauft.

16. Denn Josephs Angesicht in ber Mahrheit soll gang Ifraet und Acgopten beschauen; benn Ifrael muß aus Canaan ausziehen, und Babel in ber 70. Zahl verlassen. Aber ber hunger zu Babel spricht: Ich will mir vonebe meinen Sack fullen, bag ich auf bem

Wege Zehrung babe; und weiß nicht, baf Schrob hat Fraet Beitrung, bargu Wagen und Rleiber gegeben, baf fie mur fellen ihr Bieh nehmen, und sonft ihre Wohnung und Borrath babinten leffen.

- 17. Die Zehrung, welche aniho Israel in Babel einsammlet, gehöret alle ber grimmen Impression bes Jorns Gottes, ber soll se alle verschlingen, wann sein Feuer brennet. Gott hat seinen Rivbern schon Jehrung burch Ioseph zuverbin geschicket; sie werden wehl genug haben, so sie nur nicht zanken auf diesem Wege. Et sind ihnen Feierkleiber bereitet, daß sie von dieser Unruhe des Tribers seiern sollen.
- 18. Aber Babel benket: Roch lange nicht; Ifrael muß mit bienen, ich will sie bas plagen. Aber ble Sündstuth und bas Feur zu Sodom überfallt sie ploblich, daß tein Erretten da ift. Ber da wachet, der sei munter, daß er nicht einschlafe, denn der Rringtigam zeucht vorüber. Hinten nach wollen die tollen Jungfrauen ihre kampen schmucken; aber es ist zu spat, der Hunger zu Babel ergreifet und frisset sie in seinen Schlund.
- 19. Moses spricht weiter: Und er sande Juda vor ihm hin zu Toseph, daß er ihn anweise zu Gosen; und kamem im das kant Gosen. Da spannete Joseph seinen Wagen an, und zog hinens seinem Bater Israel entgegen gen Gosen. Und da er ihn sah, siel er ihm um seinen Hale, und weinete lange an seinem Hale. Da sprach Israel zu Ioseph: Ich will nun gerne sterben, nachtem ich dein Angesicht gesehen habe, daß du noch lebest. Diese Sign stehet also:
  - 20. Juda beutet an ben eingeleibten Bund Gottes im Resschen, als die gottliche Gnade in Christo; diese schicket Ifrael, bas ist, der ganze Mensch, vorher zu dem himmtischen Joseph, und vereiniget sich mit ihm, daß der himmtische Joseph in der eingeleibten Gnade das Reich der Natur im Menschen, als den alten Jado und Abam zu Gosen, das ist, auf dem Wege der Umwendung, in die Rube Christi einführet, daß er ans rechte Biel kommt, da er Speise für das hungerige Gewissen sindet, als den rechten Weg zu Seligkeit. Da recht gelehret wird und Unterweisung ist, da ist Gosen vorhanden, da die Seele im Fetten siet, und sich in der setten Weibe Christi weidet.
  - 21. Und wenn bas ber himmlische Joseph, Chriftus, fiebet, bag ber alte Jotob, bas ist, ber adamische Mensch hat seinen Juda zu ihm geschicket, und hernach kommet, so spannet er seinen Wagen an, bas ist, seine Wirkung mit einem kräftigen Gegenzug, und zeucht bem natürlichen Menschen entgegen; und wann sie sich zu saumen nahen, so fället dieser Joseph diesem Jakobsadam um seinen Hals, das ist, er fasset seine Begierbe und Luft, und erführt sie mit seinen Thränen, welche er in seinem Leiden hat vergossen

und in feiner Ueberwindung hat burch ben Tob in die ewige Freude

geführet.

22. Mit biefen Freudenthranen gundet er die Seele bes alten Jakobs (Abams) an, daß Jakob vor großer Freude am halfe Josephs, das ift, in Chrifti Freudenthranen, lange weinet, und seine innerliche Freude mit den Thranen Christi mischet: mit welchen Freudenthranen der alte Jakob (Abam) machtig getröstet und in sich erquicket und gestärket wird, daß er empfindet, daß sein himmelischer Joseph in ihm noch lebet, daß er in der Theurung der Sunden nicht ist gestorben, oder gang von ihm gewichen.

23. So fpeicht bann ber naturliche Menich; Nun will ich gerne sterben und alle mein Recht und Willen übergeben, ba ich nun meinen lieben Sohn Joseph erkannt und gesehen babe; bas ift, weil ich empfinde, bag ber neue Mensch in Christo ist in mir offens bar worden, so will ich nun gern-meines Willens ber Eitelkeit in

feiner Liebetraft fterben, wie Jatob gu Jofeph fagte.

24. Joseph sprach zu seinen Brüdern und seines Baters Hause: 3ch will hinausziehen und Pharao ansagen: Meine Brüder und meisnes Baters Haus ist zu mir kommen aus dem Lande Canaan, und sind Biehhirten, denn es sind Leute die mit Biehe umgehen; ihr klein und groß Bieh, und alles was sie haben, haben sie mitgebracht. Wenn euch nun Pharao wird rusen, und sagen: Was ist eure Nahrung? so sollt ihr sagen: Deine Knechte sind Leute, die mit Biehe umgehen, von unserer Jugend auf bisher, beide wir und unsere Bater; auf daß ihr wohnen möget im Lande Gosen. Denn was Biehhirten sind, das ist den Aegoptern ein Greuet. Die sinnere Figur stehet also:

25. Benn ber himmlische Joseph, Chriftus, sich hat ber Seele und abamischen Menschen offenbaret, baß sie find zusammen- kommen, und haben einander empfangen und angenommen; so bringet basselbige kraftige Bort in Christi Geifte, bas sich hat im Mensschen offenbaret, wieder in des ewigen Baters Eigenschaft, als in das ewige Sprechen des Baters, das heißet bann allhie: Ich will Pharao ansagen, daß meine Bruder, sammt meines Baters gan-

gem Saufe ift ju mir tommen.

26. Denn Pharao stehet allhier in ber Figur Gottes bes Baters, welcher ber ewige König ist; bem sagt Christus, als bas Bort ber Liebe und Gnabe an, baß seine Brüber, als bie Eigenschaften bes menschlichen Lebens, aus und mit aller Kraft sind zu ihm kommen, bas ist, bas Wort Christus, welches vom Bater kommen ist in unsere Menschheit, spricht burch seine Kraft bas naturliche menschliche Lebenswort in bas ewige Wort bes Baters ein; bas heißet allhie, bem Könige ansagen.

27. Denn Chriftus ift auch bes Baters Sauchalter über bie Menfchen, wie Joseph Pharaonis. Denn also wird ber Menfch

unte, und nur bie hummi meinete, und einen Bod borum geben rellie: nis auch fünnten bie Priester bes Gesches, und buhleten in Schrindruchelei mit Gent, mit Thieresbliet und Fleisch, welches zust ine Figure bes Innern war, und es ihm Gotte gesallen ließ; aber beut wollte niche ihre Opfier annehmen, er bermengete sich auch nicht nit ben Opfiern, sundern mit bem Gionden in Leib, Seele und feift bes Menschen; und sieben bessen allhier ein trefflich Eremps.

38. 3ubo beite bert Sebne mit bem etmanitifchen Beibe un meet's aber bie Bunteilinet, weiche in ibm lag, mollte nicht af es commitifche Weib und ibre Kinder beingen, fenbern in biffe unnei Subi und Thumber eriffacte fie fich mit bem Peres, mie en Themar ben Beite auf biefem Beifdlaf empfing : mit melte igur ibm Gett bef Menfchen Elent verftellete, und flellete feinen and ber Guete mit Eriffnung biefer theuren Bunbestimen, miche of bas Biel Chriftem being, in biefe hureret 3uba unb Thas tor, ale in ben inbifden Ibrm und in bie inbifde Eram, aber in n innendigen Geund itees Wefens, angebeuten, bag auch bie inter Gottef in Gere verberbten Ratur nur Burrert vor Gett beis en, und bas ihr Cheftand nur eine Durerei und befubeltes, wieblich Befen ver Gert fei, und ger nichts Thetiges ober Meines beim en vor Gott fet. Darum offenbarete fic bie Binen bed Bunbet in eier Dunen Juba umb Thamar, anjabenten, bas aus bife unteffinen felbe Spriftes frumen, unb ins Mittel biefen Duren itteten, und ber fafiden harenbegierbe und iebifden Saleng n Repf gertreten, und unfere fleifdliche, unreine, biebifche Empfine f mit feinem bimmlifden, jungfrauliden Coamen reinigen, m eber in ibm fefter ins Parabeitbild manbein.

39. And effindarrte Gutt bie Lineam feines Bunbed bam biefer Durrert Jud ! und Thamar, auf baf fein Geinem in febre menichtlichen Unreinigfeit nicht Leib unt Seele anglinde unt Stillinge, funden tag ber Bund ber Gnabe bem Born in unfant Pringfeit entgegen fund, auf baf Gott nicht Ifrael in ben rewebn und Unreinigfeit in feinem Borne unfahre.

488. Weit bean in Jude - Lines bes Bandel - Die tung und Freehangung (ag)

r auch unrein war, so feil feilem Snahen

rechten Foetpfangung aus Sone

fun dus ihm Abrahan

bu Inseige aus ihmen all

immer enigegen fünder

Geift Christi in III

tt und bes Went

41. Eine fein ten David nbes mit wieder in Sott offenbar, wenn ihn Chriftus in bes Baters Bett einspricht und ansaget; sonst mochte ber Mensch nicht Gott emiden. Denn bas menschliche Leben ift auch aus Gottes bes Bund Wort kommen; benn ber Geist Gottes sprach burch und aus bes Baters Wort im Menschen. Joh. 1, 4.

- 28. Aber es hat sich, nachbem es in eine Kreatur kam und natürlich warb, von Gottes Liebesprechen abgewandt, und im Bormsprechen offenbaret; die Kraft des Liebesprechens war ihm verlosten, als das andere Principium, die heilige Gebärung oder Wirfung göttlicher Krafte; und vermochte in eigener Kraft und Macht nicht wieder in das Liebesprechen einzugehen, daß es hatte mögen göwliche Liebesraft sprechen oder gebaren, es hatte sich von Gottes Liebe getrannt, und in ein natürlich Sprechen der Selbheit und Gitelstelt einzeschret.
- 29. Dieses jammerte Gott, und führete sein liebesprechender Wort wieder in das kreatürliche gebildete Wort der Seele und Menscheit ein: das ist nun dieser Joseph, welchen Gott hat zworber gesandt, daß er das menschliche Leben soll wieder in das ewigsprechende Wort einsuhren oder einsprechen, und barinnen vor dem ewigen Könige offendar machen; der führet das menschliche Wort in des Vaters Eigenschaften im Wort Gottes, und verschmet tas abtrunnige menschliche Wort in des Baters Jornsprechen mit seiner Liebe, das ist, et verwandelt den Jorn im menschlichen Lebenswort in seine Liebethranen in die göttliche Freudenreich, und offendant das menschliche Leben wirklich in Gott; das heißet allhie wie Jeseph sagte: Ich will zu Pharao sagen: Meine Brüder und meines Vaters ganzes Haus ist zu mir aus dem Lande Camaan kommen.
- 30. Denn Chriftus ist unser Bruder worden: bas Wort bet Liebe ward Mensch und wohnete in und; es nahm Abams Ratm an fich; darum heißet ers in dieser Figur seines Baters Saus, als ben ersten Abam; und seine Kinder heißet er seine Bruder. Alse ganz heimlich redet der Geist Mosis in der Figur Christi; sonk hatte er an diesem Ort wohl gesaget: Mein Bater ist zu mir kommen; so er nicht eine andere Figur darunter hatte.
- 31. Er faget: Aus bem Lande Canaan, und find Biebhirten; also wollte er vor Pharao sagen, auf daß sie mochten im Lande Gosen wohnen, bas ist in dieser Figur so viel: Christus zeiget im Borte des Baters mit seinem Liebesprechen an, daß seine Bridder aus der Eitelkeit der Cananiter, aus wildthierischer Eigenschaft sind zu ihm kommen, daß sie von ihrer Jugend auf, sint Adams Zeit her, nur Biehhitten gewesen, das ist, das menschliche Lebenswort hat mussen in diesem fleischlichen Canaan wohnen im Fleisch und Blut, und hat mussen in der thierischen Eigenschaft ber Fleisches huten und pflegen.

32. Denn bie animalische Seele im Spiritu Mundi im Menfichen hat viel hundert Thiere, die sie hat in sich mit der fallschen Lust erwecket und offenbaret; dieser Thiere muß nun das menscheliche Lebenswort von Udam ber immerdar huten, und muß mit solchem Wiebe umgehen, und diese Thiere pflegen. So sagte nun Joseph: auf daß sie möchten mit ihrem Biebe im Lande Gosen wohnen, das ist, in einer besondern Statte, und nicht bei Pharap; denn die Biehhirten, saget der Geist, waren vor den Aegoptern ein Greuel: das ist, die thierische Sigenschaft im Menschen ist vor Gott ein Greuel, darum führet Ehristus nur den inwendigen Paradeisgrund diese Zeit der Thiere vor Gottes Angesicht; aber die Thiere führet er in Gosen, das ist, in das ausgesprochene, kreastürliche Wesen dieser Welt, in eine gesegnete Stätte Gottes.

33. Der thierische Menich tann nicht vor Pharao, bas ift, in Gottes Majeftat und heiliger Kraft wohnen; Joseph ober Jesus taffet ihn in ber außern Natur, im Reiche biefer Welt, und feget ihn in einen Segen, daß er nahe bei Gott wohne, aber ein Prin-

cipium ift ber Unterfcheib, wie gwifchen Beit und Ewigfeit.

34. Und Joseph fagte mit Bleiß, er wollte fageit, fie hatten kieln und groß Bieh mitgebracht; anzubeuten, bag ber gange Menfch mit allen seinen Werken wate in die Gnabe und fette gefegnete Wohne vor Gott gebracht worben, baß Chrifti Kinder mit allen ihren irdischen Werken gen Gosen gesetet werben, ale in eine Gnat

benftatte.

Und faget zu feinen Brubern : Wenn euch Phates wirb 35. fragen: Bas ift eure Rahrung? fo fout ihr fagen: Deine Rnechte find Biebhirten von Jugend auf gewefen; bas ift fo viel: 2Benn euch Gottes Beift wird forfchen und probiren in Ginn und Gemuthe, was ihr feib, ob ihr Engel und Gottes Diener feib, fo bemuthiget end por Gott, und faget nicht von euch por Gottes Angen. Bir fiben in beinem Amte und find herren; item, Gewaltige ber Belt, Reiche, Chele, Schone, Gelehrte, Berftanbige, und bergleichen! Duntet euch nicht felber vor Gott gut ju fein; faget nicht; Bir find beine liebe Diener in beiner Rroft; fonbern faget: Wir, beine Anechte, find Biebbirten von Abam ber, wir buten unfere thierifche Eigenschaft, als bes Berte beiner Bunber, bie bu gemachet haft: wir tonnen nicht vor bir, o beiliger Gott, bestehen! Denn wir find untuchtige und unverftanbige Biebbirten beiner Bunber, lag uns nur Gnade finden, daß wir mogen in biefem Gofen vor bir mobe nen! D herr, wir wissen nicht, mas wir vor bir thun follen; gebeut bu und lehre uns, wie wir biefe beine Beerde weiben fallen, benn wir find beine Anechte, und wollen vor bie bienen als beine . Biebbirten.

36. In biefem Spiegel befchaue bich, bu fchone Welt, mas bu in beinen hoben Standen und Aemtern bift; allesamme vom

Raifer an bis auf ben Bettler und Geringsten, nur Wiebhirte. Ein jeder ift nur ein Biehhirte, benn er verwaltet nur ein Int bes thierischen Menschen, und hat unter seiner Boemasigseit um über Thiere zu herrschen, und nichts mehr; benn über ben innen göttlichen Menschen kann kein weltlich Amt herrschen: er ums in seinem Amte nur einen Haufen Thiere haten, sie regieren und ihm pflegen, hingegen pflegen sie ihn wieder.

- 37. Mit biesem Biebhirtenamte ftolgiret nun ber trbifche Ench fer, als hatte er ein englisch Regiment, und ift body vor Gott nur ein Biebbirte, und nichts mehr.
- 38. Darum hat Gott sein Geheimnis mit solchen einfaltigen Biehhirten vorgebildet, daß der Mensch seben soll, was er in seinem Amte und Stande ist; auch daß sich nicht sein Grimme erhebe und biese hirten verderbe, so hat er sie ihm allesammt in seiner Borbildung nur als Biehhirten vorgemodelt, auf daß er seine Snade moge über des Menschen Unverstand ausgießen.
- 39. Hierinnen besehrt euch nun, ihr Gewaltigen, Ebelen, Reichen, Gelehrten, alle mit einander, wie euch der Geist Gottes mit ben theuren Erzodtern nur in Niehhirtenamtsweise in feiner Geheinnis-Offenbarung vor ihn stellet. Ihr seid vor ihm alle mit eine ander nichts anders als seine Biehhirten, der Kaiser als sein Diesner, der Ebele als sein Unterer, einer wie der andre: Einer hatet in diesem thierischen Amte, der Andre in einem anderen.
- 40. Aber ber Pharifaus wird sagen: Ich hate ber Schästein Christi. Webe bem, ber seine Schästein einem Wolfe vertrauet! Lehret er was Gutes aus Christi Geiste, so ist dasselbe nicht aus seiner Gewalt, sondern der Erzhirte Christus thuts durch ibn; er aber gehet nur mit Thieren um, und träget seiber ein Thier unter seiner heerde an sich, welches auch muß gehütet werden, oder der Wolf frisset es.
- 41. Alfo hat Gott alle Aemter ins hirtenamt gefetet, baf je eines bes andern huten und pflegen foll; und find aber nur alle-fammt hirten vor ihm, welche bes Biehes huten: Chriftus ift allein ber hirt ber Seelen, und keiner mehr.
- 42. Es soll einer sein Schaffein Chrifti, bas er in sich bat, teinem irbischen Biehhirten, sondern allein bem Sirten Ehristo vertrauen; benn in allen außerlichen Hirtenamtern sind Wolfe, welche auf bas Schafsein Christi zielen, und bas fressen wollen. Unter bem hirtenamte mag er wohl gehen; aber er sehe sich fur vor bes hirten hunden vor, daß sie ihn nicht beißen.
- 43. D Belt in beinen hohen Stanben! wenn bu bich boch nur betrachteteft, was bu in beinen Stanben bift vor bem Simmel, und festest beine Stanbe nicht fo hoch in Gottes Liebe; sie fteben nur in feiner Bunberthat, im Bofen und Guten.

44. Menn Gott bat einen weltlichen Stand wollen in seiner Liebe vorbilden, so hat er Biehhirten barein gesetzt, ober ja geringe, arme, verachtete und unansehnliche Leute. Siehe an Abel, Seth, Enoch, Noa, Abraham, Jaak, Jakob, Joseph, Mosen, Davidzitem, die Propheten und Apostel und alle Heiligen, durch welche sich Gott hat jemals offenbaret; so wirst du das sehen, daß vor ihm keine Hochbeit nichts gilt; sie ist nur ein Spiegel der Bunder im Bosen und Guten, zugleich ein Spiel Gottes Liebe und Jorns, eine Bormobelung der englischen Herrschaften in Licht und Finsternis, in himmel und Holle.

ne Con la levendade en 100 une con la 200 la

## Das 74. Kapitel. 5

Bie Jakob vor Pharao gestellet ward mit ben fünf jungsten Brüdern Josephs; und wie Jakob ben Pharao segnet; auch wie Joseph hat bem Pharao ganz Aegypten eigenthümlich erkaufet: was allhier zu verstehen sei.

Moles fpricht: Da tam Joseph, und fagte Phargo an, und fprach : Mein Bater und meine Bruber, ihr flein und groß Bieh, und alles mas fie haben, find fommen aus bem Lande Canaan; und fiebe, fie find im Lande Gofen. Und er nahm feiner jungften Bruber funf und ftellete fie vor Pharao. Da fprach Pharao gu feinen Brubern: Bas ift eure Ruhrung? Gie antworteten: Deine Anechte find Biebbirten, wir und unfere Bater; und fagten ju Pharao: Bir find tommen, bei euch zu mohnen im Lanbe, benn beine Rnechte haben nicht Beibe fur ihr Bieb, fo bart brudet bie Theurung bas Land Canaan; fo lag bod nun beine Rnechte im Lande Gofen wohnen. Pharao fprach ju Joseph: Es ift bein Bater und find beine Bruber, bie find ju bir tommen; bas Land Megopten febet bir offen; laß fie am beften Drte bes Landes wohnen, lag fie im Lande Gofen mohnen; und fo bu weißt, daß Leute unter ihnen find, bie tuchtig find, fo febe fie uber mein Bieh. Diefe innere Rigur ftehet alfo:

2. Benn Chriftus feine Bruber und ben alten Bater Abam in Gottes Rraft offenbaret, daß fie find mit allem ihren Befen

gu ihm tonmen, und fich ihm gang ergeben haben, so nimmt er in bet Lebens Eigenschaften funf ber jungken Bruder, und festet fin vor Gott, bas ift, er nimmt die funf Sinne bes Mensche, welche immerbar die jungsten in des Lebens Eigenschaft sind und bielben, benn sie gebaren sich immerbar new, und stellet biese mit seiner Lebenstraft vor Gott.

- 3. Denn biese sind es, welche sollen Sottes Diener in ber Liebe seln; diesen giebet Christus Rath ein, und saget: Wenn ihr vor Gottes Antlig kommet, daß der Gelft Gottes in euch funder gehet, und euch prufet und sichtet, was euer Amt und Wirfung vor Gott. sei, so demuthiget euch, und saget vor Gott: Deine Anechte sind nur Wiehhirten, und sind in der Theurung des Elendes in unserm großen Hunger zu dir kommen, bei euch im Lande Gottes zu wohnen, denn wir haben in unsern eigenen Araften in dem adamischen Reiche der Natur nicht Weide und Speise für das arme elende Leben. So laß doch nun, g Herr, deine Anechte im Lande Gosen, als in deinen Vorhösen, wohnen, daß wir effen vom Than des Himmels, und in unserm Amte dir dienen.
- 4. So spricht alsdaun ber ewige Water zu Christo, ale zu seinem Hauchalter: Siebe, das ist bein Bater Abam und sind beine Brüber nach ber Menschiett, die sind zu die kommen; das Land Aegypten stebet dir offen, das ist, das Hunnelreich, smunt dem Reiche der Natur, stebet die offen, du bist mein Hauchalter im Reiche der Gnade und auch im Reiche der Katur menschlicher Eigenschaft, lat sie am besten Orte im Reiche der Gnade und im Reiche der Katur menschlicher Eigenschaft, lat sie am besten Orte im Reiche der Gnade und im Reiche der Natur wohnen; und so du siehest, daß Manner unter ihnen sind, welche tüchtig sind, die sebe über mein Vieh, das ist, welche unter ihnen tüchtig sind, die mache zu Amtleuten im Reiche der Natur, daß sie über meine Kreaturen herrschen, das ist, sehr sie das apostolische Amt, daß sie meine Herren, das sie, sehr sie in das apostolische Amt, daß sie meine Herben, das sie, sehr sie in das apostolische Amt, daß sie meine Herben, das sie außerliche Hin weiden, und die Eigenschaften der Natur, als meine Schaafe ober Weich, weiden und regieren.
- 5. Alle geistliche Hirten in dieser Welt sigen in diesem Amte bes Baters, sowohl auch die weltlichen; welche nur durch Christum sind eingesetzt, durch melde Christus inwendig selber herrschet und regieret; die sind allesammt Gottes Amtleute.
- 6. Welche aber ohne ben Erzhirten Shriftum einsitzen in Aemtern, die find allesammt nur im Lande Canaan in der Theurung des Jorns Gottes, und sind nur fressende Wolfe, einer wie ber andre, er sei geistliches ober wettliches Umts, er sei Ebel ober Unebel, Fürst oder Bogt, Priester ober Kuster, einer wie der andre: wiles was außer Gottes Geist im Amte herrschet, das herrschet der Gelbheit und dem Gerichte Gottes. Wer nicht gebenket in feinem

Amte Gott zu bienen, und fein Umt zu verwalten als ein Sirte Gottes, ber bienet bem Lucifer.

- 7. Moses spricht weiter: Joseph brachte auch seinen Bater Jakob hinein, und ftellete ihn vor Pharao; und Jakob segnete ben Pharao; das ift, Christus stellet auch das adamische Bild vor Gott, nicht allein die funf Sinne, sondern den ganzen Menschen, und der segnet Gott, das ist, er danket Gott, und bringet ihm Früchte zum Lobe Gottes als einen Segen. So saget dann Gott in seiner Wirtung: Wie alt bist du? Und er spricht: 130 Jahr ist die Zeit meiener Wallfahrt, wenig und bos ist die Zeit meines Lebens, und langet nicht an die Zeit meiner Bater in ihrer Wallfahrt. Und Jakob segnete den Pharao, und ging heraus von ibm.
- 8. Ulfo bekennet und beichtet ber abamische Mensch vor Gott seine bose Beit in der irdischen Begierbe, und saget, es fei nur eine Wallfahrt, als ein fletes Wandern und Qualen in fleter Muhe und Unruhe, baburch ber Mensch Gottes Wunder wirket.
- 9. Und Moses spricht weiter: Es war aber kein Brot in allen Landen, benn die Theurung war fast schwer, daß das Land Aegopten und Canaan verschmachteten vor der Theurung. Und Joseph brachte alles Geld zusammen, das in Aegopten und Canaam sunden ward, um das Getreide, das sie kauften, und er that alles Geld in das Haus Pharao. Da nun das Geld gebrach im Lande Aegopten und Canaan, kamen alle Aegopter zu Joseph, und sprachen: Schaffe und Brot! Warum lässest du und vor die sterben, darum daß wir ohne Geld sind? Joseph sprach: Schaffet euer Bieh her, so will ich euch um das Vieh geben, weil ihr ohne Geld seid. Da brachten sie Joseph ihr Vieh, und er gab ihnen Brot um ihre Pferbe und Schaase, Rinder und Esel. Also ernährete er sie mit Brot dieß Jahr um alt ihr Vieh.
- 10. Diese Figur ist sehr machtig, und hat großen Berstand, wiewohl sie ihm ber thierische Mensch voll Geiz und Bucher einbildet, als sei sie für ihn; so ist aber boch die wahre Figur ganz wider ihn, gleichwie bas Gleichnis im Evangelio vom ungerechten Haushalter saget: Der herr habe ihn gelobet, daß er also kluglich gethan hatte.
- 11. Diese Theurung in Aegopten und Canaan, da alles Land war verschmachtet, prafiguriret den armen gefallenen Menschen in Leib und Seele, welchen der Boen Gottes hat ausgedorret, daß er verschmachtet ist. Denn Aegopten deutet an der Seele Natur, und Canaan des Leibes Natur. Der große Borrath des Getreibes, den Joseph sammlete und in der Theurung verkaufte, deutet an das göttliche Gnadenwort. Das Geld der Aegopter und Cananiter, darum sie das Getreibe beim Joseph kaufeten, deutet an das kreaturliche Bort Gottes menschlichen Lebens; das Bieh, das sie auch dargaben

ums Brot, ba tein Gelb mehr war, beutet an bie bilbliche Eigenfcaft in bes Menfchen Leben. Die Sigur ftebet alfo:

12. Wenn ber Menich in Seele und Leib in Diefe Theurung und in biefe hungerenoth in Gottes Born und Ausbortung tommt, fo bat er tein Labfal noch Troft, benn fein Gewiffen borret ibn also in Gottes Born aus, so muß er gum bimmlifchen Sofeph geben, und biefer Gnabenfpeife taufen.

13. Erftlich, weil die Seele fammt bem Leibe noch ein menie Rraft und Troft in fich empfindet, ob fie gleich bas Gemiffen naget, fo giebet fie biefem Saushalter Selu Chrifto aute Borte, und betet an ibm, und taufet um freaturliche, bilbliche Worte von Jofeph Speife; bas beutet nun bas Gelb an. Weil biefe Worte nur wollen in ber Einbildlichkeit bem Semiffen ein wenig Troft und Rraft geben, fo taufet Die Ratur ber Seele und bes Leibes immerbar um folch Gelb Gnabe, und giebet biefem Sofenb ein gutes Beldwate mit einem einbitblichen Wefen und einem figurlichen Bebet aus Gewohnheit, und lebet alfo von foldet Speife in hoffnung.

Benn aber bie Angft bes Gewiffens biefe Soffnung aus borret, und bag folch taltes Gebet und hiftorifcher Glaube nichts mehr belfen will, bag bas Gemiffen fchreiet: bu mußt im Borne Gottes verschmachten, es ift tein Gebet mehr, bas vor Gott gilt; alebann tommt bie arme Seele zu biefem Jofeph, und fpricht: Bas laffeft bu mich verberben, barum bag ich mein Gebet und Glauben nicht vor bich bringen tann, bamit ich mochte Speife vor mein Leben bekommen? Giebe, meine Rraft ift babin, ich vermag nichts, ich habe nicht mehr Borte, bamit ich tonnte beine Gnabe erreichen.

15. So fpricht alebann ber himmlische Joseph gur Seele: Bringe beine Thiere, als Pferbe, Dofen und Efel ber ju mir, fo will ich bir Speife barum geben; bas ift, bringe alle beine irbifche naturliche Begierbe und Bilber, falfches Bertrauen auf Die Rrea-turen, als auf eigene Wis und Lift in Falfcheit, gu mir, und übergieb mir biefelben alle, baf bu lebig bavon feleft, fo will ich bir Speife geben, bag bu lebeft, und will auch beine Bilblichkeit ber

Bedanten fpeisen. Diefes ift also ber Eingang biefer Figur.

Und Moses spricht weiter: Da bas Jahr um war, tamen fie gu ihm im andern Jahre, und fprachen gu ihm: Wir wollen unferm herrn nicht verbergen, bag nicht allein bas Belb, fonbern auch alles Bieb babin ift ju unferm Seren; und ift nichts mehr übrig vor unferm Beren, benn unfer Leib und unfer Felb. Barum laffeft bu uns por bir fterben und unfer gelb? Raufe uns und unfer Land um Brot, bag wir und unfer Land leibeigen find bem Dbarao; gieb uns Saamen, bag wir leben und nicht fterben, und bas Belb nicht vermufte. Diefes ift nun ber rechte Ernft, ba ber Denich alles übergiebet, und fich felber gang ergiebet. Diese Sigue febet · • •

17. Wenn ber Menich alfo in ber Gemiffenstheurung ftebet, baf nicht allein bie Borte, welche er vor Gott faget, nicht mehr gelten wollen, bag er mochte Troft empfaben; fonbern bag auch enblich biefes babin fallet, wenn er fich hat aller bilblichen Begierbe entichlagen, und biefe Belt in ber Begierbe verlaffen, fo fpricht bann Die arme Geele jum himmlifchen Joseph: Ud, mein Berr, mas foll ich por bich bringen', bag ich beine Gnabe moge erlangen? Siebe, mein Gebet empfindet feine Rraft; und ob ich gleich habe bie Belt verlaffen, und habe meinen thierifden Billen übergeben, fo ftebe ich boch in großem Sunger bor bir, ich habe nichts mehr, ale nur meinen Beib und Geele. Dein Sert, nimm es boch von mir ju bir, ich ergebe mich bir gang jum Gigenthum! Gieb mir beine Gnabe, baf ich in bir moge leben; ich will mich bir gang mit Leib und Leben übergeben, und will bein Rnecht im Geborfam fein, Gieb bu mir nur Saamen, bas ift, gieb mir nur Billen und Gebanten, und fae bas Land meiner Datur, und lag mein Leben beinen Rnecht fein, bag ich mir ohne beinen Billen nichts mehr fei; fonbern bag ich bein leibeigen und bein Rnecht fei!

18. Also ist benn seiner genug, wenn er hat Leib und Seele mit Willen und Gedanken, und allem bem, das er hat und ist, gang diesem Joseph übergeben, daß er ist als ein leibeigener Knecht Gottes, der nur hoffet was ihm sein herr geben will, da alles Bertrauen auf die Eigenheit ganz übergeben ist; so ist die Bernunft recht getöbtet, und hat der Teusel seinen Stuhl im Menschen verstoren. Denn er hat in der Gelassenheit nichts Eigenes, und der Teusel kann anders nicht dem Menschen beikommen, als in der

Begierbe gur Gigenheit.

19. Und Moses spricht weiter: Also kaufete Joseph bem Phas rad bas ganze Aegyptenland, benn bie Aegypter verkauften ein jeglicher seinen Acker; benn bie Theurung war zu stark über sie, und ward also bas kand Pharaoni eigen. Und er theilete bas Bolk aus in die Städte von einem Ort Aegyptens bis ans andre; ausgenommen der Priester Feld, das kaufete er nicht, denn es war von Pharao für die Priester verordnet, daß sie sich nähren sollten von dem benannten, das er ihnen gegeben hatte: barum durften sie ihr Feld nicht verkaufen. Die Figur siehet also:

20. Chriftus taufet um feine Gnabe auf eine folche Urt, wenn fich ber Menich in biefer Hungerenoth zu ihm nahet, feine ganze Natur mit allen Gestälten, und bringet alles, was am Menichen ift, wieber in bes großen Pharaonis, als in Gottes Saus,

und machets Gott feinem Bater wieber unterthanig.

21. Denn in Abam find alle Menschen treulos worden, und find in Eigenheit des Willens eingegangen; aber Christus erkaufet ihm die menschliche Eigenheit wieder ju feinem Eigenthum, und übergiebet diese wieder Gott seinem Bater; und beutet recht an die

Chriftenheit, welche Chriftus hat mit feiner Gnabe durch ben Shab feines theuren Blute ertaufet und jum Eigenthum gemachet; und hat nun feine Temter ausgetheilet, barinnen ihm Die Chriften

bienen und fein eigen find.

22. Daß aber ber Priester Feld nicht vertaufet warb, und baß es Pharao nicht wollte taufen, sondern ließ es ihnen vor eigen, das deutet an den innern Menschen, welcher der priesterliche Tempel Christi ist; diesen taufet Gott nicht wieder zurud, er will daß ihn der Mensch zum Eigenthum habe. Er begehret nur das Reich der Natur zum eigenen Anechte; aber den eingeleibten Gnadengrund, als den Tempel Christi, lässet er der Seele zum Mahlschate, denn es ist die Stätte Gottes, darinnen Gott im Menschen wohnet. Es tann sie tein Mensch wieder vertaufen, verpfänden, noch mit Schwidzen verbeufen, denn sie gehöret zum ewigen Einen, und nicht zur Resatur Habhaftigkeit, sondern ist ein geschenkter Gnadengrund, da Christus sein Amt darinnen treibet; es ist sein Wohnhaus.

23. Da sprach Joseph zu bem Wolke: Siehe, ich habe bent gekauset euch und euer Feld bem Pharao; siehe, da habet ihr Saamen, und besaet das Feld, und von dem Setreide sollt ihr den Funften Pharao geben: vier Theile sollen euer sein, zu besäen das Feld zu eurer Speise, und für euer Haus und Ainder. Sie sprachen: Las und nur leben und Snade vor dir sinden; wir wollen gerne Pharao leibeigen sein. Also machte Joseph ihnen ein Gesch die auf den heutigen Tag über der Aegypter Feld, den Fünsten Pharao zu geben; ausgenommen der Priester Feld, das ward nicht

eigen Obargoni.

24. Diefe Rigur ift ein rechtes Bilb ber Chriftenbeit, melde Chriffus hat mit feiner Liebe in feinem Blut ettaufet, ba er ber Chriftenbeit feine Gnabe und Berechtigleit-anbeut ju geben für ihr irdifche Bilblichteit, baß fie ibm nur foll biefelbe übergeben. Und fo bas gefchiebet, fo fpricht Chriftus: Siebe, ich babe beut, bas ift, von nun an bis in Emigleit, getaufet alle eure irbifche Bifbung mit Leib und Seele; ich babe euch mir ju ewigen leibeigenen Rnechten und Dienern mit meiner Gnabe vom hunger Gottes Bomb rertaufet; febet, ba babet ihr Saamen, bas ift, ba habet ibr mein Bort, bamit befaet ben Uder eners Gemiffens in Leib und Seele, baß biefer Saame Frucht trage; und von biefer Frucht follt ibr ben Funften Phamani, bas ift, Gott, wiebergeben; benn vier Theile follen eure Speife fein, das ift, biefer Saame foll eure wier Ele: menta bes Beibes, sowohl die vier Eigenschaften bes feelischen Reuerlebens erquiden; und follet biefen Saamen bes gottlichen Borts vierfach zur Erquidung eures Lebens behalten, aber bem Runften follt ibr Gott geben.

25. Der Fümfte beutet allhier gar heimlich an bie fünfte Geftalt des natürlichen Lebens, als das Liebefeuer im Licht, welches aus ben vier Gigenfchaften erboren und offenbar wirb, barinnen fich ber unfreaturliche ubernatueliche Gott offenbaret. Diefelbe Geffalt gebaret nun bie gottliche Freube und bas Lob Gottes, barinnen bie Seele ein Engel ift, und Gott lobet und bantet, bag er fie bat aus bem Feuerquall ber Deinlichkeit errettet, und bat fich felber mit feiner Liebe und Gnabe in ihren Feuerquall eingegeben, und fie in

ein Liebefeuer und gottlich Licht gewandelt.

26. Diefen Quell ber Liebe, ale bie funfte Gigenfchaft bes Bebens, barinnen bie Geele ein Engel mirb, giebet fie nun Gott wieber mit großem Lob und Dantfagung, benn fie giebet bie funfte Beftalt Chrifto wieber gu feiner Wohnung; benn bas ift feines Borte Bohnung, barinnen bas Reich Gottes in uns iff, und ba mir Tempel bes heiligen Geiftes find, ber in uns wohnet. Und biefe funfte Geffalt im Lob Gottes fobert Chriffus wieber von feiner Chriftenheit, bag fie biefe ibm geben follen, bag er bas Lob Gottes, als Die Fruchte ber Liebe, feinem Bater in bas Saus ber gottlichen Rraft einfammle.

27. Aber ber Priefter Beld, bas ift, ben inmenbigen Grund bon ber himmlifchen Belt Befen, ben taufet er nicht mit feinem Blut, benn berfelbe hat niemals Die Zurbam ber Berfforung angenommen, fonbern ift nur im Kall 2006 verblichen und in Ungrund gangen, bag ibn die Geele nicht mehr gur Sabhaftigfeit batte, benn er mar in ber Geele ale wie tobt, und ba boch in Gott nichts ffirbet; aber bie Geele mar blind baran, auf Urt wie Gott, als bas ewige Gine burch alles ift, und begreifet ibn boch nichts als nur biefes, bem er fich mit in fein Befen einergiebet, ba er fich will offenbaren. Il Jage bine

28. Diefes verblichene Bith ober Befen ift ber priefterliche Uder, ba Gott fein Bort und Saamen im Parabeis wieber einfprach ober faete; ber wird nicht mit Chrifti Blut ertaufet, wie bie abgewandte Geele, fonbern er wird mit bem himmlifden Ente, mit Chrifti Rieifch und Blut erfallet, bag er Chrifti Fleifch und Blut ift, ba ber bobe Priefter Chriftus inne wohnet: es ift fein emiger Gib, barinnen Gott im Menfchen offenbar ift, benn er ift bie Rebe an Chrifti Beinftode, welche Gottes und nicht bes Denichen Gi= genthum ift.

29. Bobt ift fie im Menfchen, aber nicht in ber Dabhaftigfeit ber feurischen Geeleneffeng; fie hat ein ander Principium als Die Geele, und ift boch in ber Geele, und burch bie Geele, und aus ber Geele, auf Met wie bas Licht aus bem Feuer ift, welches burch bas Feuer, und in dem Feuer, und aus bem Feuer feine Dffenbarung bat, aus welchem Licht und Feuer eine Luft, und aus ber Luft ein Bafferlein unftanbet; und baffelbe Bafferlein beutet an bas Befen biefes inwendigen Grundes, welches bem Seuer wieber Dabrung, Speife, Glaft und Leben giebten und an manitad

30. Alfo auch von ber Seele zu betrachten ift! als ihr bas gottliche Licht verlosch, so erbar sich bieses Wesen aus und in ihr nicht mehr, sondern blieb verblichen ober erloschen; so hatte bie Seele keine gottliche Speise mehr fur ihren Feuerquest, benn sie hatte ihre Begierbe heraus ins britte Peincipium gewandt, und war überwunden worben vom iedischen Lucifer und vom Satan, als bes Grimmes Eigenschaft, nach der finstern Welt Eigenschaft im Loco bieser Welt.

31. Diefer abgewandten Seele kam die Gnabe ju Suffer biefe ward burch Christi Blut erkaufet, benn ber Raufer trat mit feinem Gnadengelbe in dieß verblichene Bild ein, und nahm es an fich, und satte fich ber Seele barinnen zum hohen Priefter und

Lehrer.

32. Und biefes Bild mar nun biefes Priefterfeld, bas er nicht taufete, benn es war vorhin Gottes. Gott fesete nur feinen boben Priefter Chriftum barein, bag er barinnen bie arme Seele follte fpeifen und lehren, bag fie nicht follte von ber Eitelbeit effen, und biefes Bild befudeln, verbunkeln und wieber gunichte machen.

33. Und bieses ists auch eben in der Figur bei Joseph, bas er das Priesterfeld nicht kaufete; auch so ists die Figur beim Mose und der Leviten, daß sie ihr Feld und Acer behielten, und boch nur als Leben besasen, welches alles den inwendigen Menschen von der himmlischen Welt Wesen andeutet, welcher Gottes Acter ist, barein Gott sein Gnadenwort, als Christi Geist einsaet, welcher Acter oder Wesen allein dem hohen Priester Christo gehörer zu der siehen, und nicht dem kreatürlichen Leben; sondern das kreatürliche Leben empfähet Kraft davon; es hats wohl in sich, aber es ist mit der Natur nicht Ein Ding, gleichwie das Licht und die peinliche Quaal des Feuers nicht Ein Ding ist.

34. Diefe Figur beim Joseph, ba er hat Pharao Aegopten jum Eigenthum erkaufet, und fie ju eigenen Anechten gemachet, ift andere nichts anbeutend, als daß und Chriftus werde von Gettes Jorn in ber Theurung unsers Berberbens, durch seine Grade jur Leibeigenheit durch sein Biut erkaufen, und werbe und fein Bort jum Saamen geben, daß wir bamit sein erkauftes Gut, als unser

naturlich Leben, befåen.

35. Und bavon sollen wir nun von bieser Frucht ibm ben Funften, als die Liebegeburt, die funfte Eigenschaft des Lebens, wiedergeben: benn in ber funften Eigenschaft siehet ber Glaube; benfelben follen ihm seine Kinder wiedergeben: dieses sammlet er in seines Baters Scheuren ein zum ewigen Lobe und zur gottlichen Offenbarung seiner Wunder.

36. Daß aber bie irbifden Menschen haben eine folche Leibeigenheit gemacht, und einander fur leibeigen halten, und einander barinnen qualen, marteen, und ben Schweiß aussaugen au ibret

Bracht und hoffart; bas ift ein Bilb bes Borne Gottes, welcher

fic auch nach ber himmlifchen Sigur bilbet.

Denn alle Dinge muffen fich nach ber Drbnung bes Ports Gottes bilben; es bilbe fich gleich ein Ding ins Bofe, als Gottes Born, nach ber Solle Gigenschaft ober ins Gute, in Simmel, ine Reich Chrifti; benn bei ben Beiligen ift bas Bort beilig, und bei ben Bertebrten ifie in Gottee Grimm offenbar; mas fur ein Bolt bas ift, einen folden Gott hat es auch, faget bie Schrift.

38. Die irbifchen Menfchen feben bar bas Bilb im Borne Sottes, indem fie einander mit ber Leibeigenheit qualen, martern, aussaugen, plagen, und baffelbe fur Recht halten; fo ifte im Grimm ber Natur in Gottes Borne recht, und ift eine Figur ber Bolle, und ift auch eine Rigur bes Reichs Chrifti ber himmlifchen Leibe eigenheit: benn alles, mas ber irbifche Menfc mit Dein und Quaal. thut, bas thut Chriftus in feinem Reiche mit feinen Rindern in

Freude', Liebe, Demuth und Rraft.

Der irbifche Menfch nimmt feinem Bruder feine Arbeit, ttem feinen Willen und feinen Schweiß und Rabrung; Chriftus nimmt auch feinen Rindern ihren bofen Willen, und auch ihre Arbeit, indem fie in Gott wirfen und mit großer Dein in großen Mengften babin bringen; biefe Arbeit nimmt Chriftus auch alle von ihnen, und sammiet fie in feinen Schattaften. Er burchforfchet auch feiner Rinder Leib und Seele; wo nur ein Funtlein ift, bas ihm wirten und bienen tann und will, bas treibet und nothiget er in gottlichen Sofdienft, ale in Weinberg Chrifti.

Er entzeucht ihnen auch oft die Gnabenfpeife, und laffet fie barnach hungern und jammern, und laffet fie im Glende fiber, und qualet fie, bag fie muffen in großen Mengften, in Jammer, Rurcht und Bittern vor ihm in gottlicher Arbeit wirfen: benn ber

alte Abamecfel will ungern an bas gottliche Arbeiten.

Darum wird er oft alfo gezwungen, bag bie Strafe unb Drauung immer hinter ihm her ift, ba ihm Chrifti Geift ins Gewiffen mit ber Solle und Gottee Born brauet; gleichwie auch bie irbifchen Berren auf Erben mit ihren Untern thun, welche mobl in

ber Figur Chrifti fteben, aber bas Umt ift ungleich.

Chriftus fammlet feinem Bater, burch tas Birten feiner Rinder, viel himmlifcher Fruchte ein, welche ber Denich wird wieberbekommen und diefelben emig geniefen; aber ein weltlicher Derr fammlet burch ber Armen Arbeit und Schweiß nur Belb und But in feinen Raften, ju feinen eigenen Ehren, welche Arbeit ber arme Mann in biefer Welt nicht mehr genießen tann: aber Chriftus ift boch fein Lohn, indem er ber Figur Gottes Bornes allhier im Glenbe bienen muß.

Aber am Ende, ba bie irbifden Zemter follen auch in ibre Scheure eingefammlet werben, in ihres herrn Schapfaffen,

bem fie bamit haben gebienet, ba werben ungleiche Behalter fein; es wird mancher fehr viel dem Reiche Gottes Borns haben eingefammlet, und davon wird ihm in Ewigkelt wieder feine Speise gegeben werzben, als der Fluch des Bedrängten; item die Marter, Furcht, Prin, und Unruhe ber-Armen: das fie allhie mit ihrem Areiben durch den Untern wirken, das wird ihnen nach dieser Beit auch gur ewigen Speise gegeben werden; denn was einer allhie aussatet, das wird er im ewigen Leben in seiner Scheure finden.

44. Alle Aemter biefer Welt find Gottes, und alle Amtleute, vom Kaifer bis auf ben Geringsten, sind Gottes Amtleute; aber sie bienen ihm ungleich, Einer bienet ihm in seiner Liebe, als ein Diesener Christi, ber Andere bienet ihm in seinem Born, als ein Diener

ber Solle.

45. Alles, mas feine Eigenheit in diefen Aemtern fuchet, und nicht gebenket, Gott und feiner Ordnung und ben Menfchen barinnen ju bienen, bas dienet bem Borne Gottes, und fammlet in

die Hölle.

- 46. Denn alle Schate ber Fürsten und Gewaltigen sollen ju gemeinem brüderlichen Rube gesammlet sein, zu Unterhaltung ber gurten Ordnungen und Aemter, auch der Elenden und Schwachen, das gleichwie ein Hauswirth mit dem Seinen wirket und arbeitet, und doch den Rut zu sich zeucht, und aber alle seine Diener und helsser damit versorget, speiset und nähret, und das übrige zu einer gemeinen Nothdurft für sich, sein Weib und Kinder, und worzu er dessen mochte durfen, oder für arme Leute lässet liegen: also ist auch der Temter Sammlen; es soll alles zum gemeinen Rut gesammelt sein; oder ist ein Schat des Jorns Gottes, und wartet bes Urtheils Gottes.
  - 47. Daß aber ber Gewaltige aniho also zu seinen eigenen Ehren, zur Wollust und hoffart sammlet und ben Glenden deshalben besto sehrer qualet und aussauget, daß er nur damit moge hoffart treiben, und ben armen Untern halt als einen hund, und in seinem herzen soget: Sie sind mirs schuldig, ich habe es erkauft ober ererbet, ich habe es zu Rechte; das geschiehet alles mit einander im Born Gottes, sie dienen in solcher Eigenschaft alle nur dem Satan, als in der Figur Gottes Borns, teiner besser.

48. Alle Eigenheit gehoret in bie Bolle, mache es wie bu willft; es gilt vor Gott fein scheinlich Abreden, bu fammleft in bie Bolle, Gott fobert bes Bergens Grund, und will getreue Ame-

leufe haben.

49. Aber der Elende foll wiffen, daß er in folchem 3mang und Dienfte, so er bas ohne Murren in Treue thut, auch feinem herrn Chrifto bienet; benn Gott zeucht ihn bamit von biefer Belt weg, daß er seine Hoffnung in bas Kunftige seget, und in biefer fentbarkeit der hande sammlet er ihm mit seinem Gebete in Diesem

Commerbaufe feinen himmlifden Goas, bag, fo er in berfelben Beit biefer Drangfat in Wolluft bes Fleifches ftunbe, er nichts Gutes fammlen wurde; barum muffen benen, bie Gott lieben, alle Dinge jum Beften bienen, mit annten fertell auch chuffe mit

50. Alfo foll man bie Figur unter Jofephs Gefchichte vetfteben, wiewohl bie Gefchichte mit großem Fleig ift nach ber innern Rigur befdrieben morben, nad Gingebung bed Geiftes Gottes, melder allegeit mehr auf Chriffi Deide beutet ) als etwan auf eine

Siftorie einer ichlechten Gefcichte. 20 anne annien alle

51. Denn bie biblifden Gefdichten fteben nicht nur eben barum bar, bag man foll ber alten Beiligen Leben und Thaten feben, wie Babet meinet : nein, bas Reich Chrifti ift überall bamit abgebilbet, fowohl auch bas Reich ber Bolle; bie fichtbare Rigur meifet immerbar auf bie unfichtbares welche in bem geiftlichen Denfchen offenbar werden folliumande meine dage troit and maligen

52. Mofes vollendet nun allbie bie Flour mit ber neuen Bies bergeburt unter Josephs Beschichte, und fpricht ferner; Alfo mobnete Ifraet in Aegypten im Lande Gofen, und hatten es innen, und muchfen und mehreten fich febr. Und Jafob lebete 17 Jahr in Aegypten, daß fein ganges Alter war 147 Jahr.

53. Da nun ble Beit berbei fam, baf 3fraet fferben follte, rief er feinem Gobn Jofeph, und fprad ju ibm : Sabe ich Gnabe vor bir funden, fo lege beine Sand unter meine Sufte, bag bu Die Liebe und Treue an mir thuft, und begrabeft mich nicht in Megopten, fonbern ich will liegen bei meinen Batern; und bu follft mich aus Megpptenland fubren, und in ihrem Begrabnif begraben. Er fprach; 3d will thun, wie bu gefaget haft. Er aber fprach ! Go fcmore mir. Und er fcwur ibm. Da neigete fich Ifraet auf tem Bette

54. Diefes ift nun eine gang beimliche Figur, und beutet auf die Muferftebung ber Tobren, ba bie Geele foll wieber jum Leibe fommen, und ber Leib wird rein und beilig fein: benn bas Land Cangan, welches auch voll Greuel ber Beiben mar, beutet an ben febifden Leib; und Megepten, ba Pharao mobnet und Jofeph Saushalter ift, beutet an Die Geele, welche in Gottes Bort mob-net, ale bei bem ewigen Ronige.

55. Und feben in Diefer Figur gar fein abgebilbet, wie Abams Seele fich bat mit ber Luft in bas irbifche Canaan bes irbifchen Leibes gewandt, und von Gott abgewandt; fo mußte nun bie Geele wieder in Megnpten in bie Buffe gum Jofeph, ale gu Chrifto, und gum Ronig Pharao, ale ju Gott; und allba wird fie angenommen ate ein Gnabenkind gur Leibeigenheit, baß fie wollte Gott geborfam und fein Anecht und Dienet fein, und mußte bas irbifche Cangan, ale ben bofen Leib mit feinem Billen und Gefchaften verlaffen, wie Ifrael mußte Canaan verlaffen.

56. Aber nachbem er fierben sollte, so wollte er feinem Leib im Lande Ganaan haben, daß er allbahin begraben würde; das beutet an, daß der irdiste Leib musse in seine Mutter, die Erde, begraben werben, und wieder in seine erste Mutter kommen; und deutet an, daß die Socie solle wieder aus Asympten, als aus der Dienstbarkeit des Busequatens zum Leibe in die Ruhe kommen, denn aus Kanaan musten die Heiden vertrieben werden, als Israel wieder darein zog: also auch mussen die Grenel in der Eigenschaft des Leibes verzehret und alle fallste Bogierde getöbtet warden, eie die Seele wieder zum Leibe kommt und darinnen wohnen wird.

67. Und ift gewaltig abgebilbet, wie sich ber Seele Bille in biefer Beit folle und muffe vom irdischen Canaan, als von ber Luft bes Leibes, abbrechen, und wieder zu Gott durch eenste Bufe eindringen, da bann die Seele recht in Aegypten, als ein armer dienstdarer Anecht in viel Angst und Qualen sein muß: aber am Ende, wenn der Leib sterben soll, so begehret sie auch mit aus dem Diensthause, als aus der Quaal der Bufe, und will wieder in das erste adamische reine Bild, das Gott schuf, wie Satod wollte bei seinen Batern liegen, da er boch hatte in Aegypten so gut gelegen: aber der Geist stund in der Figur der Wiederbringung, wie der ganze Mensch solle wieder in das erste, von Gott geschaffene Bild gehen.

58. Das aber Jatob einen Gib von Joseph foberte, bas er ihn wollte wieder in Canaan zu seinen Batern begraben, houtet an ben Gib, welchen Gott in Christo mit bem Menschen gemachet hat, bas sich Gott hat mit seinem Worte ber Liebe mit bem Menschen verleibet und verteufet, als einen ewigen Gid; diesen Eid soberte Jatob von Joseph, als von der Figur Christi, und begehrete, er

follte feine Dand unter feine Sufte legen und foworen.

59. Dieses ist nun die Figur, wie Christus sollte seine Hand, bas ift, seine Kraft und Macht als bas ewige Wort, welches die Hand ift, bie alles gemachet hat, in des Menschen Effenz, in Leid und Geele einlegen, und nicht allein darein, sondern auch under die Hufte, als unter Menschen Gewalt, und sich dem Menschen zum Eigenthum geben und darein schwören, das ist, sich also verbinden, das er wolle den ganzen Menschen, wann er allhie bes zeitlichen Todes abgestorben ist, wieder in das erste Erbland, barinnen Abam in der Unschuld wohnete, als ins Paradeis einführen, und den Leid und die Seele mit seinem Eibe in Gett begraben, als in die gett- liche Rube.

60. Dieses beutet die Figur Jatobs an, ba ber Text saget, Ifrael habe in Aegypten lange Beit gewohnet, und sich allba gemehret; und als Jatob habe sollen fterben, so habe er nach seinem Tod wieder ins Land Canaan zu seinen Batern begehret; bas ein Christoder Kind Gottes musse in die Aegypten, als in die Back-

und Ausgang des irdischen Willens gehen, und die Belt seines zeite lichen Lebens darinnen bleiben, und viel guter Früchte in solchem Lante zeugen; und alebann so soll ihn Christus, als der himmlische Joseph, wieder in sein rechtes Baterland zur Rube einführen, als in bas rechte gelobte Land, da Milch und Honig der göttlichen Kraft innen fleußt.

61. Und ift die ganze Geschichte aller funf Bucher Mosse eben nur biese Figur; ber Ausgang aus Canaan und ber Mebere einzug in Canaan ist nur diese: wie der rechte adamische Mensch werde wieder mit großem Deer und erworbenem Gute, in gettlicher Wirkung geschehen, ins ewige gelobte Land einziehen, und wie er diese Zeit musse ein dienstbarer Anecht des Berns Gottes in diesem Aegupten sein, der ihn in seinem Bornamte durch seine Diener werde qualen, martern und peinigen, und immerdar für leibeigen halben, die ihn der rechte Joseph durch den zeitlichen Tod ins Paradels in die Rube wieder einführen werde.

## Das 75. Kapitel.

#### Gen. 48.

Bie Jakob die zween Sohne Josephs vor feinem Ende gesegnet, und den Jüngsten dem Reltesten vorgesetzet habe; was barbei zu verstehen sei.

Moses spricht: Darnach ward Joseph gesaget: Siebe, bein Bater ist trank. Und er nahm mit sich seine beiben Sohne, Manasse
und Ephraim. Da ward Jakob angesaget: Siebe, bein Sohn
Joseph kommt zu dir. Und Israel machete sich fark, und satte sich
im Bette, und sprach zu Joseph: Der allmächtige Gott erschien mit
zu Lus im Lande Canaan, und segnete mich, und sprach zu mir:
Siebe, ich will dich wachsen sossen mehren, und will dich zum
Daufen Bolks machen, und will dieß Land zu eigen geben deinem
Saamen nach dir ewiglich. So sollen nun deine zween Sohne,
Ephraim und Manasse, die dir gedoren sind in Aegyptensand, ehe
ich herein kommen bin zu dir, mein sein, gleichwie Auben und
Simeon. Welche du aber nach ihnen zeugest, sollen beim sein, und
genennen werden wie ihre Brüder in ihrem Erbitheit.

- 2. In biefer Figur stehet nun ber Erzvater Jakob wieber im Biel bes Bundes, barein ihn Gott in Mutterleibe geordnet hatte. Als er hatte feinen Lauf in der Melt volkendet mit der Figur vom Reich Christi und seiner Christenbeit: so bildete sich fein Geikt wieder in das Ziel des Bundes, und beutete auf die zukustige Zeit, wie es mit ihnen geben sollte, das ist er vedete aus der Wurgel; und deutete an die Aeste und Zweige dieses Bauma, welehen Gott: im Paradeis wieden nach dem Abfalle gepflanzet, und mit Abraham affendar gemachet hatte: Go kund Jakob im selben Stamme, und deutete aus dem Geiste Baumes auf seine Ieste und Bweige; sonderlich aber mit Josephs beiden Schnen, welche beide er wieder zuruck in seine Wurzel einsehe, das sie sollten seine Sohne sein, wie Ruben und Simeon. Diese Figur Kehet also:
- 3. Jatob fprach zu Joseph: Der allmächtige Gott erschien mir zu Lus in Lande Canaan, und segnete mich, und sprach zu mir: Siehe, ich will bich wachsen lassen und mehren, und will bich jum Haufen Bolts machen, und will bieß Land zu eigen geben beinem Saxmen nach dir ewiglich. In dieser Figur redet nun der Geift nicht allein von der Erbschaft des außern Landes Canaan; sondern auch von der Erbschaft des Reichs Christi, unter diesem Canaan verstanden, denn er saget: Gott habe ihm und seinen Kindern dies Land zum ewigen Bests gegeben, welches sie aniso eine lange Zeit nicht inne oder erblich gehabt haben; da denn in dieser Figur das Reich Christi verstanden wird, welches ewig währen soll.
- 4. So nahm nun Jakob die zwei Sohne Josephs, und fette fie im seine Wurzel, in die Erbschaft dieses Reichs ein, und barzu in seine erste Kraft, wie Ruben und Simeon, seine ersten Sohne, welches andeutet, wie Josephs, bas ist, Christi Linder im Glauben und Geiste, welcher Natur doch vom verberbten Abamssaamen kommen ist, wieder durch den Glauben in die erste Wurzel des Bundes Gottes eingepflanzet werden sollen: denn Abam hatte seine Zweize und Kinder mit sich in das Reich Gottes Jorns gesetzt aber der Bund und die Gnade nimmt diese adamischen Zweize, und sebet sie wieder zurfick ins Bild Gottes ein, dessen Figur Jakob mit Josephs Sohnen allhier darstellet.
- 5. Und Ifrael fabe die Sohne Josephs, und fprach: Wer find bie I Joseph aber antwortete seinem Bater: Es sind meine Sohne, die mir Gott bie gegeben hat. Das ist, der Gnadenbund war fremd gegen die verderbte Natur, und sprach: Wer sind biese Kinder ber Natur in ihrer Gelbheit? haben sie sich doch von Gott abgebrochen. Aber Joseph in der Figur der Menschheit Christi sprach: Es sind meine Kinder, die mir Gott in dieser Welt Reich gegeben hat. Und der Bund der Gnade in Jakob sprach: Bringe sie ber zu mir, daß

ich fie fegne, bas ift, bag ich fie mit ber Gnabe falbe, bas ift, Chriftus folle fie gu Gott fubren, bag er fie wieber fegnete.

6. Und Moses spricht: Denn die Augen Jaelis waren dunsfel worden vor Alter; das ift, die Natur in des Baters Eigenschaft der selischen Kreatur war verdunkelt und veraltet, und solches darum, daß sich der seelische Ens hatte in die Zeit gedildet, denn alles was in der Zeit lebet, das veraltet und verdunkelt; aben der Bund in Jakob veraltet nicht, der Bund wollte die Sohne Josephs mit der zukunftigen Offenbarung der Kraft im Namen Jesu segnen; und Joseph, welcher im Bilbe der Menschheit Christi flund, sollte sie zu diesem Segen such denn die Menschheit Christi führete Adams Kinder zum Segen Gottes, wie allhie Joseph seine Sohne zum Bunde Gottes in Jakob.

7. Moses spricht weiter: Er aber kuster sie, und herzete sie, und sprach zu Joseph: Siebe, ich habe bein Angesicht gesehen, das ich nicht gedacht hatte; und siebe, Sott hat mich beinen Saamen seben igsen. Und Joseph nahm sie von seinem Schoof, und neigete sich zur Erde gegen sein Angesicht. Das ist so viel in der Figur: Als Joseph im Bilde der Menschheit Christi seine Sohne zu seinem Bater als vorn Bund Gottes brachte, so nahm sie der Bund in die Arme oder auf den Schoof seiner Begierde, als in Gottes Essenz, und kussete sie mit dem Kusse der Serechtigkeit im Bort der Macht sprach zur Seele Essentien: siehe, du warest vor mir verzbunkelt, und nun habe ich wieder dein Angesicht durch die Liebe und Gnade Gottes gesehen, das ich nicht dachte; denn ich dachte die Srete in der strengen Macht Gottes Jornes zu halten, bieweil Gottes Auge mit ihrem Abwenden in ihr war weggangen, so war sie in Gottes Gerechtigkeit von Gotte getrannt; nun aber habe ich wieder der Seele Angesicht durch Gottes Liebe in der Enade Gottes gesehen, und siehe, Gottes Liebe hat mich den Saamen dieses Indoenbundes seben lassen.

8. Und der Geift Mosis spricht: Und Joseph nahm sie von seinem Schoof, und neigete sich jur Erde vor seinem Ungesichte; das ist, als das Wort Mensch ward, so nahm Christus die Seele von dem Schoof des Baters, als aus des Baters Natur in sich, und trat in freaturtiche Urt mit der angenommenen Menschhelt vor Gott den Bater, und neigete, das ist, demuthigte sich mit der angenommenen Seele, als Gott und Mensch in Einer Person, die zur Erde, das ist, die in den Tod, und trat gegen Gottes Angesicht mit unserer angenommenen Seele, tas ist, er sichete der Seele Willeden durch die eingestührete Kraft der Gottheit wieder zurück in die gelassen Demuth vor Gottes Auge.

9. Und Mofes fpricht-weiter: Da nahm fie Joseph beibe, Ephraim in feine rechte Sand gegen Fraelis linke Sand, und Manaffe in feine linke Sand gegen Fraelis rechte Sand, und brachte sie zu ihm. Dieses, ist nun die theure Figur bes großen Erufes Sottes, wie der Mensch sei wieder gelegnet, worden: denin Ephaim war nicht der Erstgeborne, sondern Manasse; aber Jitob legte sine rechte hand auf des Jungsten Haupt. Joseph aber nahm Ephaim in seine rechte Hand und Manasse in seine tinte Hand, auf das er mit dem Erstgebornen vor Jakobs rechter Hand kunde, und mit dem andern vor Jakobs linker Hand; aber Jitob wendete ten Willes Issen Diese Figur stehet also:

20. Das Bart mard Menfche verfiehet bas umnatürliche, um krauftrliche But Gottes offenhante fich in dem kreatürlichen Worte Gottes, der Seele des Menfchen, und nahm an fich das verblichene Lichtesbild, und machte es in sich lebendig, und stellete es in Settes linke Hand, als in des Baters Jorn ein: das heißet allbie, er stellete ben jungsten Sohn als Ephraim vor Jakobs als vor Gottes

linte Sand, und nabm ibn aber in feine rechte Sand.

Dem Christus nahm ben eingeleibten Gnabenbund in bem verblichenen himmelsbilde, welcher eingeleibter Gnabenbund im Menschen ber jungste, als ber neue Mensch war, in seine recht Hand, als in die hochste Liebe in Namen Jesu ein, und trat mit diesem neuen Menschen aus dem Gnadenbunde vor Gottes Link, als vor Gottes strenge Gerechtigkeit im Jorne, daß er möchte die Seese als die erste Geburt verschnen; und die Seele, als die Erste geborne, nahm Christus in seine linke Hand, das ist, er nahm das erste Principlum, welches zuvorhin hatte das Oberrecht und die Gewalt gehabt; und siellete es unten am, daß seine Gewalt, als der eigene Mille, sollten hintennach gehen, und in die Dernath vor Gottes rechte Hand treten.

12. Denn diese zween Sohne Josephs beuten allhie recht an ben innern geistlichen Menschen, als die feurische Seele, welche da diteste Sohn ift, und den Geist der Seele, als des Lichtes Recht welches den andern Sohn andeutet, als die zwei Principia. Diese stellte Joseph, das ist, Christus vor Giott, und nahm den Geist, als das andere Principium, in seine Rechte, als in seine Liebe, und stellte ihn mit seiner Liebe vor Gottes Linke, als vor seinen Zorn, denn er sollte der Schlange den Kopf zertreten; und die Seele stelltete er vor Gottes Rechte, daß sie sollte den Segen von Gott mu pfangen, das ist, daß sich sollte Gottes Liebe aus der Seele esten baren; aber dieses möchte nicht sein; denn Moses spricht: Iber Israel streckte seine rechte Hand aus, und legte sie auf Ephraims, der Jüngsten, Haupt, und seine Linke auf Manasse war der Erse wissentied also mit seinen Handen, dem Manasse war der Erse geborne.

13. Das ift in der Figur fo viel: Gott wollte, nicht mehr bat erften Geburt : als der feurischen Soele : das Regiment geben wit fin hatte ihren Willen von Gott abgewandig fombern topt

feine Hand ber Kraft und Almacht auf ben andern, als auf bes Lichtes Bild, welches in Christo in seiner Liebe wieder lebendig warb: diesem gab er nun die Gewalt der gottlichen Kraft, daß die Seele unter Christo sei, denn im Lichtsbilde wird Christus verstanden, und auf ihn legte Gott die Hand seiner Allmacht und Gnade; und auf die Seele legte er feine Linke, daß sie soll ein Knecht sein und ein Diener der Gnade.

14. Alfo ward die erfte Geburt hinten nach, als in die Unsterthänigkeit, und die andere empor ind Regiment gesetzt; und allbier ist die Figur, davon Christus fagte: Bater, die Menschen waren bein, das ist, sie waren aus beiner Natur Eigenschaft, aber du haft sie mir gegeben; benn der Bater gab Christo den hochsten Segen und Gewalt, dadurch die feurische Seele ihr Regiment des eigenen Willens verlor. Joh. 17, 6.

15. Und Mofes spricht: Jatob that wissentlich also, bas ift, ber Bund Gottes mußte es in Jatob, baß es Gott also haben wollte. Mit seinen leiblichen Augen konnte Jatob biese beiben Anaben nicht wohl erkennen vor Alter; aber mit ben Augen bes Bundes Gottes sahe er sie und erkannte sie, benn Gottes Geift in ihm

that biefes.

16. Und er segnete Joseph und sprach: Gott, vor bem meine Bater Abraham und Isaat gewandelt haben; Gott, der mich mein Lebenlang ernahret hat die auf diesen Tag; der Engel, der mich erloset hat von allem Uebel, der segne die Anaben, daß sie nach meinem und nach meiner Bater Abrahams und Isaats Namen genennet werden, daß sie wachsen und viel werden auf Erden. Diese

Rigur ftebet alfo:

- Gott ber Liebe fegnete ben eingeleibten Gnabenbund, aus 17. welchem follte Chriftus, als ber himmlifche Jofeph, tommen, wie allhie Jatob mit feinem Segen an Jofeph anfing, und fegnete 360 fephe Sohne burch Joseph : alfo fegnete Gott auch burch ben Rae' men Jefu bie Seele und ben Geift, benn Gott bat ihm ben Ramen Jefu gu einem Gnabenthron vorgestellet; und burch benfelben Gnabenthron fegnete er Chrifti Rinber und Glieber nach ber Menfche beit, und machte allhie in ben Borten bes Segens zwifchen ben Rindern feinen Unterfcheib, anzubeuten, bag bie Seele foll mit bem Beift in Chrifto gleicher Gnade und Gaben genießen; allein bie Bewalt gab er der neuen Wiebergeburt aus bem verblichenen Simmelebilbe, bag bie Seele foll burch Rraft ber neuen Biebergeburt wirten, und fich mit berfelben ausbreiten und groß werben, bas ift, bag ber feelifche Baum mit feinen Teften foll aus biefem Segen machfen.
- 18. In den Worten bieses Segens ist ein solcher Berftand: ber eingeleibte Gnabenbund in Kraft bes Wortes sprach die Kraftaus, und fossete in Jakob feinen Leib, Seele und Geift in Eines,

und fprach sich baburch aus auf die Kinder Josephs: Sott, vor dem meine: Bater Abraham und Ifial gewandelt haben, das ift, durch den Willen; welchen meine Bater zu Gott gewändelt haben, mit dem sie haben vor Sott gewandelt; item, durch die Kraft Gottes, die mich mein Lebenlang ernähret hat die auf diesen Zag; item, der Engel, der mich erlöset hat von allem Uebel, der segne die Anaben! Das ist, er segnete sie durch göttliche und menschliche Krast durch den Engel des gensen Nathe in Christo Irsu, welcher Engel den Wenschen erlöset hat von allem Uebel, das sie follten nuch diesem Ramen als Kinder des Bundes Gottes genennet werden, und in dieser Krast wachsen und groß werden.

- 19. Da aber Joseph sahe, baß sein Bater die rechte Hand auf Ephraims Haupt legte, gefiel es ihm übel, und fassete seines Baters Hand, baß er sie von Ephraims Haupt auf Manasses Haupt wendete; und sprach zu ihm: Nicht so, mein Bater; dieser ist der Erstgeborne, lege beine rechte Hand auf sein Haupt. Aber sein Bater weigerte sich, und sprach: Ich weiß wohl, mein Sohn, ich weiß wohl. Dieser soll auch ein Bolt werden, und wird groß sein; aber sein jungster Bruder wird größer denn er werden, und sein Saame wird ein groß Bolt werden.
- 20. Mit der außern Figur deutet der Geift auf ihre Rachtommen, welcher Stamm ben andern wurde in Große und Racht übertreffen; aber mit der innern Figur von der Umwendung und neuen Geburt des Menschen siehet er auf den innern Grund, wie der innere und jungfte Grund der eingeleibten Gnade in Christo wurde größer sein als der Grund des ersten geschaffenen adamischen Menschen.
- 21. Daß sich aber Joseph bieses weigerte, und nicht gerne wollte, bag ber Jungste bem Aeltesten vorgesetzt ward, ift bieses in ber Sigur: Joseph stund in der Figur der neuen Wiedergeburt, wie sich in der Menscheit Christi sollte der inwendige Grund, als das ewigssprechende Wort, durch unfere Seele herauswenden, und der Seele ihre Gewalt des eigenen Willens nehmen; und das wollte die kreatusliche Seele nicht, baf sie ihre Gewalt verliere: sie wollte nicht gerne ans Sterben ihres eigenen Willens, sondern ihr erst Naturerecht behalten.
- 22. Wie wir das an Christi Menschheit, als an der menschlichen Seele sehen, als sie ist ihrer Selbheit sterben sollte und ihr Naturrecht übergeben; so sprach Ehristus am Delberge: Bater, ifts möglich, das ist, die menschliche Seele in ihm aus des Baters Eigenschaft im Worte sprach: Bater, ists möglich, so gehe dieser Reich von mir; ists aber nicht möglich, ich trinke ihn denn, so geschehe bein Wille! Wie auch allbie Joseph in dieser Figur nicht gerne baran wolte, das der Leste dem Exsten vorgegogen wurde.

23. Der Terf saget: Es gesiel ihm übel; bem natürlichen Menschen gefället es übel, daß er soll sein Naturrecht übergeben, und lassen das Reich der Demuth in ihm herrschen, er wollte lieber seber sein; aber sein eigener Wille hat es verscherzet, daß er wird hinten angesehet, denn es ist nicht möglich, daß er Gottes Kind werde, er trinke denn den Kelch, davon er des eigenen natürslichen Willens erstrebe. Darum sagte Christus: Bater, dein Wille geschehe, und nicht mein-natürlicher, admischer, menschlicher Wille in meinem inwendigen Grunde, der geschehe, und nicht meiner adamischen Geele Wille. Es soll und muß in Gott gesassen san erfte Naturrecht muß hinten nachgehen, und Christus vorher, sonst ist keine Seligkeit.

24. Mit diesem Bilde spielete bet Seift Gottes bei ben Kindern ber Speiligen, wie fich bas neue eingeleibte Gnadenreich murbe emporsichwingen, und wie bas Reich ber Natur murde hintennach gesetzt werden; benn so Christius im Menschen aufftehet und geboren wird,

fo muß Abam Rnecht und Diener fein.

25. Und deutet darneben, das das Reich der Natur auch wurde groß sein, aber das Reich der Gnade noch größer, wie wir deß ein Gleichniß an einem großen vielckligen Baum haben, welcher, durch die Natur viel Zweige und Aeste zeuget, und die Natur darinnen gewaltig ist, aber der Sonne Kraft ist darinnen viel gewaltiger: denn so diese nicht mitwirkete, so könnte der Baum nicht wachsen, auch keine Frucht tragen; und sehen klar daran, daß sich der Sonne Kraft muß emporwinden, soll der Baum wachsen und seine Frucht reisen und nuß sein. Also auch im Nenschen.

26. Der Menfch ift bie Natur, und bie Natur zeuget ihn, bag er in eine Form und Gestalt ber Kreaturen kommt, aber ber Berstand muß in ihm herborkommen, welcher die Natur regieret und pfleget. Die Natur will wohl, bag ihre Beglerbe erfullt werder

aber ber Berftand herrichet über bie Ratur.

27. Nun ift aber bie natur eher als ber Berftand, die Ratur gehet vorher; wenn aber ber Berftand tommt, so muß fe binten nachgehen. Also auch in diefer Figut beim Jatob und Joseph
von ber neuen Wiedergeburt zu verstehen ift, bal, wenn ber gottliche Berstand wurde im Menschen wieder offenbar werden, so wurde
bie Natur hintennach geben.

28. Also segnete er sie bes Tages und sprach: Wer in Israel will Jemand segnen, ber sage: Gott sete bich wie Ephraim und Manasse! In diesem Torte iste sonnentiar, was der Grift in dieser Figur beutet: benn Ephraim und Manasse wurden weber zurück in die Wurzel Jakobs, das ist, in Gnadenbund, welchen Gott in ihm hatte offenbaret, eingesehet, und wurden mit der Geburt des Naturerechts verwechselt, als der Jüngste ward vor den Aeltesten geseht. Also soph auch aller Gegen und Wunsch sein den Kindern Gottes,

baß sie Gotte wollte aus bem bofen abamischen Willem ber Seibheit wieder gurud in ben parabeifischen Bund foten, und wollte fie new mechfeln, und bas Guadenrich in ihnen herverbringen, und iber bas Reich ber Natur ber erften abamischen Geburt seinen. Wenn biefes im Menschen gefcbieht, fo ift en, wieder ein Ainh Gottes in Christo, und stehe im Segen Gattes.

29. Liebe Mabbini und Meister der Buchkaben, leunst doch nur die Figuren des Allen und Meurn Sestaments verfieben, und jantet nicht um die aufere hulfe der Worter! Gebet auf den hampe grund, warmen der Beist Gattes also wet, und warmen er solche Bilde harstellet, und denket ibm nach, wes diese andeute, daß der beitige Geist in allen Figuren Christi immerdar den Timgsten vor den Allesteften sebet; sabet an Kain und Abel an, und fahret durchaus fort, so kommt ihr zur Rube, und nimmt eure Streit ein Ende.

30. Die Beit bes Steets ist ans Ende, Sphraim soll über Manasse herrschen. Wo ihr das nicht thut, so with euch die Soune mit ihrem Aufgange verbienden, das ihr müsset erig blind sein. Ihr wollst wahrlich nur mit dem Auge des Reichs der Ratus sehen, und das Auge der Gnade verachtet ihr. Aber Sphraim bekimmt das Raturrecht der Ersten Geburt. Wie wollet ihr wider euten Vaten Jakob streiten? Ihr segnet nicht recht, denn ihr seher Barnasse vorne an, und Sphraim hinten nach; es ist vor den Augen des Allerhöchsten offendar worden, der hat Ephraim wieder hervorgessehet: das Reich der Ratus in menschicher Seldheit soll Aucht werden, und das wollet ihr nicht; aber der Fürsah des Höchsten gehet vor sich, und sollet ihr gleich darum alle zu Grunde geben, so ist dem Aushalen mehr.

181. Als nun Jatob Joseph und seine Sohne hatte gefegnet, so seiget er ein ganz beimlich Bild ber Christenheit auf Erden barg benn also speicht Moses: Und Jirael sprach zu Joseph: Siebe, ich sterbe, und Gott wird mit ench sein, und wird ench wiederbringen in das kand eurer Bater. Ich habe dir ein Stud Landes gegeben außer deinen Brüdern, daß ich mit meinem Schwert und Bogen aus der Hand ber Amoriter genommen habe.

32. Db nun wohl mag eine außerliche Figur allhie barbei sein, welches benn allemal ift, so ist blefes boch vielmehr eine innerliche Figur von ber Christenheit. Denn was konnte Jakob weggeben, bas er seiber nicht in Besit hatte? Er hatte Sichem nicht im Besit, wie es bie Gloffen bei diesem Terte erklaren wollen, welche
nur auf außerliche Dinge sehen; so hat er sie auch nicht konnen
bem Joseph besonders gegeben haben, benn Joseph hats nicht bewohnet,
sondern ist mit allen seinen Kindern und Kindeskindern in Aegope
ten gestorben.

33. Darju fagte Salob, er batte es mit feinem Schwert und Bogen aus ber hand ber Ameriten genommen, weiches fonft nitrgend

zu erweisen ift, und boch wohl mag eine auferliche Geschichte barbei fein, weil er spricht, er habe es Joseph, als bem Borbilte ber Christene heit gegeben, und habe es mit bem Schwert genommen, so ifts eine Kigur und heimliche Rebe.

34. Denn Jatob fagte: Siehe, ich fterbe, und ihr follet wieder in dies Land tommen; Gott with euch darein bringen. Dies seutet erstlich nur auf Christum, welcher und Jatobs Srunde, den Gott in ihm hatte, sollte tommen: wenn derselbe wurde nach unserer Menscheit fterben; so wurde Gott Frael wieder ind Land des Bundes Getes bringen; wad der Bund habe ein Stud Lanz des in dieser Welt, das zu allen Zeiten wurde eine Wohnung der Ebristenheit auf Erden sein, obgleich dasselbe Stud Land mit Manaffe und Ephraim wurde oft von einem Orte zum andern werdenwendet werder.

35. Daffetbe Lanbfligt ober driftliche Wohnung hat Christius mit feinem Bogen und Geiftesschwert gewonnen, und ben Fireffen biefer Wett in feinem Siege abgeschlagen, daß die Chriftenheit biefes solle zu allen Zeiten auf Erden haben. Da wir denn sehen, daß die Christenheit werde ten geringsten Sieg auf Erden haben, daß ihr Meich nur einem eroberten Stuck Lantes verglichen wird, daß also der Name Christi außerlich darauf erkannt und bekannt wiede fein.

36. Mehr ifts die treffliche Figur von Ifrael, welches mit Jatob, bas ift, mit Ausgehung bes Reicht Chriff wurde fterben, bas ift, baß die judische Policei wurde untergehen; aber Gott wurde fie in der letten Beit wieder in dieß Land, als in den wahren Bund in Chrifto einfuhren, benn er hat ihnen auch diese Stud Land juvar behalten, das sie daffelbe sollen wieder besisen; welches Babel nicht glaubet; aber ihre Beit ift nahe, ben'n der Detbent Kalle ift am Ende.

So ftellet ihm nun ber Beift im Bunbe mit ben Stamme Ifraelis, aus welchem ber neue Baum aus bem alten entforineen folite, foldes por, und beutet beibes von bem abamifchen, und bann auch von bem neuen Baume ber Wiebergeburt; und fpricht ferner von ber erften Rraft in Abam und Jatob, ale vom Reiche ber Matur, ber erften Bilbung:

Er fubr leichte babin wie Baffer; wie wir bas an Abam und allen naturlichen Menfchen prufen, wie Abam von feiner Derre lichkeit, beibes vom gottlichen Reiche, und auch vom Dofer Gottes fei ploblic und leichtfertig babin gefahren, und fei in eigenen Bil len getreten, und habe Gottes Willen verlaffen, und fich von gotte -licher Bilbung in iedische Bilbung mit ber Begierte und Luft ein-

geführet, bavon er thierifch und bos marb.

Davon fagte nun ber Beift im Bunbe burch Jatob : Du follft nicht ber Dberfte fein, bas ift, bie erfte Bilbung foll nicht bas Regiment behalten, weber in ber Berrichung bes Reichs als natürlicher Bewalt, noch im Dofer Gottes; fonbern ber andere Abam. Chriftus, aus Juba foll es fein, und foldes barum, benn bu bift auf beines Baters Lager gestiegen, bafelbft baft bu mein Bett be-

fubelt mit beinem Aufsteigen. Diefe Figur ftehet alfo: 11. Abam hatte feines Batere Leufches Chebett in fich, als feine Eva noch ungemachet mar; er mar Mann und Beib und bod berer teines, fondern ein rechtes Chebett Bottes, ba Gottes Bort in feiner Che in beiben Aincturen, als bes Feuers und Lichts, in Rraft wirfete, benn er ftund im Bilbe Gottes, in bem Gott mire tete, wie in ben beiligen Engeln. Die Fortpflanzung ftund in einem Bilbe; gleichwie Gott ein einiges Wefen ift: alfo auch marb er aus bemfelben Befen aller Befen in ein einiges Bilb gefchaffen. Denn bie fpermatifche Ratur und Art war in ibm bas Berbum Rigt, welches ibn batte ins Bilb Gottes formiret, barinnen bie eigene Liebe lag, ale in ber ftetemabrenben Conjunction ber beiben Gigen: schaften ber einigen Tinctur, als bie Rraft vom beiligen magifden Reuer und Lichte, welches geiftlich ift, und bas mabre Leben.

In diefem Bilbe mar er ber Oberfte im Opfer und im Reiche; benn er batte tonnen Gott opfern, beibes geiftlich und freaturlid, auf Art wie ber Baum felber ohne Buthun eines andern feine Aefte und Fruchte gebaret, und die Schone Bluthe im lieblichen Beruche und Rraft, mit iconen Farben nach feiner Art aus fic wirft, und wie ihn Gottes Wort hat aus fich geworfen und gebos

ren : alle biefe Gewalt lag auch in ibm.

Aber ber eigene Bille fubr leichtfertig babin, und fubrete fich in thierifche Eigenschaft, in falfche Luft und Begierbe ein . und flieg mit thierifder Luft und Begierbe ein in dief beilige Chebett Bottes, in welche Luft ibn ber Satan einführete, als ber Grund ber finftern Belt nach ber Bilbung ber Phantafei, fowohl ber Teufel mit ber Borficllung ber monstrosischen, thierischen Eigenschaft, auch ber Lift und Wis ber Schlange, als bes Grundes bes ersten Principii, bag ber eigene Wille sich barein schwang und damit inficiret ward und seine Kraft der Bilbung nach Seele und Leib monftrosisch machte, davon die thierische Imagination in Udam aufwachete und ansing.

14. Und allhie stieg er auf seines Baters, als auf Sottes Ehezbett, und besudelte bas mit viehischer, sowohl teuflischer, fatscher Imagination, welche Lust er in Gottes Rebsweib, als in bas himmlische Sperma von ber himmlischen Welt Wesen einsubrete, davon Sottes Geift, als bas heilige Wort in diesem himmlischen Weltwesen von ihm wich. Das ift, ber eigene Wille bes Menschen trannte sich vom Willen bes Worts; ist warb er in des Teusels Gift leichtserzig, und verlor bas Königreich und Priesterthum, als ben fürstlichen Thron, und ward barüber unmächtig und an Gott blind, und sieln nieber in Schlaf, und lag zwischen Gottes und bieser Welt Reich in Ohnmacht.

15. So saget nun Moses: Und Gott ließ ihn in einen tiefen Schlaf fallen, und machte ein Weib aus ihm, Gen. 2, 21. 22. und brachte sie zu ihm, und gab ihm ein thierisch Shebett für ein himmlisches: ba er iho nun mag in eigener Lust barinnen buhlen, welches vor bem himmel boch nur ein besabeltes Chebett ift, aber unter Gottes Erbarmen in gottlicher Gebuld getragen wird, die weil bas Gefäß dieses Chebetts verwesen und sterben muß, und Christus sich in bleses Chebett ins Mittel eingegeben hat, als ein Erloset von biesem nwustrosischen Bilbe, welches er in sich will neugebären.

16. Dieses gewaltige Bitt stellet nun ber Gelft Gottes beim Ruben auch bar, welcher Jakobs erste Kraft war, ba sich die Begierbe Rubens auch in bas abamische Bitt mobelte, und hinging, und zu seines Vaters Kebsweibe legte, und in Falscheit mit ihr buhlete, wie ber freie Wille ber Seele in Abam mit Gottes Rebsweibe in ihm mit falscher Lust buhlete, und zum Chebrecher Gottes ward, wie Ruben that.

17. Und um dieses willen hat Abam, als die erste Kraft des natürlichen Menschen, in allen Menschen das sonigliche Priesterthum verloren, daß der natürliche Mensch in eigener Kraft nicht mehr kann Gott opfern. Er verstehet auch nichts mehr von Gottes Bort oder Reich, es ist ihm eine Thorheit, und kanns nicht mehr begreifen; denn et stehet in einem vergisteten, monstrosischen Bilde, welche in dieser adamischen Eigenschaft Gottes Reich nicht erben kann, und hat das Reich Gottes verloren, und ist nur eine Figur dieser Welt und der Hölle, ein Monstrum des Bildes Gottes, und soll nicht mehr der Oberste im Opfer und Reich im Opfer und Regioment bekommen.

18. Der natürliche Menfch, als Die erfte Kraft, muß Anecht werben, und bas moinftrofische Hurenbild ablegen, und wieder newgeboren werden, die Seele durch Chrift Seift, und der Leib burch die Putrefaction der Erde, davon er um Ende der Tage foll gefcheben werden, und wieder ind Bild Gettes formitet werden.

#### II und III. Das Teftament Simeons und Levis.

- 19. Die Briber Simedn und Levi; ihre Schwerter sind morderische Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren Rath, und meine Chie sei nicht in ihren Kirchen! Denn in ihrem Born haben sie ben Mann erwürget, und in ihrem Muthwillen haben sie ben Ochsen verderbete. Verflucht sei ihr Born, daß er so heftig ift, und ihr Grimm, daß er so ftorrig ist! Ich will sie gertheilen in Jatob, und gerstreuen in Ifrael.
  - 20. In biesem Testament nimmt ber Seist ganz wunderlich zween Bruber zusammen, und stellet ihre Figur dar in eins, welches wahl zu merken ist. Wie sie denn auch der Geist Mosis im 34. Kap. zusammennimmt, als er saget: Simeon und Levi hatten ihre Schwerter genommen, und waren durstig in die Stadt gegangen, und Sichem sammt Hemor, seinen Bater, und in der ganzen Stadt alles was mannlich gewesen erwürget, und Weib und Kind gefangen genommen, und alles geplundert, welches wohl eine That und ein Raub von zween Knaben mochte gewesen sein; aber der Geist hat am selben Ort, sowohl auch an diesem seine Figur, wie denn auch Jakob sagte, er wolle ihnen sagen, wie es hernach nach dieser Zeit mit ihnen gehen werde.
  - 21: Bei Ruben stellet ber Geist vor die adamische verderbte Ratur, wie die erste Kraft des Menschen habe Gottes Priesterthum und Königreich, als das himmelreich, verscherzet und Gottes Shebette besubelt und ein hutenbette baraus gemachet. In dieser Figur aber stellte nun der Geist Gottes die gewaltige Figur dar, wie die selbe erste Krast des Menschen bennoch wurde begebren ihr Priesterthum und herrschaft zu erhalten, und was sie für Priester und Megenten wurden in dieser Welt sein, im Reiche der eigenen Natur.
  - 22. Denn aus dem Stamm Levi kam das Priefterthum unter dem Sefetse; und von diesem redet allhie der Geift, und nimmt Sintem mit darzu, als die welttiche Perrschung, und saget von deiden als von Emem: Ihre Schwerter sind morderische Wassen; meine Seele komme nicht in ihren Rath, und meine Ehre sei nicht in ihren Kirchen; das ist, Gottes lebendiges Wort, welches er seine Seele heißet, soll nicht in dieser irdischen Weltherrschaft als in des Wenschen erster naturischer eigener Kraft sein, sein heiliges Wort soll nicht in ihren Rathschlägen sein, darinnen sie nur zeitliche Wolkust und Reichthum suchen. So soll es auch nicht in ihren Kirchen und

Priefterthum fein, indem fie nur mit bem Munbe heucheln; benn er faget: Meine Chre fei nicht in ihren Rirchen.

- 23. Seine Kirche aber ift bas mabre Bilb Gottes von ber himmlischen Belt Befen, welches in ihrer Morberei, burch ber Schlange eingeführetes Gift, in Abam verblich, und in Chrifto wieber geboren wird. Weil sie aber nur in bem Monftro ber Schlange vor Gott heucheln wollten, und hatten nicht Gottes Kirche in ihnen, so saget ber Geist: Meine Ehre sei nicht barinnen.
- 24. Denn nicht aus bem natürlichen Abam sollte Gottes Stre mit Christo Jesu kommen, sonbern aus Gott und seinem heiligen Worte. Dieses sollte die heilige Kirche Gottes im Menschen sein, als das Bild von der himmlischen Welt Wesen, welches in Adam starb und in Christo wieder grunete; in diesem sollte Gottes Ehre etschenen, wie das Leben konnte durch den Tod grunen, dieses war Gottes Stre. Aber diese Stre sollte der eigene adamische Wille, welcher ein Morder ward, und in ihm das himmtische Bild ermordete, nicht haben; diese Stre sollte in seinem Mordwillen nicht erscheinen.
- 25. In biefem Blibe ftehet klar bie Figur, welche in Apos kalppfi vergemahlet wirb, von bem großen siebenköpfigen Drachen, barauf bie babylonische hure reitet, ba ber Drache und bie hure auch für ein Bild präfiguriret werben; und ist eben bieses an bieser Stelle beim Simeon und Levi, und beutet in ber abamischen verberbeten Kraft in bem monstrosischen Bilbe an bas Regiment ber Natur in eigenem Willen, sammt bem sectirischen heuchterischen Priesterthum.
- 26. Die sieben Kopfe bes Thieres sind die fleben Eigenschaften ber Ratur, welche sind aus ber Temperatur ausgegängen, und sieben Kopfe, als einen fiebensachen Willen bekommen, davon bas Leben in Streit, Etend, Krankheit und Berbrechen kommen ist; und die hure auf diesem Thier ist nun die Seele, welche besubelt ift als eine Hure, und tritt mit diesem Hurenbilde vor Gott, und beuchelt ihm.
- 27. Aber ber Wille bes flebentopfigen Thieres glebet ber Hure, als ber Seele, feine Kraft, daß bie Seele voll Morderei, hoffart, Hurenluft und eigener Ehre ftecket; und in biefer Kirche und Morberei will Gottes Ehre nicht fein.
- 28. Diese Figur und magische Deutung beim Simeon und Levi prafiguriren uns die geistliche und weltliche herrschaft, beibes in jedem Menschen selber, damit er sich regieret, als in geistlichen und natürlichen Dingen; und zum Andern auch die Amtsberwaltung der geistlichen und weltlichen Aemter, als in Kirchen- und Weltsamtern: Alles, was in der eigenen adamischen Kraft außer der neuen Wiedergeburt darinven herrschet, das träget dieses Bild in sich, als das Mordschwert, da man einander mit Worten töbtet und vers dammet.

29. Alle Schmabbucher, da man einander um gottlicher Sale und Erkenntnis willen taftert und mit Worten tobtet, find diese Morbschwerter Simeons und Levis; item alle ungerechte Urthelle der Weltgerichte sind eben auch dieses; und Gottes Shre und Willen ift nicht darinnen.

30. Der Geist nimmt sie eben nur barum zusammen unter Eine Figur, daß diese beiden Aemter die adamische Natur urgieren. Sie regieren die Welt, als das gesormte ausgesprochene Wort Gottes; ihnen ift die Gewalt vom Reiche der Natur gegeben, aber sie sollen von diesem Regiment Rechenschaft geben: denn das Gericht Gottes ist in dieser Figur gesetz, und Apotalopsis wiest die Kalscheit dieser Bildnis hinunter in den seutzigen Psuhl, der mit Schwesel brennet, und verstegelt das Thier und die Hure in Ewigleit, und giebet das Reich und die Gewalt sammt dem Peiesterthum Ehristo und seinen aus ihm gebornen Kindern.

31. Der Seist Mosis spricht: In ihrem Borne haben sie ben Mann erwürget, und in ihrem Muthwillen haben sie den Ochsen verderbet. Der Mann beutet an den innern geistlichen Menschen, welchen Abam in allen seinen Kindern durch seinen Forn, als durch bas erfte Principlum (das Reich Sottes Borns, welches Abam mit der Luftbeglerde in ihm erweckte), mordete, als das wahre Bitd Gottes; und deutet ferner auf die Zukunft Christi, welchen die Leviten mit den Simeoniten, als weltliche Herrschaft, als die Phartister und heldnische Herrschaft tödten wurden: denn Jakob sagte, er wolle ihnen verkuntigen, was ihnen in kunftigen Zeiten degegenen wurde.

32. Darum siehet biese Figur auch auf ben tunftigen Mann Christum, welchen die Leviten wurden tobten in ihrem Neide und Borne, wie auch geschehen ist, und um deswillen sollte seine Spre nicht mehr in ihrer Rirche sein. Denn nach solden Erwürgen Christi ist ihnen ihre Kirche genommen, und der Tempel zersterer worden, und haben ihre Opfer ausgehöret, in welchem zworden bie Figur von Christo als Gottes Ehre ftund.

33. Aber ber Ochfe, welchen fie in ihrem Muthwillen haben verberbet, beutet an ben außern Menschen aus bem Lime ber Erbe, welchen fie mit ber Begierbe ber Eitelkeit verberbet haben, baß er ist also grob, thierisch und elend worden, baß er ist aus bem himmelischen Paradeisbilde in ein zerbrechliches gesetzt worden, welches aus Muthwillen geschehen ist.

34. Mehr beutets auf ben zufunftigen Muthwillen ber Levis ten mit ihrer weltlichen herrschaft, wie sie wurden mit ihren Mordeschwertern wurgen und tobten, da fie boch nichts mehr an Gottes Kindern verberben konnen, als nur ben Ochsen, als ben thierischen Menschen: welch Mordschwert bei diesem Geschlechte unter ben Jusben und Christen immerbar gegangen ift, welches die Linder Gottes wohl merken sollen, daß der Geist Gottes im Bunde sagte, seine

Seele foll nicht in ihrem Morbrath fein, noch feine Ehre in ihren Rirchen, um welcher willen fie viel Menichen morben und verberben, welche ihren Setten und Muthwillen nicht glauben wollen.

35. Zumal bei ietiger Zeit, ba man nur um die Kieche ftreibtet, und einander barum ermordet, und Land und Leute in ihrem Muthwillen verderbet, ba man doch nur im Muthwillen lebet, und nicht Gottes Ehre meinet und badurch fuchet, sondern nur eigene Ehre, Macht und Gewalt, und mastet badurch den Ochsen als den Bauchgott, bei benen allen ist nicht Gottes Wort und Ehre, sondern wie Jakob sagte: Berfluchet sei ihr Zorn, daß er so heftig ist, und ihr Grimm, daß er so störtig ist; denn sie thun alles aus Muthwillen und Zorn, und barinnen treibet sie der Zorn Gottes: barum laufen sie nur im Fluche mit dem Mordschwerte.

36. Und spricht weiter: Ich will fie gertheilen in Jakob, und perfireuen in Ifrael; welches ihnen benn auch begegnet ift, daß fie sind unter alle Boller je theilet und gerstreuet worden, und nunmehr weber Stadt, Land voch Fürstenthum haben; auch beutet ber Geist auf die Zertheilung bes irdischen Lebens, da dieser Jorn und Muthwillen muß ganz gertheilet, und ber Leib wie Afche gerstreuet wereten: benn der Fluch gerberstet und gerstreuet beibes, ihre herrschaft und Priesterthum, sammt ihrem Leib und außern Sinnen und Leben. Denn es ist vor Gott alles nur ein Fluch und eitel.

37. Denn ber Geist Jakobs fpricht: Ich will sie gertheilen in Sakob, bas ift, burch ben Bund Jakobs, als burch Christum; und will sie gerstreuen in Ifiael, bas ift, burch bas neue Gewachs aus bem Bunde soll ber adamische Baum gersteret, getheilet und seine Werke mit Leib und Sinnen gerstreuet, und bes Teufels Werke gunichte gemachet werben. Auch soll bieses ihr Priefterthum und herrschaft noch also gerstöret, gertheilet und gerstreuet werben, wie die Spreu vom Winde, wenn aufgehen wird das Reich Christi mit seinem Priesterthum, da Christus allein herrschen wird, so nimmt bieses alles ein Ende, welches Babel fremde ansiehet.

# IV. Das Teftament Juba.

-but the sidn R-

38. Juba, bu bift's; bich werben beine Brüber loben. Deine Hand wird beinen Feinden auf dem Halfe sein, vor dir werden beines Baters Kinder sich neigen. Juda ist ein junger Lowe. Du bist hoch kommen, mein Sohn, durch großen Sieg. Er hat niedergekniet und sich gelagert, wie ein Lowe, und wie eine Lowin: wer will sich wider ihn ausliehnen? Es wird das Scepter von Juda nicht entwendet werden, noch ein Meister von seinen Füßen, dis daß der Held komme, und demselben werden die Bolter anhangen. Er wird sein Füllen an den Beinstock binden, und seiner Eselin Sohn an den edlen Neben. Er wird sein Kleid im Wein waschen und

ner Offenbarung geschehen, bas ihm werben ble. Bolter anhangen und erkennen; wenn Babel sein Ende nimmt, alsbann wird diese erst ganz erfüllet: welches Anhangen aniso die Bilber und Seten zu Babel aufhalten, daß die fremden Bolter sich am Zanke ber verwirzeten Sprachen ärgern und bavon bleiben.

52. Wenn aber ber Thurm zu Babel umfället, so follen ihm alle Boller anhangen, ehren und bienen: welches Anhangen bie vermeinte Christenheit hat aufgehalten mit bem Antichrist, welcher ift lange Belt an Christi statt als ein irdischer Gott gesessen; wenn bieser aushöret, so wird bas Reich Christi ganz offenbar, welches

man ibo nur in Bilbern fiebet; ben Unfern verftanben.

53. Item: Er wird sein Kulen an ben Wein'ack binden, und seiner Eselin Sohn an ben eblen Reben. D du armer, transfer, alter und elender Adam, verstämbest du dieses recht; so warest du aus allem Streite erloset. Wer ist das Fullen, und der Seine Sohn? Das Fullen ist die menschliche Seele; denn der junge Löme der ist die Araft des göttlichen Worts in der Seele; das Füllen aber ist die natürliche Seele, die sollte Christus an seinen Weinsstod der göttlichen wohlschmedenden Liebe binden; als das ewige sprechende Wort wollte dieses Kulen, als das treatürliche Seelenwort, der Seele Essen und Wesen an sich die der göttlichen. Und die Eselin ist nun der innere Paradeismensch, als der göttliche Wensch vom Ente des innern Grundes, von der dimmilischen Welt Lichtswesen, als Jungfran Sophia.

54. Diese Efelin, welche muß die außere Laft bes thierifchen Menichen auf fich tragen, sollte Chriftus, bas if, bas Wort, an ben Namen Jesu, als an Gottes selbstiftarbiges Wefen anbinden, als an die alleredelfte Rebe, welche ben fußen Wein ber Liebe Got

tes gebaret.

55. Und biese Efelin ift der Tempel Gottes, da bas Reich Gottes im Menschen ist offenbar worden; es ist Christus in uns, welcher als eine Efelin im Menschen felber des Menschen Last und Sande auf fich nimmt, und durch den jungen Lowen toderet.

56. Diefer innere neue, geistliche, heilige Mensch ist recht ber Efelin Sohn, benn burch bie Seele muß er offenbar werben, wie ein Licht burchs Feuer offenbar wird; so verstehet man, bas bas Licht bes Feuers Sohn ist, und aus bem Sterben ber Kerze burchs Feuer offenbar wird. Also auch im Grunde ber Seele, welche auch ein Geistseuer ist, zu verstehen ist.

57. D bu arme Christenheit! verstündest du boch nur biefes recht, und brungest da hinein, daß du auch mit dieser Eselln, welche in Abam verblich, an der Fullen edlen Reben ftundest; was durfte es Streitens? Its boch nur eine einfaltige Eselin, die Christum und Abam auf sich traget, als Christum in fich, welcher ihre edle Rebe ift, als ihr Saft und Araft, und Abam auf sich eine Laft.

- 58. D bu babylonische hure! du hateft mit beinem Drachenthiere diese Efelin auf, bag die arme Cheistenheit muß bein boses Thier tragen, darauf du, hure, reftest; aber beine Beit ift nahe, bas du in den Abgrund bes hollischen Feuers geheft, saget der Geist der Wunder.
- 59. Item: Er, wird fein Rieid in Wein walchen, und feinen Mantel in Weinbeerblut; das ist, Christus wird unsere Menschelt, als das Aleid der Seele, in dem Wein seiner Liebe waschen, das besudelte adamische Fleisch, von dem will er den irdischen Koth und Schlangengerecke, das Adam hat mit seiner Begierde und Lust imspresset, davon der außere Mensch ein Thier ward, mit der Liebe adwaschen, und das Schlangengerecke der Erde lussen, und am Ende durchs Feuer Gottes verbrennen.
- 60. Und seinen Mantel in Weinbeerblut. Der Mantel ift die Decke, welche das gewaschene Aleid zubecket; und 'ift eben der theure Purpurmantel Christi, als Christi Spott, Marter und Leisben, da er unsern Mantel der Sunte darmit in seinem Blutewusch, das ist, das rechte Weinbeerblut, da er seinen Mantel innen wusch, den er uns nun um unser Aleid decket, als um unsere Menschheit, daß und Gottes Zorn und der Teufel nicht rühren maa.
- 61. D'Mensch, bedenke bieses! Dieser Mantel wird nicht dem Thiere und der Hure übergedecket, wie Babel lehret, sondern dem gewaschenen Kleibe, das in rechter wahrer Buße ist mit Gotets Liebe gewaschen. Diesem Rleibe der Sele wird der Mantel Christi, welcher in seinem Weinbereblut ist einmal gewaschen worden, übergedecket, und nicht Huren, Buben, Geizigen, Wucherern, Ungerechten, Störrigen, Hosstätigen; so lange sie solche sind, so haben sie nur den Mantel der babylonischen Hure um; und bekommen nicht diesen heiligen, gewaschenen Mantel Christi über sich. Heuchle wie du willst, so kriegest du ihn nicht, du seiest denn zus vor gewaschen. Dein Trösten gilt die nicht, du mußt mit Ernst daran, daß deine Eselin lebe, und dein Füllen am Weinstock Christiessfentaliter angebunden sei, anders dist du ein Glieb der Hure auf dem siebenköpsigen Drachen; und wenn du gleich könntest durch die Throne sahren, so wärest du voch nur ein Kind des Drachens.
- 62. D Babel, Babel! was haft bu gethan? baf bu biefen Mantel haft ben Thieren übergebedet, und bift felber nur barunter ein Wolf geblieben.
- 63. Item: Seine Augen find rother benn Wein, und feine Babne weißer benn Mich. Seine Augen find nun die feuerflammenbe Liebe, welche burch bes Baters Born bringen, und burch bie feurische Seele sehen, barinnen bes Baters Born in ber feutischen Seele ein lichtstammend Liebefeuer ift worden; so ist der Seele Effenz badurch ein füßer, wohlschmedender, gottlicher, rother Liebes

und fallche Alugheit, die mit allen Liften tem Rechte und Gerechtigkeit zuvorkommen wurde, und wurde fich über alle Bahrheit und

Recht fcmingen.

. . .

27. Denn Gab und Dan sind beibe von den Magden, und sind ein ber Figur wie ein Streit; benn Rabel und Lea wollten je eine der andern zuvorkommen, darum war ihr Beg in eitel Contratium. Also stehet auch diese Figur: Benn Dan will richten, so kommt Gad mit seiner listigen Geschwindigkeit, und wischet ihm aus feinem Amte mit scheinlichen Reden, auch mit Lügen und Berdreben; benn er drehet alle Wahrheit wieder herum, und seine geschwinde List in das Recht der Wahrheit, so wird alsbann der Richter blind vor seiner Geschwindigkeit.

28. Dieses beutet ber Geist gewaltig auf Frael, wie sie unter einander, leben wurden, und wie nur die eigene Gewalt mit Dan und die Geschwindigkeit mit Gab wurde die Welt regieren. Aber bieses find beibe nur ber Magbe Kinder, und nicht ber Freien, und

ibm Memter follen ein Enbe nehmen.

#### IX. Das Teftament Affet.

29. Bon-Affer kommt sein fett Brot, und er wird den Königen zu Gefallen thun. Als Silpa, Led Magd, hatte Gab gebeten, als den rustigen, listigen, allezeit gerüsteten auf allerlei listige Anschläge wider bas Recht Dan, so, spricht Woses, gedar sie Jakob den andern Sohn. Da sprach Lea: Wohl mir, denn mich werden letig preisen die Tochter, und hieß ihn Affer, und Jakob sprach im Testament: von Affer kommt sein fett Brot; und er wird den Königen zu Gefallen leben. Allhier, nimmt Jakob, als der Geist war Bunde, dies zween Brüder saft in Eine Figur: denn Gad hat die Geschrindigkeit, und Afser nimmt sein sett Brot von dem Könige; und Lea sagt bei seiner Geburt. Mich werden selig preisen die Tochter.

30. Albie stehet nun die Figur, was das für eine Deutung sei: Gab richtet feinen Weg mit Listen aus, und Affer mit Heuchelei bei den Königen und Gewaltigen, davon er sette Tage und Wollust bekommt. Das sind diejenigen, welche sollen in Aemtern sien und richten, die thun alles den Herrn und Königen zu Gefallen, daß sie von ihnen gelobet werden, und daß sie ihr zett Brot davon haben; und deutet der Geist bei diesen dreien. Sohnen gewakig, was für Leute würden die Welt regieren, als mit Dan die Schlange, als eigener Wille, und mit Gad die List und Trug, und mit Asser für fert Brot delei, welche allezeit bei den Konigen siet und um ihr fett Brot dienet, und nur nach Lob und Ehren der Wenschen trachtet.

Brot. Wem fommt bas fette Brot? Den geschwinden, liftigen Ropfin; welche ben heuchlern ber Sachen ins Recht feben. Der

Seuchler siget beim Konige und lobet ihn in seiner Eigenheit, und saget: Thue was du willst, es ist alles gut; und wenn es ber Konig wollte gern im Schein des Rechten haben, daß es auch gelos bet werde, so kommt Gad mit seinem geschwinden, listigen, herumsgedrehten Rechte, und setzet dem Könige seinen eigenen Willen ins Naturrecht, daß es scheinet recht zu sein, dem giebet Assends fett Brot. Also leben sie alle drei in der Schlange, und beis sen das Pferd in die Ferse, und sind alle drei der Mägde Kinder, als Diener des eigenen Willens.

32. Dan ist ber Oberamtsverwalter; Gab ist sein Rath im Gerichte, als die Juristen sind, und Affer sind seine ebelen Rathe. Diese hat der Geist in ihrem Testament mit denen Dingen verssehen, die sie hernach treiben wurden; denn der Testator sagte nicht: Ihr sollet solche sein, sondern, ihr werdet solche werden, und zeiget trefslich an, was das Regiment auf Erden in eigenem Willen der menschlichen Ratur sein wurde.

#### X. Das Teftament Raphthalim.

33. Naphthalim ift ein schneller hirsch, und glebet schone Reben. Naphthalim ift ber andre Sohn Bilha, Rabels Magb, ben sie nach Dan gebar, und ist ein rechter Bruber Dans. Dieser Bruber Naphthalim ist nun bei bem Richter und Konige, und beutet an die irdische Weisheit vom Gestirn, welche mit zierlichen schonen Reben bas Richteramt schmucket, bag Dan, Gab und Asser weise, verständige herren genannt werden.

34. Aber er kommt auch nur von dem Streite zwischen Rabel und Jakob. Denn Rabel sprach, als ihn Bilha, ihre Magd, gebar: Gott hat es gewandt mit mit und meinet Schwester, und ich werde es ihr zworthun; das deutet in der Figur an; daß diese weisen Reden des Naphthalim in diesem Richteramte wurden alle Sachen können biegen und wenden, daß der eigene Wille ein Richter aller Sachen bleiben wurde, daß also Niemand wegen dieser vier Regenten, der Mägde Sohne, wurde können etwas aufbringen, sondern sie wurden in Israel das Regiment haben und die Welt regieren, und es allen Menschen zuvorthun.

35. Aber sie sind nur alle vier ber Magde Sohne. Und Sara sprach zu Abraham: Stoß ber Magd Sohn hinaus, benn er soll nicht erben mit meinem Sohn Jaak. Und Gott ließ ihm bas gefallen, und befahl Abraham bas zu thun, anzudeuten, bas biese Nemter nicht sollen bas Reich Christi erben noch besigen, sondern ihre Endschaft haben. Wenn Christus, als der Freien Sohn, wurde das Reich einnehmen, so wurden alle diese Stande ausgestoßen werden, und er allein in seinen Kindern und Stiedern regieren.

36. In biesem Spiegel besiehe bich nun, bu kluge, hochweite, verständige Welt, in deiner Rlugheit, Wohltedenheit, Sunk, Macht und Ehren, und siehe, worinnen du sieses, und wem du dienest! Beschaue bein sett Brot, item, das Lob der Könige, denen du dienest, und was du thust und vorhaft; wie du in deiner Figur vor Gott und dem Reich Christischest! Deine Wohltedenheit gilt vor Gott nichts, deine Rlugheit und Listigkeit auch nicht. Wirst du nicht recht rathen, und die Wahrheit sagen und thun, und deinen Oberhecrn recht weisen und suhren, so hilfest du deinem Oberen diese Otter und Schlange im Testament Dan gebären, und bist selber nur dieselbe Otter und Schlange, welche das Recht und Gericht in die Ferse beißet; so wirst du auch der Schlange Ende und Lohn im höllischen Feuer dafür bekommen.

#### XI. Das Teftament Josephs.

- 37. Joseph wird machsen; er wird machsen wie an einer Quelle. Die Tochter treten einher im Regiment. Und wiewohl ihn die Schüten erzurnen, und wieder ihn triegen und verfolgen, so bleibet doch sein Bogen fest, und die Arme seiner Hande start, burch die Hande des Machtigen in Jakob. Aus ihm sind kommen hirten und Steine in Ifrael. Bon deines Baters Gott ist die geholfen, und von dem Allmächtigen bist du gesegnet, mit Segen oben vom himmel herab, mit Segen von der Tiefe, die unten lieget, mit Segen an Brüsten und Bauchen. Die Segen deines Baters gehen stärter als die Segen meiner Borelteru, nach Wunsch der Hohen in der Welt, und sollen kommen auf das haupt Josephs, und auf den Scheitel des Nazir unter seinen Brüdern.
- 38. In diesem Testament Josephs stellet nun ber Geist im Bunde mit Jakob die Figur dar, was ein rechter gottlicher Regent sei, in dem der Geist Gottes regiere, der nicht der Magd Sohn sei, sondern der Freien, welcher in seinem Amte Gott und seinen Brüdern dienet, der aus der Wahrheit und Gerechtigkeit regieret, und die Ohrensucker und heuchler nicht um sich dulbet, der nicht eigenen Nut und Schren suchet, sondern Gottes Ehre und seiner Brüder Nut; einen solchen hat der Geist mit Joseph trefflich prässiguriret.
- 39. Denn Joseph war nicht ein eingebrungener Regent, sondern ein recht berufener, nicht um Lift und kluger Rede willen, daß er konnte das Roblein beim Schwanze herumdrehen und die Einfalt bereden, es sei ber Kopf; da die Heuchler solcher Regenten sprechen: Ja, es ist der Kopf; daß sie nur ihr fett Brot zu Hofe effen mogen. Er saß nicht mit geschickten, scharfen Reden im Richteramt, sondern durch gottlichen Berstand; so er hatte wollen beucheln und buhlen, so hatte er wohl konnen bei Potiphar ein

Regent fein: allein es follte nicht fein; benn in thm ftunb bie Figur eines mahren Christenmenschen, mie berfelbe sein Leben und auch sein Amt regieren murbe, und wie der gute Quellbrunn Christus wurde burch ihn ausquellen, und burch ihn richten und regieren.

- 40. Denn Jakob hub bas Testament an und sprach: Joseph wird machsen, er wird machsen wie an einer Quelle, bas ist, seine Weisheit mird in Gottes Kraft machsen und aus ihm ausquellen, baß er weisen Rath sinden wird; item, bie Tochter treten einher im Regiment, bas ist, seine weisen Worte und Rathschlage gehen baher, wie eine schone Tochter in ihrer jungfrautichen Zucht und Tugend.
- 41. Item: Und wiewohl ihn die Schuten erzurnen, und wider ihn kriegen und ihn verfolgen, so bleibet doch sein Bogen fest, und die Arme seiner Sande stark, durch die Hande bes Mächtigen in Jakob; das ist, wiewohl ihn der Teufel mit seiner Rotte ansicht und ihn verachtet, daß er nicht eigene Ehre und Nut; suchet, und seine Pfeile durch fallche Leute auf ihn scheußt, welche ihm Lugen unterm Schein der Bahrheit beibringen, so bleibet doch seine Weisheit unter gottlichem Arm, und sein Wille zur Gerrechtigkeit, wie ein fester Bogen stehen, durch die Beiwohnung bes machtigen Gottes.
- 42. Item: Aus ihm sind tommen hirten und Steine in Frael, das ift, aus ihm, aus seiner Weisheit tommen andere weise, gerechte, verständige Regenten, als treue Rathe, welche neben ihm hirten und Saulen im Regiment sind. Denn wie der Fürst ift, also sind auch seine Rathe, spricht man. Wenn die Rathe sehen, daß der Furst die Gerechtigkeit liebet, und daß ihm mit heuchelei nicht gedienet ist; daß bei ihm nur fromme, wahrhafte und versständige weise Leute gelten: so besteißigen sie sich auch auf Weisheit und Gerechtigkeit, daß sie ihm barinnen gefallen, so hat das Land gute hirten.
- 43. Item: Bon beines Baters Gott ist dir geholfen, und von dem Allmächtigen bist du gesegnet; das ist, von dem Gott Abrahams (al. Glauben Abrahams), welcher Abraham half, hast du Beisheit und Berstand bekommen, und der hilft dir wider deine Feinde und wider ihre Pseile. Und von dem Allmächtigen bist du gesegnet mit Segen oben vom Himmel herab, mit Segen von der Tiese, die unten lieget, mit Segen an Brusten und Bäuchen; das ist, von der Warte des Herrn sollst du Gut, Ehre und Nahrung empfahen, der wird dich an Leib und Seele, an Habe und Gut, sind in allen deinen Wegen segnen, und dir genug geben, daß du der List und Trug mit verkehrtem Rechte nicht wirst bedürsen; du wirst nichts von der Eigenheit dürsen sagen, und wirst doch vie und genug haben.

- 44. Denn ein Gottebfürchtiger, der ble Eigenheit verläffet, ber triegt im Reiche Christi alles dafür; der himmel und die Wett ist sein, da sich der Gottlose dargegen muß mit einem Stücke bedelfen, welches er boch in der List nur gestohlen hat und mit Trug an sich bracht, und nichts mit nimmet von hinnen als nur die Holle und seine falsche Ungerechtigkeit, und den Fluch elender Leute, welche er hat auf Erden gemartert; die haben ihm mit ihrem Fluche das höllische Feuer angezündet, das nimmt er mit.
- 45. Item: Die Segen beines Baters geben starker benn ble Segen meiner Boreltern, nach Wunsch ber Hohen in ber Welt, und sollen kommen auf bas Haupt Josephs, und auf die Scheitel bes Nazir unter seinen Brubern; bas ist, Jakobs Segen gingen barum starker als seiner Voreltern, baß in ihm ber Glaubensens war ausgegrünet, und in viel Uest und Iweige kommen. Denn die Frucht erzeigete sich mehr als bei Abraham und Isaak; denn Abraham zeugete nur einen Zweig aus der Bundeslinea, als den Isaak; also zeugete Isaak auch nur einen Zweig aus der Bundeslinea, als den Jakob: bahin sah der Geist. Weil Jakob hatte zwölf Sohne gezeuget, welche allesammt in der Wurzel der Bundeslinea stunden, und wuchsen date Zweige (in Juda aber fund der Stamm): so sagte er, seine Segen gingen starker, wie ein Bann, welcher ist vom Stamme in Aeste gewachsen.
- 46. Daß er aber saget: Rach Bunsch ber Hohen in ber Welt, barunter beutet er an bie Glüdseligkeit bes gebenedeiten Segens, wie ihnen die Reichen der Welt nur hochheit und Gater wünschen, also empfahen diese im Segen Gottes zeitliche und erige Guter; diese sollen durch den Segen Jakobs kommen auf das Haupt Josephs, das ist, auf seine Kinder, daß sie sollen in diesem Sewachse gute Früchte tragen: denn das Haupt deutet an die Bluthe und Früchte dieses Baums.
- 47. Item: Und auf die Scheitel des Nazir unter seinen Brüdern; das ist, der Segen soll nicht allein aus der Bundeslinea ansdringen, daß dieselbe unter Jakobs Kindern allein im Segen stunde, als der Stamm Juda, sondern auf die Scheitel des Nazir, als auf den Grund der natürlichen Wurzel des adamischen Baumes in ihnen allen, daß sie allesammt sollen sein wie ein fruchtbarer Baum. Aber von ihren Ständen und weltlichen Aemtern, darinnen sie würden kunftig bose leben, sehet er die Figur beim Dan, und den vier Brüdern von den Mägden Jakobs Weibern, wie endlich die Schlange wurde das Regiment in der adamischen Natur führen, und wie ihre Nachkommen wurden in den Lemtern leben; was für eine Welt darinnen entstehen wurde, wie solches bei den Juden und bei den Christen ergangen ist.

#### XII. Das Testament Benjamins.

- 48. Benjamin ist ein reißender Wolf; des Morgens wird er Raub fressen, aber des Abends wird er den Raub austheilen. Benjamin ist Josephs leiblicher Bruder gewesen, und der Geist saget doch von ihm, er sei ein reißender Wolf, welcher des Morgens webbe Raub fressen. In diesem Testament Benjamins ist die allers heimlichste Figur der ganzen Schrift, und ist doch in ihrem Bilbe in der Auswickelung im Werke die allerossendarlichste Figur, welche also klar in der Ersullung stehet, daß man es mit leiblichen Augen siehet, und doch auch daran mit der Bernunft ganz blind ist.
- 49. Diese Figur ist erfüllet, und ist noch im Werke, und soll auch noch erfüllet werden; sie ist also heimlich, und boch also offenbar als der Sonnenschein am Tage, und wird doch nicht verstanden. Aber den Magis und Weisen ist sie bekannt, welche zwar viel davon geschriebeu, aber noch niemals recht ausgewickelt haben, weil die Zeit des Abends, da der Raud Benjamins soll ausgetheilet werden, noch ist serne gewesen, aber nun nahe ist! So sollen wir etwas hiervon entwerfen, und den Unsern den Sinn geben nachzubenken, und doch auch den Unweisen stumm bleiben, weil sie in Finsternis sien und ihren Rachen nur nach Raub aufsperren.
- 50. Die zween Bruber, Joseph und Benjamin, sind bas Bilb ber Christenheit und eines Christenmenschen, welcher in seiner Figur zweisach stehet, als ber abamische Mensch, welcher in seiner Natur ist Benjamin, und ber neue Mensch aus bem Bunde in Christi Geiste ist Joseph andeutend; und stehet die Figur, wie Christius habe den adamischen Menschen an sich genommen, daß bieser Mensch halb adamisch und halb himmlisch sei, und ganz in einer Person allba stehe, welche nicht mag getrennet werden.
- 51. Also auch figuriret er in biesem Bilbe die Christenheit für, wie sie werde Christum annehmen und Christen werden, da in ihnen wurde Christus und auch der bose Wolf Abam regieren, das ist, wenn sie wurden ben Glauben annehmen, so wurden sie also gierig und eiserig sein als ein Wolf, und wurden die Heiben mit Gewalt an sich ziehen, und wurden sie aber fressen; das ist, wo man nicht wurde wollen überall gleiche Meinung mit ihnen halten, so wurden sie anheben andere Meinungen zu verdammen, auch mit Krieg und Schwert zu verfolgen; wie ein zorniger Lowe ober Wolf beißet und auffrisset, also wurden sie im Eiser um sich fressen mit Bannen und Schwert, und solches darum, nicht daß sie in Christi Geiste also eisern wurden, sondern aus dem Wolfe bes bosen Abams, welcher sich wurde in geistlichen und weltlichen Ständen allezeit über den Geist Christi schwingen.

- 52. So wurde ihr Geist nur aus dem fressenden Wolf sein, ba man mehr um zeitliche Guter, und um fette Tage und welte liche Ehren wurde unter Christi Namen eisern, als um Liebe, Wahrheit und Setigkeit. Sie wurden nicht in Christi Liebekraft eisern, sondern in des fressenden Wolfes; auch wurden sie einander in dem Eiser ihrer Gewohnheiten, darinnen sie boch nur vor Son heucheln wurden, selber als geizige Wolfe ausfressen. Also wurde auswendig der Wolf regieren, aber doch inwendig in den wahren Kindern wurde Christus regieren; auswendig Benjamin, als der natürliche Adam, welcher zwar auch ein Christ ist, aber erst nach seiner Auferstehung, wenn er des Wolfes los ist, und inwendig Joseph, welcher unter dem Wolfe verdorgen ist.
- 53. So beutet nun ber Geist Jatobs im Bunde Gottes auf bie Beit, wie es geben murbe: als in ber ersten Christenheit wurden sie eifern und nach Gott in Christi Geiste hungern, und sich boch mussen verbergen und vor ben Feinden verfriechen, wie ein Wolf, bem man nachtrachtet als einem Feind.
- 54. Wenn sie aber wurden groß werden und Konigreiche befiten, das ist, wenn Christi Name wurde unter die Gewalt des Dan kommen, daß aus der christlichen Freiheit wurden Geses und Ordnungen werden, und ihre Orden wurden unter weltliche Gewalt und Herrschung kommen; so wurde diese Christienheit ein Boss werden, welcher nicht mehr wurde in der Liebe Christie richten und sahren, sondern wer ihre Bauchorden nicht wurde alle gut heißen, den wurden sie mit Bann, Schwert, Feuer und Nache fressen, und wurden um Christi Namen und um ihre Ausstäte Krieg anrichten, und die Bolker mit Gewalt zum Bekenntniß Christie zwingen, und um sich fressen wie ein Wolf, und immerdar nach Raub jagen, und doch nur meistentheils fremder Bolker Gut und Gewalt meinen.
- 55. Also wurde biefer Wolf Benjamin bes Morgens, als in seinem Aufgang, Raub fressen, und gegen ben Abend wurde er biesen gefressenn Raub wieder austheilen; das ift, gegen das Ende der Welt, wenn sich Josephs Regiment wird wieder emporschwingen, das Christus ganz offenbar werden und dieser Wolf aufhören wird, so wird Benjamin, als die heilige wahre Christenheit, den Raub Christi, welchen Christus dem Tode und der Hölle abgedrungen hat, austheilen.
- 56. Dieses Austheilen soll noch kommen, und ist schon kommen, und ist soch nicht ba, und wiewohl es wahrhaftig da ist, und baran ist die ganze Welt blind, außer ben Kindern ber Gerheimnis. Die Zeit ist und ist nicht, und ist doch wahrhaftig, da bieser Raub Christi und auch des Wolfes Raub soll burch Josephs Hand in Benjamins Hand gegeben und ausgetheilet werden.

- 57. Das laß bir, Babel, ein Wunder sein, und boch auch kein Munder; benn bu hast nichts und siehest nichts, darum du dich konntest wundern. Gleichwie ein junges Baumlein aus einem Saamen wächset und ein großer Baum wird, der viel schone Früchte bringet, da man sich ob dem Korn oder Saamen sollte wundern, wie ein so köstlicher Baum und so viel guter Früchte sind in einem einigen Korn verborgen gewesen, die man nicht erstannt noch gesehen hat (darob, weil man nur eine Wissenschaft davon hat, daß es möglich sei, aus dem Korn ein Baum zu werden, man sich nicht wundert); denn man siehet nicht, wie das zugehet, oder wo die große Kraft gewesen ist; also auch ihund, man siehet wohl das Korn zum Baum, aber die Bernunft verachtet das und glaubet nicht, daß ein solcher Baum barinnen liege, davon so viel guter Früchte kommen sollen, daß daburch Benjamins Reich am Ende der Zeit eine Austheilung des Raubes genannt werden soll.
- 58. Aber Joseph muß vonehe ein Regent in Aegopten werden, alsbann kommt Benjamin zu ihm, so giebt ihm Joseph sunf Feierskleider und fünsmal mehr Speise von seinem Tische als den Andern. Wenn die Theurung das Land verschmachtet, und die Seele Zakobb hungert, so wisse, daß Gott Israel dadurch in Aegopten, als in die Buse, kehren will; so ists alsbann, die Zeit der Versuchung, und schret Benjamin sein Raubschwert im Munde. Aber Joseph Angesicht schläget ihn, daß er in ein groß Schrecken kommt und Furcht des Todes; um beswillen, daß der silberne Becher Joseph in seinem Sacke sunden worden, dessen er sich schämt, und das Raubschwert sammt den Wolfszähnen von sich sallen lässet: allda sich Joseph ihm sammt allen seinen Brüdern offenbaret; und davon wird eine solche Freude, daß der Wolf Benjamin ein Lamm wird, daß er seine Wolke geduldig von sich giebet. Diese ist der Rede Ende.
- 59. Das Testament Jakobs ift eine Figur ber ganzen- Beit ber Welt, von Abam bis ans Ende; bavon wollen wir eine kurze Figur entwerfen, bem Leser; bem bie Geschichten bekannt sind, nachzusinnen.
- 60. I. Ruben ift an biefem Orte, weil er ber erfte mar, in die Figur ber erften Welt gesethet, welche im Naturrechte ohne Gesehe lebete, die hatte Priesterthum und Konigreich im Naturrecht, und sollte im oberften Opfer und in der größesten herrschung sein; aber er fuhr leichte bahin wie Wasser, und ward verstoßen.
- 61. II. Sime on fahet an unter Noah, nach ber Sundsfluth, und hielt Levi bei sich, bas war Sem; aber bas Schwert Hams und Kaphets war Simeon: also gingen zwei in Einem Wesen, als geistlich Wollen, und fleischlich Wollen, bis an Mosen, da scheibete sich das Weltliche und das Geistliche in zwei Stande.

- 62. III. Levi fabet unter Mose an, welcher mit ben Priesterthum bas Schwert Simeons und Levis im Gesete führt, und fehr scharf barmit schnitt.
- 63. IV. Juda fähet an unter ben Propheten, und offer baret fich mit Chrifti Menschwerdung, ba biefer Scepter anfing.
- 64. V. Sebulon mit feiner Beiwohnung feste fich in te Mitte, als ins Reich Chrifti ein; bas mar ber Anfang ber Chrifte beit, Die wohnete am Ufer des Meers, als bei ben Seiden, und fagen boch gut: benn es war eine neue Liebe.
- 65. VI. If af char ift die Beit, da fich die Chriftenbeit in Ruhe, als in Macht und Herrschaften einsetzete, welche bog immerdar mußte die Last der Heiden tragen und zinsbar sein, mit sein als ein beinerner Esel zur Last; benn sie trugen noch die Kreuz Christi, und waren noch Christi Bilde ahnlich, etwan im dreihundertsten Jahre nach Christo.
- 66. VII. Mit Dan fing sich an ber Christenheit geweltiget Reich, ba sie Könige, Papste, große Bischofe und gewaltige Richen und Stifter ordneten: allba ward die Otter und Schlange auf dem Wege Christi in menschlicher Ehre, in Christi Reiche geboren, de man anfing um der Rirche Pracht, Ansehen und Herrlichkeit m disputiren, und Menschen in Christi Reich und Aemter zu erboben, und an Christi Statte zu sehen, und sie an Christi Statte zu sehen, und sie an Christi Statte zu sehen, und satte sich die Dun und Schlange in Christi Richteramt; denn allda ward der heilige Beist verworsen und wurden die Concilia an die Stelle gesetzt, und war der Antichrist geboren. So sprach zu der Zeit der Seik Christi: Herr, ich warte nun auf bein Heil, denn allhie muß nun mein Name des Antichrists Deckel sein, die du mich wieder wirk ausschlie unter Josephs Zeit. In dieser Zeit ist die Wahrheit gewaltig in die Fersen gebissen worden, daß der Reiter in Christi Geist mußte zurückfallen.
- 67. VIII. Mit Gab, welcher ber heerführer fein follte, fibet an die Zeit ber hohen Schulen bei den Chriften, irgend vor 800 Jahren ba man den Antichrist gerüstet mit Kraft und Heeresmacht in Christi Stuhl sebete. und mit Schwagen, Disputiren und herumdrehen vertheibigte, da man den Schwanz zum Ropf machete, und bie Kraft Christi in Menschensagungen einzwang, und ein weltlich Reich aus Christi Reich machete.
- 68. 1X. Mit Uffer fahet an die Beit, ba man bem Ronig, bem Untichrift, ju Gefallen lebte, ba er Gott auf Erben ward; ba kamen von ben hohen Schulen die Heuchler, welche biefem Konige ums fette Brot, als um gute Uemter, Prabenden und Bischofthumer heuchelten und feine Sache lobeten, und ihm alles zu Gefallen thaten, und Christum mit dem Unfichrift auf ein weich Kiffen seter

ten, und alfo bas Bilb in Apokalppfi anbeteten, etwan vor 600 Jahren und naber.

- 69. X. Mit Naphthalim fahet an bie Zeit ber großen Bunder, ba man ist mit hohen Reden und tiefsinnigen Gedanken vom Rothe Gottes umgangen, als man hat gesehen, daß dieser auf Christi Stuhl nicht Christus in der Kraft ist; so hat mans tief gesuchet, daß man ihm moge einen Mantel umbeden mit schonen ansehnlichen Schuskreden, da kam die scharfe Logica auf, da man disputirete. Eine Part sagte, er ware Christus in Kraft und Gewalt, die andre sprach darwider, da ihn die Part seines Anshanges mit hohem Schein in das Blut Christi einsehete, und alle Gewalt zulegte, und heitige Reden daraus machete, so legte sich der Geist Christi im inwendigen Grunde darwider, und sagte, er ware der Antichrist; diese Zeit hat gewähret die auf unsere Zeit, darinnen wir leben.
- 70. XI. Mit Joseph sahet an die Zeit, da Christus wieder offendar wird, da er die Schlange oder Otter Dan mit dem antischristischen Stuhl mit aller Macht und Eigenheit des Reichs Christiaus Teden mit seinem Antlige erschrecket und zu Boden wirft, da sich Josephs Brüder mussen schamen der großen Untreue, die sie an Joseph gethan haben, indem sie ihn haben in die Grube geworfen und darzu ums Geld verkaufet. Allda wird alle List, Heuchelei und falscher Trug offendar, und wird durch das gegenwärtige Antlig Josephs zu Boden geworfen; und ist die Zeit, da gesaget wird: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, und eine Behausung aller Teufel und aller greutlichen Thiere und Bögel worden, und allda wächset Joseph in seiner Kraft und treten seine Töchter einher im Schmucke, und gehet sein Segen an,
  - 71. XII. Mit Benjamin gehet die Zeit des Abends unter Josephs Zeit an, denn er soll alba den Raub der ersten Christens heit wieder austheilen. Er gehoret in die erste und legte Zeit, sonderlich in die erste Zosephs, da sich Christus anhebet zu offenbaren; so ist er erstitch hurtig als ein Bolf gewesen, und hat weidlich um sich gefressen, als er anhub den Antichrist zu beißen und zu fressen, aber er war dießmal noch ein Wolf; wenn aber Josephs Angesicht bloß wird, so schämet er siche auch, als ein Wolf, der gefangen ist, und hebet an ein Lamm zu werden, und seine fette Wolle zu geben.
  - 78. Diefes ift alfo bas Testament Jatobs in feiner mabren Figur, ba ber Geist auf die Zeiten gedeutet hat; und der Geist Mosts spricht: Da Jatob alle diese Reden vollendet hatte, that er seine Fuße zusammen aufs Bette und verschied; anzudeuten, daß wenn diese seine Weistagung wurde alle erfüllet sein, so wurde

V.

Sott bie ausgewidelte Natur im Streit ber Zeit wieder in fie rufen und zusammen in die Temperatur ziehen; so wurde diese die ein Ende haben und der Streit aufhören. Dieses haben wir dem Liebhaber ber Wahrheit ein wenig entwerfen wollen; er wolle ihm Geiste Gottes, welcher alle Dinge, auch in die Tiefe der Gewheit forschet, weiter nachforschen, so wird er unfern Grund in Wahrheit sehen.

## Das 78. Kapitel.

Gen. 50.

Bon bes heiligen Erzvaters Satob Begrabnif im Lanbe Canaan: was barbei zu versteben ift.

Das Begrabnis Jakobs, bas ihn Joseph sollte wieder in Canaan nach seinem Tode führen, und zu seinen Batern begraben; und daß Joseph ist mit großem Geer, mit allen Kindern Freel und vielen Aegyptern bahin gezogen, prasiguriret uns ben gewaltigen Auszug Christi aus bieser Welt, da der adamische Mensch nach seinem Tode soll wieder aus diesem Aegypten und Qualhause in seinerstes Baterland ins Paradeis eingeführet werden, da ihn Christis wird einführen.

2. Daß aber auch viel Aegopter mit bahin zogen und Joseph beiwohneten, beutet an, daß Chriftus, wann er wird feine Braut heimführen ins Paradeis, wird viel Fremdlinge darbei haben, welche ihn in dieser Zeit nach feiner Person und Amte nicht erkannt haben, und find doch in seiner Liebe in ihm aufgewachsen, welche alle mit Christo ins Paradeis gehen werden und ihm beiwohnen.

3. Ihr Trauren und Weinen beutet an die ewige Freude, bie sie werben im Paradeis empfahen, wie benn die Magia allezeit mit Trauren und Weinen Freude praffiguriret. Dieses Grabmal, und was darbei zu verstehen ift, das ift vorne beim Abraham etellaret worden.

4. Moses spricht in diesem Kapitel ferner: Die Bruber Josephs furchten sich, nachdem ihr Bater gestorben war, und sprachen: Joseph mochte uns gram sein und vergelten alle Bosheit, die wir an ihm gethan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Bater befahl vor seinem Tobe und sprach: Also sollt ihr Joseph sagen: Lieber, vergieb beinen Brubern die Missett und ihre Sunde, baf

ste so übet an bir gethan haben. Lieber, so vergieb nun die Missethat-und ben Dienern bes Gottes beines Baters! Aber Joseph weinete, da sie solches mit ihm rebeten; und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder, und sprachen: Siehe, wir sind beine Knechte. Joseph sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich bin unter Gott. Ihr gedachtet es bose mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, daß er thate, wie es ist am Tage ist, zu erhalten viel Bolts. So fürchtet euch nicht, ich will euch versorgen und eure Kinder. Und er trostete sie und redete freundlich mit ihnen.

- 5. Diese Figur ist ein machtiger Trost ber Bruber Josephs. Weil aber Joseph im Bijde Christi stehet, und seine Bruber in der Figur der armen bekehrten Sunder, so mussen wir diese Figur auch also beuten: das ist, wenn der arme, sundige Mensch, welcher große Sunden hat begangen, sich hat zur Buße gewendet und Gnade erstanget, und etwan wieder einen Fehltritt thut, so stehet er immersdar in Furcht und Zittern vor Gottes Gnaden, und denket, Gott werde ihm wieder die erste begangene Sunde zurechnen und an diesem Fehltrit Ursach nehmen; und stehet derowegen in großen Aengsten, und hebet wieder an die erste begangene Sunde zu beichten, und fället aufs neue dem Herrn zu Fuße, und gehet wieder in die ernste Buße, und beweinet seine erste Missethat, wie David that, da er sagte: Herr, rechne mir nicht zu die Sunde meiner Jugend.
- 6. Aber mit solcher neuen Buse und ernster Klage, wenn sich ber arme Mensch wieder also gang ernsthaftig und demuthig vor Gott erzeiget, wied der himmlische Joseph in solche große Erbarmbe geführet, wie allbie Joseph, daß er die arme Seele im Gewissen trostet, sie solle sich doch nicht fürchten, es solle ihr ihre begangene Sunde nicht allein nicht zugerechnet werden, sondern es solle ihr noch zum allerbesten gereichen, wie Joseph sagte: Ihr gedachtet es bos zu machen, aber Gott gedachte es gut dadurch zu machen. Also vergiebet Gott in Christo nicht allein die begangene Sunde dem bemuthigen, bekehrten Menschen, sondern er versorget auch noch darzu ihn und seine Kinder mit zeitlichem Segen und Nahrung, und wendet alles ins Beste, wie Joseph seinen Brüdern that.
- 7. Endlich begehrete Joleph durch einen Gid, daß, fo er fturbe, fie feine Gebeine sollten mit aus Aegypten zu seinen Batern führen, welches uns andeutet den Gid Gottes im Paradeie, daß Christus, Gott und Mensch, wieder zu seinen Brudern kommen wollte und ewig bei ihnen bleiben, und ihr Hoherpriester und Konig sein, und ihrer mit seiner Liebekraft pflegen und bei und in ihnen wohnen, wie Joseph bei seinen Brudern, und sie als seine Reben und Glieder ewig mit seiner Kraft und Saft versorgen. Umen.

- 8. Diefes ift alfo eine summariche Erktarung über bat er fie Buch Mosis, aus rechtem mabren Grunde und gottlicher Gabe, welche wir in mitmirtender, gliederlicher Liebe und Pflickt unfern lieben Mitbrüdern, so dieses lesen und verfteben werben, gam treulich mitgetheilet haben.
- 9. Und vermahnen den Leset dieses, so ihm etwan an etlichen Dertern unser tiefer Sinn wollte dunkel sein, daß er es nicht nach der Art der bosen Welt verachte, sondern fleißig lese und zu Gett bete, der wird ihm wohl die Thur seines Herzeus eröffnen, daß ert wird begreifen und ihm zu seiner Seele Seligkeit nut machen komm, welches wir dem Leser und Horr in der Liebe Christi aus den Gaben dieses Talents von Grund der Seele wunschen; und empfehlen ihn in die wirkende sanste Liebe Jesu Christi. Datum 11. September. Anno 1623 vollendet.

Lobet ben herrn in Bion, und preifet ihn alle Bolfer! Denn-feine Macht und Kraft gehet burch und über himmel und Erbe. Balleluja!

# Rurzer Ertract

ber hochfinnlichen Betrachtung

bes

# Mysterii Magni,

wie die sichtbare Welt ein Ausstuß und Gegenwurf göttlicher Wiffenschaft und Willens sei; wie alles Ereatürliche Leben seinen Urstand genommen habe, und wie das göttliche Ausund Eingehen sei.

Alles sinnliche und empfindliche Leben und Wesen ist kommen von dem Mysterio magno, als von dem Aussluß und Gegenwurf gottlicher Wissenschaft; darinnen uns zwei zu verstehen sind, als der freie Wille des Ungrundes und das wesentliche Ein in dem Willen, wie diese beibe ein Gegenwurf des Ungrundes, als ein Grund gottlicher Offenbarung sind; wie sie Zwei und doch nur Eines sind, daraus die Zeit und sichtbare Welt sammt allen Kreasturen gestossen und in ein Geschöpf gangen sind.

- 2. Das einige Ein ift die Ursache bes Willens, bas ben Willen ursachet, bas er etwas will, und ba er boch nichts hat, bas er wollen kann, als nur sich selber zu einem Grund und Statte seiner Ichheit. Er hat nichts, bas er fassen kann, als nur bas Ein, barinnen saffet er sich in eine Ichheit, auf bas ber Bille etwas habe, barinnen und bamit er wirtet, welches Wirken kein sichtbar Wesen ware, so es nicht burch ben Willen ausginge.
- 3. So ift nun ber Ausgang ein Geift bes unfichte baren Billens und Befens, und eine Offenbarung bes Ungrundes durch ben Grund ber Einheit: burch welchen Ausgang fich ber Wille bes Unqundes bem Ungrunde entgegenwirft, als ein Mpflerium ber Allwiffenschaft, mit welchem Ausgange die Ursache und

Urftand aller Schiedlichkeit ber Einheit bes einigen, ungrundlichen Willens durch seinen eigenen Grund seiner eingefasseten Selbheit verstanden wird, auch der ewige Anfang der Bewegniß und Ursache bes Lebens, welche Bewegniß eine immerwährende Lust des Willens ift. Denn der Wille schauet also die Eigenheit durch die Bewegniß und Ursache des Lebens, wie die Einheit durch des Willens Bewegniß in unendlicher Vielheit stehet, auf Art und Weise, wie das Gemuth eine Einheit und Quellbrunn der Sinne sei, da eine solche Tiefe der Bielheit aus dem einigen Gemuth entspringet, welche unzählbar sind.

- 4. Mit solcher breifachen Einheit betrachten wir bas Wefen Gottes: als mit ber Einheit ben einigen Gott; mit bem Willen ben Vater, und mit ber Infassung bes Willens zur Statte ber-Selbheit, als bas ewige Etwas, das ba wirket, ober barnit ber Wille wirket, ben Sohn ober Kraft bes Willens; und mit bem Ausgang ben Geist bes Willens und der Kraft: und mit bem Gegenwurf verstehet man die Weisheit ber Verständniß, baraus alle Wunder und Wesen sind gestossen und ewig fließen.
- Mus ber Bewegniß biefes unfichtbaren, wirklichen Befens, aus bem Musfluß ber emigen Wiffenfchaft, ift ausgefloffen bas Berftanbnif, ba fich benn bie Luft gefchauet und in eine Begierbe gur Bilblichkeit eingeführet; in welcher Begierbe ber naturliche und freaturliche Grund alles Lebens und aller Befen entftanden find, ba bie Begierbe ben Musfluß ber Biffenschaft in Gigenschaft gefaffet und eingeschloffen bat: baber zweierlei Willen find entftanten, als einer aus gottlicher Scieng ober Biffenfchaft, ber anbre aus ber Eigenschaft ber Natur, ba fich bie Eigenschaften haben in eigenen Billen eingeführet, und fich mit ber Eigenheit und eigenem Billen impreffet, und rauh, icharf, ftachlicht und hart gemachet, bag aus folden Gigenichaften find aus ber Wiffenschaft Wibermillen und Reinbichaft wiber folche Gigenschaften entstanden; wie an ben Gigen: Schaften ber Teufel, fowohl an ber rauhen Erde, Steinen, Rreaturen gu feben ift, wie fich bie Eigenschaften haben von ber Ginbeit abgewandt, und find in eine Impression gegangen: bestwegen fie auch in biefer Beit ben Bluch, als bas Flieben gottliches Billens bulben, und in folcher Impression fteben muffen, bis auf den Tag ber Bieberbringung.
- 6. Weil uns benn nun vornehmlich tes Menichen Gemuthe zu betrachten ift: welches ein Bilb ober Gegenwurf gottlicher Wiffenschaft ift, als ein Gegenwurf gottlicher und naturlicher Berftandnif, ba aller Wefen Grund in bem Ein barinnen lieger, und sich mit bem ausgehenden Willen vom Gemuth schiedlich machet und offenbaret, baf wir klar erkennen, daß das Gemuth ein Quells brunn zum Guten und Bofen ift, und bie Schrift uns auch solches

andeutet, baf ihm ber Kall und bas Berberben aus ber Begietbe jur Eigenheit ber Eigenschaften entstanden ist: so-ift uns das allere bochst vonnothen, daß wir lernen verstehen, wie wir mogen wieder aus ber angenommenen Eigenheit, darinnen wir Marter. Noth und Qual haben, in die Einheit, als in den Grund und herkommen des Gemuthes, kommen, darinnen das Gemuth in seinem ewigen Grunde ruhen moge.

- Rein Ding tonn in ihm felber ruben, es gebe benn wieber in bas ein, baraus es gangen ift. Das Gemuth bat fic von ber Einheit gewandt in eine Begierbe jur Empfindlichteit. Die Schiedlichkeit ber Gigenschaften; baburch ift in ibm die Schiedlichkeit und Wiberwillen entftanden, welche mun bas Gemuth beherrichen: und bavon mag es nicht entlediget merden, es verlaffe benn fich felber in ber Begierbe ber Gigenfchaften, und fcwinge fich wieder in bie allerlauterfte Stille, und begehre feines Bollens ju fcweigen, alfo bag ber Bille fich uber alle Sinnlichfeit und Bilblichfeit in ben emigen Willen bes Ungrundes verteufe, aus. bem er aus bem Dofterio magno ift anfänglich entstanden, bag et in fich nichts mehr wolle, offne was Gott burch ihn will; fo ift er in bem tiefeften Grunde ber Ginheit. Und ift'es bann, bag er mag eine fleine Beile barinnen fteben, ohne Bewegnif eigener Begierbe, fo fpricht ibm ber Bille bes Ungruntes aus gottlicher Bewegniß ein, und faffet feinen gelaffenen Willen, als fein Eigenthum in fich ein, und fuhret barein bas Ens ber emigen Infaflichkeit ber Statte Gottes, als bas wesentliche Eine.
- Und wie nun ber ewigen Gottheit Wille burch ben ewigen Beift ewig ausgehet und einen Gegenwurf bes Ungrundes machet: alfo wird auch ber gelaffene Wille bes Gemuthes mit gottlicher Einfaglichkeit mit Gottes Willen immerbar mit ausgeführet und ere Und alfo herrschet bas menschliche Gemuth in Gottes leuchtet. Billen, in gottlicher Erkenntnig und Wiffenschaft, über und burch alle Dinge, bavon Mofes fagte, er follte berrichen uber alle Rrege Gleichwie Gottes Geift burch alles gehet und tuten der Belt. alles probiret; alfo auch mag bas erleuchtete Gemuth uber und burch alle Eigenschaften bes naturlichen Lebens herrichen, und bie Eigenschaften bewältigen, und ber Bernunft einführen die bochfte - Sinnlichkeit aus gottlicher Biffenschaft, wie benn St. Paulus faget: Der Beift forfchet alle Dinge, auch bie Tiefe ber Gotthett. 1 Ror. 2, 10. Und mit folder Ginfuhrung gottliches Willens wirb ber - Menich wieber mit Gott vereiniget und im Gemuth neu geboren, und hebet an der Gigenheit ber falfchen Begierde ju erfterben und mit neuer Rraft geboren ju merben.
  - 9. Alfo hanget ihm alebann bie Eigenheit im Fleische an, aber mit bem Gemuth manbelt er in Gott, und wird in bem alten

Wenschen ein neuer geistlicher Mensch gettlicher Sinnen und Bistens geboren, welcher die Lust des Fleisches täglich tödtet, und durch göttliche Krast die Welt, als das außere Leben, zum himmel, und den hammel, als die innere geistliche Welt, zur sichtbaren Welt wachet, also das Gott Mensch, und Mensch Gott wird, die der Waum in seinen höchsten Stand sommt, und seine Früchte aus dem Mysterio magno, aus göttlicher Scienz geboren hat, alebanz fället die außere Schaale weg, und siehet allda ein geistlicher Baum des Lebens in Gottes Acker.

Suf und Drud von Friedrich Ries in Leipzig.







| DATE DUE |  |   |   |  |  |
|----------|--|---|---|--|--|
|          |  |   |   |  |  |
|          |  |   |   |  |  |
|          |  |   |   |  |  |
|          |  |   |   |  |  |
|          |  |   |   |  |  |
|          |  | - |   |  |  |
|          |  |   |   |  |  |
|          |  |   | - |  |  |
|          |  |   |   |  |  |
|          |  |   |   |  |  |
|          |  |   |   |  |  |
|          |  |   |   |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004